

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

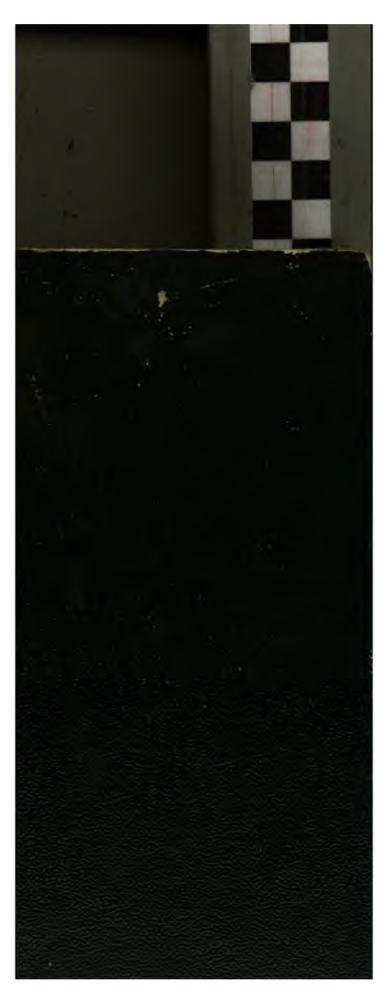

ANIMVM REGE

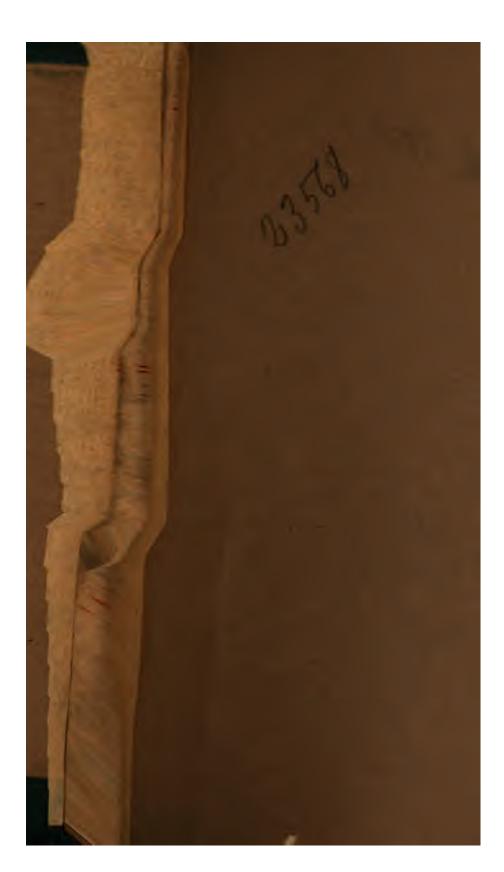

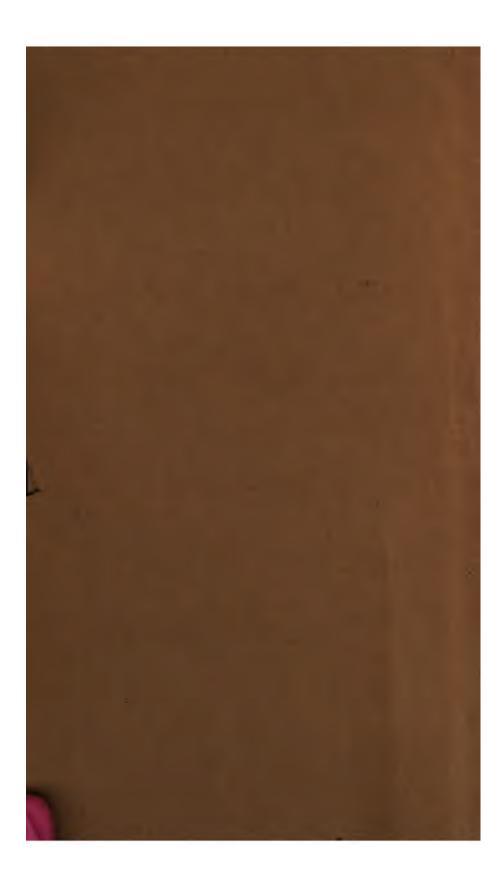

Die Kurmark Brandenburg.

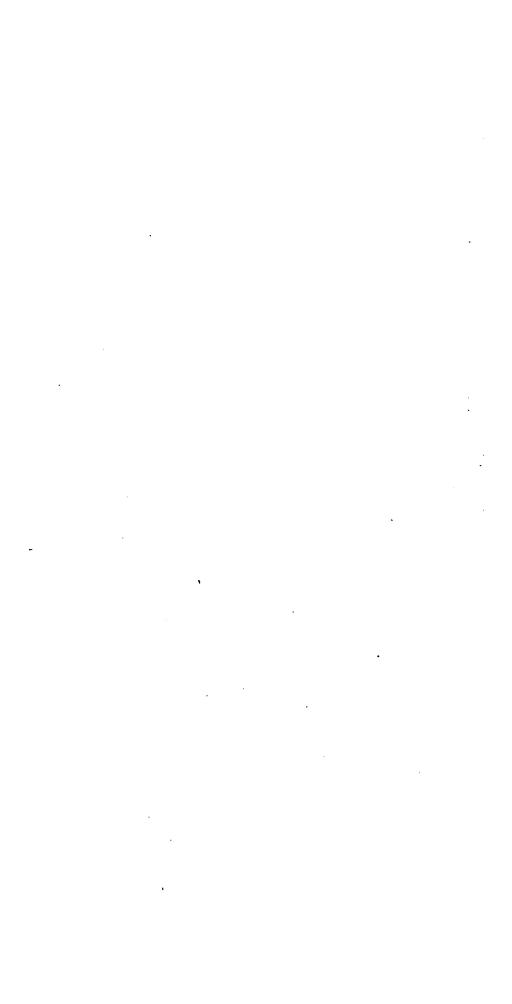

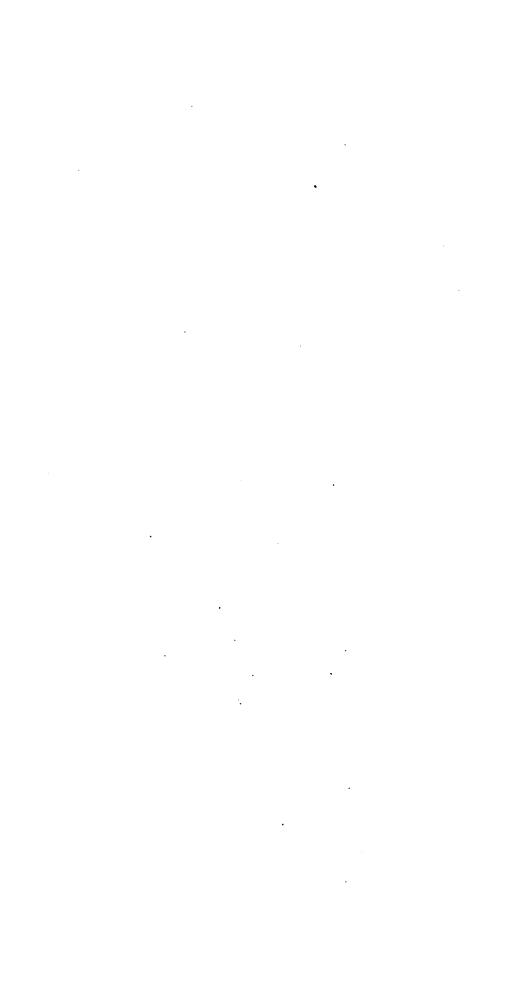



uti v i Thisen

L. Salara Popularia.

fllmber Drigity.

# 

to assume the second of the contract of the co

Sugge 180% to 2 1/4 %

Le Sem Jodanies C

Bulggab briedrich von Barren

Committee of the con-

## Rart bon Meint irb

there erem Vioniaide und dem die groben bit fiefere

The transfer of the more for the contract who we

Soling. In the Brinding

18.00

.

## Kurmark Brandenburg

im Zusammenhange

mit ben

Schicksalen bes Gesammtstaats Preußen

mährenb

ber Jahre 1809 und 1810.

Mus bem Nachlaffe

Des

Birflichen Gebeimrathe

Magnus Friedrich von Baffewit

herausgegeben

ron

Karl von Reinhard.

Rebft einer Biographie und bem Bortrat bes Berfaffers

fowie

einem Register aller in biefem wie in ben frubern beiben Berten vortommenben Berfonennamen.



Leipzig: F. A. Brodhaus.

1860.

Ger 5450.2

## HARVARD COLLEGE LIBRARY OCT 7- 1904

HOHENZOLLERN COLLECTION GIFT OF A. C. CUOLIDGE

## Borwort des Herausgebers.

Das vorliegende Werk, dessen Inhalt die chronistische Geschichte der Mark Brandenburg während der Jahre 1809 und 1810 ist, fand sich als Manuskript, im Wesentlichen vollendet, im Nachlasse des Obersprässdenten von Bassewiß vor.

Bie es bestimmt war, den Abschluß der großen von ihm unternommenen Aufgabe:

"einer Darstellung der Geschichte der Kurmark im Zusammenhange mit den Schicksalen des Gesammtstaats Preußen während der Jahre 1806—1810"

zu bilden, so sollte auch die daran fast bis zum leteten Athemzuge mit gleicher Liebe, Umsicht und Gewissenhaftigkeit fortgeführte Thatigkeit den Schlußstein seines arbeitsreichen Lebens bilden. Es war dem edlen Verstorbenen ein lieber Gedanke, daß er bei schwindender Körperkraft doch noch ein Werk vollenden durste, das die Aufgabe seines Lebensabends gewesen. Und mit jener Treue, welche den Staatsmann, den Gatten, den Vater, den Freund in ihm gekennzeichnet, hielt auch der Gesschichtsschreiber sest sein selbstgemähltes Ziel im Auge. Mit ungebrochener Geisteskraft führte er die mühevolle Arbeit zu Ende, als seine Hand schon schwach, sein Körper hinfällig geworden war.

Der Herausgeber hatte daher, als ihm nach dem Dahinscheiden des Verfassers, in Folge verwandtsschaftlicher Beziehungen die Veröffentlichung dieses Wertes anvertraut wurde, nur die Aufgabe, Vorhandesnes zu ordnen, Fertiges zusammenzustellen, und dem Ganzen jene Rundung zu geben, welche schriftstellezische Erzeugnisse stets erst nach ihrer Vollendung im Einzelnen erhalten können. Sewissenhaftes Bewahren der Eigenthümlichkeiten des Wertes war hierbei der leitende Gesichtspunkt — und der Herausgeber hielt sich weder zu einem kritischen Aussondern einzelner Materien, noch zu wesentlichen Aenderungen im Styl und in der Schreibweise berechtigt.

Dies Werk ift und soll sein: ein Quellenwerk für die Geschichte eines begrenzten Zeitabschnitts. Es war dem Berfasser ein angenehmer Lohn mühevoller Arbeit, daß die Stimme der Aritit wie das Urtheil Berufener ihm einstimmig das Zeugniß gab, daß dieser Zweck erreicht sei. Möge denn auch dieser lette Band ben Freunden vaterlandischer Geschichts= tunde willtommen sein; fie werden darin die Dinge mit der gleichen Grundlichkeit, Ginfachheit und Bahrhaftigkeit behandelt finden, wie in den früheren Theilen. Unfere Beit, welche ber Kritit und ber philosophi= schen Betrachtung des Geschehenen einen so breiten Raum in ihren Geschichtswerken gonnt, bedarf mehr wie jede andere mahrer und genauer Quellenbucher, damit nicht die Thatsachen, bis ins Unkenntliche allmählig gang nach den verschiedenen entstellt, Standpunkten der Parteien und Schulen gemodelt merden.

Die bisher bewahrte Anonymität, welche die Besscheidenheit des Versassers während seines Lebens aufrecht erhalten wissen wollte, ist nach seinem Tode aufgegeben worden. Für seine zahlreichen Freunde ist diesem Bande ein Lebensabriß des Versassers hinzugefügt, der den Rann schlicht und einsach wie er gewesen, schildern, aber doch auch seine Verdienste um den Staat würdigen soll, wie ein Bild des Verstorbenen ihnen seine Züge voll Ernst und Wohlwollen zurückzurusen bestimmt ist.

Endlich ift dem vorliegenden Bande noch ein

Register sämmtlicher in demselben wie in den frühern beiden Werken vorkommender Personen beis gefügt, wodurch man hofft, daß das Werk an Brauchbarkeit wesentlich gewonnen hat.

Potsbam, im September 1859.

Karl von Reinhard.

## Borwort bes Berfaffers.

Dieses Werk schließt sich zweien früheren Schriften des Berfassers \*) unmittelbar an. Es beginnt mit dem Abzuge der französischen Truppen, welche Ende 1808 die letzte von ihnen noch besetzt gewesene preußische Brovinz, die Kurmark, räumten. Mit ihnen verließen auch die letzten französischen Behörden, die bis dahin noch in Thätigkeit gewesen, die Provinz und das Land. Die Regierung war von nun an wieder allein in der Hand des Königs Friedrich Wilhelm III., der jetzt die schwere Ausgabe zu lösen hatte, die drückenden Berbindlichkeiten zu

<sup>\*) 1.</sup> Die Kurmart Brandenburg, ihr Zustand und ihre Berwaltung numittelbar vor dem Ausbruch des französischen Krieges 1806. Leipzig, 1847. — 2. Die Kurmart Brandenburg im Zusammendang mit den Schicksalen des Gesammtstaats Preußen während der Zeit vom 22. Okt. 1806 bis Ende des Jahres 1808. Leipzig, 1851—52. 3wei Bande.

erfüllen, welche von ihm im Tilsiter Frieden einges gangen waren.

Hat sich Versasser auch zunächst nur die Aufsgabe gestellt, die Verhältnisse der Kurmark in den Jahren 1809 und 1810 zu beschreiben, so läßt sich doch die Geschichte der Kurmark von der Preußens um so weniger ganz trennen, als ja Brandenburg das Stammland des preußischen Staats, und seine Hauptstadt Berlin zugleich die Hauptstadt der Monsarchie, die Residenz der Könige und der Sig aller Bentralbehörden ist.

Der Kronist der Kurmark, wenn er deren Zusstände und Geschicke darstellen will, kann daher nicht umhin, sein Auge über deren Grenzen hinausschweisen zu lassen und in seine Beschreibung auch die Schilberung des übrigen Preußens mit aufzunehmen. Es geschah dies bereits in den beiden eingangsegedachten früheren Werken. Im Anschluß an diese soll in gegenwärtiger Schrift nachgewiesen werden:

- 1) die Stellung, welche Breußen in den Jahren 1809 und 1810 zu den übrigen europäischen Staaten, insbesondere zu Frankreich einnahm; die Anstrengungen, welche es machen mußte, den übernommenen Berpflichtungen gegen Napoleon nachzukommen, und die daraus hervorgehenden finanziellen Schwiesrigkeiten und Berlegenheiten;
  - 2) die Umgestaltung der Bentral= und der fur=

märkischen Brovinzialbehörden in Folge der im Jahre 1808 erlassenen Organisazionsgesetz;

3) die Gesetze und Berwaltungsmaaßregeln, welche in den Jahren 1809—1811 erlassen und gestrossen wurden, um die Ordnung der Dinge ins Leben zu rusen, welche durch die im Jahre 1808 erlassenen, die alten Zustände umgestaltenden Gesetze angebahnt war.

Alle der Erwähnung werthe Einrichtungen, welche in jenen Jahren von den königlichen Behörsden, von den Ständen der Kurmark und von ihren Kommunen getroffen wurden, werden in diesem Buche genau verzeichnet und geschildert werden. Hinsichts der damaligen Staatsanleihen oder des sogenannten Kreditwerks der kurmärkischen Stände für den Staat wird Bersasser zugleich zeigen, in welcher Gestalt sie bis zu ihrer völligen Abwickelung im Jahre 1820 sortgeführt wurden.

In dem Borworte zu seinem ersten Werke\*) sprach Berfasser die Absicht aus, auch die Ereignisse der Jahre 1811—1816 zu schildern. Er hat diesen Blan jedoch aufgegeben, weil die Gesetsammlungen und die seit 1811 herausgegebenen Amtsblätter alles, was in der Gesetzgebung und in den Verwaltungen

<sup>\*)</sup> Die Kurmart Brandenburg, ihr Zustand und ihre Bermaltung unmittelbar vor bem Ausbruch bes frangösischen Krieges 1806. Leipzig, 1847.

angeordnet wurde, ziemlich vollständig enthalten, auch seit dem Jahre 1847 so viele Werke erschienen sind, in denen das Merkwürdigste aus jenen Jahren verzeichnet ist, daß ihm kein Bedürfniß vorhanden zu sein schien, die Bahl jener Schriften zu vermehren.

Potebam, 1857.

Ber Verfaffer.

## Tebensabriß bon Magnus Friedrich bon Ballewitz.

Magnus Friedrich von Bassewitz, geboren am 17. Januar 1773 zu Schoenhoff, einem Stammgute seiner Familie in Mecklenburg-Schwerin, war der Sohn von Ulrich Karl Adolph von Bassewitz, frühern Oberstlieutenant in Diensten des Landgrafen zu Hessen-Cassel, und von Elisabeth Henriette Sophie geb. von Barner aus dem Hause Bülow. Beide Meltern gehörten den eingeborenen Geschlechtern des Landbes an.

3wölf Jahr alt verließ Bassewitz bas alterliche Haus und erhielt seine Schulbilbung zuerst in Bützow (1785—1787), bann auf bem königlichen Pabagogio zu Halle (1787—1791), welches schon bamals unter ber ausgezeichneten Leitung bes nachherigen Ranzler Niemeher stand, eines Mannes, ben er ungemein hochschätzte und kindlich liebte.

In Halle schloß Bassewitz enge Freunbschaftsbundnisse mit Männern, die später zu hohen Stellungen im preußischen Staatsdienste gelangten. Namentlich mit den nachherigen Regierungspräsidenten von Erdmannsdorf und Delius, vor allen aber mit dem trefslichen Binde, mit dem ihn auch später sein Lebensweg wieder zusammensührte, und dem er Zeit Lebens fest verdunden blieb, sowohl durch vollste Uebereins

stimmung der Gesinnungen und des Wollens, wie durch innige Liebe und Freundschaft.

Im Jahre 1791—1794 stubirte M. F. von Bassewig auf den Universitäten Rostock und Jena die Rechte und die Rameralwissenschaften. Auf der letztern Universität lernte er Ernst Morig Arndt kennen, dem er dis zum Tode befreundet blieb. Noch in den letzten Jahren seines Lebens besuchte er ihn zu Bonn und verledte dort mit ihm frohe Stunden. Nach beendeten Studien beschloß Bassewig in den prenkischen Staatsbienst zu treten. Er ging nach Berlin, erhielt dort Zutritt im Hause des Ministers Struensee, und verdankte es seiner Empfehlung, daß er zur Anstellung zugelassen wurde. Nach bestandenem Examen ward er am 8. Januar 1795 bei der Kriegs= und Domainenkammer in Berlin als Referendarius eingessihrt\*).

Noch nicht zwei Jahre vergingen, so unterwarf er sich schon bem großen kameralistischen Examen und ward Anfangs 1797 (also noch unter ber Regierung bes Königs Friedrich Wilhelm II.) Asselsor bei ber Kammer. Drei Jahre später, am 30. Juli 1800, ernannte ihn König Friedrich Wilhelm III. zum Rath bei biesem Kollegio.

Schon zwei Jahre früher hatte er ben Berluft seines geliebten Baters zu betrauern, bem er für nichts dankbarer war, als daß er ihm die Gelegenheit und die Mittel gewährt hatte, etwas Tüchtiges zu lernen. Derselbe war am 18. Jan. 1798 im 78. Lebensjahre gestorben. Noch aber lebte seine ihm unbeschreiblich theure Mutter, welcher auch die Freude zu Theil ward, ihn glüdlich verlobt und verheirathet zu wissen, auch seine junge Frau kennen zu lernen.

In der Tochter bes Hofgerichtspräsibenten von Gerlach ju Köslin, Abelheib Henriette (geb. am 20. März 1784),

<sup>\*)</sup> Gleichzeitig trat er in berselben Eigenschaft bei bem Manusaftur- und Kommerzkollegio ein, in welchem er auch später als Rath, solange baffelbe existirte, verblieb.

einer Frau von felten hoher Begabung des Geistes und des Herzens, fand er eine treue und liebende Gefährtin, die das Gluck seines Lebens begründete. Er verband sich mit ihr zu Berlin am 2. April 1801.

Die Schließung diefer Ehe fiel in trübe Zeiten für unfer bentsches Baterland und auch über Preußen schwebten bustere Wolken. Es bereitete sich damals die Auflösung aller altgewohnten Berhältnisse vor. Wer konnte übersehen, ob an beren Stelle glücklichere, besser treten würden? Wer mochte es, wie die Sachen zu jener Zeit lagen, auch nur hoffen?

M. F. von Bassewit gehörte zu den Wenigen, die bamals und später nie den guten Muth verloren, sondern fest vertrauten, daß die Leiden und Bedrängnisse der Gegenwart endlich doch zu einem guten Ende führen würden.

"Thue Jeber das Seinige, sei ein Jeber nur treu und gewissenhaft in seinem Berufe," das war sein Wort, "so wird Gott schon belsen."

Auch auf seine häuslichen Berhältnisse waren die Zeitereignisse nicht ohne störenden Einfluß. Bald nach der Berheirathung im Frühjahr 1802, mußte er zur Besitzergreisung
und Organisazion des Eichsselbes und der Reichsstädte Nordhausen und Mühlhausen nach Heiligenstadt, wohin er jedoch
die Gattin mit dem ältesten 8 Wochen alten Töchterlein,
von denen er sich auf lange Zeit nicht trennen mochte, einige
Wochen später nachsommen ließ.

Damals schon ward dem ganz jungen Rathe der ehrenvolle Ruf zu Theil, als Präsident der in Heiligenstadt eingerichteten Kammer einzutreten. Er lehnte dies jedoch aus Familienrücksichten ab, und kehrte in der zweiten Hälfte des Jahres 1803 als Kriegs- und Domainenrath nach Berlin zurück.

Jest folgten schwere Jahre, die ihn jedoch ftets unverzagt und thätig für das Bohl des Staats und insbesondere ber Kurmark fanden.

Der zweite und britte Theil seines Werkes über bie Rurmark enthält eine betaillirte Beschreibung aller Drangsfale, beren bie Provinz seit bem Jahre 1806 ausgesetzt war.

Sben baselbst finden sich auch schmucklose Rotizen über seine ausgebreitete und erfolgreiche Thätigkeit zum Besten ber Kurmark. Er war es, bem die schwierigen und muhlamen Berbanblungen mit den Komites ber Stände zusielen.

Der Feuereifer, mit bem er jedes, selbst bas schwierigste und verwickeltste Geschäft angriff, die Ausbauer, mit
welcher er das Angegriffene durchzuführen wußte, vor allem
aber das Wohlwollen, welches sich in allen seinen Handlungen, in seinen Worten, ja in seinen Mienen aussprach, erwarben ihm die Hochschäung und Liebe berer, mit denen
er in amtliche Berührung kam.

Auch von Seiten seiner Borgesetten und seines Königs wurden seine Leistungen in den schweren Jahren 1806—1808 vollkommen gewürdigt. — Bei Reorganisazion der Staatsbehörden im Jahre 1808 ward er zum Direktor der unter dem Namen einer Regierung nach Potsdam versetzen Kriegsund Domainenkammer der Kurmark ernannt, und bald darauf am 27. März 1809 auf Antrag des Regierungspräsidenten von Bincke mit Uebergehung eines ältern Direktors zum Bizepräsidenten besselben Kollegii bestellt.

Nicht lange hatte er die Freude unter und mit seinem Freunde Bince zu wirken. Derselbe verließ bald darauf den preußischen Staatsdienst und begab sich als Privatmann in seine Heimath Westphalen. Un seiner Stelle ward Bassewitz am 31. Okt. 1810 Präsident der kurmärkischen Regierung. Als Bizepräsident stand ihm der nachherige Finanzminister Maassen zur Seite.

Die Hauptaufgabe bes Präsibenten war es jetzt, bie Stein'schen Gesetz, von welchen Preußen seine Wiedergeburt zu erwarten hatte, für die Kurmark ins Leben zu rusen. Er unterzog sich dieser Aufgabe mit um so größerer Freudigkeit, als er von der Bortrefslichkeit dieser Gesetzgebung durchbrungen war, und in ihr das Hauptmittel sah, durch welches Preußen von seinem Falle sich wieder aufrichten könne. Ihm standen trefsliche Kräfte zur Seite. Außer dem Bizepräsidenten, der sich später so hoch verdient um den

Staat gemacht hat, befanden sich beim Kollegio Manner, welche schon bamals zu ben schönsten Hoffnungen berechtigten, wie Beuth, Regler, Bärensprung, Natorp, Fr. v. Raumer u. A. Mehrere berselben verließen balb nachber Botsbam und traten in andere Stellungen ein \*), aber im Ganzen blieb bas Kollegium ein sehr ausgezeichnetes und vermochte beshalb unter ber vorzüglichen Leitung, beren es sich erfreute, auch Ausgezeichnetes zu leisten.

Dies erkennen alle an, die zu jener Zeit in der Rur-Bor allem aber wissen fie bie Thatigkeit und mark lebten. Umsicht bes Präsidenten zu rühmen, bessen Auge für die großen Berhältniffe ftets offen war, beffem Blid aber auch bas Rleinfte nicht entging. Alle Zweige ber Berwaltung umfaßte er mit gleicher Liebe, mit gleichem Gifer. allem was in ber Kurmark vorging, nahm er nicht blos Einsicht, sonbern griff thatig in alle Angelegenheiten Die Lokalkenntniß, welche er sich burch jährliche Reisen in feinem Geschäftsbezirke erwarb, war außerorbentlich. Die Manner, bie in bemfelben irgend eine öffentliche Wirksamkeit übten, kannte er fast alle perfonlich, wußte Beben von ihnen nach seinen Leiftungen und Fähigkeiten gu würdigen, und ihn an die Stelle ju forbern, für die er fich eignete. Alle gemeinnützige Unternehmungen in ber Provinz, alle Manner, die bei folden thatig waren, fanden burch ihn Aufmunterung, Anerkennung und Unterftützung.

Die schweren Ariegssahre 1813 und 1814 fanben ihn stets auf seinem Posten; stets mit Erfolg bestrebt, die nothewendigen oft drückenden Maaßregeln, zu benen der König zu greisen genöthigt war, fraftig durchzuführen, gleichzeitig aber bemüht, dies auf die schonendste Weise für die Betheiligten zu thun.

Der Organisazion ber Landwehr und bes Landsturms widmete er fich mit bem glücklichsten Erfolge. Für bie

<sup>\*)</sup> Der lettere warb Profeffor ber Geschichte.

Truppen, welche im Jahre 1813 lange in ber Aurmark ftanben und kämpften, wußte er auf bas Beste zu sorgen. Ueberall und Jebem leistete er Beistanb burch Rath und thätige Hülfe.

Seinem Berbienfte fehlte benn auch bie Anerkennung seines Rönigs nicht, ber ihm bas eiserne Kreuz am weißen Banbe verlieh.

Es kam ber Friede und mit ihm trat die Organisazion ber neu und wieder erworbenen Provingen ein. Viele hobe Stellen waren zu befeten, und auf die tuchtigften Manner für folche mußte Bebacht genommen werben. Rein Bunber, bag fich ber icharfe Blid bes verewigten Staatstangler harbenberg auf Baffewit richtete, ber ihm zwar nie perfönlich näher geftanden hatte, ja zwischen dem und ihm wiederholt lebhafte Differenzen eingetreten maren, wenn ber erftere bie Maagregeln bes lettern befampfte, bie biefer im allgemeinen Interesse für nöthig hielt, jener aber mit bem Rechte, welches ihm über alles ging, nicht vereinbaren zu können glaubte. Der verewigte Staatskanzler bewies inbeffen auch bier, wie fo vielfach in feinem großartigen Birten, bag er über Perfonlichkeiten nie bie Sache aus ben Augen verlor, und bestimmte ben Mann, ber ihm oft unbequem gewefen war, ber fo manche feiner Plane burchfreugt hatte, zum Oberpräsibenten ber Brovinz Sachsen.

Hier nun tritt uns ber eigenthümliche Karakter bes Mannes in seiner ganzen Schärse entgegen. Wenige wohl hätten es abgelehnt, eine so ehrenvolle Beförderung anzunehmen. Richt so Bassewis. Ihm war die Kurmark, in ber er 20 Jahre gewirkt hatte, zu theuer geworden, als daß er sich von ihr und von all den Männern trennen konnte, mit denen er dort in schweren Zeiten thätig gewesen war. Er schlug die Beförderung aus und blieb in seiner disherisgen Stellung.

Neun Jahre später, am 3. Dez. 1824, warb er barauf beim Ausscheiben bes Oberpräsibenten v. Heibebred aus bem Staatsbienste zum Oberpräsibenten ber Provinz Branbenburg befördert. Er behielt aber, als er das Oberpräsidium übernahm, das Präsidium der Regierung zu Potsdam bei und ließ sich durch die vielen Geschäfte, die ihm als Oberpräsidenten zuwuchsen, nicht abhalten, allen Funkzionen eines Regierungspräsidenten fort und fort im vollsten Umfange obzuliegen.

Fast in jeber Woche reifte ber Mann, welcher bas 50. Lebensjahr bereits überschritten hatte, nach Berlin, mohin damals von Potsbam noch keine Gifenbahn führte, um ben Sitzungen ber brei bort befindlichen Rollegien, welche unter bem Oberpräfibenten ftanben, bes Lonfiftorii, bes Provinzialschulkollegii und bes Medizinalkollegii zu prafibiren und ben Sitzungen bes Staatsraths beizuwohnen; in Botsbam aber fehlte er nur felten in ben Sigungen ber Regierungsabtheilungen, nie in benen bes ploni ber Regierung. Dabei bereifte er nicht nur bie Kurmart, fonbern auch ben andern Regierungsbezirk ber Proving, bie Neumark, alljährlich wieberholt, und felten besuchte er einen Ort, an bem er nicht Spuren feiner Anwesenheit gurfickließ; benn überall forschte er nach ben Bebürfnissen und Gebrechen. Die erftern wußte er ju befriedigen, ben lettern zu fteuern. Bar er aber daheim in Botsbam, so widmete er fich gang ber formellen Leitung ber Regierungsgeschäfte.

Früh Morgens um 6 Uhr im Sommer, wie im Winter saß er schon bei ber Arbeit. Bon 8 bis 9 Uhr frühstickte er mit ber Familie, wobei Niemand fehlen burfte. Die Stunden von 9 bis 2 und der Regel nach auch die von 4 bis 8 Uhr Abends waren ausschließlich den Geschäften gewidmet.

In ber Geschäftsführung entging nichts seinem Blide. Ueberall regte er an und förberte bie Sachen mit großem Geschide. — Unerbittlich streng und rücksichtslos gegen Un-

<sup>\*)</sup> Die fibrige Beit bes Tages brachte er fast nur mit ber Familie gu. Er war, wenn er bei ben Seinigen weilte, stets heiter, unb sielte vorzugsweife gern mit ben Kinbern und Enteln.

reblichkeiten und pflichtwidrige Handlungen im Dienst, wo er solche wahrnahm, konnte er auch sehr scharf sein, wenn er Nachlässigkeiten und Saumseligkeiten bemerkte.

Wie er selbst Geschäftsreste nie gehabt hatte, so mochte er sie auch bei Andern nicht gestatten oder entschuldigen. Was dagegen die materielle Seite der Geschäfte betraf, so hörte er Widerspruch gern an, prüfte die Gründe gewissenhaft und entschied sich danach. Nie verlangte er von seinen Untergebenen, daß sie immer seiner Ansicht seien, nie beschränkte er die freie Diskussion im Kollegio, und die selbständige Beschlußnahme. Sein Einsluß auf die Kollegialbeschlüsse derruhte daher lediglich auf der hohen Achtung, welche die Räthe in Beziehung auf Sachkenntniß und Einsicht ihres Präsidenten erfüllte, und dieser Einsluß war allerdings kein geringer.

Mit besonderer Sorgfalt verfolgte Baffewit die Thatigfeit ber jungen Manner, welche fich bei ber Regierung in Potebam für ben Staatsbienft ausbilbeten. Er richtete seine ganze Aufmerksamkeit barauf, baß sie stets angemessen und genügend beschäftigt maren, forgte bafür, bag fie meber zu lange aufgehalten wurben, noch zu schnell bie einzelnen Departements burchliefen. Er suchte für fie geeignete Kommis= forien aus und nahm von ihren Arbeiten genau Renntnig. So wußte er aus ihnen bem Staate brauchbare Diener zu erzieben\*), und febr balb burchschaute er, was von ihnen zu erwarten sei. Bon benen, die zu hohen Aemtern geschickt waren, fagte er schon, als sie noch Referenbarien ober Affesforen waren, voraus, bag fie zu folchen gelangen würben. So vom Grafen Arnim-Boigenburg, vom Oberpräsidenten von Beurmann und vom Finanzminister von Batow.

<sup>\*)</sup> Dem König Friedrich Wilhelm IV. wurde bei einem Besuche, ben er um das Jahr 1832 noch als Kronprinz dem Hofe in Medlenburg abstattete, Bassewis' Bruber vorgestellt, gegen ben er äußerte: "Ihr Bruder ift ein sehr verdienter Mann, besonders auch als Babagog, benn er hat uns eine große Anzahl ausgezeichneter Staatsbiener herangebilbet."

Befonders freundlich und von gegenseitigem Bertrauen unterstützt, war sein Berhältniß zu den Ständen der Provinz, mit denen er als königlicher Kommissarius bei den Provinziallandtagen und in den Berwaltungsangelegenheiten der Kommunallandtage vielfach zu thun hatte.

Alle die unter ihm bienten, wie alle, die früher unter ihm gedient hatten, hingen an ihm mit unverbrüchlicher Liebe und Chrfurcht. Dies sprach sich besonders warm und laut aus, als er am 31. Oktober 1835 fein 25jähriges Jubilaum als Regierungspräsibent feierte, wo ihm ber Magistrat zu Potsbam bas Diplom als Chrenburger ber Stabt überreichte, noch mehr aber als er im Jahre 1842 aus bem Staatsbienfte ansichieb, bei welcher Gelegenheit ihm bas Chrenburgerrecht ber Stadt Berlin zu Theil ward. sprach fich aber auch später bis zu seinem Tobe aus in jahllosen Beweisen ber Liebe und Achtung, die ihm bei jeber fich barbietenden Gelegenheit von benen gezollt wurden, mit benen er früher in amtlichen Beziehungen geftanben hatte. Es sprach sich endlich aus burch sinnige Chrengeschenke, bie ihm zu Theil wurden, und auf die er mahrhaft ftolg fein fonnte.

Der Gnabe und des Vertrauens seines Königs und herrn Friedrich Wishelm III. erfreute sich Bassewitz während ber ganzen Dauer der Regierung des unvergestlichen Monarchen unausgesetzt und stets in gleichem Maaße. Als Zeichen der königlichen Huld und Anerkennung erhielt er nach einander dis 1838 den Rothen Ablerorden 3., 2. und 1. Klasse mit Eichenlaub und im Jahre 1831 die Würde eines Wirklichen Geheimenraths\*) mit dem Prädikat Erzellenz.

Rach bem Tobe bes Königs, bem er 43 Jahr gedient hatte, fühlte ber 67jährige Greis, baß eine neue Zeit besginne, bie neue und jugenbliche Kräfte erforbere. Zubem

<sup>\*)</sup> Mehrere biefer Auszeichnungen, namentlich die lette, wurden Baffewit aus eigenem Antriebe des Monarchen, ohne vorhergegangenen Antrag ber Minister zu Theil.

gestatteten ihm sein vorgerücktes Alter, und seine Gesundheit, welche in den Jahren 1834 und 1835 durch ein heftiges Leberübel eine nicht ganz gehobene Erschätterung erlitten hatte, nicht mehr, in jedem Herbste und jedem Frühjahre wochenlange Reisen durch die Prodinz zu unternehmen. Einen Präsidenten aber, der nicht oft und lange in der Prodinz umherreise, um sich an Ort und Stelle selbst von allem zu überzeugen, hielt er für ein todtes Haupt, welches auch am grünen Tische nichts Tüchtiges mehr wirken könne.

Er richtete beshalb an bes jett regierenben Königs Majestät im Frühjahre 1842 bas Gesuch um Entlassung und erhielt solche burch bas nachstehenb hulbreiche Kabinetsschreiben:

"3ch habe mit innigem Bebauern aus. Ihrem Gesuche vom 18. v. Mts. erfeben, bag ber Buftanb Ihrer Gefundbeit Ihnen nicht langer geftattet an ber Spite ber Proving ju fteben, ber Sie mit unveränderter Thatigfeit und feltener hingebung unter ber Regierung breier Könige Ihre Krafte gewibmet haben. 3ch tann Ihren Bunfchen nicht entgegen treten, genehmige bemgemäß Ihren Austritt aus bem Dienfte mit bem 1. Juni b. 3. und habe banach bie Ginreichung bes von mir zu vollziehenden Dimissorials und bie Anweifung ber reglementsmäßigen Benfion von jenem Tage ab verfügt. 3ch werbe aber ftets ber wichtigen Dienste eingebent fein, welche Sie bem Lanbe, an welches nicht bie Beburt, sonbern bie eigene Wahl Sie gefesselt hatte, in ben Jahren bes Unglude und ber Bebrangnig, und in benen ber Erhebung und bes Rampfes, wie burch bie nachfolgenben eines längern Friedens mit gleicher Treue und Aufopferung geleiftet haben. Mit meinem berglichsten Danke für alles Gute, bas Sie in biefer langen Zeit gewirft, verbinde 3ch bie Berficherung meines Ihnen bauernd gewihmeten besonberen Bohlgefallens, wie ben aufrichtigen Bunfch, bag es Ihnen noch recht lange vergonnt fein moge, in geftartter

Lebensabrif von Magnus Friedrich von Baffewig. XXII

Gefundheit sich bes Ruchlicks auf eine lange und schöne Laufbahn zu erfreuen.

Berlin, ben 31. März 1842. Friedrich Wilhelm.

An

ben Wirklichen Geheimrath und Oberpräsidenten v. Bassewit."

Bei seinem Ausscheiben am 1. Juni 1842 verlieh ihm ber gnäbige Monarch ben Rothen Ablerorben mit Brillanten.

Eine noch viel größere Auszeichnung ließ ihm ber hulbvolle König lange nach seinem Zurückritt in ben Privatftand turz vor seinem Tobe im Jahre 1857 zu Theil werben.

Seit er in Potsbam wohnte, war Bassewis unausgesest bemüht gewesen, die Umgegend dieses Orts, für welchen mit Ausnahme der königlichen Parks (Sanssouci und des Neuen Gartens) wenig geschehen war, durch Anpflanzungen und Anlegung von Begen auf den Hügeln zu verschönern, ja er hatte, da er den Sinn des Aronprinzen für Verschösnerungen der Gegend kannte, bei den Separazionen der Feldmarken um Sanssouci besonders dahin gewirkt, daß die Theile dem Amt Bornstädt zugetheilt wurden, welche sich zur Erweiterung von Sanssouci eigneten.

Unter anderm hatte er balb nach bem Ariege eine halbe Meile von Potsbam jenseits ber Nebliger Fähre eine Sichenpflanzung längs ber Straße angelegt. König Friedrich Wilhelm III. spöttelte über dieses Unternehmen, meinenb, es werbe baraus nicht viel werden, und als Bassewig äußerte,

bie Eichen wurden ben Wegen, die burch fie führten, einen schatten geben,

fo erwiberte ber Monarch:

"habe nie gehört, bag man Eichen als Alleebaume verwendet."

Hiermit war das Gespräch beendet; der junge Kronprinz aber, der zugegen war, trat an Bassewit heran, druckte ihm die Hand und sagte:

"Laffen Sie sich nicht irre machen und pflanzen Sie nur immer fort."

## XXIV Lebensabrig von Magnus Friedrich von Baffewit.

Als nun Friedrich Wishelm IV. ben Thron bestieg, da fand er alles aufs Beste vorbereitet für die großartigen Anlagen um Potsdam, welche er inzwischen ausgeführt hat, und dankte dem Manne, der ihm so sehr vorgearbeitet hatte und im Pflanzen von Bäumen nie ermüdet war. Um demselben aber auch ein äußeres erkennbares Zeichen seiner Dankbarkeit zu geben, ließ er 1857 unter jenen Eichen jenseits der Nedliger Fähre (die inzwischen hoch aufgeschossen waren, an deren Schatten sich bereits Jeder, der des Weges suhr oder ging, herzlich erfreuen konnte), an einem Areuzwege eine steinerne Bank errichten, hinter ihr eine Säule und auf der Säule, die durch Affinger's Meisterhand gesertigte metallene Büste von Bassewitz ausstellen \*). Die Säule aber sührt die Inschrift:

DER KÖNIG

DEM

BEGRÜNDER

DIESER

## ANPFLANZUNG

 $\mathbf{V} \cdot \mathbf{BASSEWITZ}$ 

EXC.

K. O. P. D. P. Br.

· 1857.

<sup>\*)</sup> Mit bem Blane, Baffewit's Buffe aufgustellen, beschäftigte fich ber Kinig mehrere Jahre lang. In ber Anlage zwischen Sanssouci und bem Ruinenberge hatte er eine Saule aufgestellt, bie er Baffewit im Sommer 1855 mit bem Bemerken zeigte, bag er auf berselben beffen Bufte aufstellen wolle; "benn", sprach er, "Ihrer

Durch Magnus Friedrich v. Bassewig's Ausscheiben aus bem Dienste verlor der König einen seiner treu ergebensten ehrenhaftesten Diener, der Staat einen der Beamten vom alten Schlage, die, sagt man, jest immer seltener werden. Er war einer der letten von den Männern, welche in den Jahren des Unglücks und der Bedrängnis, wie in denen der Erhebung und des Kampses mit gleicher Treue und Ausopferung und mit nicht geringem Erfolge für die Wiedergeburt Preußens gewirft hatten.

Baffewit hielt sich zu legislatorischer Thätigkeit wenig geeignet\*) und mochte es vielleicht auch nicht sein; in der Durchführung gegebener Gesetze aber war er besto tüchtiger und ausgezeichneter.

Diese Durchführung aber war keine blos mechanische. Sein scharfer praktischer Blick unterschied leicht und klar die großen leitenden Ideen und das unwesentliche Beiwerk, das Treffliche und Nützliche und das Fehlerhafte und Schäbliche in den Gesehen. Danach handelte er.

Der Einführung ber Stein'schen Gesetze, insbesonbere ber Städteordnung gab er sich mit voller Liebe, ja mit Begeisterung hin. Anbers schon war es mit den Hardenberg's schen Gesetzen, besonders mit den administrativen Normen, bie von Hardenberg ausgingen. Diesen trat er häufig, oft

Fürsorge allein verdanke ich es ja boch, daß ich diese Anlage herstellen konnte." Später änderte er jedoch diesen Plan, setzte auf die obengedachte Säule einen Abler, und bestimmte für Bassewig' Buste die Sichenpstanzung bei Redlitz. Er wollte Bassewig zeigen, daß er der Worte eingebenk sei, die er vor circa 40 Jahren zu ihm gesprochen habe, und daß er sich ihm dankbar dafür verpstichtet halte, daß er sortgesahren habe zu pftanzen.

<sup>\*)</sup> Deshalb erflärte er auch oft, wie er fich nie entschließen wurde, in ein Ministerium einzutreten ober ein solches zu übernehmen. Mein Bater, pflegte er zu sagen, hat mir früh bie weise Lehre fürs Leben mitgegeben:

<sup>&</sup>quot;Den Stein, mein Sohn, ben bu nicht heben tannft, ben laffe liegen."

#### IXVI Lebensabrif von Maguns Friedrich von Baffewit.

nicht ohne Erfolg, entgegen. Daß die beabsichtigte neue Areiseintheilung der Aurmark, durch welche die alten Bersbände ohne Noth zerriffen worden wären, nicht ins Leben treten konnte, ift lediglich seinem Widerstande beizumessen.

Ueberhaupt wußte er ben hohen Berth, ben die Harbenberg'sche Berwaltung für ben Staat gehabt hat, solange Harbenberg in Birksamkeit war, nicht in vollem Maaße zu würdigen. Manche Inkonsequenzen und Billkührlichkeiten in seinen Maaßregeln, die dem Nahestehenden doppelt in die Angen sielen, störten Bassewig' Urtheil über die großen Eigenschaften des unvergeklichen Mannes.

Als aber bieser fraftige Geift, ber bas preußische Staatsschiff burch so viele Klippen glücklich burchgebracht hatte, vom Schauplate abgetreten war und in mehr als Einem Decennium außer zwei ausgezeichneten Finanzministern v. Mot und Maassen und bem noch jett lebenben Manne, ber bie rechte Sand von beiden war, Niemand mehr zu bebeutenbem Ginfluß gelangen tonnte, ber etwas Grokes zu schaffen vermochte; als bie Manner, welche unter Sarbenberg in feinem Beifte gewirft hatten, bie Bahn verließen, auf welche biefer fie geführt hatte, und eine andere ihrer . Bergangenheit frembe Richtung einschlugen, ba erkannte Baffewit, mas ber Staat an Harbenberg befessen und berloren hatte, da wurde es ihm auch klar, gegen welche machtigen Ginfluffe, bie ju Zeiten bes Miniftere Stein noch nicht vorhanden waren ober boch teine Geltung erlangen founten, Harbenberg zu fampfen gehabt hatte, ba beschied er sich, baß es bem anscheinend allmächtigen Manne nicht immer möglich gewesen war, ben geraben Weg unverrückt zu verfolgen, ba ließ er ihm bie Gerechtigkeit wiberfahren, bag er ben Umftänden nach bas Mögliche geleistet und abgewehrt babe.

Harbenberg hat viel Lobrebner gehabt, folange er am Ruber war. Nur Wenige aber haben ihm nach feinem Tobe volle Gerechtigkeit wiberfahren lassen. Zu biesen Benigen gehörte Bassenige, ber seine früheren befangenen

nnb irrigen Anfichten über ben Mann gern eingestanb, und im Gespräche mit besonderer Frende bei dem verweilte, was Harbenberg geleistet und geschaffen habe \*).

Als Magnus Friedrich von Bassewig in den Ruhestand zurücktrat, war es denen, die ihm nahe standen, zweiselhaft und unklar, wie der an eine unausgesetzte Beschäftigung gewöhnte Mann die Ruhe und Muße des Privatstandes ertragen würde. Er selbst war darüber nicht einen Augenblick in Sorgen gewesen.

Bie er im Amte nig geruht hatte, fo blieb er bis zu seinem Tobe unansgesett thatig. Die trübe Zeit nach bem Jahre 1806, in welcher zu wirken er berufen gewesen war, liek er noch einmal an seinem Geiste vorübergeben, und beschäftigte fich 15 Jahre lang bamit, aus ben ihm von feiner frühern Thatigkeit ber bekannten Quellen ausführliche Nachrichten über ben Zustand ber Kurmark vor bem Jahre 1806 und über die Schickfale berfelben in ben Jahren 1806-1810 aufammenauftellen. Den fpatern Geschichtsschreibern liefert bieses sein Werk ein reiches Material \*\*), bessen Werth immer mehr fteigen wirb, je mehr ber lebenben Beugen aus jener Zeit fterben, und auch anbere schriftliche Quellen ber Geschichte verloren gehen. — Den Bewohnern ber Kurmart ift biefes Buch eine treue Kronit ihres Landestheils, welche aber bie Borzeit ben Enkeln Nachricht giebt und in ber kaum Einer ber Manner mit Stillschweigen übergangen fein burfte, welche in ben Jahren 1806-1811 für die Kurmark thätig

<sup>\*)</sup> Im vierten Theile seines Bertes über die Kurmart behandelt Baffewig das, was harbenberg, als er im Jahre 1810 an die Spite der Berwaltung trat, vorbereitete und schuf, besonders aussilhrlich und weist durch einfache Anfführung der Thatsachen nach, wie mit seinem Eintritt neues Leben in die seit Stein's Abgange schwache Berwaltung, Ordnung in die zerrütteten Finanzen tam.

<sup>\*\*)</sup> Auch von ben jett lebenben Geschichtsschreibern haben mehrere werthvolle Notigen aus biesem Berte geschöpft. Go Säusser: "Deutsche Geschichte", Bb. 3; f. S. 118, 120, 126, 206, 208 ber zweiten Auflage.

gewesen sind. Bielen bieser Männer, beren Namen ber Strom ber Zeiten auslöschen würde, wenn ihrer nicht in biesem Buche rühmend gebacht wäre, ist durch dasselbe ein Ehrenbenkmal gesetzt, bessen ihre Nachkommen sich freuen werben.

Wer in diesem Werke eine eingehende Kritik der Berhältnisse, über die es sich verbreitet, vermißt, der möge nicht übersehen, daß eine solche zu liesern nicht in dem Plane des Verfassers lag, besonders deshalb nicht lag, weil er in seiner Anspruchslosigkeit und Bescheidenheit glaubte, daß Andere zu einer solchen Kritik befähigter seien, als er selbst; während er wußte, daß die Thatsachen mit gleicher Bollständigkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit wie er zu liesern, Niemandem möglich sein werde.

Wer aber in bem Werke baran Anstof nimmt, bag es neben ben schätbarften größten Theils noch nie veröffentlichten Rotizen auch vieles enthält, was für bie meiften Lefer keinen großen Werth hat, ber möge erwägen, bag es bas erfte fcbriftftellerische Wert eines Mannes ift, ber be= reits in feinem 70. Lebensjahre ftanb, als er es zu schreiben begann, und ber an bemfelben bis zu feinem im 85. Lebens= jahre erfolgten Tobe arbeitete. Dieselbe Erwägung wird auch in Beziehung auf ftpliftifche Mangel nicht unterbleiben burfen. Eines ber Gebrechen bes boben Alters ift es, baf wir Wefentliches von Unwesentlichem, Wichtiges von Unwichtigem nicht mehr fo icharf unterscheiben, wie in frühern fraftigeren Jahren. Auch Baffemit, ber in jungern Jahren wie Wenige ben Kern bon ber Schaale zu unterscheiben wußte, ber im Hanbeln, Sprechen und Schreiben fich burch Präzision und Kürze auszeichnete, zahlte bem Alter, mit welchem ihn Gott begnabigte, bie Schuld, bag er in obigen Beziehungen nicht ber Alte blieb.

Im Uebrigen genoß er bis zum letten Lebenshanche einer seltenen fast jugenblichen Frische und Empfänglichkeit. Sein Gebächtniß, welches immer sehr gut gewesen war, nahm bis zum Tobe nicht ab. Die Milbe und Gute seines

Karakters, seine tiefe Religiosität traten mit jedem Jahre immer mehr hervor. Seine häuslichen Tugenden, seine persönliche Liebenswürdigkeit, seine Liebe für Frau und Kinder, wie für die wenigen Anderwandten und alten ihm herzelich zugethanen treuen Freunde, die ihm in der letzten Zeit seines Lebens noch geblieben waren, sein Bestreben zu rathen, zu helsen, sich nützlich zu machen, blieben sich die an sein Ende gleich.

Bor allem bewahrte er sich die Zuversicht, bag Gott alle Dinge jum Besten lenke, und daß jede dem einzelnen Menschen und den Bolkern auferlegte Trübsal zuletzt bennoch zum Guten führe.

In ben bebenklichsten Momenten während ber Freiheitsfriege, wo die Meisten an einem guten Ausgange der Dinge verzweiselten, war er unerschütterlich in dem Glauben, daß die gute Sache zuletzt doch siegen musse, sodaß man zu jener Zeit wohl das Urtheil über ihn hörte:

> "Bie ist es nur möglich, baß ein so einsichtiger und verständiger Mann, wie Bassewitz boch sonst ist, immer noch glauben kann, ber Krieg werbe boch ein gutes Ende nehmen?"

Ebenso im Jahre 1848. Selbst in ben traurigsten Momenten jener Zeit war er stets voll guten Muthes.

"Breußen", sprach er, "hat seine welthistorische Bestimmung noch nicht erfüllt, kann beshalb jeht nicht untergehen, sonbern wird aus ber Nacht, die es augenblicklich umbuftert, um so strahlender wieder ersteben."

Gleich nach seinem Ausscheiben aus dem Dienste siedelte Bassewitz nach Berlin über, von wo er im Jahre 1852 nach Potsbam zurücksehrte und bort bis zu seinem Tode versblieb. —

Aus seiner selten glücklichen She hatte er sieben Kinber, einen Sohn und sechs Töchter, die sich dis auf zwei alle verheiratheten und alle in günstigen Umständen lebten. 3wei Töchter und die einzige Schwiegertochter wie zwei

Schwiegerföhne gingen ihm voran. Bon 14 Beschwistern überlebte ibn nur ein Bruber.

Seit dem Frühjahre 1857 kränkelte Bassewiß. Uebel nahm im Laufe ber Zeit so zu, daß die Aerzte im August an seinem Auftommen verzweifelten. Seine fraftige Natur half sich indessen noch einmal. Er erholte sich volltommen, fo bag er in ben Monaten September bis November so gesund und kräftig war, wie er sich seit Jahren nicht gefühlt hatte, große Spaziergange machte und unausgefest an bem 4. Theile feines Werts arbeitete.

Es war bies aber nur noch ein einmaliges Aufflackern ibrem Berlofchen naben Lebensterze. ber Schon im Dezember wurde er wieber schwächer. Bu Weihnachten indeg, wo ihn die Kinder aus Halle besuchten, war er noch traftig genug, sich einen ganzen Tag unausgesetzt mit bem Aufputen bes für bie Entel bestimmten Chriftbaumes ju beschäftigen und bie ganze Aufbescheerung (was er fich auch in frühern Jahren nicht hatte nehmen laffen) felbst zu orbnen.

Wenige Tage barauf legte er fich und ftand nicht wieber auf.

Er verschied am 14. Jan. 1858, drei Tage vor Bollendung seines 85. Lebensjahres, tief betrauert von ber treuen Gattin, fünf Kindern und zwölf Enteln, die über ben Schmerg, ibn verloren ju haben, nicht vergagen, welche bobe Gnade ihnen baburch von Gott erwiesen sei, daß er ihnen ben trefflichen Gatten und Bater fo lange gelaffen und ihn bis zulett fo fraftig an Beift und Rorper erhalten habe.

## Inhaltsverzeichniff.

| Martin I had Garage Vand                              | Seite         |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Borwort bes Heransgebers                              |               |
| Borwort bes Berfaffers                                |               |
| Lebensabrif von Magnus Friedrich von Baffewit         | XIII—XXX      |
| Erfter Abschritt.                                     |               |
| Statistische Berhaltniffe bes Preugischen Staats und  |               |
| insbesondere ber Aurmart in ben Jahren 1809 und       |               |
| 1810                                                  | 1-4           |
| Größe, Bolfemenge                                     | 1             |
| Grenzen                                               | 2             |
| Behnorte                                              | 3             |
| Sweiter Abfonitt.                                     |               |
| Ueberficht bes innern Zustandes und ber politischen   |               |
| Berhaltniffe ber europäischen Staaten in ben Jahren   |               |
| 1809 und 1810, mit befonberer Beziehung auf           |               |
| Breußen                                               | 5-104         |
| L Rufland                                             | 5-10          |
| И. Someben                                            | 10-15         |
| III. Danemart                                         | 15—17         |
| IV. Eftetei                                           | 17—19         |
| V. Deftreich                                          | 19—29         |
| VI. England                                           | <b>29—43</b>  |
| VIL Frankreich                                        | <b>43</b> —72 |
| Die Geschichte Prengens und seine Berhaltniffe in ben |               |
| Sahren 1809 und 1810                                  | 72104         |

### XXXII

## Inhalteverzeichniß.

| A. Die äußeren politischen Angelegenheiten               | 72-76          |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| B. Die inneren Berhältniffe                              | 76—10 <b>4</b> |
| Rüdfehr bes Königs von Königsberg nach Berlin            | 77—88          |
| Einrichtung bes foniglichen hofftaats                    | 89             |
| ani-io-maxes                                             |                |
| Ministerwechsel                                          | 92—98          |
| Tob ber Königin Louise                                   | 93—100         |
| Stiftungen jum Anbenten ber Konigin Louise.              |                |
| A. Louisenstiftung                                       | 101-102        |
| B. Louisendentmal                                        | 103            |
| Dritter Abiconitt.                                       |                |
| Organisazion ber Behörben                                | 105-243        |
| Abtheilung A.                                            | 100 210        |
| Die oberen Staats - und bie benfelben unmittelbar unter- |                |
| gebenen Behörben                                         | 105147         |
| I. Für ben Zeitraum vom Enbe bes Jahres 1808 bis         | 100-141        |
| 6. Juni 1810                                             | 105137         |
| Rabinetsordre vom 6. Dezember 1808.                      | 105-106        |
| Bublifanbum vom 16. Dez. 1808, betreffend bie veränderte | 100-100        |
|                                                          |                |
| Berfaffung ber oberften Staatsbeborben ber preußischen   | 105            |
| Monarchie                                                | 107            |
| A. Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten           | 107            |
| B. ber Finanzen                                          | 108—109        |
| C. bes Innern                                            | 109117         |
| D. ber Juftiz                                            | 117            |
| E. ber Rriegsangelegenheiten                             | 117-120        |
| Der Oberrechenkammer                                     | 120            |
| Des Plenums ber tednischen und wiffenschaftlichen        |                |
| Deputazionen                                             | 121            |
| Einrichtung bes Rabinets                                 | 121            |
| Die birett unter ben fünf Ministerien ftebenben Beborben | 121-137        |
| I. Unter bem gesammten Staatsministerio                  | 121 - 122      |
| II. Unter ben beiben Ministerien ber Finanzen und bes    |                |
| · Innern                                                 | 122 - 124      |
| III. Unter einzelnen Ministerien                         | 124 - 137      |
| A. Unter bem auswärtigen Ministerio                      | 124126         |
| B. ber Finangen                                          | 126-128        |
| C. bes Innern                                            | 128-131        |
| D. ber Justig                                            | 131—134        |
| E. bes Rrieges                                           | 184137         |
| II. Allr ben Zeitraum vom 6. Juni bis ju Enbe bes Jahres |                |
| 1810                                                     | 187147         |

| Inhalteverzeichniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | XXXIII         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Commence to the first and a second to the se | Seite          |
| Ernenung v. harbenberg's jum Staatstanzler und Aenbe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 107 141        |
| rungen im Ministerio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 187—141        |
| Beranberungen in ben Ministerien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 142—143        |
| Beränberungen bei ben oberen Provinzialbehörben Abtheilung B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 143—147        |
| Organisazion ber turmärkischen Provinzial - und Unter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| behörben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 148            |
| I. Das Kammergericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 151-165        |
| II. Bon ber turmärtischen Regierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 165            |
| A. Organifazion ber Regierung felbft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 165—183        |
| B. Birtungetreis ber Regierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 183            |
| 1. Gefchäfte, welche ber Regierung gufielen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 184-204        |
| 2. Gefdafte, welche nicht auf bie Regierung übergingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 205-208        |
| 3. Anordnungen jur Auflösung und Neuorganisazion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| eines Theils ber Unterbehörben bes turmartifchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| Regierungsbepartements in ben Jahren 1809 unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 1810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 208-210        |
| Ausführung ber neuen Stäbteorbnung vom 19. Rov. 1818                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 212-219        |
| in ben fibrigen Stabten ber Rurmart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 219-222        |
| Die Polizeiverwaltung in ben Stäbten unb auf bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| platten Lande ber Kurmark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 222-243        |
| a. Die Aufhebung ber Rriege - und Steuerrathe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 223-226        |
| b. Der Stabteforstmeifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 226228         |
| Einrichtung ber Polizeiverwaltung in ben brei großen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| Stäbten (Botebam, Frantfurt a. b. D., Branbenburg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 229-233        |
| Berwaltung ber Polizei in ben mittleren und fleinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| Stabten und auf bem ganbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 233-238        |
| Die Bolizei in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 238243         |
| Bierter Abichnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Die ständischen Berhältnisse in ber Kurmark von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 1809 und 1810—1820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 244300         |
| Regulirung ber Berbaltniffe zwischen bem Ronigreich Beft-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| phalen und ber Kurmark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>24424</b> 5 |

3mmebiatvorftellungen ber Stanbe im Jahre 1810 .....

Berbliebene ftanbifche Rechte und Befugniffe ......

Entzogene Rechte und Befugniffe .....

a. Die Aufficht und Berwaltung bes Lanbarmenwefens

b. Berwaltung ber Marfc und Moleftientaffe .....

246-250

250-252

253-256

257-260

257-259

257

## XXXIV

# Inhaltsverzeichniß.

Die Sppothetenregiftraturen gur Bearbeitung ber Sppotheten-

Seite

260 260—262

|                                                                                                            | 000 00  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| angelegenheiten ber Rittergüter                                                                            | 262—26  |
| Das alte Rrebitwefen ber turmartifchen Stanbe und bie                                                      |         |
| Lage ber Schulben im Jahre 1809                                                                            | 267—27  |
| Das neue Krebitwefen nach ben Gefeten vom 27. und                                                          |         |
| 28. Oft. 1810                                                                                              | 277—27  |
| Die Stände fträuben fich bas alte Rreditwefen aufzugeben                                                   | 279-28  |
| Enbliche Erlebigung biefer Angelegenheit am 17. Juni 1820                                                  | 28829   |
| Resultat ber Aufhebung ber turmärkischen ftanbischen ganb.                                                 |         |
| íchaftetaffen                                                                                              | 292-30  |
| Fünfter Abfonitt.                                                                                          |         |
| Bon ber Berpflegung ber frangösischen Truppen in                                                           |         |
| ben brei Oberfestungen, beren Roften und ber Art                                                           |         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                      | 901 90  |
| ber Aufbringung 8estimmungen bes Traftats vom 8. Sept. 1808 unb ber                                        | 301-32  |
|                                                                                                            | 901     |
| berliner Konvenzion vom 5. Nov. 1808                                                                       | 301     |
| Konvenzion über bie Art ber Berpflegung vom 12. Nov.                                                       | 000     |
| 1808                                                                                                       | 302     |
| Bertheilung ber Roften ber Berpflegung                                                                     | 302—30  |
| Böhe ber Berpflegungstoften                                                                                | 306-30  |
| Beranberte Bertheilung ber Generaltoften ju Gunften ber                                                    | 005 04  |
| Brovingen Ofts und Weftpreußen                                                                             | 30731   |
| Bobe bes hiernach zu leiftenben Antheils ber Kurmart                                                       | 311     |
| Einfluß bes Ebitts vom 27. Oft. 1810 über bie Finanzen                                                     | 043 00  |
| bes Staats auf biese Angelegenheit                                                                         | 312-32  |
| Art und Weise ber Aufbringung ber Festungsverpflegungs-                                                    |         |
| gelber in ben Jahren 1808—1810                                                                             | 321     |
| Gechster Abschnitt.                                                                                        |         |
| Finanzangelegenheiten                                                                                      | 322-456 |
| Schwierigkeiten ber finanziellen Lage Preußens in ben                                                      |         |
| Jahren 1809—1811                                                                                           | 322-32  |
| Uebersicht ber Einnahmen 1809 und 1810                                                                     | 323-328 |
| Bemerkungen hierzu                                                                                         | 329-334 |
| Uebersicht der Ausgaben 1810 und 1811                                                                      | 335-339 |
| Bemertungen hierzu                                                                                         | 340-34  |
| Berhältniffe ber Bant und Seehandlung, namentlich bie<br>allmählige Tilgung ber Schulben und Bezahlung ber |         |
| numbiele Seilund ber Schueren um Selahund ber                                                              | 341-346 |
| riidftanbigen und laufenben Binfen beiber Institute                                                        |         |

| Inhalteverzeichniß.                                            | XXXV    |   |
|----------------------------------------------------------------|---------|---|
|                                                                | Seite   |   |
| Die Generalftaats. Soulben-Tilgungstaffe                       | 346—351 |   |
| 1. Die Rriegstontribuzion an Frantreid                         | 347—424 |   |
| Borichlage bes Minifters v. Altenstein in ben Jahren 1809      |         |   |
| und 1810 gur Beichaffung außerorbentlicher Baarein-            | 054 404 |   |
| nahmen                                                         | 351—401 |   |
| A. Patent wegen Eröffnung einer Anleihe mit Bramien-           | 054 050 |   |
| zinsen für 1 Mill. Thaler                                      | 351—353 |   |
| B. Berordnungen wegen Antauf bes Gold- und Silber-             | 054 004 |   |
| geraths und wegen Besteuerung beffelben                        | 354-364 |   |
| ber königlichen Domainen                                       | 364881  |   |
| D. Die hollanbische Anleibe                                    | 381395  |   |
| E. Die freiwillige Zwangsanleihe vom 12. Febr. 1810            | 396-401 |   |
| Ungenfigenbes Resultat biefer verschiedenen Finanzmaaß-        | 350-401 |   |
| regelu otelet oteleten Ottungmung                              | 401-402 |   |
| Brojeft v. Altenftein's flatt ber rudftanbigen Rriegefontribu- | 101 102 |   |
| gion Lanbabtretungen an Rapoleon ju machen                     | 402-403 |   |
| Blan bes b. Barbenberg über bie Stiftung einer Ragional-       |         |   |
| bant                                                           | 403-404 |   |
| Berfonliche Berhandlungen und Busammentunfte Ronig             |         |   |
| Friedrich Wilhelm's III. mit bem v. Harbenberg                 | 404-406 |   |
| Anfichten bes Großlangler Benme über bie politische unb        |         |   |
| finanzielle Lage des Staats                                    | 407—410 | • |
| Beranberungen im Minifterium, Ernennung v. Barben-             |         |   |
| berg's jum Staatstangler                                       | 410415  |   |
| Einrichtung einer Finangtommiffion und Bericht berfelben       |         |   |
| fiber bie Lage ber Rriegetontribuzion                          | 416     |   |
| Borläufige Maagnahmen v. Harbenberg's                          | 417—421 |   |
| Beitere Abzahlungen in ben Jahren 1810—1813                    | 421-424 |   |
| 2. Die übrigen Schulben bes Preufischen                        |         |   |
| Staats und ihre Tilgung und Berginfung.                        | 424428  |   |
| A. Die früheren Anleihen                                       | 424-420 |   |
| Staats für Lieferungen 2c. aus ben Jahren 1805-                |         |   |
| 1809                                                           | 428-441 |   |
| C. Benflonen an Militairs und Beamte                           | 441—447 |   |
| Stand bes Gelbwerths und ber Papiere in ben Jahren             |         |   |
| 1809 und 1810                                                  | 447456  |   |
| Giebenter Abfcnitt.                                            |         |   |
| Bolizeigegenstände                                             | 457549  |   |
| 1. Die Sicherheitspolizei                                      | 457—477 | • |
| *** 2                                                          |         |   |
| <b>4</b>                                                       |         |   |

•

## XXXVI Inhalteverzeichniß.

|                                                             | Seite           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Reffortverhältniffe                                         | 458             |
| Bewegungen auf beiben Ufern ber Elbe im Mary 1809           | 459-461         |
| Das Schill'iche Unternehmen                                 | 461-468         |
| Das Unternehmen bes Bergogs von Braunfdweig - Dels .        | 468-470         |
| Berfahren gegen die Theilnehmer am Schill'ichen Buge        | 471-477         |
| 2. Die Polizei ber Lebensbeburfniffe                        | 477-491         |
| Durchichnittspreise in ben Jahren 1809 und 1810             | 478-483         |
| Fleischtare                                                 | 484-486         |
| Salzfellertare                                              | 487-488         |
| Berorbnungen über ben Bertauf bes Getreibes                 | 489-491         |
| 8. Die Feuerpolizei - Ginrichtungen                         | 491507          |
| a. ber Stabt Berlin                                         | 491-494         |
| b. bes Berbanbes ber fammtlichen Stabte ber Rur-            |                 |
| und Renmark                                                 | <b>494—498</b>  |
| c. Die Lanbfenersozietät im furmärkischen Regierungs-       |                 |
| bepartement                                                 | 499506          |
| d. Die Fenersozietatsvereine in ben Drety-Siebers-          |                 |
| borff'schen Rolonien und zu Reuholland                      | 506507          |
| 4. Die Berwaltung ber Mebizinal - und Sanitätsgegen-        |                 |
| ftänbe                                                      | 507-520         |
| Reffortverhältniffe                                         | 507508          |
| Krantheiten ber Menschen in ben Jahren 1809 und 1810.       | 509-510         |
| Die Impfung burch Ruhpoden                                  | 511513          |
| Sterblichfeit in ben Jahren 1809 und 1810                   | 513-514         |
| Rrantheiten ber Hausthiere in ben Jahren 1809 unb 1810      | <b>514—51</b> 5 |
| Sanitätspolizeiliche Berordnungen                           | 515-518         |
| Einrichtungen betreffenb bie Bilbung ber Mergte, Bunb-      |                 |
| und Thierarzte                                              | 518-519         |
| Das Louisenbab bei Berlin                                   | 519             |
| Die Hofapothete                                             | <b>52</b> 0     |
| 5. Die Berwaltung bes Armenwefens                           | <b>521—549</b>  |
| , Reffortverhältnisse nach ber Berordnung vom 26. Dez. 1808 | 521 - 522       |
| A. Die Berwaltung bes Armenwefens in Berlin                 | 522-547         |
| Schulben ber Armenbiretzion in ben Jahren 1807—1809.        | <b>523—52</b> 8 |
| Berhandlungen über bie Umgestaltung bes Armenwesens         |                 |
| auf Grund ber Stäbteordnung                                 | <b>528</b> —531 |
| Kabinetsorbre vom 3. Mai 1819                               | 531 - 541       |
| Enbliche Auflösung bes toniglichen Armenbirektoriums am     |                 |
| 30. Dez. 1819                                               | 542 - 544       |
| Einzelne Privatarmenanstalten                               | 544-547         |
| B. Armenangelegenheiten ber Stabt Potsbam                   | 547—549         |

| Inhalteverzeichniß.                                        | XXXVII                   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Achter Abfonitt.                                           | Geite                    |
| Militairangelegenheiten                                    | 550615                   |
| A. Die Bilbung ber neuen preugischen Armee                 | 551558                   |
| B. Die Kantonverhältniffe                                  | 558560                   |
| C. Die Ansgaben für militairifche Beburfniffe ber          |                          |
| preußischen Armee in ben Jahren 1810 und 1811              | 560-586                  |
| D. Die Servis- und Einquartierungsverhältniffe ber         |                          |
| Armee in den Jahren 1809 und 1810/11                       | 586598                   |
| E. Gefehliche militairisch wichtige Berhaltungsanorb-      | 322 200                  |
| uungen in ben Jahren 1809 und 1810                         | 598615                   |
| 2020 111 1111                                              |                          |
| Reunter Abfchnitt.                                         |                          |
| Juftizangelegenheiten                                      | 616—632                  |
| Die Birtfamleit bes Großtanglers Beyme                     | 616-617                  |
| Ernenung v. Rirceifen's jum Inftigminifter                 | 617                      |
| A. Allgemeine Gefete, ben gangen Staat betreffenb          | 618621                   |
| B. Provinzial - Gefetgebung                                | 621-625                  |
| Berorbuung ber Sphothetenverfaffung im Ronigreich Beft-    |                          |
| phalen                                                     | 625-626                  |
| Gerechtigkeiten bes Abichoffes und bes Abgugs              | 626-628                  |
| Aufhebung ber Batrimonialuntergerichte                     | 628-632                  |
| Bebnter Abfonitt.                                          |                          |
| - , , ,                                                    |                          |
| Der Sanbel, sowie bie städtischen und ländlichen Ber-      |                          |
| hälmiffe                                                   | 633693                   |
| Die bie Gewerbeverhaltniffe betreffenben §g. in bem Bubli- |                          |
| fando vom 16. Deg. 1808                                    | <b>634</b> — <b>638</b>  |
| Lage bes Sanbels und ber Gewerbe im Jahre 1808/9           | 638639                   |
| I. Stäbtische gewerbliche Gegenftanbe und Sanbel           | 639—670                  |
| Der Bollhandel und die Tuchfabrikazion                     | 6 <b>4</b> 0 <b>64</b> 6 |
| Die nene Meforbnung vom Mai 1810                           | 646—6 <b>4</b> 8         |
| Folgen bes Ebitts vom 21. Rov. 1806 (Kontinentalsperre)    |                          |
| für Preußen                                                | 648660                   |
| Auflöfung mehrer mit Monopolen verfehener Inflitute        | 660                      |
| bes Breunholzinstituts                                     | <b>66</b> 0—661          |
| ber Elbichiffergilbe                                       | 661 - 662                |
| and vieler anderer                                         | 662 665                  |
| Beranberungen in Betreff ber Besteuerung und ber Aus-      |                          |
| und Eingangszölle                                          | 665668                   |

•

#### XXXVIII

### Inhaltsverzeichniß.

|                                                                                                                                                                                      | Seite              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Biberstand gegen bie Auflösung bes Zunft- und Gewerbe-                                                                                                                               | 000 070            |
| amange II. Länbliche gewerbliche Berhältniffe                                                                                                                                        | 668—670<br>670—698 |
| Buftanb ber ländlichen Gewerbe ju Anfang bes Jahres                                                                                                                                  |                    |
| 1809                                                                                                                                                                                 | 670 <u>-</u> 674   |
| aionen                                                                                                                                                                               | 674678             |
| Thätigkeit einzelner Landwirthe                                                                                                                                                      | 678-679            |
| Landwirthschaftliche Gesetzgebung in ben Jahren 1809 und                                                                                                                             |                    |
| 1810                                                                                                                                                                                 | 679—683            |
| Die Basserstraßen                                                                                                                                                                    | 684—686<br>688—698 |
| Beilagen.                                                                                                                                                                            |                    |
| I. Rachweisung ju S. 346, Abschnitt VI (Finanzberwal-                                                                                                                                |                    |
| tung), betreffend bie Berfaffung und Berwaltung bes                                                                                                                                  | COA 710            |
| Lotteriewefens                                                                                                                                                                       | 694—716            |
| II. Nachweisung zu S. 347, Abschnitt VI (Finanzverwaltung), betreffend bie Bergwerksberwaltung in ben Jahren                                                                         |                    |
| 1809 unb 1810                                                                                                                                                                        | 717—727            |
| III. Personenregifter                                                                                                                                                                | 729—759            |
| Tabellen.                                                                                                                                                                            |                    |
| Beilage A. Bollsjählung für bas Jahr 1810.                                                                                                                                           |                    |
| l. Rachweisung ber Stäbte in ber Kurmark zwischen Ober, in welchen und zu welcher Zeit die Stäbteort 19. Nov. 1808 eingeführt worden ist auf Grund ber verordnung bom 26. Jan. 1809. | nung bom           |
| II. Rachweisung ber preußischen Infanterie- und Kavall in ben zwei Jahren 1809/11 und ber benfelben gezo nungen nach bem Militairetat von 1810/11, Tit. und B.                       | ihlten Löh-        |
| III Rachweifung ber Regiments - Garnison - Kompagni<br>Stärke, beren Garnisonsorte, beren als Bataillone gi<br>ftimmte Fihrer und beren Bhnung nach bem Etat bo<br>Eit. I, Litt. C.  | ebildet, be-       |

- IV. Rachweisung ber Eintheilung und Stärfe ber Artillerie, sowie bie Ramen ihrer Führer, und welche Löhungen Offiziere und Manuschaften nach bem Etat 1810/11, Tit. I, D erhalten sollten.
- V Rachweisung ber Ingenienroffiziere, sowie ber Bioniertompagnien, beren Garnisonsorte und ber in selbigen angestellten Offiziere, Unteroffiziere, Gemeine 2c., auch Gelbbetrag ber Löhnung für sämmtliche Ingenieuroffiziere, außer beren Chef, sowie ber sonstigen Summen für bas Ingenieurtorps nach Tit. VI bes Ctats für 1810/11.
- VI. Rachweifung ber Invalibenanstalten, beren Bestand an Bataillonen, Kompagnien, Ofsigieren, sonstige Eruppentheile, beren Garnisonsorte und Löhnungsbetrag, sowie bie sonst für Militairpersonen und beren Angehörige ausgesetzen Bensionen nach bem Etat für 1810/11, XVI.
- VII. Bergleichende Rachweisung ber Berpflegung bes 2. und 3. Bataillons ber Fußgarbe, bestehend aus 10 Mustetier- und 2 Grenadier- zusammen 12 Kompagnien; bes 1., 2., sowie bes Füsilierbataillons ber Fußgarbe von 1810/11, gleichfalls aus 12 Kompagnien bestehend.
- VIII. Bergleichenbe Nachweisung ber Berpstegung bes Infanterieregiments von Arnim im Jahre 1804/5, bestehenb aus
  10 Mustetier- und 2 Grenadier- zusammen 12 Kompagnien
  in Berlin; bes Leibinfanterieregiments im Jahre 1810/11, bestehenb aus 8 Dustetier- und 4 Füsilier- zusammen 12 Kompagnien in Berlin.
- IX. Bergleichenbe Rachweisung ber Berpflegung bes Rürafflerregiments von Schleinit, 1804/5; bes brandenburgischen Rürafflerregiments, 1810/11.
  - X. Rachweisung ber Durchschnittsmarktpreise bes Getreibes in ber Stadt Berlin pro 1811-1816.
- XI. Rachweisung von ben in nachstehenben Städten ber Rurmart gewesenem Marktpreisen bes Getreibes und Rauchsutters im Jabre 1809.
- All. Radweisung ber Martini-Durchschnittsmarktpreise bes Getreibes in ben Stäbten Botsbam, Bittftod, Ruppin, Prenglow und Branbenburg in ben Jahren 1804—1815.

Die Grenzen bes Kurmarkischen Regierungsbepartements hatten sich seit bem Jahre 1806\*) nur insofern gesänbert, als nach Berlust ber Altmark burch ben Tilster Frieben, die westliche Grenze bes Preußischen Staats ber Elbstrom geworden war \*\*).

Durch bie Kabinetsorbre vom 26. Aug. 1807 hatte ber König bie ihm verbliebenen 3 Magbeburgischen Kreise rechts ber Elbe, nämlich ben Ziesarschen und bie beiden Jerichowschen Kreise provisorisch mit ber Kurmark vereinigt. Durch bie Organisazionsbestimmungen vom Dezember 1808 wurden sie bleibend unter die Verwaltungsbehörden der Kurmark gestellt \*\*\*). Die Grenzen bieser 3 Kreise waren:

- 1. Gegen Westen: bie Elbe vom Einfluß ber Havel unterhalb Havelberg bis Stadt Frose oberhalb Magdeburg. Die Dörfer Crakau, Zibichleben und Prester, sowie ber Herrenkrug am rechten Ufer ber Elbe hatten jedoch zur Sicherung und Erweiterung ber magdeburgischen Festungswerke an bas Königreich Westphalen abgetreten werden müssen.
- 2. Gegen Süben und Suboften ber königl. sachischen Diftrikt von Belzig bis Golzow im Jauchischen Kreise ber Kurmark, sowie einzelne, zum königl. sächsischen Amtsbistrikt von Gommern gehörige Ortschaften und bas Herzogthum Anhalt-Deffau.

<sup>\*)</sup> f. 1. \$3., \infty. 1-3.

<sup>\*\*)</sup> f. 2. \$3., \$8. 2, \$\infty\$. 311.

<sup>\*\*\*)</sup> Diese an ben Kammerpräsibenten v. Gerlach gerichtete Kabinetsorbre befindet sich im Konzept in ben Kabinets-Aften, Pack 44, Rr. 1 vom Jahre 1807—1809 im Geh. Ministerialarchiv bes Schlosses und lautet:

<sup>&</sup>quot;Da ich resolvirt habe, ben bieffeits ber Elbe belegenen Theil bes herzogthums Magbeburg in Anschung ber Provinzialverwaltung provisorisch mit ber Kurmart zu vereinigen, so übertrage ich Euch bie Ausstührung bieses Beschluffes.

Memel, ben 26. August 1807. Friedrich Bilhelm."

Im Jahre 1816 wurden fie wieber von ber Rurmart getrennt und jur Proving Sachfen gefchlagen.

## das Jahr 1810 \*).

|            | Ge=<br>traut | Ortschaften | <b>Häuser</b> | Erben     |          |               | Ge-<br>traut |
|------------|--------------|-------------|---------------|-----------|----------|---------------|--------------|
| jam=<br>en | Paar         | aften       | 4             | Männliche | ibl.     | Zusam.<br>men | Paar         |
| 900        | . 271        | 243         | 8,103         | 32,186    | 31       | 1,959         | 794          |
| 648        | 255          | 315         | 10,306        | 28,262    | 07       | 1,575         | 735          |
| 470        | 158          | 139         | 4,770         | 16,176    | .46      | 977           | 370          |
| 571        | 176          | 130         | 4,405         | 16,734    | .92      | 1,084         | 422          |
| 375        | 135          | _           | _             | _         | -        | -             | _            |
| 359        | 121          | -           |               | _         | -        | - 1           |              |
| 71         | 21           | 36          | 1,620         | 6,048     | .65      | 352           | 125          |
| 514        | 172          | 127         | 3,489         | 11,482    | :04      | 812           | 362          |
| 187        | 76           | 96          | 3,527         | 12,604    | 120      | 686           | 277          |
| 089        | 2,097        | -           |               |           | -        | _             | _            |
| 382        | 109          | 143         | 3,766         | 12,707    | 103      | 652           | 320          |
| 202        | 77           | 90          | 3,135         |           | 279      | 592           | 234          |
| 132        | 53           | 44          | 1,209         | 4,031     | .08      | 227           | 92           |
| 122        | <b>54</b>    | 125         | 3,405         | 9,990     | 253      | 582           | 233          |
| 252        | 81           | 120         | 4,396         | 17,175    | 154      | 1,018         | 386          |
| 401        | 128          | _           | _             | l         | <u> </u> |               |              |
| 675        | 3,984        | 1,608       | 52,131        | 177,534   | 962      | 10,516        | 4,350        |
|            |              |             |               |           |          |               |              |
| 471        | 146          | 54          | 1,658         | 5,344     | 191      | 382           | 137          |
| 146        | 58           | 91          | 4,537         |           | 194      | 972           | 407          |
| 59         | 22           | 32          | 1,073         | 3,694     | 111      | 214           | 90           |
| 676        | 226          | 177         | 7,268         | 23,399    | 96       | 1,568         | 634          |



Als Entlaven befanden fich in biefen Rreifen: ber fonigl. sachsische Amtsbistrikt von Gommern langs bem rechten Ufer ber Elbe, nebft ben bagu gehörigen Ortschaften im Berichowschen Kreise Ihleburg und Triphain, sowie bas anhaltische Amt Dornburg.

Zum Ziesarschen Kreise gehörte noch bas Dorf Gelmengelin, eine Entlave im Anhaltschen.

Die erfte gründliche Bollszählung in ber Rurmart fand im Jahre 1810 statt und ergab bas in ber Beilage A. stebenbe Refultat.

| in der<br>Kurmark | in den 3<br>Magdeb.<br>Kreisen                  | zufammen                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 72                | 8                                               | 80 Stäbte                                                                             |
|                   |                                                 |                                                                                       |
| 1,608             | 177                                             | 1,785 Ortschaften                                                                     |
|                   |                                                 |                                                                                       |
| 30,512            | 2,763                                           | 33,275 Wohnhäuser                                                                     |
|                   |                                                 |                                                                                       |
| 52,131            | 7,268                                           | 59,399 Wohnhäuser                                                                     |
|                   |                                                 |                                                                                       |
|                   |                                                 |                                                                                       |
|                   |                                                 |                                                                                       |
| 320,370           | 16,209                                          | 336,579)                                                                              |
|                   |                                                 | <b>,</b>                                                                              |
| 352,338           | 46,297                                          | 398,635                                                                               |
|                   |                                                 | 735,214 Einw. **).                                                                    |
| ,                 | ,                                               | , <u>-</u> 3 ).                                                                       |
|                   |                                                 |                                                                                       |
|                   | 1,608<br>30,512<br>52,131<br>320,370<br>352,338 | 72 Relien 72 8  1,608 177  30,512 2,763  52,131 7,268  320,370 16,209  352,338 46,297 |

3abre 1804/5 waren

<sup>\*)</sup> Rleinere Etabliffements, aus weniger als 10 Baufern, wurben nicht mitgezählt.

<sup>\*)</sup> f. im fonigl. Regierunge - Amteblatt 1811 - Rurmartifches Regierungs. Erganzungeblatt 4, S. 343 - 351, wo fich auch Berechumgen und Beurtheilungen finden hinfichtlich bes Altere ber Geftorbenen, ber Tobesurfachen, ber verschiebenen Rrantheiten.

ohne Militair in der Aurmarkzwischen Elbe und Oder gewesen . 694,906 Einwohner \*), also im Jahre 1810 22,198 Einwohner weniger.

Nach ber Angabe S. 1 betrug die Bevölserung im Jahre 1809 nur 652,855. Sie kann indessen im Laufe eines Jahres unmöglich um fast 20,000 gestiegen sein, und muß sonach die Angabe von 1809 als ungenau bezeichnet werden. Wäre letztere richtig, so würde sich die Bevölkerung von 1804 dis 1809 um ungefähr 41,000 verringert haben, welches gleichfalls als richtig nicht wohl angenommen werben kann.

Der Flächeninhalt ber Kurmark im Jahre 1810 betrug ausschließlich ber 3 Magbeburgischen Kreise, aber einschließlich ber 1,750 - Meilen \*\*), welche bie gur Rur= mark übergegangenen, am rechten Elbufer gelegenen Alt= markischen Ortschaften enthielten, = 372,500 D Meilen. Wenn die königl. Regierung im Amteblatt von 1811 ben Flächeninhalt nur zu 370,750 🗆 M. \*\*\*) angiebt, so sind von berselben obige 1,750 DD. nicht mit in Rechnung gestellt worden †). Zu diesen ........... 372,500 DM. tritt, nach ber Angabe ber königl. Regierung ber Flächeninhalt von . . . . . . . . . . . . . . . 45.250 für die 3 Magbeburgischen Kreife bingu, monach bas gange königl. Regierungs-Departement während baffelbe vom ftatiftifden Bureau nach G. 1 auf 438,361 □M. angefclagen mar.

<sup>\*)</sup> f. 2. £3., £3. 2, ⑤. 312 u. 313.

<sup>\*\*) [. 2. 28., 28. 2, ©. 312.</sup> 

<sup>)</sup> f. k. Amteblatt 1811, S. 353 b. 4. Ergänzungeblatte.

<sup>†)</sup> s. baselbst, wo nur 416 DM., also 13/4 DM. weniger ans geführt find.

### Zweiter Abschnitt.

Uebersicht bes innern Buftanbes und ber politischen Berbaltniffe ber europäischen Staaten in ben Jahren 1809 nub 1810, mit besonberer Beziehung auf Preugen.

Bur Darstellung ber Geschichte, sowie ber äußern und innern Berhältnisse Preußens, scheint bem Bersasser ein hinblick auf ben innern Zustand und bie politischen Berhältnisse ber übrigen europäischen Staaten in ben Jahren 1809 und 1810 unerlässig.

#### I. Rugland.

Hier hatte ber Raifer Alexander an Schweben am 8. Febr. 1808 ben Krieg erklärt und balb darauf durch seine Truppen Sübsinnsand besetzen lassen. Rach der Schlacht bei Driwars am 14. Sept. 1808, wo die Schweben geschlagen wurden, ward zwar ein Wassenstillstand am 29. Sept. 1808 zu Lochto verabredet, vom Kaiser Alexander aber nicht genehmigt. Die russischen Truppen rückten daher Anfangs Novemsber 1808 wieder vor und zwangen die Schweben nach einisgen glücklichen Gesechten, ihre start verschanzten Stellungen auszugeben. Am 19. Nov. 1808 schloß der schwedische General Ablerkreuz mit dem russischen General Grasen Kamensky eine Konvenzion, wonach die schwedischen Truppen ganz

Finnland bis Torneo ben Ruffen einräumten \*). Der Raifer Alexander reifte in ben letten Tagen des Marz 1809 nach Finnland, wo er in Borgo am 29. März 1809, von ben bort versammelten Ständen Finnlands, fich ben Gib ber Treue schwören ließ \*\*). Bon ben Englanbern unterftütt, versuchten die Schweben zwar im Frühjahr und Sommer 1809 in Finnland zu landen, erfochten auch zur See einige Bortheile über bie ruffischen Kriegsschiffe, solches führte jedoch teinen entscheibenben Erfolg herbei. Rach Guftav's IV. Entthronung am 29. März 1809 wurde mit ben Ruffen über ben Frieden unterhandelt. Raifer Alexander erließ inzwischen am 6. Aug. 1809 ein Reglement zur Organisazion eines Regierungs = Konfeils für Finnland \*\*\*). Enblich fam ber Friebe zwischen beiben Reichen am 17. Sept. 1809 zu Frie-Durch ihn warb ganz Finnland brichshamm zu Stanbe. nebst Torneo und ben Aalandsinseln von Schweben an Rugland abgetreten +). Raifer Alexander verkundete bies burch ein febr farakteristisches Manifest vom 1809 ††). Der Grenztraftat zwischen Rugland und Schweben warb am 8. Nov. 1810 zu Torneo geschlossen +++).

Den Erfurter Berträgen im Oktober 1808 gemäß, erklärte am 5. Mai 1809 \*†) ber Kaiser Alexander an Destreich den Krieg, "weil er mit bessen Benehmen gegen Frankreich nicht einverstanden sei". Schon vorher hatte er an den Grenzen des Herzogthums Warschau und Galiziens unter Besehl des Fürsten Gallizin ein Heer zusammen gezogen,

<sup>\*)</sup> f. B. J. 1808, S. 1108 u. 1809, S. 72-78 bie gefchloffene Ronvenzion.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 49, S. 5 bas Rabere über bie Reise bes Kaisers Alexander nach Finnsand.

<sup>\*\*\*)</sup> f. ben Inhalt P. J. 1810, S. 868—872.

<sup>†)</sup> f. ben Inhalt B. J. 1809, S. 1126-1139.

<sup>††)</sup> f. ben Inhalt B. 3. 1089, S. 1239—1243.

<sup>†††)</sup> s. ben Inhalt B. J. 1811, S. 205—233.

<sup>\*†) ↑. \$. \$. 1809, ©. 503—505.</sup> 

welches am 11. Mai 1809 in Galizien einrückte \*). In bem Friedensschluß zwischen Deftreich und Frankreich am 14. Okt. 1809, Artikel 3, Ar. 5, war von Frankreich ausbedungen, daß Destreich an Rußland 400,000 Seelen in Alt-Galizien abtreten sollte. Ueber die Art und Weise der Abtretung kam eine Konvenzion zwischen Destreich und Anßeland am 7. März 1810 \*\*) zu Leopol zu Stande, worauf Kaiser Alexander die ihm zugefallenen Länder mit Rußland vereinigte.

Beim Abschliß bes Tilster Friedens zwischen Rußland und Frankreich am  $\frac{7}{20}$ . Inli 1807 befand sich ersteres noch in einem Ariege mit der Türkei, welcher im November 1805 begonnen hatte. In diesem Friedenschluß, Artikel 22, ward festgeset:

- a. daß die ruffischen Truppen sich aus der Moldau und Ballachei zurückziehen, diese Provinzen aber erst nach Auswechselung der Ratifikazionen des künftigen definitiven Friedenstraktats zwischen Rußland und der Pforte, von türkischen Truppen wieder besetzt werden sollten.
- b. Daß ber Friede zwischen beiden Mächten unter französischer Bermittelung versucht werben, Rußland aber jedenfalls die Moldau und Wallachei, die selbiges beim Beginn des Krieges besetzt hatte, zuruchgeben solle.

Hierauf wurde unter französischer Vermittelung am 24. Aug. 1807 zu Slobosia \*\*\*) ein Waffenstillstand zwischen beiden friegführenden Mächten bis zum 22. März 1808 geschlossen. Rochmals verlängert dauerte berselbe bis zu Ende März 1809, wo nach einer Bekanntmachung in der Beilage der Betersburger Zeitung vom 26. Aug. 1809 †) die Feinbseligteiten wieder begannen. Inzwischen hatten sich zwar im Fe-

<sup>\*)</sup> f. B. J. 1809, S. 619 u. 620 ben Inhalt ber Proflamazion bes Fürften Gaffigin.

<sup>\*\*)</sup> f. B. 3. 1819, S. 500-506 ben Inhalt.

<sup>\*\*\*)</sup> f. B. J. 1807, S. 1021.

<sup>†)</sup> j. B. J. 1809, S. 436-439.

bruar 1809 in Jassp Friedensbevollmächtigte beider Reiche eingefunden; es kam aber zu keiner Einigung. Da die Pforte weder auf die Forderung Rußlands, diesem die Woldan und Wallachei abzutreten, eingehen, noch in die Entsernung des englischen Gesandten Adair aus Konstantinopel willigen wollte, so wurden durch das Vorrücken der russischen Truppen die Friedensunterhandlungen abgebrochen\*). Der Krieg zwischen Rußland und der Pfarte währte mit abwechselndem Glücke daher die zum Frieden von Bukarest am 28. Mai 1812 fort, durch welchen Rußland Besarabien enthielt, die Woldau und Wallachei jedoch, unter mehreren Reservaten, den Türken wieder zurückgab.

Auf Anstiften Englands ward auch Persien veranslaßt, Rußland im August 1810 ben Krieg zu erklären. Die Perser, welche in Georgien eingerückt waren, wurden aber am 17. Sept. 1810 von dem russischen General Tormasov geschlagen, worauf sie sich nach ihrem Lande wieder zurückzogen \*\*).

Rußland war mit England in Folge des Tilsiter Friedens während der letzten Hälfte des Jahres 1807 und in den Jahren 1808, 1809 und 1810 im Kriege. Die von Erfurt aus zur Herbeiführung eines Friedens mit England von Rußland und Frankreich eingeleiteten Verhandlungen \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Benn im Tilsiter Frieden die Zurlickgabe ber Molbau und Ballachei von Aufland versprochen war, so hatte Napoleon in der Erfurter Zusammentunft mit Alexander hierauf nicht weiter zu bestehen, sich erklärt, daher auch tein französischer Bermittler, wie es der Tilsiter Frieden bestimmt hatte, sich in Nasiy einsand.

Merkwürdig waren bie folgenben Aeußerungen Rapoleon's in seiner Rebe bei Eröffnung bes gesetzgebenben Korps am 3. Dez. 1809 über Ruglanb:

<sup>&</sup>quot;Mon allié et ami, l'Empereur de Russie, a réuni à son vaste Empire la Finnlande, la Vallachie et un district de la Gallicie. Je ne suis jaloux de ce qui peut arriver de bien à cet Empire. Mes sentimens pour son illustre souverain sont d'accord avec ma politique." S. bies im \$3. 1809, S. 1199.

<sup>\*\*)</sup> f. \$. 3. 1810, S. 970 u. 1118 u. 1119.

<sup>\*\*\*)</sup> f. 2. 28., 28. 1, 4. Abf., 13. Abth., S. 551.

führten zu keinem Resultat und wurden schon am 15. Dez. 1808 durch England abgebrochen\*). In diesem Ariege wurden in den Jahren 1808 und 1809 mehrere rufsische, größtentheils kleinere Ariegsschiffe von den englischen Schiffen theils zerstört, theils genommen \*\*), und aller rufsticher Handel von den Oftseestädten aus durch die englische Marine so beschränkt, daß der Absat der ländlichen Produkte zur See ganz aushörte, auch der Handel und die Gewerbe bedeutende Störungen und Verlüste erlitten \*\*\*).

Dagegen hatten die Friedensschlüffe in den Jahren 1809 und 1810 eine Bergrößerung des russischen Reichs herbeisgeführt.

Schweben mußte nach bem Friedrichshammer Frieden gang Finnland und bie

Aalandsinseln mit . . . 5472 □M. und 897,966 Einw.+), Destreich aber nach

bem Biener Frieben . 255 DM. und 400,000 Einwohner abtreten, jusammen = 5727 DM. u. 1,297,966 Seelen ++).

Nachstehende russische Berordnungen verdienen ber Er-

- 1. Der Ulas vom 20. April 1809 wegen Fixirung ber Bohnsitze ber Zigeuner +++).
- 2. Der Ukas vom 24. Aug. 1809, wonach keiner ohne Borwissen seiner Obrigkeit seinen Wohnsitz verlassen und über die Landesgrenze gehen durfte. Die hiergegen

<sup>\*)</sup> f. B. 3. 1809, G. 225 u. 226 n. S. 278—293 ben bollftänbigen Inhalt biefes Schriftmechfels.

<sup>\*\*)</sup> J. B. 3. 1809, S. 863—865.

<sup>\*\*\*)</sup> f. B. J. 1810, S. 1021 u. 1022, sowie Spen. Ztg. 1810, Rr. 134, S. 5 u. Rr. 144, S. 3.

<sup>†)</sup> f. B. 3. 1809, S. 426-431, wo auch jugleich erwähnt ift, was Rugland an beweglichen Gegenftanben sonft erworben.

<sup>++)</sup> Breußen hatte nach bem Tilfter Frieben ben größten Theil bes Bialpftodichen Departements mit 380 □ M. und 335,630 Seelen icon früher an Rußland abtreten muffen.

<sup>†††) [. \$3. 3. 1809, ©. 932-934.</sup> 

Handelnben sollten, wenn sie zum Soldaten fähig wären, ins Militair eingestellt, die Unfähigen als Landstreicher zu Festungsarbeiten benutzt werden. Abliche und Gutsbesitzer sollten, wenn sie ohne Erlaubniß über die Landesgrenze gingen, der Gericht gestellt und mit Vermögenskonfiskazion bestraft werden \*).

- 3. Der Utas vom 9. Nov. 1809, wonach bie fünftig von ihren Grundherren entlassenen Leibeigenen, wenn sie sich mit Grundstücken ansässig gemacht, als völlig freie Ackerleute zu betrachten wären \*\*).
- 4. Der Ulas vom 20. Nov. 1809, betreffend die Anslage, Eintheilung und Verwaltung der Kommunikazionen und ben Verkehr im Innern des Reichs \*\*\*).
- 5. Der Utas vom 1. Jan. 1810 wegen neuer Organisazion bes Reichsraths +).

## II. Schweben.

Als im Jahre 1807 ber Tilster Frieden geschlossen war, verblieb Schweben im Kriegszustand mit Dänemark und Frankreich, bagegen in der bisherigen Allianz mit Engsland, mit welchem es noch am 8. Febr. 1808 eine Subsstidienkonvenzion schloß ++). Der Kaiser von Rußland machte dem Könige Schwebens beshalb Vorstellungen und erklärte, da diese fruchtlos blieben, den Krieg, welcher nach zweijähriger Dauer am 17. Sept. 1809 mit der Abtretung von ganz Finnland bis Torneo und deu Alandsinseln endete +++). Hierauf solgte der Friede mit Dänemark am 10. Dez. 1809

<sup>\*)</sup> f. B. J. 1809, S. 1025 u. 1026.

<sup>\*\*)</sup> f. \$3. 1810, @. 234—236.

<sup>\*\*\*)</sup> f. \$3. 1810, S. 88—91.

<sup>+)</sup> ſ. ֏. ∃. 1810, S. 179—185.

<sup>++)</sup> f. B. J. 1809, S. 1176, wo bemerkt ift, bag von Englanb 1,100,000 Pf. St. Subsibien an Schweben bezahlt worben.

<sup>†††)</sup> f. B. J. 1809, S. 1126-1139 ben Inhalt bes Friebens.

3m Jönköping\*), und mit Frankreich am 6. Jan. 1810 ju Paris \*\*), in welchem (Art. IV) Napoleon der Krone Schweden, das von ihm seit 1807 besetzte Schwedisch-Bommern nebst Rügen zurückgab \*\*\*). Dagegen verpflichtete sich Schweden, dem feindseligen Shstem Napoleon's gegen England beizutreten. Erst am 17. Nov. 1810 +) erklärte Schweden an England den Krieg und erließ am 19. Nov. 1810 ++) eine Bekanntmachung wegen des Berhaltens seiner Einwohner gegen englische Fahrzeuge, Fabrikate und Kolonial-waaren.

Nach biesen Ereignissen hörte auch bie feindliche Stellung auf, bie seit 1807 zwischen Preußen und Schweben angebauert hatte.

Im Innern Schwebens fand eine Thronveränderung statt. König Gustav IV. wurde, während ein Theil des schwedischen Heeres, welches an den Grenzen Rorwegens gegen Dänemark aufgestellt war, unter dem General Cederström auf den Marsch nach Stockholm sich befand, am 13. März 1809 †††), als er sich nach Linköping begeben wollte, von dem Feldmarschall Alingsporn und dem General Ablersparre aufgehoben und als Gesangener nach Oronthingsbolm gebracht. Am 29. März 1809 \*†) zu Gribsholm leistete derselbe für sich und seine Nachkommenschaft Verzicht auf die schwedische Krone. Nach seiner Gesangennehmung hatte sein Oheim, der Herzog von Südermannland, sogleich die Regierung des Reichs übernommen und eine Reichstags-

<sup>\*)</sup> f. B. 3. 1810, S. 20-30 ben Inhalt bes Friebens.

<sup>\*\*)</sup> f. B. 3. 1810, S. 239-242 ben Inhalt bes Friedens, und S. 346 und 347 bas beshalb in Schweben abgehaltene Rirchengebet.

<sup>9. 3. 1810,</sup> S. 320, wornach Schweben beibe Ganber am 18. Marg 1810 wieber in Befitz erhielt.

<sup>†)</sup> f. B. J. 1810, S. 1199 u. 1200.

<sup>#)</sup> f. B. J. 1810, S. 1200 n. 1201.

<sup>†††)</sup> f. \$3. 3. 1809, S. 311 n. 312.

<sup>\*+)</sup> f. B. 3. 1809, S. 612 u. 613 feine Entfagunge - Urtunbe.

versammlung ber 4 Stänbe jum 1. Mai 1809 ausgeschrieben, in welcher er am 9. Mai 1809 \*) einen Bericht über bie Lage bes Königreichs und bas bisherige Benehmen Gustav's IV. erstattete, worauf am 11. Mai 1809 \*\*) die Reichsftanbe ben Rönig Guftav IV. förmlich entfetten und einen Ausschuß zur Entwerfung einer neuen Konstituzion filr Schweben ernannten. Am 6. Juni 1809\*\*\*) machte ber Herzog von Sübermannland bekannt, bag er bie Krone Schwebens, als Rarl XIII., übernommen habe, beschwor bie neu entworfene, bon ben ichwebischen Ständen angenommene Ronstituzion, am 7. Juni 1809 +), und empfing am 8. Juli 1809 ††) die Hulbigung. Da Karl XIII. keine Kinder hatte, so murbe auf Antrag besselben von ben schwebischen Reichsständen ber Feldmarschall ber banischen Armee und Statthafter von Norwegen, Pring Chriftian August von Schleswig-Holstein-Sonderburg - Augustenburg zum schwedischen Kronprinzen ausersehen +++), welcher nach Abschluß bes Jönköpinger Friedens zwischen Schweden und Danemark, seine banischen Funkzionen nieberlegte, am 6. Jan. 1810 ben schwebischen Boben betrat, am 20. Jan. ju Dronthingholm die Wahlatte, die ihm von einer Deputazion des Reichstags vorgelegt wurde, als Karl August unterschrieb, und am 23. Jan. seinen Einzug in Stocholm hielt. 24. Jan. 1810, vor versammeltem Reichstag, aboptirte Karl XIII. ben Kronprinzen als Sohn, worauf ber Kronpring ben Eib als folcher ablegte und bie Hulbigung ber Stände empfing \*†). Am 28. Mai 1810 fturzte ber Kron-

<sup>\*)</sup> f. B. 3. 1809, S. 537-567 ben Inhalt biefes febr lefenswerthen Berichts.

<sup>\*\*)</sup> f. B. J. 1809, S. 608—612.

<sup>\*\*\*)</sup> f. B. J. 1809, S. 613 u. 614.

<sup>†)</sup> f. P. 3. 1809, S. 726-737 u. S. 763-785 ben Inhalt biefer Konflituzion.

<sup>††)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 75.

<sup>†††)</sup> f. K. J. 1809, S. 1169, auch S. 966—968 u. P. J. 1810, S. 140—142.

<sup>\*+)</sup> f. B. J. 1810, S. 196-207 bas Speziellere bes Ermähnten.

pring bei Besichtigung bes Mörnerichen Susarenregiments vom Pferbe und ftarb. Die Leiche wurde geöffnet, vom Kollegium Medikum, obschon nach dem Sekzionsprotokolle sich einiges Berbächtiges gezeigt, erklärt, daß ber Kronprinz am Schlagfluß geftorben sei \*). 3m Bubliko behauptete man inbessen, bag er vergiftet worden, weshalb ber Konia bem Juftigfangler bie ftrengften Rachforschungen übertrug und 20,000 Spez. Thir. bem verhieß, welcher burch gesetliche Beweise bie Wahrheit bes Gerüchts barthun und ben Schuldigen fo bezeichnen wurde, bag er burch bas Bericht bestraft werben konne. Bei bem feierlichen Leichenbegangniffe bes Kronpringen am 20. Juni 1810 in Stodholm, wurde ber Reichsmarschall Graf Fersen \*\*), welcher ben Trauerzug führte, vom Bolte als Bergifter beffelben bezeichnet, ergriffen und auf eine gräßliche Weise getöbtet. Der König veranlaßte barauf eine Untersuchung bieses Mordanfalls und machte bas Ergebniß berfelben am 2. Juli 1810\*\*\*) öffentlich befannt. Es hatte über bas Gerücht einer Bergiftung nichts Beftimmtes ausgemittelt werben Bald nach ber Beisetzung bes Kronprinzen schrieb fönnen +). ber König einen außerorbentlichen Reichstag nach Derebro aus, ben er am 30. Juli 1810 eröffnete ++). Auf biefem wurbe, nach bem Borfchlag bes General Wrebe vom 17. Aug., am 21. Aug. 1810 Bernabotte, Pring von Ponte = Corvo, einstimmig zum Kronprinzen von Schweben erwählt und Graf Mörner beauftragt, bemfelben biefe Bahl mitzu-Bernabotte nahm ben Ruf an, traf am theilen +++).

<sup>\*)</sup> f. \$3. 1810, S. 590—599 u. S. 606—608.

<sup>\*\*)</sup> f. \$. 3. 1810, ©. 682—689.

<sup>\*\*\*)</sup> f. \$. 3. 1810, S. 720-752.

<sup>†)</sup> Unterm 24. Nov. 1810 bezeugte Karl XIII. ber Gräfin Biper, Schwester vom Grafen Fersen, baß auf Letzteren nach ber Untersuchung tein Berbacht, er sei an bem Tobe bes Kronprinzen mit wirksam gewesen, ftattfanbe. s. Spen. 3tg. 1810, Rr. 153, S. 4.

<sup>††)</sup> f. \$. 3. 1810, **S.** 826 u. 827.

<sup>†††)</sup> f. B. J. 1810, S. 827 u. S. 893-900.

20. Oft. in Helfingborg ein \*), hielt am 2. Nov. 1810 seinen Einzug in Stockholm, ward am 5. Nov., nachdem er bie Verfassung beschworen, vom Könige als Sohn adoptirt und empfing barauf die Huldigungen der Stände \*\*).

Aus den Berhandlungen des Reichstags verdient das merkwürdige Memorial des Grafen de la Garde vom 13. Jan. 1810 \*\*\*), wegen Aufhebung der Adelsprivilegien der Erwähnung. Es ward darauf kein Beschluß gefaßt.

Schweben hatte in den Jahren 1809 und 1810 ein Drittel seines Reichs zu 54712/3 geographische DM. und 897,966 Einwohner (S. 11) an Rußland abgetreten und damit eine Einnahme von ungefähr 4,000,000 Thr., 23 Städte, 18 Seehäfen, über 200 darin befindliche Kauffahrteischiffe, 7 Festungen, worunter Sweadorg sich befand, 199 theils genommene, theils zerstörte Segel- und Ruberschiffe, sowie 3374 Kanonen und viel Kriegsmaterial verloren †).

so baß bieselbe eingenommen hatte. 18,827,668 Spez. Thir., wovon jeboch im November 1809 zur Bezahlung von Rücktänden nur noch vorhanden waren 372,925 Spez. Thir. ††). Nach dem Etat von 1809 belief sich, bei einer Einnahme von 3,083,341 Spez. Thir. und einer Ausgade von 3,486,373 Spez. Thir., das Desizit auf 403,032 Spez. Thir., so

<sup>\*)</sup> f. B. J. 1810, S. 1022—1024 u. S. 1060—1066.

<sup>\*\*)</sup> f. \$. 3. 1810, S. 1130 u. 1131.

<sup>\*\*\*)</sup> f. B. J. 1810, S. 163—176.

<sup>†)</sup> f. B. 3. 1809, S. 426-431 bas nabere Detail.

<sup>††) ∫. \$. 3. 1810,</sup> S. 355.

wie ber Schulbenzustand Schwebens auf 4,610,700 Spez.-Thir.\*). Unter biefen Berhältniffen und ba fein Sanbel febr geftort war, befand fich biefes Königreich in einem beklagenswerthen Zustande.

#### III. Danemart.

Dieses Königreich befand fich feit 1807 in einer Allianz mit Frankreich und im Kriege mit England, welches mit feiner Flotte im September 1807 Ropenhagen eroberte und bie bort stazionirten Kriegsschiffe fortnahm. Nach bem Abzug ter Englander wurde bas Festland biefes Reichs burch frangofische und biesen verbunbete Truppen befest und befcutt \*\*). Der am 28. Febr. 1808 ausgebrochene Krieg zwischen Danemark und Schweben wurde hauptsächlich in ben Grenzen von Norwegen und Schweben geführt, wo ber Gouverneur von Norwegen, Pring Auguft von Augustenburg, am 10. Juni 1808 bie Schweben bei Praftebaden foling und fie aus Norwegen vertrieb \*\*\*). Nachbem Bring August im Jahre 1809 zum Kronprinzen von Schweden ermählt morten (S. 14), begannen die Friedensunterhandlungen mit biefem Staate, und ward ber Friede zu Ionköping am 10. Dez. 1810 (S. 13) gefchloffen.

Wenngleich die Engländer in den Jahren 1807 und 1809 fich der weftindischen Inseln Danemarts, der Faktorei zu Serampore, auch Helgolands und Islands bemächtigt †), so wie tem Sandel Danemarks fehr bebeutenben Nachtheil verurfacht hatten, so thaten die Ranonierboote, in Berbindung einiger ben Danen noch verbliebener Rriegefahrzeuge, ben

<sup>\*)</sup> f. B. 3. 1809, S. 866-877, befonbere bie beiben letten Seiten, worans fich zugleich ergiebt, baß Schwebifch- Pommern und die Stadt Bismar 1,273,540 Thir. an Schweben foulbeten.

<sup>\*\*)</sup> f. \$3. 1810, ©. 857.
\*\*\*) f. \$3. 1809, ©. 26.

<sup>†)</sup> f. \$3. 1809, S. 16, 302, 952 u. 1139-1145.

Englänbern boch vielen Schaben. Sie nahmen theils einige Kriegsschiffe ber letteren, theils eine Menge Kauffahrteisschiffe, die mit englischen Manufakturs und Kolonialswaaren zum Schmuggelhandel in der Oftsee beftimmt, theils mit Produkten und Fabrikaten der Oftseehäfen beladen waren \*).

Das Merkwürdigste, was in ben Jahren 1808 bis Enbe 1810 im Innern von biesem Königreich vorsiel, war:

Der König Christian VII. starb, nach 42 jähriger Regierung, am 13. März 1808 und ihm folgte als König Friedrich VI., der in den Jahren 1809 und 1810 regierte\*\*).

Der 13 Jahr lang als auswärtiger Minister angestellt gewesene Graf Bernstorff, nahm am 27. April 1810 seinen Abschied und wurde an seine Stelle der Geh. Konferenzrath v. Rosenkranz, der den Frieden mit Schweden unterzeichnet hatte, ernannt \*\*\*).

Nach bem Abgang bes Prinzen August von Augustenburg †) als Kronprinz von Schweben, erhielt ber Prinz Friedrich von Hessen das Gouvernement von Norwegen und ward zum obersten Führer der Armee ernannt ††).

Auch ben Anordnungen Napoleon's gegen England hinsichtlich ber Manufaktur= und Kolonialwaaren war Danemark im Jahre 1807 beigetreten und führte selbst die neuesten

<sup>\*)</sup> f. B. J. 1810, S. 825, 992—994 u. 1178, worans 3. B. ersichtlich ift, baß am 19. Juli 1810 fünf banische Briggs eine englische Handelsstaten von 47 Schiffen, die mit Officeprodukten und Fabrikaten beladen waren, in den Nordseegewäffern nahmen und nach Christiansund aufbrachten. Der Werth dieser Waaren soll gegen
5 Millionen Thaler betragen haben. Am 2. Sept. 1810 und am
12. Sept. 1810 eroberten sie wieder 4 ähnliche Schiffe und den Kutter
"the Alban" mit 12 Kanonen, sowie im November 1810 mehrere Kaufsahrteischiffe.

<sup>\*\*)</sup> f. \$. 3. 1809, S. 27 u. 28.

<sup>\*\*\*)</sup> f. B. J. 1810, S. 1178.

<sup>†)</sup> f. B. J. 1810, S. 197 u. 198 feine Abichieberebe an bie Norweger.

<sup>††) ∫. \$3. 1810, €. 46.</sup> 

berselben vom 5. Aug. und 19. Oft. 1810\*) mit vieler Umsicht zu seinem Bortheil aus.

#### IV. Türkei.

Beim Beginn bes Jahres 1809 befand sich die Türkei im Kriege mit Außland und England, wozu Napoleon sie vermocht hatte. Der seit 1807 mit letterem Königreich gessührte Krieg hatte der Türkei sehr viel Nachtheil gebracht, indem die Engländer vor den Darbanellen mit ihrer Flotte erschienen und den ganzen Handel von Konstantinopel zum Mittelländischen Weere nicht allein hemmten, sondern auch alle Laufsahrteischiffe, die aus türkischen Häsen an diesem Meere aus und einliesen, als gute Prisen erklärten, wenn sie nicht den von ihnen ertheilten Vorschriften Genüge gesleistet hatten.

Durch ben Tilster Frieden hatte sich Rußland von den Englandern getrennt, weshalb diese sehr geneigt waren, mit ter Türkei Frieden zu machen, welcher auch am 5. Jan. 1809 \*\*) zustande kam.

Mit Rußland führte die Türkei schon seit dem 5. Jan. 1805 Krieg. Zwar wurde durch Napoleon's Bermittelung ein Baffenstillstand am 24. Aug. 1807 auf 6 Wochen geschlossen, der dis zum Friedenskongreß in Jassh im Fedenskongreß in Jassh im Fedenskongreß in Jassh im Fedenskongen der Russen dem Berlangen der Russen nicht Folge leisten wollten, sing Rußland im März 1809 den Krieg wieder an, welcher nicht allein in den Jahren 1809 und 1810 fortgesetzt, sondern erst durch den Frieden vom 28. Mai 1812 beendigt wurde \*\*\*).

<sup>\*)</sup> f. B. J. 1810, S. 933—985 n. 1177, auch 831—833, sowie S. 1075—1079 n. 1085.

<sup>\*\*)</sup> B. J. 1809, S. 202, 396—400 u. S. 416, ferner Spen. 31g., Rr. 22, S. 2.

<sup>,</sup> borber bas Rabere in ber Geschichte von Rufland, S. 9 u. 10.

Durch benfelben verlor bie Türkei Befarabien, erhielt aber bie Molbau und Wallachei zurud.

In biesem Kriege emporten sich unter Georg Cherny bie Serbier gegen bie Türken und stellten bebeutenbe Truppensmassen zur Unterftützung ber Ruffen, wodurch sie zu ben einzelnen Siegen berfelben beitrugen \*).

Auch noch einen innern Feind hatten die Türken zu bestämpfen. Dies waren die Wehabiten in Arabien, die schon seit den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts sich empört hatten und besonders in den Jahren 1809 und 1810 bei der Schwäche der türkischen Truppen große Fortschritte macheten \*\*).

Im Innern ber Türkei hatte seit 1807 eine große Bersanberung stattgefunden. Der damalige Kaiser Selim III. wollte den türkischen Truppen eine andere, dem übrigen europäischen Militair ähnliche Berfassung, genannt Nizamschabt (das neue Shstem) geben und bilbete unter dem Ramen Sehmens neue Truppen. Die Janitscharen, die dadurch ihren Einfluß zu verlieren fürchteten, empörten sich, entthronten nach 19jähriger Regierung am 29. Mai 1807 Selim III. und versetzen benselben als Gesangenen in das von ihnen eroberte Serais.

In seine Stelle wurde von ihnen Mustapha IV. als türkischer Kaiser ernannt.

Der Pascha von Rustschuck, Mustapha Bairaktar, ber zu ben Sehmens gehörte, entthronte ben Mustapha IV. am 28. Juli 1808 und beabsichtigte Selim III. wieder auf ben Thron zu erheben. She er aber das Serail eroberte, hatten die Janitscharen ihn umgebracht. Statt bessen ernannte er den Halbbruder des Mustapha IV. Mahmud Han zum Kaifer und setzte den Mustapha IV. als Gefangenen ins Serail. Als Großvezier des neuen Kaisers war er bemüht, die von Selim III. angefangenen Militairresormen weiter

<sup>\*)</sup> f. B. J. 1810, S. 800, S. 117 u. S. 1169.

<sup>\*\*)</sup> f. B. J. 1810, S. 1180-1187.

zu führen. Seine Stellung behielt er aber nur bis zur Mitte November 1808, indem in der Nacht vom 14. zum 15. Nov. die Janitscharen eine neue Empörung veranslaßten, dei welcher er nach tapferer Gegenwehr unterlag und sich in dem von ihm vertheidigten und unterminirten Hause am 16. Nov. 1808 in die Luft sprengen ließ, auch mit seinem Tode zugleich einige Hunderte seiner Feinde vernichtete. Nach seinem Falle vertheidigte Soliman Aga gegen die Janitscharen das Serail, tödtete einige Tausende derselben und ließ Mustapha IV. tödten.

Mahmub Han, nachbem er eine allgemeine Amnestie bekannt gemacht, wurde barauf auch von den Janitscharen als Kaiser anerkannt und trug das damals mehr drückende als glänzende Diadem der Khalisen und Sultane auch 1809 und 1810\*). Unter ihm versah Soliman Aga die Stelle eines Großveziers.

### V. Deftreich.

Nach bem Presburger Frieben mit Frankreich vom 26. Dez. 1805 verblieben Destreich nach ben Angaben bes Statistikers, Freiherrn v. Lichtenstein noch 11,328 DM. und 23,965,100 Einwohner, nachbem die 3 Friebensschlüsse mit Frankreich, zu Campo-Formio vom 17. Dt. 1797, zu Lüneville 1801 und besonders zu Presburg 1277 DM. und 4,957,000 Einwohner, sowie eine jährliche Staatseinnahme von 146 Millionen Gulben ihm entzogen hatten \*\*). Dies konnte Oestreich um so weniger verschmerzen, als Napoleon

<sup>\*)</sup> f. B. J. 1809, S. 29, S. 238—245 bas Rabere beshalb. Merkwürdig ift in biefen Darftellungen, baß am 16. Nob. 1808, an welchem Tage Muftapha IV. erbroffelt wurde, eine seiner Frauen ihm einen Sohn gebar, ber Abbul Hamub benannt wurde.

<sup>\*\*)</sup> f. B. J. 1809, S. 97—100, ferner 132—136 u. S. 1096— 1106. In ben erfigebachten Seiten befindet sich die Statistit des östreichischen Kaiserthums vor 1809.

ihm bie Vortheile, welche er nach bem Prefiburger Frieden zugestanden hatte, vorenthielt und nur die Festung Braunau nach bem Tilsiter Frieden räumte \*).

Schon währenb bes Arieges, ben Frankreich mit Preußen und Rufland in ben Jahren 1806 und 1807 führte, hatte Destreich sich zum Kampfe gegen Frankreich vorbereitet, und setzte nach bem Tilsiter Frieden seine Kriegerüftungen fort

Die Erfurter Konferenz zwischen Napoleon und Alexan= ber beschickte es nur burch einen General. Rapoleon mar barüber sehr aufgebracht und äußerte am 15. Oft. 1808 \*\*\*) in einer Versammlung bes biplomatischen Korps bei ihm in Baris gegen ben öftreichischen Gesanbten, Grafen Metternich fich febr bitter über Deftreichs Rriegeruftungen. Diefer erwiederte, daß ihm die Absichten feines Sofes nicht bekannt Destreich hoffte, bag Napoleon nach ben Rieber= lagen, welche im Sommer 1808 bie frangofischen Truppen burch bie spanischen Insurgenten und burch bie Englander in Spanien und Portugal erfahren und in Folge welcher viele Truppen aus Breugen. Deutschland und Frankreich nach Spanien dirigirt waren, sich verhindert sehen werde, einen energischen Rrieg gegen Destreich ju führen, und feste baber seine Ariegsrüftungen in der Hoffnung fort, aus den Konjunkturen Bortheile zu ziehen und in Berbindung mit ben Engländern einen Theil seiner Verluste wieder zu erhalten. Napoleon's Glud und fein energisches Auftreten in Spanien, wo er am 4. Dez. 1808 feinen Bruber Joseph nach Einnahme von Madrid wieder auf den Thron erhob †) und die englischen Truppen unter bem General Moore zwang, sich in Corunna einzuschiffen, sowie beffen Rudfehr aus Spanien

<sup>\*)</sup> f. bas bftreichische Manifest gegen Frankreich vom 8. April 1809 im B. 3. 1809, S. 567-574 u. S. 676-696.

<sup>\*\*)</sup> f. \$. 3. 1809, S. 22 bas Desfallfige.

<sup>\*\*\*)</sup> f. biefelbe im B. 3. 1809, S. 463-470.

<sup>†)</sup> f. B. 3. 1809, S. 18.

am 27. 3an. 1809 \*) in Paris, machten Deftreichs fühnfte Hoffnungen zu nichte und zwangen es, ben Krieg an Napoleon am 9. April 1809 \*\*) felbft zu erklären. Zugleich forberte es später noch seine eigenen Unterthanen, die Warschauer Bolen, die beutschen und italienischen Razionen auf, ibm gemeinschaftliche Sache gegen Napoleon au mit machen \*\*\*). Rapoleon hatte ben Truppen ber beutschen Rheinbundeftaaten, fowie ben in Italien unter beffen Bigekönig stehenden, schon früher ihre Bersammlungsörter augewiesen und traf in Donauwörth am 17. April 1809 ein, worauf er am nämlichen Tage †) eine Broklamazion an seine Solbaten als Antwort auf Destreichs Erflärung erließ.

Die öftreichischen Truppen, 6 Korps unter des Erzherzogs Karl Befehl gestellt, rückten am 9. April und den
solgenden Tagen sogleich in Baiern die Regensburg vor,
der Erzherzog Ferdinand mit dem 7. Korps nach dem Großherzogthum Warschau, und der Erzherzog Iohann trat mit
dem 8. und 9. Korps im süblichen Throl und in Italien
auf. Am 19. dis 23. April ††) griff Napoleon den Erzherzog Karl an und nahm, nachdem dieser geschlagen war,
Regensburg am 24. April wieder ein. Hierauf zogen sich
die Oestreicher auf dem rechten Donauuser und durch Böhmen,
von den französischen Heeren längs der Donau gesolgt, nach
Wien zurück †††). Napoleon nahm sein Hauptquartier am

<sup>\*)</sup> f. \$3. 3. 1809, S. 147 u. 148.

<sup>\*\*)</sup> j. \$. 3. 1809, S. 422.

<sup>\*\*\*)</sup> j. \$3. 1809, ©. 889—902.

<sup>†)</sup> f. B. J. 1809, S. 423 u. 424 u. S. 494, auch wegen ber Stellungen ber Eruppen bes Rheinbundes S. 418-420.

<sup>††)</sup> f. bie nabern Details biefes Zusammenftoges im B. 3. 1809, und zwar bie frangöfischen Berichte S. 470 484, bie ber Deftreicher S. 484—493.

<sup>1++)</sup> f. im B. J. 1809, S. 515-528 biesen Alidzug ber Deftreicher und bie Erfolge ber nach Barschau und Oberitalien bestimmten öftreichischen Korps.

11. Mai in Schönbrunn, forberte Bien zur Uebergabe auf, und da solches ohne Erfolg war, ließ er diese Stadt in der Nacht vom 11. jum 12. Mai bombardiren, worauf, nach= bem ber Erzherzog Maximilian mit 10,000 Mann bie Stabt verlaffen, solche kapitulirte und am 13. Mai die Franzosen fie besetzten \*). In einem Tagesbefehl vom nämlichen Tage machte Napoleon bies ber frangofischen Armee bekannt und erließ am 15. Mai eine Broklamazion an die Ungarn, worin er sie aufforberte, sich bom östreichischen Sause zu trennen und unter seiner Garantie ein unabhängiges Königreich zu errichten \*\*). Inzwischen hatten am 5. Mai bie Ruffen an Destreich ben Krieg erklärt und rückten am 11. Mai 1809 in Galizien ein (S. 8). Einige Tage nach ber Uebergabe von Wien verlegte Napoleon sein Hauptquartier nach Ebers= borf, ging über bie Donau mit vielen Truppen am 19. und 20. Mai, besetzte die Insel Lobau und verlor am 21. und 22. Mai eine Schlacht bei Eflingen gegen ben Erzherzog Karl, ber biefe Schlacht bei Aspern benannte. verließ Napoleon Eflingen und verschanzte sich auf ber Insel Lobau \*\*\*).

Am 24. Juni eroberten die Franzosen Raab in Ungarn, nachdem die Destreicher in einem Tressen am 14. Juni von ersteren geschlagen worden waren †), auch belagerten sie, jedoch ohne Ersolg, Preßburg. Inzwischen standen die beisen Hauptarmeen bis zum 5. Juli in ihren — nach der Schlacht von Eßlingen (Aspern) genommenen Posizionen. Am 4. Juli ließ Napoleon von der Insel Lobau eine Brücke

<sup>\*)</sup> s. beshalb P. J. 1809, S. 529—531, auch S. 589 und bie Kapitulazion selbst S. 574—577.

<sup>\*\*)</sup> f. B. J. 1809, S. 584 ben Tagesbefehl an seine Solbaten und S. 584 u. 585 die beruchtigte Proklamazion an die Ungarn.

<sup>\*\*\*)</sup> f. B. J. 1809, S. 587-598 ben französischen Bericht, und S. 598-601 ben öftreichischen vorläufigen Bericht, sowie S. 621-646 bie besfallfige offizielle Relation Deftreichs.

<sup>†)</sup> f. B. 3. 1809, S. 647 ben Tagesbefehl Rapoleon's vom 16. Juni, fowie S. 64, 738 u. 739 bas Rabere beshalb.

über die Donau schlagen, griff die Oestreicher am 5. Juli an und manövrirte so vortheilhaft, daß letztere eine rückgängige Posizion zur Deckung ihrer Berbindung mit Böhmen nehmen mußten. Hierauf folgte die Schlacht bei Wagram am 6. Juli, von wo die Oestreicher, nachdem sie solche verloren hatten, sich die zum 12. Juli unter täglichen Gessechten zurückzogen und an diesem Tage einen Wassenstillstand zu Inahm auf vier Wochen, mit Vorbehalt einer 14stägigen Kündigung, mit den Franzosen scholssen\*).

Rach bem Armeebefehl vom 30. Juli 1809 hatte ber Erzherzog Karl die nachgefuchte Entlassung vom Oberkom-mando der öftreichischen Armee erhalten und war der General der Kavallerie, Fürst Lichtenstein, an dessen Stelle vom Raiser ernannt worden \*\*).

Durch ben Waffenstillstand wurden zugleich die Feindseligkeiten zwischen Destreich und den Verbündeten Frankreichs eingestellt \*\*\*). Nur Throl, welches nach dem Frieden von Preßburg unter die Herrschaft des Königs von Baiern gestommen war, hatte diesem gleich nach dem Beginn des Krieges den Gehorsam aufgesagt und sich an Destreich ansgeschlossen und wollte, selbst nach dem Waffenstillstande sich Baiern nicht unterwerfen. Es wurde jedoch durch bairische und französische Truppen besetzt und bewältigt. Der Ansührer der Throler, Hofer, ward nach seiner am 27. Jan. 1810 stattgesundenen Gefangennehmung am 20. Febr. 1810 zu Mantua nach dem Erkenntniß einer französischen Militairkommission erschossen;).

<sup>\*)</sup> f. beshalb B. J. 1809, S. 742—746 u. S. 800—807 bie franzöfischen Bulletins, sowie S. 746—748 und S. 808—813 bie öftreichischen Angaben wegen bieser Schlacht. Der Waffenstillstand ift S. 748—750 enthalten.

<sup>\*\*)</sup> j. \$. 3. 1809, S. 819.

<sup>\*\*\*)</sup> f. beshalb B. J. 1809, S. 417—423, 524—527, 603—607, 737—742, 755—759, 840—845, sowie B. J. 1810, S. 442—465 bas Räbere.

<sup>†)</sup> f. B. J. 1809, S. 522 u. 523, S. 1054—1063, auch S. 1175 und B. J. 1810, S. 276—285.

Die Friedensunterhandlungen zwischen Deftreich und Frankreich begannen zu Ungarisch-Altenburg am 17. Aug. 1809 und wurden ju Enbe bes Monats September in Schönbrunn, wo sich Napoleon seit bem geschloffenen Baffenbefand, fortgefest. Unterm 22. Sept. 1809 machte ber ruffische bem öftreichischen Raifer bekannt, baf. wenn letterer fich weigere, Frieden zu schließen, er mit feiner ganzen Macht gegen ihn auftreten würbe \*). Hierauf er= folgte ber Friebe am 14. Oft. 1809 zu Wien \*\*). beffen Ratifizirung am 15. Oft. kehrte Napoleon sogleich nach Baris zurück. Unterm 26. Oft. 1809 wurde noch eine Militairkonvenzion wegen allmähliger Räumung ber Deftreich verbliebenen Provinzen bis zum 4. Jan. 1810 geschlossen \*\*\*). Wien wurde am 26. Nov. 1809 räumt, nachdem Deftreich bie versprochenen 30 Millionen Frk. Kontribuzion gezahlt hatte und zog ber Kaiser Franz am 27. Nov. 1809 wieber in feine Resibengftabt ein +) und erließ am 24. Oft. und 23. Dez. 1809 seinen Dank an die Armee und Landwehr, sowie er schon am 24. Rov. ben Ungarn gebankt hatte ++).

Nach diesem sehr nachtheiligen Frieden mit Napoleon hatte Destreich nicht allein höchst bedeutende Summen sür die Instandsetzung seiner Armee verwendet, bedeutendes Waterial derselben und viele tausend Soldaten verloren, das Bermögen eines großen Theils seiner Unterthanen hatte durch die Kriegsbrangsale auf vielartige Beise gelitten, der Staat auch zuletzt noch 30 Millionen Frk. an Kriegskontribuzion zahlen müssen, sondern es war auch gezwungen worden, einen bedeutenden Theil seines Gebiets an seine verschiedenen

<sup>\*)</sup> s. B. J. 1809, S, 1069 u. 1070, auch S. 1176.

<sup>\*\*)</sup> f. bas Friebensbotument P. J. 1809, S. 1085-1095 u. sonft S. 1070.

<sup>\*\*\*)</sup> f. \$. 3. 1809, S. 1237 u. 1238.

<sup>†)</sup> s. J. 1809, S. 1263—1267, auch S. 1273—1275.

<sup>††)</sup> f. B. J. 1810, S. 48—53 u. B. J. 1809, S. 1124 u. 1125.

Feinde abzutreten. Ueber den Umfang dieser Gebiete und die Zahl ihrer Einwohner gab es damals verschiedene Angaben. Der Wahrheit zunächst kommend dürfte die sein, wonach Destreich wenigstens verloren hatte 1979 M. und 3,146,687 Einwohner\*).

```
*) Deftreich hatte
 1. an Baiern abgetreten Galgburg unb
    Berchtesgaben ..... 181 M. u. 202,209 Einw.
fewie einen Diftritt Deftreichs ob ber Enns zu 60 - 180,000
                             aufammen 241 MR. u. 382,209 Ginw.
 2. an Frantreich
a. im Billacher Rreis 180 Mr. u. 130,000 Ginw.
b. Falcone und ben
 Diftrift Cafur bei
  Finme ..... 254 .
                        492,610
c. das Gebiet von
 Trieft .....
                   2 • 24,600 •
d. ben abgetretenen
 Theil bon Croa-
 gien nebft bem oft-
 reichischen Dalma-
  gien u. bem unga-
                          - 270,006 -
  rifchen Littorale. 120
                          aufammen . . . 556 DR. u. 917,216 Ginm.
 3. an bas Bergogihum Barichan
a. von Ren - ober
 Beftgalizien . . . . 877 M. n. 1,307,262 Einw.
b. ben am rechten
 Ufer ber Beichsel
  abgetretenen Di-
  ftrift und ben 3a-
  moster Rreis . . . 50 . . 140,000 -
                  aufammen ...... 927 M. u. 1,447,262 Einw.
                       finb .......... 1724 D. n. 2,746,687 Einw.
 4. an Rufland
(6. 9) im Sanzen..... 255 m.u. 400,000 Einw.
```

aufammen alfo . . . . 1979 M.u. 3,146,687 Ginto.

| Nach S. 19 hatte vor bem Beginn biefes Krieges bas Kaiserthum Destreich 11,328 M. u. 23,965,100 Einw. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                 |
| burch ben Wiener Frieden                                                                              |
| verlor es, die in der Note                                                                            |
| 5 und 6 aufgeführten Ge-                                                                              |
| biete nicht mitgerechnet . 1,979 M. u. 3,146,687 Einw.                                                |
| Es behielt baher noch 9,349 M. u. 20,818,413 Einw.                                                    |
| Statt bag Deftreich hoffte, burch biefen Krieg feine                                                  |
| früheren Berlufte wieber zu erfeten, hatte es folche noch                                             |
| bebeutend vermehrt. In ben brei angeführten Frieben8=                                                 |
| ichluffen, S. 19, hatte es icon verloren                                                              |
| 1277                                                                                                  |
| burch ben Wiener Frie-<br>ben wieberum 1979 = = 3,146,687 =                                           |
| burch bie vier gegen Na-                                                                              |
| poleon geführten Ariege                                                                               |
| also zusammen verlo-                                                                                  |
| , , ,                                                                                                 |
| ren 3256 M. und 8,103,687 Seelen.                                                                     |
| Statt beffen munichte Napoleon, fich mit ber alteften                                                 |
| Tochter, Marie Louise, bes Raisers Franz von Destreich zu                                             |
| vermählen. Nachbem er bie Scheibung von ber Raiferin                                                  |
| Josephine im Dezember 1809 bewirft hatte *), erfolgte bie                                             |
| öffentliche Bewerbung um bie Raiferstochter, worauf bie                                               |
| Deflarazion ber Verlobung am hofe zu Bien ben 16. Febr.                                               |
| 1810 **) ftattfanb.                                                                                   |

<sup>5.</sup> hatte es an Sachsen nach Art. 3 bes Friedenstraktats noch mehrere böhmische Dörfer abgetreten, unb

<sup>6.</sup> entsagte es auf die Gitter des deutschen Ordens, die in den Staaten des Rheinbundes belegen waren, sowie aller Rechte des Großmeisters dieses Ordens, Erzherzog Anton nach Art. 4 des Friedenstraktats; s. deshalb P. J. 1809, S. 1085—1106, auch Spen. 3tg. 1809, Nr. 133, S. 5 u. 6, sowie wegen Rußland zu 4, P. J. 1810, S. 500—506.

<sup>\*)</sup> f. \$. 3. 1809, S. 1277-1279.

<sup>\*\*)</sup> f. B. J. 1810, S. 211 n. S. 366-369.

Marie Louise verließ am 13. März Wien und wurden am 1. und 2. April die Civil- und kirchlichen Vermählungsakte in St. Cloub und Paris geseiert \*).

Der Raiser von Destreich war im Jahre 1810 ernstlich bestrebt, die Nachtheile des Krieges für seine Unterthanen zu milbern und seine Finanzen auf einen bessern Fuß wieberherzustellen. Er bereiste daher in diesem Jahre sast alle Theile des ihm verbliebenen Reichs. Zur Berbesserung der Kinanzen des Staats bestimmte er:

1. eine Reduzirung seiner Armee am 9. Aug. 1810, wonach beren Stärke festgesetzt wurde für die Infanterie

im Dienst auf. 66,520 Mann im Ganzen 100,000 Mann, für bie Ravallerie

im Dienst auf. 25,920 = = = 30,720 = usammen 92,440 Mann 130,720 Mann,

außerbem wurben 8 Regimenter ganz reduzirt. Die Artillerie beftand aus 4 Korps und einem Mineurforps nach ihrer
bisherigen Stärke, wovon ein bebeutender Theil mährend
ber 6 Wintermonate jedoch beurlaubt werden sollte. Die
Infanterie und Kavallerie war in 10 Korps vertheilt und
zugleich bestimmt, in welchen Provinzen solche, sowie die
Artillerie, ihre Standquartiere haben sollten \*\*). Außerdem
hob der Kaiser das Kriegsministerium, welchem der Erzberzog Karl vorstand, auf und wurden alle Verwaltungszweige der Armee in dem Hostriegsrath vereinigt \*\*\*).

2. Zur Tilgung ber 950 Millionen Gulben Bankzettel und ber sonft noch vorhandenen verzinslichen Staatsschulben wurde am 8. Sept. 1810 eine allgemeine Bermögenssteuer von 10 Prozent ausgeschrieben, theils für das Grunds

<sup>\*)</sup> j. \$3. 1810, S. 371—373.

<sup>\*\*)</sup> f. B. J. 1810, S. 423-427 u. S. 1043-1045 ben nabern Inhalt. Auch ben frihern Zustanb ber Armee B. J. 1809, S. 135.

- vermögen ber beutschen Provinzen, theils auf bas sonft vorhandene bewegliche Bermögen aller Unterthanen des Kaiserstaats. Diesem folgte ein Patent vom 10. Sept. 1810, wonach die Güter der noch bestandenen Klöster und Stistungen meistbietend an In- und Ausländer gegen klingende Münze zum Besten der Staatssinanzen verkauft werden sollten\*). Außerdem waren bedeutende Ersparungen und Redukzionen der Staatsausgaben angeordnet.

Wenngleich biese ersten Anordnungen den Agioteurs an der Wiener Börse einen Spielraum gewährten, so hoffte man, daß der neue Finanzminister, Graf Wallis, deshalb gegen dieses Unwesen zweckmäßige Borkehrungen treffen würde. Wider Erwarten zeigten sich diese getroffenen Ansordnungen schon im Jahre 1811 als unzureichend, indem das ausgegebene Papiergeld sich auf 1060 Millionen Gulden vermehrt hatte und zu ½2 des Nennwerths herabgesunken war. Deshalb wurden neue Papiere (Wiener Währung) zu 212 Millionen Gulden ausgesertigt und damit die entwertheten 1060 Millionen Gulden Vankzettel zu ½ eingewechselt. Die Zinsen von den negozirten Schulden (ungefähr 650 Millionen Gulden) wurden zugleich auf die Hälfte herabgesetzt.

3. Nach Art. 16 bes Wiener Friedens hatte sich Oestreich verbindlich gemacht, ben von Napoleon gegen ben Handel der Engländer mit ihren Kolonial- und Manufakturwaaren angeordneten Maßregeln beizutreten. Es erließ daher nicht allein die besfallsigen nöthigen Anordnungen, sonbern verbot zugleich die Einführung des Kasses\*) in seinem

<sup>\*)</sup> f. B. 3. 1810, S. 940, S. 1055 u. 1056 u. S. 1132—1139.

<sup>\*\*)</sup> f. B. J. 1810, S. 912—917, wo sich die Berechnung ber baburch filr ben östreichischen Staat muthmaßlich sich ergebenben zu ersparenben Summe von 54,750,000 Gulben baares Gelb ober in Papiergelb nach bem bamaligen Kurs von 25 Prozent zu 219 Millionen sindet. Es war nämlich angenommen, daß von der ganzen Bevöllerung Destreichs 3 Millionen Personen Kasse tränken, für jede Person waren täglich 3 Kreuzer ausgeworsen, welches 9 Millionen Kreuzer

ganzen Staate, um die baburch ersparten Summen bem immen Berfehr zu erhalten.

Dies waren die Hauptmittel, welche zu seiner Biedersherstellung Oestreich in dem Jahre 1810 ergriff und ist anzerdem noch zu erwähnen, daß wegen Aushebung des Sequesters zwischen Oestreich und Frankreich am 30. Aug. 1810 eine Konvenzion geschlossen wurde \*).

## VI. England.

Mit bem Anfange bes Jahres 1809 befand fich Eng-land in einem Kriegszuftanb

- 1. mit Frankreich und allen ben Staaten, die mittels bar ober unmittelbar unter dem Scepter Rapoleon's standen. Zu ersterem gehörten:
  - a. die deutschen Rheinbundsstaaten und die sonst noch von ihm militairisch besetzten Provinzen, z. B. die freien Reichsftädte Hamburg, Lübed und Bremen,

b. bas Königreich Holland,

- c. ganz Italien mit Ausnahme ber Insel-Königreiche Sarbinien und Sizilien,
- d. das Herzogthum Warschau nebst ber freien Reichsftabt Danzig.
  - 2. Mit Rugland,
    - 3. mit Breugen,
    - 4. mit Danemart.

Diefer Kriegszustand bauerte während ber Jahre 1809 und 1810 fort.

Berbunbet mit England maren

1. die Türken burch ben am 5. Jan. 1809 geschlosses nen Frieden,

eber 150,000 Gulben täglich und aufe Jahr bie vorbemertte Summe betragen warbe.

<sup>\*) [. \$3. 3. 1810,</sup> S. 1127—1180.

- 2. die Insel-Königreiche Italien, Sarbinien und Sizilien,
- 3. Portugal und Brafilien,
- 4. Schweben.

Die unter 1—3 bemerkten Staaten blieben währenb ber Jahre 1809 und 1810 mit England im Bündniß, wosgegen Schweben, nachdem es mit Dänemark und Rußland im Jahre 1809 Frieden gemacht, von Napoleon in seinem Friedensschluß vom 6. Jan. 1810, §. 3 bestimmt wurde, an England den Krieg am 17. Nov. 1810 zu erskären.

5. Endlich bie spanische Insurrekzione = Junta.

In einem Neutralitäteverhältniß befand es fich

1. mit bem nordamerikanischen Freistaat, und

2. mit Deftreich, jedoch mußte biefer Staat nach bem Friedenstraktat mit Rapoleon vom 14. Okt. 1809, Art. 16, sich zu dem Prohibitivspftem gegen England erklären und gehörte von da an auch zu den Feinden desselben.

Gegen Frankreich und die von selbigem abhängigen Staaten führte England, nachdem die Friedensversuchseinleitungen von Erfurt aus (S. 10 und 11) nicht von Erfolg gewesen waren, in den Jahren 1809 und 1810 einen energischen Krieg, und gehörten zu den merkwürdigsten Ereignissen in diesen Jahren:

A. beffen Eroberungen

- 1) binfichtlich Frankreichs:
  - a. Die Inseln Capenne und Martinique, sowie Domingo im Jahre 1809 \*),
  - b. bie jonischen Inseln Zante, Zephalonia, Zerigo und Ithaka im Sahre 1809 \*\*),
  - . die Inseln Guadeloupe und Bourbon im Jahre 1810 \*\*\*),

<sup>\*)</sup> f. B. J. 1809, S. 400-404, 414, 446-458 u. 505-513, sowie 972-991 bas Speziellere beshalb.

<sup>\*\*)</sup> f. B. J. 1810, S. 41—44. \*\*\*) f. B. J. 1810, S. 320, 1028 п. 1048—1052.

frangofische Etabliffement zu da8 Senegal Afrita \*).

Sammtliche Garnisonen berfelben, einige Tausenb an ber Babl, wurben Briegsgefangene. 2. Hinfichtlich Reapels wurde bie Infel und Feftung

Ischia im Jahre 1809 befett \*\*), einige Zeit barauf aber als nicht haltbar wieber verlassen. 3. Hinfictlich Danemarts hatten fle nicht allein bie Inseln St. Croix, St. Thomas und Maria Galante in

Beftindien, sowie die Fattorei in Serampore 1808 genommen, sonbern im Jahre 1809 auch bie Insel Island befest \*\*\*).

4. Hinfichtlich Hollands warb bie Insel Amboina nebft 4 fleineren Infeln in Oftinbien auch St. Euftach unb St. Martin von ihnen im Jahre 1810 befest +).

Auch bie ju 2, 3, 4 gehörigen Befagungetruppen murben Rriegsgefangene.

Sammtliche vorgebachte Eroberungen zu 1, 3 und 4 befanden fich am Enbe bes Jahres 1810 noch in ben Banben ber Englander.

Die seelanbischen Inseln, Schonren, Sub-Beveland 5. und Walchern, nebst ber Festung Bliessingen wurden zwar im Angust 1809 von ben Englandern besett ++), aber am 11. Dez. 1809 wieber geräumt. Diese Expedizion tam ben

<sup>\*)</sup> f. \$3. 1810, S. 127.

<sup>\*\*)</sup> f. \$. 3. 1809, S. 1049-1054.

<sup>\*\*\*)</sup> f. B. J. 1809, S. 16, 302, sowie S. 952 und 1139-1145.

<sup>†)</sup> f. B. J. 1810, S. 1025-1027 n. 1046-1048, sowie

<sup>472-476.</sup> 

<sup>++)</sup> Die Flotte, welche am 27. u. 28. Inli 1809 ans Portsmouth anslief, beftand aus 36 Linien -, 95 Meineren Schiffen und 200 Ranenenbooten nebft 130 Eransportschiffen, worin außer ben Rriegsmunizionen und Lebensmitteln fich 1738 Offiziere und 37,181 fonfti-

ges Militair befand, welche vom 25. Juli an unter bem Befehl bes Generals Graf Chatam auf Baldern lanbete. f. B. 3. 1809, S. 761-763, 821-833, auch \$. 3. 1810, S. 299.

Franzosen und Hollanbern ganz unerwartet und sollte zum Bortheil Deftreichs\*), welches sich bamals noch im Kriege mit Frankreich befand, eine Diversion bewirken. Die Abssicht ber Englanber war, die unweit Bliessingen in der Schelbe belegene französische Flotte sowie den Hafen von Antwerpen zu zerstören \*\*).

Die Eroberung von Bliessingen nach der Kapitulazion vom 15. am 17. Aug. \*\*\*) kostete den Engländern 14 Tage, während welcher Zeit die französische Flotte von 14 Linienschiffen, jedes zu 74 Kanonen, nebst 8 Fregatten, mehreren Kuttern und vielen Kanonenbooten sich auf der Schelbe nach Antwerpen unter die Kanonen dieser Festung zurückzog und die Franzosen die User der Schelbe so besetzt und befestigt hatten, daß es den Engländern unmöglich war weiter vorzusdringen. Da nun überdies Krankheiten in sehr bedenklicher Art sich unter den englischen Truppen zeigten, so kehrten die Truppen mit Zustimmung des englischen Ministeriums im Dezember 1809 wieder nach Portsmouth zurück †).

<sup>\*)</sup> f. B. J. 1810, S. 273-276 ben beefallfigen Schriftwechsel awischen England und Deftreich.

<sup>\*\*)</sup> f. B. J. 1810, S. 194—196 bie geheime Instrutzion, welche beshalb ber Generallieutenant Graf Chatam am 16. Juli vom Könige erhalten hatte.

<sup>\*\*\*) 1.</sup> B. 3. 1809, S. 945—952 bie Kapitulagionsverhanblungen, wonach 5893 Mann gefangen genommen und nach England gebracht wurden.

<sup>†)</sup> f. beshalb ben Briefwechfel zwischen Caftlereagh unb ber Armee in Walchern (B. J. 1810, S. 262—273). Rach bem P. J. 1810, S. 299 waren bei biefer Expedizion getöbtet an

Offizieren 47 und Gemeinen 2100.

Bufammen Berluft an Offigieren 67 und Gemeinen 3954.

Bon ben nach Bortsmouth zurlidgekehrten Truppen waren allein 11,289 Gemeine, die an dem Tophus litten, der fie auf der Insel Balchern befallen hatte.

Bor ihrem Abzuge sprengten die Engländer die Festungswerke von Bliessingen, und wurden die Werste und Arsenale in Asche gelegt. Bon den dort vorgesundenen 224 Kanonen waren die brauchbaren nach Portsmouth geschafft, die übrigen vernichtet. Gegen 6000 Gewehre und sonstige Wassen, Bestleidungsgegenstände, sowie Munizion aller Art, wurden vorsher nach Portsmouth allmählig eingeschifft\*). Außer der bedeutenden Anzahl von Gesangenen, welche die Engländer bei den einzelnen Eroberungen gemacht hatten, waren viele Kriegsschiffe aller Art, sowie Kaussahrteischiffe in ihre Hände gesommen, sie hatten über 1000 Kanonen und vielartiges Kriegsgeräth, auch Magazinvorräthe genommen \*\*\*).

- 6. In Afrika besetzten die Englander die Festung Ceuta, welche ihnen von den spanischen Insurgenten überliefert wurde \*\*\*).
- B. Berbrennungen von französischen Schiffen fanden statt, z. B. am 11. April 1809 verbrannten vie Engländer unter ihrem Admiral Lord Gambier durch Congreve'sche Rafeten 4 französische Kriegsschiffe von der Brester Flotte, auf ber Rhede von Basque +).

Am 22. Oft. 1809 war von Toulon aus ein französisches Linienschiff mit 2 Fregatten und Proviantschiffen ausgelaufen, um einen Konvoh von 20 Schiffen, worunter auch einige Kanonenboote und Bombardierschiffe sich befanden, mit Bedürfnissen für die französische Armee in Spanien beladen, bis zu ihrem Bestimmungsorte zu begleiten; der Kommanteur und Chef der englischen Kriegsschiffe im Mittelländischen Weere Bizeadmiral Collingwood griff solche am 23. Oft. 1809 an und verbrannte am Abend 2 Briggs, 2 Ka-

<sup>\*)</sup> f. \$3. 1810, S. 124—125.

<sup>\*\*)</sup> f. B. J. 1810, S. 127, wonach allein auf ber hollänbischen Jusel Amboina gegen 1400 Mann und 215 Kanonen genommen wurden; ber Antheil ber Brisen-Gelber für die Truppen ward zu 400,000 Bf. St. angegeben.

<sup>\*\*\*\*)</sup> j. B. J. 1811, S. 16.

<sup>†)</sup> f. \$. 3. 1809, S. 855, S. 1256-1260.

nonenboote und 1 Bombardierschiff. Der Konvoh hatte sich während des Gesechts von den Kriegsschiffen getrennt, und war unter Bedeckung einiger kleineren Schiffe nach der Bah von Rosas gestüchtet. Diese fand der Admiral am 29. Okt. dort vor, von welchen 5 bewaffnet waren, griff sie an, ersoberte 4 Schiffe und verbrannte die übrigen\*).

C. Durch Unterstützung bes Prinzen Regenten von Brasilien und Portugal, ber spanischen Insurgenten und bes Königs von Sizilien in ihren fortgesetzen Kriegen mit Napoleon in ben Jahren 1809—1810 hemmten bie Engländer vielsach die Aussührung der Pläne Napoleon's gegen selbige, so daß er nicht zu dem von ihm sehnlich gewünschten ruhigen Besitz der beiden ersteren Staaten in Europa in diesen zwei Jahren gelangen konnte.

Mit dem Regenten von Portugal und Brasilien schloß England zu Rio-Janeiro am 19. Febr. 1810 \*\*) einen Allianz- und Freundschafts-Traktat, unter Hinweisung auf die frühere Konvenzion vor der Abreise des ersteren nach Brasilien vom 22. Okt. 1807. Aus einem Schreiben des englischen Staatssekretairs Markis Wellesseh an den britztischen Gesandten in Lissadon Billiers vom 5. Jan. 1810 \*\*\*) ist zugleich zu entnehmen, daß England 30,000 Mann eigene Truppen zur Vertheidigung Portugals in diesem Königreich zu halten beschlossen und zur Unterstützung der 30,000 Mann, welche von Portugal zu diesem Zwecke gestellt werden sollten, für das Jahr 1810 980,000 Pf. St. als Subsidien bewilligt hatte.

Mit ber spanischen Insurgenten-Junta ward von England zu London ein enges Bündniß am 14. Jan. 1809 geschlossen +), nach welchem beibe Kontrahenten nunmehr Ferbinand VII. als König von Spanien anerkannten.

<sup>\*)</sup> f. \$. 3. 1810, S. 1027.

<sup>\*\*)</sup> f. B. 3. 1810, S. 997-1006 ben Inhalt beffelben.

<sup>\*\*\*)</sup> f. B. J. 1810, S. 338-340 ben Inhalt beffelben. †) f. B. J. 1809, S. 1035-1040 ben Inhalt beffelben.

Mit Sizilien war ein Trus. und Schut-Bündniß fowie ein Subsidien = Traftat icon am 30. März 1808 gefcoloffen \*) und hatte im Jahre 1808 England hiernach 300,000 Bf. St. Subfibien \*\*) an Sigilien bezahlt, auch für bie folgenden Jahre ahnliche Summen zugesichert. Außerbem befanden im Juni 1810 fich 6 Bataillone Infanterie und 1 Bataillon Jager von englischen Truppen unter bem General Stuart in Sigilien gur Beschützung biefer Insel \*\*\*). ersteren zwei Ländern hatte England Truppen, auch Flotten sowie sehr bedeutende Kriegsmaterialien †) zur Unterstützung ber Bewohner berfelben in ihren Rriegen gegen Napoleon gefandt.

In Bortugal und Spanien batten die englischen Trupben in ben Jahren 1809 und 1810 wenig Glück und unterlagen nebft ben eingeborenen Truppen ben Frangofen. Bortngal aus, wo die Englander Liffabon im Jahre 1808 von ben Frangofen wieder befreit hatten, führten fie hauptsächlich ihre Truppen nach Spanien. Zu biesen Zügen gehörte

1. bie von dem englischen General Moore von Liffabon 27. Off. 1808 nach Leon, Ballabolib, Salamanka und Salbanga in Spanien geführte Armee, welche jeboch, nachbem Rapoleon am 3. Dez. 1808 Mabrib wieber genommen, und am 22. Dez. ben Marfchall Soult mit betrachtlichen Streitfraften ihr entgegengefanbt batte, genothigt war nach Bortugal in 4 Kolounen zurückzukehren. Bon bieien führte ber General Moore brei und die vierte der General Baird; alle 4 zogen sich bis Corunna zurück, wo sie am 12. 3an. 1809 eintrafen, um fich nach England überzuschiffen.

Damit beschäftigt, erreichte Soult fie mit feinem Rorps und griff sie am 16. Jan. 1809 an. In biefer Schlacht

<sup>\*)</sup> f. \$. 3. 1809, S. 14. \*\*) f. \$. 3. 1809, S. 1176.

<sup>\*\*\*)</sup> j. B. J. 1810, S. 882 u. 910.

t) f. ben Inhalt biefer Senbungen im B. 3. 1809, S. 489 u. 440, vom 1. Mai 1808 bis 1. Mai 1809 auch S. 725 u. 726.

fielen bie Generale Moore und Baird, worauf ber Generallieutenant Hope bas Kommando übernahm und bie Schlacht fo bis jum Abend fortfette, bag beibe Beere fich ben Sieg Rach Beendigung ber Schlacht schiffte Hope auschrieben. seine Truppen ein, so daß er von dort am 18. Jan. 1809 abfuhr, worauf Soult am 20. Jan. von Corunna Besit Durch seinen frühen Abmarich aus Spanien hatte Moore bie Plane Napoleon's ihn zu umzingeln und bas ganze Korps von 25,600 Mann und 2400 Pferben, welches ben Rückzug antrat, gefangen zu nehmen, vereitelt, weshalb berfelbe von ben Franzosen als ein fehr begabter und höchft umsichtiger General auch anerkannt warb. Er wurde nach feiner Beftimmung in Corunna beerbigt \*), fpater ift in ber Baulsfirche in London ihm ein Monument errichtet worden. Die englische nach London zurückgekehrte Armee hatte einen Berluft von mehreren Taufend Mannschaften gehabt und burch ben Rückzug fehr in ihrer Disziplin gelitten, auch viele Kriegs bebürfniffe verloren \*\*).

2. Zur Zeit des Unfalls, welchen das Moore'sche Korps erlitten hatte, befanden sich noch englische Truppen unter Markis Wellesleh in Lissadon und portugiesische Truppen, welche der Marschall Beressord besehligte, in der Provinz Beira, welche letzteren auch Oporto besetzt hatten \*\*\*). Nachdem Soult Corunna und Gallizien eingenommen, marschirte er nach Oporto, welches er in den letzten Tagen des März 1809 durch Berrath der Einwohner auch eroberte. Der Marschall

<sup>\*)</sup> j. \$3. 1809, S. 257.

<sup>\*\*) [.</sup> P. J. 1809, S. 94 u. 180—187 bie französischen Rachrichten, welche in ihren Angaben über ben Berlust ber Engländer übertrieben erscheinen, und die englischen Nachrichten wegen diese Feldzugs aus dem von Moore geführten Tagebuch, ferner über den Feldzug der Engländer in Spanien aus den Debatten vom 24. Febr. 1809 im englischen Parlament, P. J. 1809, S. 337—357 sowie den letzten Bericht des Generals Moore aus Corunna vom 13. Jan. 1809, P. J. 1809, S. 432—436.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Beresforb's Generasorbre vom 2. April 1809 im B. 3. 1809, S. 499-508.

Beresford behielt jedoch die Proving Beira am linken Ufer bes Duero befett.

Nachdem sich bie englische und portugiesische Armee in Portugal febr verftärkt hatte, brach folche Anfangs Mai 1809 in zwei Korps unter Beresford und Wellesley auf, ging über ben Duero und eroberte Oporto wieber, weshalb, um nicht umzingelt zu werben, Soult fich nach Gallizien begab, wo er sich in ben letten Tagen bes Mai zu Lago mit bem 7. frangösischen Armeekorps vereinigte \*) und Portugal wieder von den Franzosen befreit war. Da in der Broving Toledo am Tajo eine frangösische Armee sich gegen Portugal im Juni zusammenzog, so brach Wellesleh, ber am 18. Juni mit seinem Korps in Abrantes stand, Anfangs Juli von dort mit seinem englischen Korps von 30,000 Mann Infanterie und 6000 Pferben auf, und traf im ersten Drittel bes Monats Inli in Plazenzia (Estremadura) ein, wo er sich mit bem General Curfta, ber bie spanische Armee von 31,000 Mann Infanterie und 7000 Ravallerie zu Almarez (Estremadura) befehligte, in Berbindung sette. Am 18. Juni vereinigten beibe Armeen sich in Brogesa, brachen von dort am 22. Juli auf und war bas Hauptquartier von Belleslen am 24. Juli in Talavera de la Rehna \*\*). Dort griffen die Franzosen unter bem spanischen König Joseph mit 2 Armeekorps, bas Jourban'iche und Bictor'iche, bas verbunbete Beer am 27. und 28. Juli an, wurden aber zurudgeschlagen und fehrten bahin jurud, von wo fie an beiben Tagen ausgezogen waren, am 28. Juli. Ueber biefe Schlacht und bag fie gewonnen sei, berichtete Wellesleh aus Talavera am 29. Juli an Castlereagh und Curfta am 28. und 29. Juli an ben Prafibenten ber fpanischen Junta und gab erfterer ben Berluft, ben er erlitten, fpeziell an \*\*\*).

<sup>\*)</sup> f. B. J. 1809, S. 710-718 bas Rabere.

<sup>\*\*)</sup> f. B. J. 1809, S. 877—881. \*\*\*) f. B. J. 1809, S. 916—924 bie Berichte von Wellesley unb Curfia. Rach bes Erfteren Bericht hatten bie Englänber an

Bei ben bebeutenben Berluften ber vereinigten Armeen, benen es überdies an hinlanglichen Lebens = und Transportmitteln fehlte, fand Bellesleh fich um fo mehr in einer bebenklichen Lage, ba bie 2., 5. und 6. frangofischen Rorps, vom Norben Spaniens komment, fich in Bewegung gefett hatten, um ihn von Portugal abzuschneiben, weshalb er befclog, eine Rudbewegung mit feiner Armee zu machen. marschirte baber am 3. Aug. von Talavera ab, um gegen bie Norbarmee ber Frangosen eine Flankenbewegung zu machen, ließ feine Berwundeten in Talavera unter Curfta's Aufficht, ber bie Stellung behaupten follte, und traf an biefem Tage in Orogeso ein. Am 4. verließ auch Cursta Tubela aus Beforgniß, bag Bellesleh nicht bem aus Plazenzia ibm entgegenkommenben Feinbe gewachsen sein möchte, unter Burudlaffung von 1500 englischen schwer Bermunbeten. biefer Lage ber Angelegenheit wurde beschloffen, ben Rückzug über ben Tajo anzutreten, worauf beibe Armeen am 4. und 5. Aug. bies über bie Brude bei Arco-Lispo auch bewertftelligten \*). Bon hier aus trat Wellesleh feinen Rudzug nach Bortugal an. Die frangösischen Heere, bie bei Talavera geschlagen worben, besetzten sofort biefen Ort, und nachbem fie fich mit bem 2., 5. und 6. Armeekorps bei Orogeso vereinigt hatten, verfolgten 3 Armeeforps unter Soult, Victor und Neh die brittische Armee nach Portugal \*\*) sowie bie nach bem Guben von Spanien gezogene Armee bes Die englische Armee hatte fich zwischen Ciubab = Ro-Cursta.

Getöbteten..
 34 Offiziere, 32 Unteroffiziere, 735 Gemeine

 Berwundeten 186
 181
 3537

 Bermiften..
 9
 24
 620

Busammen. 229 Offigiere, 237 Unteroffigiere, 4892 Gemeine. f. B. S. 1809. S. 925 - 928 ben Bericht bes frangoficen Mar.

f. B. 3. 1809, S. 925 - 928 ben Bericht bes frangofifchen Maricalls Jourban.

Rach bem B. 3. 1809, S. 923 wurde Bellesleb am 16. Aug. 1809 jum Bistount Bellington von Talavera ernannt.

<sup>\*) [. \$. 3. 1809, ©. 1026—1033.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> j. \$. J. 1809, 928—932 u. \$. J. 1810, S. 121.

brigo und bem Tajo aufgestellt \*). Massena erhielt bierauf bas Oberkommando ber gegen Portugal bestimmten franzöfischen Truppen; welcher am 16. Aug. Ciudab-Robrigo und am 27. Aug. bie Fefte Almeiba nahm \*\*). Gegen biesen führte Wellesley einen febr umfichtigen Defensivirieg und nahm nach bem Fall ber beiben Feftungen seine Bertheibi= gungestellung auf ber Sierra von Busaco, bis er sich bei ber Annäherung ber Franzosen und nach einem für ihn nachtheiligen Gefecht am 27. Sept. veranlagt fant, am 28. Sept. auch biese Bosizion zu verlassen und sein Hauptquartier nach Coimbra zu verlegen, nachdem er von ber spanischen Grenze bis zu feiner jetigen Stellung Alles fo verwüstet hatte, daß die Frangosen nirgends Mundvorräthe fanben\*\*\*). Die Franzosen wurden hierdurch Inhaber bes ganzen nördlichen Portugals und rückten auch bis Coimbra vor, welche Stadt Bellington barauf verließ und feine Bertheibi= gungsposizion vor Lissabon von Torres-Bedras bis zum Tajo, sein Hauptquartier aber in Arguba nahm. Er hielt biese Stellung für die haltbarfte und erwartete ben Angriff ber Franzosen baselbst. Seine Armee bestand bamals aus 25,000 Englandern und die bes Marschalls Beresford aus 35,000 Mann Portugiesen, zu benen noch ber Markis be la Romana mit 10,000 Mann in ber Mitte Oftober ftieg +). Marschall Massena, ber auch über 70,000 Mann befehligte, wagte es aber nicht, ihn in biefer Stellung im Jahre 1810 weiter anzugreifen.

3. Auf Cabix, wohin bie Insurgenten-Junta von Spanien im Januar 1809 sich geflüchtet, hatten die Engländer ihr Augenmerk besonders gerichtet. Sie versahen die dortigen Spanier mit Massen von Kriegsmaterialien. Die von Malta und England dorthin beförderten englischen Truppen unterm

<sup>\*) [. \$. 3. 1810, ©. 860—862.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> j. \$3. 1810, ©. 926—929.

<sup>\*\*\*)</sup> j. \$. 3. 1810, S. 1034—1036.

t) f. B. 3. 1810, S. 1122-1125.

General Grobam, welche fich auf 5000 Mann belaufen haben follen, wurden hauptfächlich jur Bertheibigung ber außern Befestigungeorte benutt und leisteten, wenngleich mit abwechfelnbem Glücke, gegen bie frangösischen Truppen, welche Cabix belagerten, ben Spaniern wesentliche Dienfte. hatte auf ber Rhebe und im hafen von Cabix eine englische Flotte von 18 Linien= und einer Menge kleiner Kriegeschiffe unter bem Abmiral Cottan fich ftationirt, welche gleichfalls mit großem Nuten bort operirte. Die spanische Flotte von Ferrol und bie in Cabir befindlichen spanischen Rriegeschiffe wurden im August 1810 bei ihrer bortigen mislichen Lage mit Zustimmung ber Insurgenten-Junta nach Minorka von ben Englandern in Sicherheit gebracht. Diefe englifden Truppen und Flotten verhinderten es hauptfächlich, bag in ben Jahren 1809 und 1810 bie Franzosen sich ber Festung bemächtigen konnten \*). 3m Juli 1810 belief fich übrigens die Anzahl der gefangenen Engländer in Frankreich auf 12.000 Berfonen \*\*). Die Anzahl ber französischen Gefangenen und beren Alliten in England war bebeutenber. Auker in Spanien und Portugal versuchten die Englander auch im Königreich Neapel und in Curhafen zu landen, mas ihnen jeboch nicht gelang \*\*\*).

Von welchem Erfolg bie Subsidien waren, welche bie Engländer in den Jahren 1808 und 1809 den Schweden gegen Rufland und Dänemark leisteten, ist schon S. 10 näher beschrieben.

Wenn bie Englander gleich burch ihre Flotten +) bie

von 50 Kanonen, 138 Fregatten, 144 Schloops und 6 Bombenschiffe, 139 Briggs, 33 Kutter und 66 Schooner, j. P. J. 1810, S. 824 u. 825.

<sup>\*)</sup> f. \$3. 1810, S. 210 u. S. 254—257, S. 404, S. 556—559 u. 863.

<sup>\*\*)</sup> f. B. J. 1810, S. 719 u. 784—786, wo zugleich bemerkt ist, baß biese Gefangenen nur bie nothbürstigsten Unterhaltungen erhielten.

\*\*\*) f. B. J. 1809, S. 1049—1054 u. S. 785—887 auch 853.

<sup>†)</sup> Die gange Starte biefer Kriegefiotte betrug im Juli 1810 1139 Schiffe, bavon waren in See 99 größere Linien- und 14 Schiffe

Hafen Frankreichs an ber Norbsee, bem Atlantischen und am Mittelländischen Weere blockirt hielten und badurch ben Handel Frankreichs und seiner Alliirten fast zerstört hatten, sie selbst auch von Europa aus einen vortheilhaften Handel nach den übrigen Welttheilen führten, so litt ihr eigener Handel durch die Bestimmungen Napoleon's in den Jahren 1806 bis Ende 1808\*) und durch die im Jahre 1810 durch die Dekrete von Trianon vom 5. Aug. 1810 und von Fontainebleau vom 19. Okt. 1810\*\*), sowie nachdem Schweden England am 17. Nov. 1810 den Krieg erklärt hatte, mehrssach, indem z. B. ihnen alle Nords und Ostseehäsen versichlossen waren und der Schmuggelhandel nach selbigen mit Kolonials und eigenen Fabrikwaaren ihnen große Verluste zuzog. Dennoch betrug der Werth der Einfuhr in England

1808—1809 23,780,704 \$\text{9f. St.}

1809—1810 30,406,560 - -

Dagegen ber Werth ber Ausfuhr Englands 1808-1809 26,691,962 Pf. St.

1809—1810 35,167,430 = \*\*\*\*)

Im Innern Englands war Nachstehendes noch in ben Jahren 1809 und 1810 von besonderm Interesse:

- 1. Der König Georg III. war geistesschwach, herrschte jedoch und besorgte statt seiner ber Prinz von Wales, nachemaliger König Georg IV., die Geschäfte †). Am 25. Okt. 1809 wurde Georg III. 50jähriges Krönungsjubiläum in London und in dem Brittischen Reiche geseiert ††).
- 2. Der Herzog von Port, zweiter Sohn Georg's III., war Anfangs bes Jahres 1809 noch Kommanbeur und Chef ber

<sup>\*)</sup> f. 2. \$8., 1. \$8., \$\infty\$. 135—139 u. \$\infty\$. 513.

<sup>\*\*)</sup> f. B. J. 1810, S. 1028—1033 u. S. 1057—1086.

<sup>\*\*\*)</sup> f. B. 3. 1810, S. 821 bas Rabere beshalb.

<sup>†)</sup> Der Sir harsord, Gouverneur von Oftindien, wurde zum Schach von Persien nach Teheran gesandt, wo ihm bieser die Frage stellte, ob der Alte oder der Junge herrsche, worauf derselbe die Antwort gab: der Alte, s. B. S. 1810, S. 931.

<sup>#)</sup> f. B. 3. 1809, S. 1021—1024, 1170—1171, 1202—1204, 1268—1269.

englischen Armee. Er ward angeklagt, daß eine Maitresse von ihm, Mabame Clart, einen folden Einfluß auf ihn ausgenbt habe, bag nach ihrem Willen mehrere Offizierstellen in ber Armee vergeben worden. Er follte beshalb verhort wer-Dem wollte er fich entziehen und legte feine Stelle Vom Könige ward barauf ber General Sir Davib Dunbas jum Chef ber englischen Armee burch bie General= orbre vom 18. März 1809 ernannt \*).

- 3. Das englische Ministerium erlitt im Berbst 1809 eine theilweise Auflösung und neue Gestaltung. Der Minister ber auswärtigen Angelegenheiten Canning und ber Rriegsminifter Lord Castlereagh hatten sich veruneinigt und im barauf er= folgten Zweikampf auf Biftolen wurde erfterer am 21. Sept. 1809 im Schenkel verwundet. Der Premierminister Herzog von Portland reichte hierauf feine Entlaffung ein, bem bie beiben vorgebachten Minister folgten, worauf der Minister Spenger Berceval vom Ronige beauftragt wurde, ein theilweise neues Ministerium zu bilden. Dieser wurde barauf am 11. Okt. 1809 jum Premier = auch Finanzminister er= nannt. Die auswärtigen Angelegenheiten erhielt Graf Bathurft, bas Kriegs = und Rolonial = Departement Graf Liver = pool und da auch Lord Hawkesburd seine Entlassung gegeben, so erhielt beffen Stelle Robert Dunbas. Die übrigen Mitglieber verblieben. Als Rriegsfefretair murbe Lord Balmerfton bamale angeftellt \*\*).
- 4. Die Bolksmenge ber brittischen Inseln betrug nach ber letten Zählung im Jahre 1810 in runber Summe \*\*\*) in England 8,800,000, in Wales 540,000, in Schottland 1,700,000 und in Irland gegen 4,000,000, baher zusammen in biefem Königreich über 15,000,000 Einwohner angenom= men wurden †).

<sup>\*)</sup> j. B. 3. 1809, S. 236—238 u. 462 u. 463. \*\*) j. B. 3. 1809, S. 236—238 u. 462 u. 463.

<sup>\*\*\*)</sup> f. B. J. 1809, S. 1107—1111 u. 1147—1155.

<sup>†)</sup> j. B. J. 1810, S. 881.

5. Die am 9. Jan. 1809 bem Parlament vorgelegte Rechnung für 1808 wies eine Einnahme von 77,157,238 Pf. St. nach, worunter die permanenten Taxen über 43 Millionen, die Postgefälle 1½ Millionen Pf. St. betrugen, das Uebrige waren Kriegstaxeeinnahmen.

Die Ausgabe betrug . . . . . . . . . . . . 79,394,345 Pf. St.

worunter sich befanden beinahe 21 Millionen Pf. St. für Interessen der Nazionalschuld und 1,400,000 Pf. St. an Schweben und Sizilien gegebene Subsidien. Dies ergab einen Ausfall von 2,237,107 Pf. St. \*)

Im Jahre 1809 soll die Staatseinnahme ohne die Artegstaxen 59,931,348 Pf. St. betragen haben ), jedoch mit Einschluß von 10 Mill. Pf. St. Anleihen. Dagegen betrug die Nazionalschuld am 5. Febr. 1810 784 Mill. Pf. St., wobon die jährlichen Interessen betrugen 39,972,000 Pf. St., außerdem waren 1809 verwandt

- a. für bie Armee . . . 19,432,000 Bf. St.
- b. für die Artisserie . . 3,813,000 =
- c. für die Marine . . 19,578,000 = =

42,823,000 Pf. St.

hierzu bie Staatsschulben zusammen 39,972,000 Pf. St. \*\*\*)

## VII. Frankreich.

Bur Darstellung ber Geschichte von Frankreich in ben Jahren 1809—1810 ist es nothwendig, die Ereignisse in ben vom Kaiser Napoleon damals theils direkt, theils indirekt abhängigen Staaten, Spanien, Ilhrien, Italien, Holsland, sowie in ben Rheinbundfürstenthümern mit zu erwähnen.

<sup>\*)</sup> f. B. J. 1809, S. 1176.

<sup>\*\*)</sup> f. \$3. 1810, S. 99.

<sup>\*\*\*)</sup> f. \$3. 1810, S. 335.

Am Schluß bes Jahres 1808 führte Frankreich nur noch Krieg mit Spanien, England, Schweben und ben beiben italienischen Inselkönigreichen Sizilien und Sardinien. In den beiben letztgenannten Reichen fiel in diesen zwei Jahren weiter nichts Allgemeinwichtiges vor, als daß, da die Engländer in Sizilien Truppen aufgestellt hatten, auch im Hafen von Balermo der englische Admiral Stuart mit einer nicht unbedeutenden Flotte stazionirt ward, mit welcher er die neapolitanischen Küsten mehrmals beunruhigte\*), dagegen kam die beabsichtigte Landung einer neapolitanischen Armee aus Sizilien im Jahre 1810 nicht zustande \*\*).

Was England betrifft, so sind die bemerkungswerthen Kriegsereignisse zwischen diesem Staate und Frankreich schon speziell unter VI aufgeführt.

In Spanien ftanben bie Angelegenheiten Franfreichs bis Ende bes Herbst 1808 im Ganzen schlecht und hatten bie Truppen Napoleon's fich bis zur Grenze von Frankreich zurückziehen müssen. Raiser Rapoleon hatte es burch seine Gewandtheit dahin gebracht, daß der König Karl IV. von Spanien und seine zwei Söhne ber Krone Spaniens in ben erften Tagen bes Monats Mai 1808 in Bahonne entfagt hierauf hatte Napoleon am 6. Juni 1808 feinem Bruber Joseph, ber beinahe 2 Jahre lang König von Neavel gewesen war, die Krone Spaniens verlieben und nach Babonne eine spanische Reichsversammlung berufen, um eine neue Konstituzion für Spanien zu entwerfen. Diese begann unter seiner Leitung am 15. Juni 1808 bie Arbeit und vollenbete folche in seinem Geiste Anfangs Juli 1808. Am 9. Juli verließ hierauf ber Ronig Joseph Babonne, nachbem er unterm 6. Juli 1808 bie gebachte Konstituzion vollzogen und zur Ausführung bestimmt hatte, und traf am 27. Juli 1808 in Mabrid ein.

Wenngleich die vor seiner Ankunft baselbst stattgefun-

<sup>\*)</sup> f. \$. 3. 1809, S. 1050—1054.

<sup>\*\*)</sup> f. \$3. 1810, S. 1009—1010.

venen Unruhen durch die französischen Truppen unterdrückt waren, auch die dortige Insurgenten Iunta nach Sevilla ihren Sit verlegt hatte, so mußte berselbe doch am 1. Aug. 1808, nachdem der französische General Dupont mit seiner Division bei Bahlen von den spanischen Insurrekzionstruppen gesangen genommen war, wieder mit den französischen Truppen Madrid verlassen und sich mit selbigen dis zur französischen Grenze zurückziehen\*). Auch in Portugal mußte der französische General Herzog von Abrantes, welcher Lissadon seit dem 30. Nov. 1807 besetzt hatte, nach der Konvenzion vom 30. Aug. 1808 dieses Königreich verlassen und wurde nebst seinen Truppen mittelst Schiffstransport von den Englänzbern am 10. Sept. 1808 nach Frankreich gebracht.

Die im Hafen von Lissabon liegende russische Kriegsflotte wurde nach einem Hafen Englands gesandt, um bort bis 6 Monate nach geschlossenem Frieden zu bleiben \*\*\*).

Da hiernach Bortugal ganz, Spanien zum größten Theil von französischen Truppen befreit und letztere sehr geschwächt waren, so bedurfte Napoleon, um seine Zwecke in Spanien durchzusühren, bedeutende Berstärkungen. Am 14. Aug. 1808, dem Tage seiner Rückehr von Bahonne in Paris, erhielten daher drei in den preußischen Provinzen befindliche Armeesterps, und zwar das des Marschalls Bictor in der Kurmark, sowie die der Marschälle Neh und Mortier in Schlesien, den Befehl auszubrechen und nach Spanien zu marschiren.

Er schloß am 8. Sept. 1808 die Konvenzion mit Preußen, wonach auch die Korps der Marschälle Soult und Davoust im Laufe des Jahres 1808 die preußischen Provinzen räumen sollten, worauf im November 1808 das erstere Korps bis auf die Division St. Hilaire, welche zur Besetzung der 3 preußischen Oberfestungen und Stralsunds bestimmt war,

<sup>\*)</sup> f. bas Borangeführte im B. J. 1809, S. 7—11, sowie bie wuter Rapoleon's Leitung gefertigte Konstituzion filr Spanien im B. J. 1808, S. 758, auch S. 815 und im B. J. 1809, S. 106, ferner S. 213—218.

<sup>\*\*)</sup> f. B. J. 1809, S. 12 u. 13, auch P. J. 1808, S. 977—981.

nach Spanien aufbrachen. Anfangs Dezember 1808 verließ auch ber Marschall Davoust Berlin sowie die Kurmark und nahm sein Hauptquartier in Ersurt\*).

Nach Napoleon's Rücklehr von der Erfurter Konferen; \*\*) sprach er sich in der Sitzung des gesetzgebenden Korps in Baris am 25. Oft. 1808 \*\*\*) über feine nächsten Absichten hinfichtlich Spaniens bestimmt aus, und begab fich am 29. Oft. 1808 nach Bahonne. Nachdem er sein zahlreich in Spanien versammeltes Heer geordnet, begab er fich im Rovember 1808 zu bemfelben und erfocht brei Siege gegen bie spanischen Insurgentenarmeen bei Burgos, Espinosa und Tubela, worauf er die Gebirgspässe von Somo-Sierra theils erfturmte, theils umging und am 1. und 2. Dez. 1808 mit seiner Armee vor Mabrid erschien, auch am 3. Dez. ben Pallaft Retiro, einen Bertheidigungspunkt ber Sauptstadt, burch seine Truppen erfturmen ließ. Mabrib, nachbem sich bie spanische Insurrekzions-Junta unter bes Grafen Florida Blanta Prafibio von bort entfernt batte, ergab fich barauf unbedingt bem Kaifer Napoleon, welcher am 4. Dez. 1808 die Stadt befette und seinen Bruber Joseph als König von Spanien wieder einführte +).

Hier hob er gleich burch ein Defret vom 4. Dez. 1808 ††) bie Inquisizion in Spanien auf und erließ burch eine Proflamazion an die Spanier vom 7. Dez. 1808 †††) auch eine allgemeine Amnestie, wovon er nur 11 bistinguirte Spanier ausnahm. Zugleich hob er auch die Klöster Spaniens

<sup>\*)</sup> f. b. 2. 28., 28. 1, S. 543 — 547 u. 28. 2, S. 511 — 514 u. S. 515 — 529.

<sup>\*\*)</sup> f. b. 2. \$3., \$8. 1, \$6. 548—583.

<sup>\*\*\*)</sup> f. biefe Rebe im B. J. 1808, G. 1113.

<sup>+)</sup> s. im B. J. 1808, Dezember-Stild, den Anfang des französischen Hofberichts deshalb, sowie Napoleon's Anrede an die Spanier vom 7. Dez. 1808 B. J. 1809, S. 84—86, und beffen Fortsetzung im P. J. 1809, S. 33—42, auch die Kapitulazion von Madrid im P. J. 1809, S. 577—580.

<sup>††)</sup> f. B. J. 1809, S. 86 n. 87.

<sup>†††)</sup> f. B. J. 1809, S. 91 u. 92.

(beren Anzahl über 3000 betrug) burch Detret vom Dezember 1809\*) zu zwei Dritteln auf, auch wurden von ihm bie Lehensrechte, die gutsherrliche Justiz und alle aus den Zeiten der Feudalität herrührenden Privilegien der Gutsbesitzer abzgeschafft \*\*).

Hierauf ließ er die Trümmer der entsommenen spanischen Insurgentenarmeen verfolgen und brach am 22. Dez. 1808 selbst von Madrid auf, um die die Soldongo vorgerückten Engländer zu umgehen. Diese traten jedoch am 24. Dez. 1808 \*\*\*) ihren Rückmarsch nach Ferrol und Corunna an, von wo sie sich am 17. und 18. Ian. 1809 zur Rücksahrt nach England einschifften. Durch Napoleon's weislich ausgeführte militairische Disposizionen und vom Glücke begünstigt, hatten seine Armeen wieder das Uebergewicht in Spamien und Portugal erhalten, daher er seinen Marschällen die Fortsetzung des Krieges in diesen Ländern überließ, am 17. Ian. 1809 aus Spanien abreiste †) und am 22. Ian. 1809 wieder in Paris eintras.

Nach Napoleon's Rücklehr in Paris traf er die energischsten Anstalten, um den Krieg gegen Destreich zu führen. Schon in Ersurt, nach Empfang eines Briefes des Kaisers Franz vom 18. Sept. 1808 durch den General Vinzent, saßte er die Ansicht, daß er einen Krieg mit Destreich bestehen musse. Er beantwortete diesen Brief nach seiner innern Aufregung am 12. Okt. 1808 und forderte die 4 Könige des Rheinbundes, den Fürst-Primas und den Großherzog von

<sup>\*)</sup> f. B. J. 1809, S. 87 u. 92 und ift am erften Orte aufgeführt, baf die Revensten aus ben aufgehobenen Klöftern zu Benfionen für die emittirten Kloftergeistlichen und zur Berbefferung der Pfarreien, der Ueberschuß aber zur Bezahlung der Staatsschulben verwendet werben sollte.

<sup>\*\*)</sup> j. \$3. 1809, S. 92.

<sup>\*\*\*)</sup> f. B. J. 1809, S. 93 u. 94.

<sup>†)</sup> Das Merkwürdigste, was sonft in Spanien zum Nachtheil ber Insurgenten vorgefallen, findet sich im P. J. 1809, S. 303—308, 581 –584, 838—840 und P. J. 1810, S. 32—34, 210, 252—259, 307 –309, 403—406 u. S. 556—563.

Baben am nämlichen Tage auf, ihre Truppen tampffähig und bereit zu halten, auch durch ihre Gesandten in Bien zu erklären, daß dies geschehen würde, wenn Destreich sich außerorbentlich rüste\*).

Auf Beranlaffung Napoleon's erließ ber Fürst - Brimas am 2. Febr. 1809 auch eine Aufforberung an die Rheinbunds= fürften, die von ihnen zu ftellenben Kontingente an Mannschaften fogleich in marichfertigen Zuftand zu feten und folche jur Disposizion bes Raisers bereit zu halten \*\*). Sobann zog Napoleon 3 französische Korps in Deutschland unter bem Herzog v. Auerstäbt bei Regensburg, bem Berzog v. Rivoli zu Ulm und bem General Dubinot zu Augsburg zusammen, auch stellte er bie 3 baierschen Divisionen ju Munchen, Landshut und Straubingen unter ben Herzog v. Danzig. Die weftphalischen Truppen blieben im Ronigreich, bie fachfischen Truppen stanben unter ben Mauern von Dresben und bie würtemberger Divifion befand fich ju Beibenheim. Außerbem befehligte ber Fürst Poniatoweth bie Polen unter ben Mauern von Warschau und ber Bizekönig von Italien bie bort zusammengezogenen Truppen \*\*\*). Bas biefen Trup= pen öftreichischerseits entgegenftand ift S. 21 naber befcbrieben.

Am 12. April 1809 Abends erfuhr Napoleon durch dem Telegraphen, daß die Destreicher über den Inn gegangen und von Böhmen aus nach Baiern vorgerückt wären, weshalb er sogleich Paris verließ und am 17. April Morgens in Donaus wörth, wo das Hauptquartier errichtet war, eintraf, am 18. solches nach Ingolstadt verlegte und vom 19. bis 24. April die Destreicher so total schlug †), daß er sein Hauptquartier am 11. Mai in Schönbrunn bei Wien nahm. In der Geschichte von Destreich S. 21—22 ist der Fortgang dieses Krieges bis zum Wiener Frieden am 14. Okt. 1809, soweit

<sup>\*)</sup> f. biefe 3 Briefe im B. 3. 1809, S. 440-444.

<sup>\*\*)</sup> f. B. J. 1809, S. 188 u. 189.

<sup>\*\*\*)</sup> f. \$3. 1809, S. 471.

<sup>†)</sup> f. B. J. 1809, S. 472-483.

solches für ben beschränkten Zweck bieses Werkes nothwenbig erschien, näher beschrieben, worauf Napoleon sogleich am 15. Okt. seine Reise nach Paris antrat und am 26. Okt. 1809 in Foutainebleau eintras \*).

Durch die Bortheile, welche der Feldzug gegen Destreich und der Friede dem Kaiser Napoleon gewährt hatten, fand sich dieser veranlaßt:

- A. feinen Berbünbeten unb
- B. seinem Kaiserreich Frankreich selbst bebeutenbe Bergrößerungen einzuverleiben.

Zu A: Destreich hatte S. 25 an Ruflanb 400,000 Seelen abtreten muffen und ebenso bem König von Sachsen als Herzog von Warschau (nach S. 25) übergeben muffen 927 M. und 1,447,262 Seelen.

Durch ben Tilsiter Frieden hatte Breußen zur Bildung bieses Herzogthums schon abgetreten . . . . . . . . 1792

jo daß nach dem Wiener Frieden das Herzogthum Barschan bestand aus . . 2719 DM. und 3,852,535 Seelen.

2,405,273

<sup>\*)</sup> f. \$3. 1810, S. 119.

<sup>(1.</sup> B., S. 515 u. 580. Hiernach hatte Preugen abgetreten an Barfchau

a. Die Rammerbepartements Pofen, Ralifc und Barfcau mit einer Boltsmenge von refp. . . . . 597,922 G., 431,826 G. u. 378,119 S.

c. vom Bialpftodicen Departement,

nach Abjug, was Rufiland erhalten 230 - 257,732 d. das Bromberger Departement. 220 - 229,319

e. vom Beftpreußischen Departement

außer Danzig ungefähr...... 37 ,- 91,050 . 6. vom Breslaufchen Departement,

bas sogenannte Reu-Schleffen . 42 = 113,657 - find vorbemertte 1792 DR. u. 2,405,273 Seelen.

Bon ben Fürsten bes Rheinbundes in Deutschland erhielten bie größeren Staaten bebeutenbe Lanberbiftrifte:

1. An Baiern mußte nach bem Wiener Frieben Deftreich abtreten die Fürstenthumer Salzburg und Berchtesgaben, sowie einen Theil Destreichs ob ber Enns, bem Napoleon noch bas ibm, nach bem Tilfiter Frieden übergebene Dartgrafenthum Baireuth, sowie Regensburg, auch einige andere innerhalb von Baiern ober an beffen Grengen belegenen Ortschaften anderer Rheinbundsstaaten zulegte. Die Boltsmenge von Baiern vermehrte fich hierdurch um 696,200 Seelen. Rach Napoleon's Bestimmungen mußte es aber an Italien . . . . 289,100 Seelen, an Würtemberg . . . . . 62,600 und an das Großherzog= 51,300 thum Würzburg . . . . . abtreten, zusammen 403,000 Der an Baiern gekommene Ueberschuß betrug baher nur . . . . . . . . . . . . . . . . 293,200 Seelen \*). Nach bem Almanach Imperial 1810 betrug Baierns Bevölkerung . . . . . . . . . . 3,231,570

2. Das Großherzogthum Bürzburg erhielt von Baiern eine Bermehrung seiner Bolksmenge von 51,300 Seelen. Nach dem Grenzvertrag Paris vom 29. Mai 1810\*\*\*) zwischen Baiern und Bürzburg wurden solche im September 1810 an Bürzburg übergeben. Nach dem Almanach Imperial von 1810 war die Bolksmenge von Bürzburg angegeben zu... 250,000 so daß bessen ganze Bevölkerung angen nommen wurde zu.... 301,300 Seelen.

<sup>\*)</sup> f. \$3. 1810, S. 787.

<sup>\*\*)</sup> f. \$. 3. 1810, ©. 1050.

<sup>\*\*\*)</sup> f. B. J. 1810, S. 787 u. 1148.

3. Das Königreich Bürtemberg befam von Baiern die voraufgeführte Bollsmenge von . 62,600 Seelen, biervon mußte es an Baben ungefähr bie Salfte mit . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,300 abtreten, so bag ihm nur verblieben 31,300 Seelen. Nach dem Almanach Imperial von 1810 follte bie Bevölkerung bamals betragen haben . . . . . . . . . . . . 1,180,000 fo bag beffen Bolksmenge betragen haben burfte . . . . . . . . . . . . 1,211,300 Seelen \*). 4. Wenn man die Bergrößerung der Einwohnerzahl bes Großbergogthums Baben burch Burtemberg annimmt zu . . . . . . . . 31,000 Seelen, fo mußte es boch nach Napoleon's Bestimmung wieber an Beffen-Darmftabt 15,000 und verblieben ihm nur . . . . . . 16,300 Seelen. Da nun nach dem Almanach Imperial von 1810 bie Bevöllerung Babens betragen haben sollte . . . . . . . . . . . . . . . . 922,649 so wurde die Einwohnerzahl biefes Staats fich erhöht haben gu. . . . . 938,949 Seelen \*\*). 5. Das Großherzogthum Hessen=Darmstabt erhielt

5. Das Großherzogthum Hessen Darmstadt erhielt außer ben 15,000 Seelen von Baben noch 6 Aemter von Fulda und Hanau. Nach bem Almanach Imperial hatte es zu Ansang 1810 Einwohner gehabt 486,000 Seelen, so daß im Jahre 1810 sich die Anzahl der Einwohner um über ½ Million vermehrt hatte \*\*\*\*).

6. Der Fürst- Primas bes Rheinbundes v. Dalberg hatte seinen Bohnfit hauptsächlich in Regensburg gehabt. Dieser ernannte wegen seiner geistlichen Burbe, sowie bin-

<sup>\*)</sup> f. \$. 3. 1810, ©. 787 u. 1152.
\*\*) f. \$. 3. 1810, ©. 1156 u. 1157.
\*\*\*) f. \$. 3. 1810, ©. 1156 u. 1156.

sichtlich seiner innehabenden beutschen Länderdistrikte den Karbinal Fesch (Oheim von Napoleon) zu seinem Nachsolger. Da dies jedoch ohne vorherige Genehmigung Napoleon's geschehen, und letzterer hiermit nicht einverstanden war, so ersließ derselbe in 2 Borlage-Dekreten vom 1. März, unterm 2. März 1808 eine Botschaft an den französischen Senat in Baris, worin er sich nachstehend aussprach\*):

Da die Grundsätze des Reichs es nicht zusaffen, daß geistliche Würden mit irgend einer weltlichen Souverainität vereinigt würden, so hebe er die vorstehende Anordnung des Fürsten-Primas auf. Da ferner die Aften der Rheinkonföderazion und die bestehenden Traktate das Großherzogthum Frankfurt zu seiner Disposizion gestellt hätten, um nach dem Ableden des Fürst-Primas einen Erbstaat daraus zu machen, so habe er bestimmt:

zusammen annähernb . . . . . . . 300,000 Einwohner\*\*), wogegen die Stadt Regensburg nebst Gebiet an Baiern mit 4 \\_ M. und 32,000 Einwohnern \*\*\*) abgetreten werden solle.

- b. Diese Besitzungen solle ber Fürft- Primas mahrenb feiner Lebenszeit nach Gefallen nugen.
- c. Dem fünftigen vom Fürsten-Primas zu ernennenben Erzbischof für ben Rheinbund follte ber Großherzog von

<sup>\*)</sup> f. \$3. 1810, S. 394—397 u. S. 1153—1155.

<sup>\*\*)</sup> und \*\*\*) s. B. J. 1810, S. 621 u. 622.

Frankfurt jährlich 60,000 Frk. zahlen und solcher in Frankfurt a. M. seinen Wohnsitz haben.

- d. Die vom Kaifer Napoleon bis auf die Summe von 600,000 Frt. an Renten aus Domainen ber Fürstenthumer Hanau und Fulba gemachten Schenfungen sollten immer auf solchen haften. Zugleich ernannte Napoleon nach bem Abfterben des Fürsten-Primas seinen adoptirten Stiefsohn Beauharnais, berzeit Bizekönig von Italien, zum Inhaber bes Großberzogthums Frankfurt mit völliger Souverainitat, auch beftimmte er, wie beffen mannliche Nachkommen ibn beerben follten, fügte aber zugleich bingu, bag, wenn beffen mannliche Rachkommen aussterben sollten, die Krone Frankreich anderweitige Berfügung über bas Großherzogthum Frankfurt zu treffen habe \*). Der Fürft- Primas fügte fich biefen Beftimmungen und fam im November 1810 in ben völligen Befit bes Großherzogthums; er nahm seinen beständigen Wohnsit in Frantfurt a. M., erließ auch eine Konstituzion für seinen neuen Staat, welche am 1. Jan. 1811 in Ausführung tommen follte.
- 7. Das Königreich Westphalen hatte in ben Jahren 1809 und 1810 mancherlei Ereignisse ersahren. Die Truppen besselben wurden von dem Schill'schen Streiftorps \*\*) und der schwarzen Schaar des Herzogs von Braunschweig bei ihren Durchzügen durch das Königreich mehrmals geschlagen und konnten die der letzteren nachgesandten Truppen nicht verhindern, daß durch die Umsicht und das kraftvolle Benehmen des Herzogs seine schwarze Schaar sich in der Racht vom 6. zum 7. Aug. 1809 im Hasen von Elssteth im Oldenburgischen, unter Zurücklassung ihrer Pferde, einschiffte. Erst nachdem sie am 7. Aug. Kachmittags die zum Theil auf Wagen beförderten westphälischen Truppen in Elssteth ein \*\*\*\*). Dagegen wurde ein unter Leitung des Obersten v. Dören-

<sup>\*)</sup> f. fiber vorftebenbe Bestimmungen B. J. 1810, G. 304-307, auch G. 1153-1155.

<sup>\*\*)</sup> f. \$3. 1809, ©. 533.

<sup>\*\*\*)</sup> f. B. J. 1809, S. 480—445 nub B. J. 1810, S. 453—465.

berg organisirter Bauernaufstand in der Nähe von Kassel, gleich bei feinem Ausbruch in ben Tagen bes 22. und 23. April 1809 burch die dem Könige treu gebliebenen Garde= truppen unterbrückt \*).

Der König hieronhmus von Westphalen wandte sich nach biefen Ereigniffen an ben Raifer Napoleon und bat, ihm als Entschäbigung für vorbemertte Ungludsfälle und ba er im Jahre 1809 seine sämmtlichen Truppen hätte mobil machen muffen, die längst verheißenen bannoverischen Provinzen, die bis dahin ber Raiser in Selbstverwaltung behalten hatte, zu hierzu berftand sich ber Raifer und wurde zu übergeben. Paris besfalls ein Bertrag am 14. Jan. 1810 geschloffen, wonach bis auf die Provinz Lauenburg\*\*) der König von Beftphalen am 1. März 1810 Befit von den hannöverischen Provinzen ergreifen sollte. Dies geschah auch am festgesetzten Tage, worauf bie größeren Stäbte bem Könige am 14. März 1810 ben Hulbigungseib leisteten und ber Kabinetsrath Batje beauftragt wurde, bie hulbigungen ber anbern Stänbe ju bewirken \*\*\*). Hierdurch wurde bas Königreich Westphalen 671,497 Einwohner und 434 M. vermehrt. Da nach bem Almanach Imperial die Volksmenge bes Königreichs zu Anfange 1810 zu . . . . . . . . . . . . 1,900,000

angegeben war, so betrug annähernd

folche im März 1810 . . . . . . 2,571,497 Einwohner †).

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 52, 53, 54 u. 55, S. 2 u. 2 Aftenftude bes preufifchen auswärtigen Departements im Archiv bes Schloffes wegen ber Unruhen langs ber Elbe 1809, R., b 3, Rr. 88, Bol. I u. Bol. II, auch berfelben Aften: über bie Raffelichen Unruhen, Gen. 7 v. Jahre 1809.

<sup>\*\*)</sup> f. B. J. 1210, S. 336 u. 337, auch S. 627, wonach Lauenburg eine Bolksmenge von 36,968 Seelen und nach S. 834 eine Größe bon 26 DR. haben follte.

<sup>\*\*\*)</sup> f. \$3. 1810, \$\infty\$. 317—319.

t) f. B. J. 1810, S. 626 u. 627 unb 833 n. 834, wonach bie aufgeführten Bahlen fich ergeben. Auch ift bort erfichtlich, von welcher

Mit biefen Provinzen übernahm ber König von Westphalen bie hannoverischen Staatsschulben, gerechnet zu 80 Millionen Frt. nebst breijährigen ruchftanbigen Binfen, sowie bebeutenbe rudftanbige Besolbungeforberungen \*) und erkannte bie Domainen - Berichentungen bes Raifers in biefen hannoverischen Provinzen an 77 frangofische Civil- und Militair-Personen von resp. 10,000 bis 40,000 Frt. an \*\*). Diese ganze Do= tazion foll über 41/2 Millionen Frk. betragen haben. Ferner mußte bas Königreich Weftphalen, ftatt bis babin 12,500 fünftig 18,500 frangofische Truppen in Verpflegung und eine Bermehrung feines Kontingents jum Rheinbunde übernehmen, auch die willkührlich auf selbiges von Napoleon gelegte Kontribuzion in beftimmten Terminen bezahlen. Von langer Dauer war aber biefe Bermehrung bes Umfangs bes westphalischen Ronigreiche nicht, indem ber Raifer Napoleon nach bem Detret vom 10. Dez. 1810 \*\*\*) nicht allein einen Theil ber hannoverischen Provinzen, sonbern auch den westlichen Theil bes Fürstenthums Minben vom Rönigreich Westphalen trennte und folche mit bem frangösischen Reiche verband. Durch biefen Berlift scheint bas Königreich Westphalen auf feine alte Größe von 1,900,000 Einwohnern wieber gurud: gegangen zu sein, indem der Almanach Imperial für 1811 auch nur biefe Summe enthält.

Hinfichts biefes Königreichs ift als bemerkenswerth noch anzuführen:

a. Daß im Dezember 1809 bie Universitäten Rinteln

Größe und Bollsmenge die einzelnen hannöverischen Provinzen waren, serner daß der König von Westphalen solche in 3 Departements, der Aller-Hauptstädt Hannover, der Ilmenau-Hauptstädt Lüneburg, der Mündungen der Elbe und Weser, Hauptstadt Stade, eintheilte. Rach dieser Erwerbung waren im Königreich Westphalen 115 Städte mit 509,763 Einwohnern, s. B. J. 1810, S. 900 u. 901, darunter waren 31 hannöverische Städte mit 176,000 Einwohnern, s. B. J. 1810, S. 834.

<sup>\*)</sup> f. 3. 3. 1810, S. 320.

<sup>\*\*)</sup> f. \$. 3. 1809, S. 314—318.

<sup>\*\*\*)</sup> f. B. 3. 1810, G. 1221, Artifel 1 bes Defrets.

und Helmstädt aufgehoben, auch am 23. Dez. 1809 ber Orben ber Krone von Westphalen errichtet wurde \*).

- b. Daß ber König in ben ersten Tagen bes Oktober 1810 befahl, 3 Mönchs- und 5 Nonnenklöster aufzuheben. Er über- trug beren Berwaltung bem Finanzminister mit dem Bemerken, solche balbigst zum Besten bes Staatsschatzes zu veräußern, auch bis zur Hälfte bes Kaufpreises westphälische Staatspapiere zum Nennwerth, um solche zu heben, anzunehmen\*\*).
- 8. Das Königreich Sachsen, bessen König bei Besetzung Dresbens burch die Destreicher im Mai 1809 mit seinen Schätzen nach Leipzig sliehen mußte, erhielt hierfür und für die Truppen, die der König zur großen französischen Armee in Böhmen hatte stoßen lassen, nach S. 25 noch einige böhsmische Dörfer.

Bon ben übrigen beutschen Fürsten bes Rheinbundes ershielt, soweit es bem Verfasser bieses Werks bekannt geworsben, keiner eine Lanbentschäbigung. Unter biesen Fürsten versbient jedoch einer besonderen Erwähnung:

9. bas Großherzogthum Berg. Dieses auf ber rechten Seite bes Rheinstromes belegen, hatte Napoleon vom Könige von Baiern erworben, und nach dem Tilster Frieden bas von Preußen erhaltene Kammerbepartement von Hamm, mit Ausnahme des Kreises Emmerich und der Festung Wesel, damit verbunden. Dies Großherzogthum hatte Napoleon seinem Schwager Murat verliehen. Durch den Traktat vom 25. Juli 1808 \*\*\*), wonach Murat König von Neapel gesworden, hatte der Kaiser es wieder bekommen und verlieh es am 3. März 1809 †) mit aller Souverainität, dem ältesten Sohne seines Bruders, des Königs von Holland, Louis Naspoleon, der damals 6 Jahre alt und Erhprinz vom Königs

<sup>\*) [. \$3. 1810,</sup> S. 65—69.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 124, S. 3.

<sup>\*\*\*)</sup> j. \$3. 1809, \$6. 310.

<sup>†)</sup> f. \$. 3. 1809, S. 310.

reich Holland war\*). Nachdem sein Bater zum Bortheil für ihn ber Krone Hollands am 1. Juli 1810 entsagt, Napoleon aber dies nicht genehmigt und Holland mit Frankreich vereinigt hatte, ließ berselbe ihn von Harlem nach Paris bringen, um für seine Erziehung zu sorgen. Dort hielt er ihm beim Empfang am 20. Juli 1810 solgende Rebe:

"Venez mon fils, je serai vôtre père, vous n'y perdrez rien. La conduite de vôtre père afflige mon coeur, sa maladie seule peut l'expliquer. Quand vous serez grand, vous payerez sa dette et la vôtre. N'oubliez jamais dans quelque position, que vous placent ma politique et l'intérêt de mon empire, que vos premiérs devoirs sont envers moi, vos seconds envers la France; tous vos autres devoirs, même ceux envers les peuples, que je pourrois vous confier, ne viennent, qu' après "\*\*).

Zu B. Der Kaiser Napoleon behielt nicht allein bie Kriegskontribuzion von 30 Millionen Frk., die Destreich S. 24 nach dem Frieden vom 14. Okt. 1809 zahlen mußte, für sich, sondern er verband in den Jahren 1809 und 1810 auch mit seinem Kaiserstaat nachstehende Länderdistrikte:

1. Durch ben Frieden mit Destreich hatte bieses nach S. 25 an Napoleon längs bem Abriatischen Meere 556 M. Ländereien und hiermit zugleich eine Bolksmenge von 917,216 Seelen abtreten müssen. Hinsichtlich bieser bestimmte berselbe zugleich durch ein Dekret vom 14. Okt. 1809 Nachstehendes:

"Wir Napoleon haben befretirt und befretiren wie folgt: ber Kreis von Billach, Krain, bas ehemalige öftreichische Iftrien, Fiume und Trieft, die Länder, welche unter dem Ramen Littorale bekannt sind, der Theil von Croazien und alles, was uns auf dem rechten Ufer der Sau überlassen ist, Dalmazien nebst seinen Inseln, sollen kunftig den Namen

<sup>\*)</sup> Er farb 1831 unb tam nicht zur Regierung bes Großberzogthums Berg burch bie Entthronung Rapoleon's im Jahre 1814.

<sup>\*\*)</sup> f. B. J. 1210, S. 752, und in ber Spen. Zig. 1810, Rr. 93 ift folde bentich überfett zu finden.

«Ill prische Provinzen» führen." Bis die Bestimmungen über diesen Staat und seine innern Berhältnisse erlassen worden, übertrug er die oberfte Lokalverwaltung besselben bem Staatsrath Dauchh\*).

Diese neue Provinz Allprien, wozu auch die Besitzungen, welche Frankreich schon am und im Abriatischen Meere außershalb Italien besaß, gelegt wurden, soll zu Ende 1810 wenigstens 630 MR. und 1,046,000 Seelen betragen haben \*\*).

2. Bon Italien hatte Napoleon icon im Jahre 1808 bie Herzogthümer Barma und Biagenza, sowie bas vormalige Ronigreich hetrurien mit bem Konigreich Italien vereinigt, jedoch mittelft Defret vom 3. März 1809 bas Großherzogthum Tostana wiederhergestellt, folches für ein großes Reichswürbenreich erflart und feine Schwefter Elifa Fürftin von Luffa und Piombino zur Großherzogin von Tosfana ernannt \*\*\*). Ferner hatte er mittelft Defret vom 2. April 1808 angeordnet, bag bie bis babin jum Rirchenftaat geborigen Provinzen Urbino, Ankona, Mazerata und Camerino unwiberruflich und für immer mit bem Königreich Italien verbunden werden sollten. Der Bapft Bius VII. weigerte fich bies anzuerkennen, worauf ber frangofische General Miollis Rom befette und bas vorgebachte Defret Napoleon's zur Ausführung brachte.

Da die Berhältnisse bes Papstes, als weltliche Macht, Napoleon zuwider waren, auch der Papst sich in seinen Willen nicht fügen wollte, so bestimmte er die Einverleibung des Kirchenstaats in das französische Reich durch ein Dekret vom 17. Mai 1809 +) aus dem Feldlager vor Wien in nachstehender Art:

<sup>†)</sup> f. B. J. 1809, S. 703-706 und B. J. 1810, S. 134.

"Bir Napoleon, Raifer ber Franzosen 2c., haben beschlof= sen und beschließen wie folgt:

- a. Die Staaten bes Papftes find mit bem frangösischen Reiche vereinigt.
- b. Die Stadt Rom, der erste Sitz des Christenthums 2c., wird für eine kaiserliche und freie Stadt erklärt. Ihre Resgierung und Berwaltung werden durch ein besonderes Dekret bestimmt werden.
- c. Die Monumente ber römischen Größe sollen auf Rosten unseres Schates erhalten werben.
  - d. Die öffentliche Schuld wird für Reichsschuld erklärt.
- e. Die jetigen Einkunfte bes Papstes sollen frei von allen Belastungen 2 Millionen Frk. betragen.
- f. Das Eigenthum und die Palläste Sr. papstlichen Beiligkeit sollen keinen Auflagen, Jurisdikzionen und Untersschungen unterworfen sein und überdies besondere Immunistäten genießen.
- g. Eine außerorbentliche Konsulte soll am 1. Juni in unserm Reiche von ben Staaten bes Papstes Besitz nehmen und Maagregeln treffen, bag bie konstituzionelle Regierung am 1. Jan. 1810 baselbst in Kraft sei."

Am 10. Juni 1809\*) machte bie von Rapoleon erriche tete Konsulte bies ben Römern bekannt und besetzte bie papstlichen Staaten.

Zu ben ersten Anordnungen berfelben gehörte bie Aufhebung des römischen Inquisizionsgerichts und der Freistätten für Berbrecher\*\*).

Bei ben, nach Napoleon's Ansichten, halbstarrigen und widersestlichen Gesinnungen des Papstes \*\*\*) beschloß ber Kaiser, daß er nicht ferner in Rom verbleiben könne, wes-halb der Papst Pius VII. nach achtjähriger Regierung im 67. Jahre unter einer starken Bedeckung von Kavallerie und

<sup>\*)</sup> i. \$3. 1809, S. 707 n. 708 und \$3. 3. 1810, S. 135.

<sup>\*\*)</sup> f. \$. 3. 1809, S. 858—863 und \$. 3. 1810, S. 135.

<sup>\*\*\*)</sup> f. P. J. 1809, S. 209 u. 210.

Gensb'armen am 13. Juli 1809 Rom verlassen mußte. Er reifte über Toskana und Turin nach Grenoble in Frankreich, was ihm zum einstweiligen Aufenthalt von Napoleon angewiesen wurde \*).

Durch Senatkonsult, zu Paris am 17. Febr. 1810 gegeben, bestimmte Napoleon, daß Rom die zweite Hauptstadt bes französischen Reichs sein sollte, ordnete auch an, in welcher Art das römische Gebiet als Theil des Kaiserreichs verwaltet werden solle und setzte das Nöthige wegen der künfetigen Existenz der Päpste seis.

Nach bem Almanach Imperial von 1811 betrug die Bolksmenge im Departement von Rom zu Ende 1810 586,000 Seelen \*\*\*). Außer dieser Bergrößerung des Kaiserstaats in Italien hatte, nach einem Bertrage mit Baiern vom 28. Febr. 1810, sich Napoleon noch von Throl und zwar den Etschfreis mit 225,500 Seelen, Clausen mit 19,300 Seelen und die Landgerichte Botzen im Eisachkreise mit 44,300 Seelen, zusammen mit 289,100 Seelen abtreten lassen. Diese Landbistrikte verseinigte er, nach einem Defret vom 28. Mai 1810 zu einem Departement der Obern Etsch mit seiner italienischen Krone. Die Besitznahme erfolgte am 10. Juni 1810 und ward Trient zum Hauptort dieses Departements von ihm ernannt †).

Hiernach hatte bie Vermehrung ber Einwohner in Italien in den Jahren 1809 und 1810 betragen a. durch die willführliche Erwerbung des Kirchenstaats . 586,000 Seelen und d. durch die Vertragserwerbung der

zusammen 875,100 Seelen.

3. Das Wallifer Land war burch Frankreich am 26. Aug. 1798 gänzlich von ber Schweiz getrennt und für eine selbständige Republik erklärt, die unter Frankreichs Leitung

<sup>\*)</sup> f. \$3. 1809, S. 846.

<sup>\*\*)</sup> f. \$. 3. 1810, S. 211—213.

<sup>\*\*\*)</sup> f. B. J. 1811, S. 502.

<sup>†)</sup> f. P. J. 1810, S. 623, 787 u. 1148.

am 5. Sept. 1808 eine besondere Versassung erhielt. Dieses Land verband Napoleon unter der Benennung "Departement des Simplon" durch ein Dekret vom 12. Nov. 1810 mit dem Kaiserreich Frankreich und übertrug die Bestynahme desselben dem Divisions Weneral Graf Berthier, welcher von seinem Hauptquartier Sitten am 14. Nov. solches den Walslifern bekannt machte. Die Bollsmenge Frankreichs wurde durch diese willkührliche Besitznahme um etwa 100,000 Seeslen vermehrt\*).

4. Holland hatte Napoleon am 24. Mai 1806 aus einer Republik in ein Königreich verwandelt und seinen britten Bruder Ludwig am 5. Juni 1806 als König von Holland proklamirt, welcher barauf die Regierung, wenngleich wider Billen, sibernahm und am 23. Juni 1806 seinen Einzug in Amsterdam hielt. Bon diesem Königreiche wurde nach einem Traktat im Jahre 1808 Bliefsingen getrennt und mit Frankreich verbunden, wofür Napoleon das nach dem Tilsiter Frieden ihm von Preußen abgetretene Oftsriesland nebst der ihm von Rußland zugekommenen Grafschaft Jever nebst Kniphansen und Barel an Holland abtrat, welches am 20. Dez. 1808 selbiges in 3 Distrikten, Emden, Aurich und Jever, getheilt, mit sich verband \*\*).

Mit diesem neuen König und den von ihm getroffenen Gesetz und Berwaltungsanordnungen waren die Hollander sehr zufrieden, besonders da er für die allmählige Abtrazung der großen Staatsschulden, die im Jahre 1809 beinahe 41 Millionen hollandische Gulben \*\*\*) betrugen, sehr besorgt war. Napoleon war ihm dagegen keineswegs gewogen, da dersetbe nicht als blindes Wertzeug ihm folgen wollte †). Der Herzog von Cadore, Minister der auswärtigen Ange-

<sup>\*)</sup> f. B. J. 1810, S. 1125—1127 u. S. 1142—1147, auch S. 1223.

<sup>\*\*)</sup> j. \$3. 3. 1809, S. 169.

<sup>\*\*\*)</sup> f. B. J. 1809, S. 162.

<sup>†)</sup> f. beshalb bes Königs Brief an bas hollanbifche Gefetzebenbe Lorps vom 1. Febr. 1810, Spen. Big. 1810, Ar. 31, S. 3.

legenheiten in Baris und ber hollandische Abmiral, Berhuel, suchten eine Berftanbigung zwischen beiben Brübern ju bewirken und legten ihnen am 16. März 1810\*) einen Traktat über bie von Napoleon und dem Könige von Holland gemeinschaftlich zu ergreifenben Magregeln gegen Englands Handel vor, wonach frangösische Truppen die Seehäfen Sollands mit befegen follten. Beibe Bruber ratifizirten zwar ben Traktat, bem Könige von Holland aber wurde es hierburch flar, bag er bei seinen Ansichten nicht mehr mit Ehren Rönig fein könne. In einem Manifest und in einer Broklamazion, beibe vom 1. Juli 1810, erklärte er biefes und verließ ben Thron zu Bunften feines alteften noch lebenben, und wenn diefer ohne Erben verfterben follte, feines zweiten noch lebenben Sohnes. Bei beren Unmunbigfeit fette er zugleich eine Regentschaft ein, an beren Spite er seine Gemahlin gestellt hatte \*\*). Gleich barauf verließ er Holland und ging nach Teplit ins Bab, wo er am 15. Juli 1810 unter ben Namen eines herrn von St. Leu antam \*\*\*).

Die Regentschaft wurde ungeachtet ber Abwesenheit seiner Gemahlin von dem holländischen Minister Heim durch ein Publikandum vom 3. Juli 1810 zur Ausführung gestracht +). Der Kaiser Napoleon war hiermit keineswegs

<sup>\*)</sup> f. beffen Inhalt im B. J. 1810, S. 380—383 und B. J. 1811, S. 18 u. 19.

<sup>\*\*)</sup> f. biefe Thronentfagung im B. J. 1810, S. 642—644 in holeländischer Sprache und auch beibe Dokumente beutsch in b. Spen. 3tg. 1810, Rr. 82, S. 4 und Rr. 83, S. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Der König war geboren am 4. Sept. 1778. Seine Gemahlin Hortense Beauharnais, Tochter ber Kaiserin Josephine, geboren am 10. April 1783, war mit ihm verehelicht am 3. Jan. 1802. Der älteste Sohn aus dieser Ehe wurde am 10. Okt. 1802 geboren und starb im Jahre 1807. Der zweite, vom Bater zum König von Holland ernannte Sohn hieß Rapoleon Ludwig, wurde am 11. Okt. 1804 geboren und starb im Jahre 1831. Der jüngste Sohn Karl Ludwig Rapoleon ward am 20. April 1808 geboren, s. Spen. Zig. 1810, Rr. 87, S. 5. Dieser letztere ist zur Zeit Kaiser der Franzosen.

<sup>†)</sup> f. diese Proflamazion im B. 3. 1810, S. 644 u. 645.

einverstanden, weshalb er am 9. Juli 1810 auf ben Bortrag feines Ministers, Herzogs v. Cabore, befretirte, baß bas Königreich Holland fünftig vom 1. Jan. 1811 mit bem Kaiferreich Frankreich verbunden sein und bis dahin der Herjog von Piazenza (Lebrun) als Prafident bes berzeitigen hollandischen Minifteriums, die Geschäfte leiten solle \*). Zugleich wurde Amfterbam zur britten Stadt des Raiserreichs Am 4. Juli war biefe Stadt, in Berfolg bes §. 1 des Traktats vom 16. März 1810, schon von frangösischen Truppen unter Führung bes Herzogs v. Reggio befest und am 12. Juli machte die einstweilige Regentschaft in Amfterdam die Bereinigung Hollands mit dem frangösischen Raiferburch eine Proflamazion bekannt \*\*), worauf am 14. Juli ber Herzog v. Piazenza auch bie Geschäfte in Amfterbam übernahm und ben Regentschafterath auflöfte. Die Bolksmenge bes frangösischen Reichs soll burch biese Erwerbung nach bem bamaligen Almanach Imperial sich um 1,880,000 Seelen \*\*\*) vermehrt haben. Später, auf bas Projekt bes frangösischen Senats vom 13. Dez. 1810, bestimmte der Kaiser Rapoleon auch die Appanage des Königs von Holland †).

- 5. In Deutschland besaß ber Kaiser Napoleon noch mehrere preußische Provinzen, die er nach dem Abschluß des Tilster Friedens erworben und über die er nach Bildung des Königreichs Westphalen und Erweiterung des Großherzogstums Berg, sowie nach Abtretung von Ostfriesland an Holland noch nicht verfügt, sondern dieselben noch unter seine Selbstwerwaltung gestellt hatte. Hierzu gehörten noch Anfangs Dezember 1810
- a. vom ehemaligen Hammfchen Kammerbiftritte ber Ereis Emmerich nebft ber setularisirten Abtei Elten,

<sup>\*)</sup> f. biefe Bestimmungen im B. 3. 1810, S. 690-696 frangösisch und in ber Spen. 3tg. 1810, Rr. 87, S. 2 n. 3 beutsch.

<sup>\*\*)</sup> j. Spen. Ztg. 1810, Nr. 88, S. 5.

<sup>\*\*\*)</sup> f. B. J. 1810, S. 715.

<sup>†)</sup> f. \$. 3. 1810, S. 1222 u. 1223.

b. die Grafschaften Tecklenburg und Lingen und

c. bas Fürftenthum Münfter.

Außerbem stand bas Fürstenthum Lauenburg, früher zu ben hannöverischen Provinzen gehörig, noch unter seiner Bermaltung \*).

Am 10. und 18. Dez. 1810\*\*) bekretirte Napoleon, daß auch vom Königreich Westphalen die demselben im Jahre 1807 verliehenen Theile des Fürstenthums Minden, links der Weser, sowie ein Theil der demselben nach dem Bertrage vom 14. Jan. 1810 erst verliehenen hannöverischen Prodinzen zurückgegeben werden sollten.

Hierunter befanden sich alle die Distrikte, welche links der von ihm gezogenen Linie von Preußisch Minden längs der Weser bis Stolzenau, von dort rechts der Weser über Leesen, Ahlben, Fallingsbostel bei Welsrode, Seltau und Lüneburg, diese Städte mit eingerechnet, bis zur Elbe beslegen waren.

Durch bieses Dekret hob er zugleich die Selbständigkeit des Herzogs von Oldenburg, sowie die der freien Reichsstädte Bremen, Hamburg und Lübeck auf und stellte die Bessitzungen derselben, sowie Lauendurg zu seiner Disposizion. Dann bestimmte er, daß alle diese Distrikte Deutschlands nebst dem Königreich Holland in 10 Departements eingetheilt und mit Frankreich vereinigt wären \*\*\*). Auch setze er sest, welche Berwaltungsanordnungen in diesen Departements stattsfinden sollten †).

<sup>\*)</sup> j. \$3. 3. 1810, ©. 336.

<sup>\*\*)</sup> f. B. J. 1810, S. 1221, Art. 1 u. S. 1224.

<sup>\*\*\*)</sup> Die 10 Departements waren: bas ber Zupbersee, ber Münbungen ber Maaß, ber Ober-Issel, ber Isselmindungen, Friesland, ber Best-Ems, ber Ober-Ems, ber Besermündungen und ber Elb-mündungen; s. beshalb die Karte, welche Gotthold 1811 über Frankreichs Bergrößerungen durch das disherige Königreich Dolland und das nordwestliche Deutschland, sowie über das daran grenzende Königreich Bestphalen herausgab, welche einen sehr klaren Ueberblick gewährt.

<sup>†)</sup> f. ben speziellen Inhalt ber Defrete vom 10. und 18. Dez. 1810 frangöfisch im B. J. 1810, S. 1219—1228, auch B. J. 1811,

Durch biefe Bereinigung eines Theils von Deutschland, wozu die drei Departements der Ober-Ems, der Elb- und Befermundungen gehörten, gewann bas Raiserreich Frantreich nicht allein bebeutende Länderbiftrifte, sondern auch eine Bollsmenge von . . . . . . . . . . . . 1,128,964 Seelen\*). Rechnet man hierzu, daß bie sonstigen Bereinigungen mit Frankreich betrugen: bie von Holland nach S. 61 . . . . 1,880,000 bie ber Republit Wallis, nach S. 60 . 100,000 die Bergrößerungen in Italien nach S. 58 875,100 sowie was Destreich nach S. 58 zur Bildung der Brovinz Illvrien batte abtreten 917,216

so hatte annähernb um . . . . . . . . 4,901,280 Seelen bas französische Kaiserreich in Europa, währenb ber Jahre 1809 und 1810 sich vermehrt.

Die S. 57 angezogene Rebe bes Kaisers Napoleon und bie vorstehende Darstellung seines Versahrens gegen alle von ihm abhängigen von S. 43 bis S. 64 bemerkte Staaten geben das Karste Vild, daß sein Ich ihm über alles ging und er sich nicht schämte, die Einwohner der von ihm abhängigen Staaten wie eine Waare zu verschenken, zu verhandeln und zu vertauschen. Db dadurch ihre Privateristenz verschimmert wurde, das war ihm ganz gleich, wenn er nur seine ehrgeizigen Pläne auszusühren vermochte. Nimmt man

S. 57—60 bas Detret vom 23. Dez. 1810 hinsichtlich ber Berwaltung, sowie S. 147—149 bie Bekanntmachung des von Napoleon zum Gouverneur ernannten Marschall Davoust an die 3 deutschen Departements. In deutscher Sprache s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 154, S. 3 n. 4, auch Nr. 156, S. 2 u. 3.

<sup>\*)</sup> f. B. J. 1811, S. 636-639, wonach bas Departement ber Ober-Ems in 4 Arronbiffements getheilt, enthielt 425,818 Seelen, ber Elbmilubungen in 4 Arronbiffements getheilt,

find obige 1,128,964 Seelen.

hierzu, mit welchem Uebermuth und mit welcher Frechheit er bas Bergogthum Olbenburg, sowie bie freien Reichsftabte Frankfurt, Bremen, Hamburg und Lübed nebst ihren Gebieten, ohne irgend einen rechtlichen Grund fich aneignete, auch über bie hannöverischen Provinzen, die ihm noch burch feinen Friedensschluß abgetreten waren, als fein Gigenthum schaltete und fogar einen Theil bem Raiserthum Frankreich einverleibte, so wird es Jedem flar, bag ber Raiser Napoleon, verblenbet burch bas ibn anhaltenb begleitenbe Glud feiner Unternehmungen, ohne Scheu Recht und Gerechtigfeit mit Füßen trat, viele Fürsten in Deutschland sowie ihre Diener verberblich verführte und weber einen driftlichen Sinn noch Beift zeigte \*). Wegen feiner vielen Gunben, feit er sich am 2. Dez. 1804 die Raiserkrone errungen hatte, war fast in allen europäischen Staaten im Jahre 1810 bie allgemeine Stimmung gegen ihn und Jeber munichte, bag bei feinem unverschämten Uebermuth die Remefis ihn bald erreichen möchte.

Von den Hauptereignissen in Frankreich selbst in den Jahren 1809 und 1810 verdient Nachstehendes noch erwähnt zu werden:

a. Nach bem Wiener Frieden vom 14. Oft. 1809 bewarb sich der Kaiser Napoleon um Marie Louise, Tochter des öftreichischen Kaisers, als Gattin (S. 26). Nachdem er das Bersprechen des letzteren hierzu erhalten, ließ er unter Zustimsmung seiner Gemahlin Iosephine und nach Genehmigung der geistlichen Behörde vom 12. Ian. 1810 durch Senatstonsult vom 16. Dez. 1809 sich von ihr aus dem Grunde scheiden, weil er von ihr keine Kinder zu erwarten habe, und zum Glück von Frankreich nothwendig Nachkommen haben müsse. Hierauf erfolgten die nähern Unterhandlungen wegen des neuen Ehebündnisses, welche am 21. Febr. 1810 in Wien

<sup>\*)</sup> s. bie treffende Schilberung vom Kaiser Napoleon in Gervinus, Geschichte bes 19. Jahrhunderts, B. 1, Leipzig, bei Engelmann, 1855, S. 1—9.

ratistzirt und am 27. Febr. 1810 bem französischen Senat von Rapoleon mitgetheilt wurden. Die offizielle Werbung in Wien erfolgte am 8. März 1810, durch Berthier, Fürsten v. Reuchatel, und vertrat bei der Trauung am 11. März 1810 der Erzherzog Karl den Kaiser Napoleon. Marie Louise verließ Wien am 13. März, wurde von der ihr entgegengesandten Königin von Neapel, Schwester Napoleon's, am 16. März in der Nähe von Braunau in einem Zelte empfangen und nach Compiegne, wo der Kaiser sie erwartete, begleitet. Am 27. März kam Napoleon ihr entgegen und bielten sie gemeinschaftlich ihren Einzug in Compiegne, von bort begaben sie sich am 28. März nach St. Cloud, wo am 1. April die Eivilvermählung, am 2. April aber in Paris die kirchliche Einsegnung stattsand \*).

Napoleon ließ zum Angebenken bieser Bermählung am 22. April 1810 sechstausenb französische Solbaten mit Mädschen aus beren Gemeinden verehelichen, deren Ausstattung er besorgte. Mit seiner neuen Gemahlin unternahm Napoleon am 27. April bis 1. Juni 1810 eine Reise nach Brabant, Flandern\*\*). Bei einer großen Festlichkeit, welche der ditreichische Fürst Schwarzenberg am 1. Juli 1810 zur Nachseier der Bermählung Napoleon's gab, brannte der neu erbaute Saal desselben ab und wurden mehrere Gäste theils getödtet, theils bedeutend verletzt \*\*\*).

b. Ueber mehrere Generale und Schiffstapitaine, bie ihre Truppen und Schiffsgefäße ben Englanbern übergeben hatten, fette Rapoleon ein Kriegsgericht an, burch welches

<sup>\*)</sup> f. bas Borangeführte unter a. im P. J. 1809, S. 1277—
1279, auch S. 79, 211, 309—316 und in der Spen. Zig. von 1809, Rr. 154, S. 5 u. Rr. 155, S. 13, Rr. 156, S. 5, sowie von 1810, Rr. 39, S. 2 u. 3, auch Rr. 42 bis einschließlich 45. Aus diesem zeht zugleich hervor, daß Josephine am 27. Juli 1768 geboren und am 18. März 1796 mit Rapoleon verehesicht, Marie Louise aber am 12. Dez. 1791 geboren war.

<sup>\*\*)</sup> f. B. J. 1810, S. 602—605.
\*\*\*) f. Spen. Ztg. 1810, Rr. 84, S. 2 u. 3.

über einige berfelben schwere Strafen verhängt ben \*).

- c. Am 15. Aug. 1809 stiftete Napoleon ben Orben ber 3 goldenen Bließe für Frankreich. Der Orben ber Ehrenlegion war am 15. Juli 1804 schon von ihm gestiftet \*\*).
- d. Am 25. Oft. 1808 (S. 46) hatte Napoleon im frangösischen Senat eine merkwürdige Rebe über bie bamaligen Berhältniffe Frankreichs gehalten. In feiner Rebe am 3. Det. 1809 pries er bemselben seine in Verfolg ber ersteren Rebe im Jahre 1809 ausgeführten Thaten \*\*\*).
- e. Besonders war Napoleon in den Jahren 1809 und 1810 eifrigft bemüht, feine früher gegen Englande Sanbel angeordneten Magregeln zu verschärfen und auf bem ganzen Kontinent von Europa zu verbreiten. Das von ihm des= halb früher in ben Jahren 1806-1808 Erlaffene ift in bem 2. 28., B. 1, S. 135-139 und S. 513 in ber Note (\*) icon angeführt. Die nordamerikanischen Freiftaaten hatten in der Bedrängniß, worein fie hadurch verfest worben, am 22. Dez. 1807 †) ben Beschluß gefaßt, ein Embargo auf ihre Schiffe, die sonst direkt mit Frankreich und England handelten, zu legen, auch am 1. Mai 1809 folche Makregel in ber Art erneuert, bag allen frangösischen und englischen Schiffen bas Einlaufen in bie Bafen, Rheben und Fluffe ihres Staats verboten war. Hiergegen bestimmte Napoleon am 23. März 1810 zu Rambouillet:

"Alle Schiffe unter ber Flagge ber Bereinigten Staaten, die gang ober zum Theil einem Burger ober Unterthan biefer Macht zugehören, die in die Safen unfere Reichs ober in benen von unsern Armeen okkupirten Ländern einlaufen, sollen genommen und ber Ertrag aus ihrem Berkauf

<sup>\*)</sup> f. \$3. 1810, S. 80—85.

<sup>\*\*)</sup> f. \$. 3. 1809, ©. 1016—1019. \*\*\*) f. \$. 3. 1809, ©. 1196—1200.

<sup>†)</sup> f. \$. 3. 1810, S. 69-71.

in der Avertissementskasse niedergelegt werden "\*). Folge biefer Anordnung war: ba ber nordamerikanische handel burch die Berordnungen der nordamerikanischen Staaten schon fehr bebruckt worben, so boben leptere am 1. Mai 1810 bas Handelsverbot, Non inter course-Afte genannt, mit England und Franfreich unter bem Bemerfen auf, bag nur frangofifche und englische Rriegeschiffe in ameritanifche Bafen einlaufen follten. Auf bie bem Raifer Rapoleon, zwar etwas fpat, vom norbameritanischen Gefanbten in Baris offiziell gemachte besfallfige Mittheilung veranlagte Rapoleon ben Herzog von Cabore, bem Gefandten am 5. Aug. 1810 zu antworten, bag er beschloffen habe, die in Berlin und Mailand erlassenen Defrete am 1. Nov. 1810 wieder aufzuheben, wenn die Engländer ihre desfallsigen Ronfeilebeschluffe widerrufen murben, auch auf die neu aufgestellten Grundfate wegen Blodirung ber Safen und Ruften verzichteten, jeboch vorausgeset, bag bie Bereinigten Staaten gemäß ber Afte, welche fie mitgetheilt, ihre Rechte gegen England wurden wiffen aufrecht zu halten \*\*). Dies veranlafte, bag bie Bereinigten Staaten am 27. Febr. 1811 eine Supplementsatte zu ber Non inter course-Afte gegen England erliegen \*\*\*).

f. Am 5. Aug. 1810 erließ Napoleon ben neuen Tarif über bie zu besteuernden Kolonialwaaren, wonach solche um 50 Prozent (selbst mehr) vertheuert wurden, sowic am 12. Sept. 1810 mehrere nähere Bestimmungen beshalb besenders hinsichtlich nordamerikanischer Produkte †) und am 4. Ott. 1810 ein Dekret wegen Angabe und Besteuerung

<sup>\*)</sup> f. bie besfallfigen Berhanblungen in ber Spen. 3tg. 1810, Rr. 63, S. 3.

<sup>\*\*)</sup> f. ben Inhalt bes Borftehenben französisch im B. 3. 1810, S. 830-833, auch 1075 u. 1076 und beutsch Spen. 3tg. 1810, Rr. 100, S. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> j. B. 3. 1811, S. 36, 436 n. 437.

<sup>7)</sup> f. B. J. 1810, S. 132 u. Spen. 3tg. 1810, Nr. 99, E. 3 n. 4.

ber Kolonialmaaren in ben Länbern von Deutschland, die amischen ber Oftsee von Mecklenburg aus bis zum Rhein Diesen Defreten folgte eines aus Fonbelegen wären \*). tainebleau wegen Bernichtung aller englischen Manufakturund Fabrikwaaren vom 19. Okt. 1810 \*\*). Solches theilte er zur Ausführung allen von ihm abhängigen beutschen Staaten, sowie an Danemart, Die Schweiz und Preugen mit \*\*\*) und gab Kenntniß bavon an Schweben, Rugland und Deftreich. Durch beffen Ausführung wurden für viele Einzelne bebeutenbe Berlufte berbeigeführt. Da jedoch die Engländer nicht bereit waren, fich biefen Beftimmungen Napoleon's zu unterwerfen, so führte berfelbe mit großer Energie seine Defrete aus. Die Folge hiervon war ein ausgebehnter Schleichhanbel ber Englanber mit Manufaktur- und Rolonialwaaren +).

Um auch birekten Nuten aus seinem Prohibitiosphtem gegen England zu ziehen, verkaufte Napoleon Lizenzen theils auf eine Fahrt eines Schiffs, theils auf ein Jahr ausgestellt, wonach den Inhabern derselben die Erlaubniß ertheilt wurde, französische Produkte und Fabrikate nach England zu verschiffen, und von dort bestimmte Gegenstände, die man für die französische Industrie bedurfte, zurückzussühren. Da die Inhaber solcher Lizenzen hiernach mit den Engländern in deren Häfen zu kaufen und zu verkaufen die beste Gelegenheit hatten, so vermehrte auch diese Anordnung

<sup>\*)</sup> f. \$. 3. 1810, S. 132 n. 133.

<sup>\*\*)</sup> f. B. 3. 1810, S. 1076—1079 ben Inhalt und Spen. 3tg. 1810, Rr. 132, S. 3 wegen ber beshalb in Frankreich zur Aburtelung errichteten Tribunale. Der Inhalt biefes Detrets ift auch in biefem Werke, in bem Abschnitt X, "Ueber ben Zuftand ber Gewerbe und bes Hanbels im preußischen Staat", vollständig abgedruckt.

<sup>\*\*\*)</sup> Die gang abhängigen beutschen Staaten bes Rheinbundes und ber Schweiz beeiserten sich, die erhaltenen Befehle fogleich auszuführen, wie solches im P. 3. 1810, S. 1080-1086 zu ersehen ift.

<sup>†)</sup> s. Abschnitt X bieses Bertes, worin foldes näher hinsichtlich Preußens nachgewiesen ift, und wie Preußen biesem Anverlangen entsprach.

ben Schleichhanbel. Der Preis für biefe Lizenzen war nach ber Ansbehnung berselben verschieben. Die Danziger bezahlten für die erhaltene Lizenz zu einer Fahrt 40 Napoleonsb'or \*). Die Folge von Napoleon's Bersahren in dieser Angelegenheit war, daß, nachdem er sich im November 1810 gegen Preußen und die deutschen Ostseestaaten erklärt hatte:

sie möchten ihre Häsen nicht mehr gegen die mit Rolonialwaaren beladenen Schiffe der Engländer schließen, sondern deren Hereinkommen begünftigen, solche sodann in Beschlag nehmen und konfisziren, auch die Ladungen in Natura gegen eine Begünstigung zur Disposizion Frankreichs stellen,

ber Schmuggelhanbel sehr ausgebehnt, die Moralität ber Bölfer aber sehr untergraben wurde, und England einen weit verbreiteten vortheilhaften Handel zum Ruin der Konstinental-Gewerbtreibenden führte \*\*).

Nach biesen Anorpnungen erließ Napoleon, auf ben Beschluß bes französischen Senats vom 10. Dez. 1810 \*\*\*\*) eine Bestimmung, wonach 10,000 Konstribirte für die Marine und 120,000 berselben für die Landarmee ausgehoben werden sollten. In dem Bortrage des Ministers der aus-wärtigen Angelegenheiten, nach welchem obiger Senatsbeschlußersolgte, setzte derselbe die Gründe auseinander, weshalb bei der fortdauernden Hartnäckigkeit der Engländer gegen seinen Willen, diese Anstrengung Frankreichs nothwendig sei.

g. Auf ber Reise Napoleon's mit seiner Gemahlin nach Brabant vom 27. April bis 1. Juni 1810 (S. 67) erließ er ein Defret, wonach er einen Preis von 1,000,000 Frk. für ben Ersinder der besten Maschine um Flachs zu

<sup>\*)</sup> f. bie Darftellung bes frangofficen Benehmens gegen Breugen seit bem Tilfiter Frieden, S. 28, Berlin 1813, in ber Spener'ichen Beitungserpebigion.

<sup>1.</sup> vorbemerkte Schrift S. 26, beren Folge bie nothgebrungene Konvenzion vom 28. Jan. 1811 mit Preußen war, gleichfalls f. Abschnitt X dieses Werts und v. hippel's Beiträge zur Karakteriftik Friedrich Wilhelm's III., Bromberg 1841, S. 50.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 155, S. 3 ben Inhalt.

spinnen, von welcher Nazion berselbe auch sei, aussetzte. Dieses Gelb stellte er zugleich zur Disposizion seines Ministers bes Innern\*).

h. Durch bas Defret vom 10. und 18. Dez. 1810 hatte zugleich Rapoleon festgesetzt, daß ber schon vorhandene Kanal zwischen Lübeck und Lauenburg, welcher mittelst der Trave und Stepnitz, sowie durch den Delvenau dis zur Elbe ging \*\*), erweitert, sodann von der Elbe von Hamburg und Harburg aus, ein neuer Kanal zur Weser, von dort zur Ems und von diesem Flusse zum Rhein gebaut werden sollte; um dadurch die innere Schiffahrt von der Ostsee dis zu den französischen Häfen der Nordsee aussührbar zu machen, auch solche und den Küstenhandel von den brittischen Störungen zu befreien \*\*\*).

Eine Uebersicht bessen, wie Napoleon in den Jahren 1809 und 1810 seine Thätigkeit ausgeübt und von welchem Erfolge solche gewesen ist, sindet sich im P. J. 1810, S. 104—113 und P. J. 1811, S. 1—37.

## Die Geschichte Preußens †) und seine Berhältnisse in ben Jahren 1809 und 1810

betreffen theils bie äußern politischen, theils bie innern Angelegenheiten.

A. hinsichtlich ber äußern politischen Berhältnifse ift im allgemeinen aus ben vorangegangenen geschichtlichen Darftellungen unter I—VII schon zu entnehmen, daß ber Preußische Staat, mit allen biesen Staaten, ausgenommen

<sup>\*) [. \$3. 3. 1810, ©. 608.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> j. \$. 3. 1811, S. 65-73.

<sup>\*\*\*)</sup> s. ben Bericht bes französischen Ministers ber auswärtigen Angelegenheiten vom 10. Dez. 1810 an ben Kaiser Napoleon in ber Spen. Ztg. 1810, Nr. 155, S. 4, wonach bie Ausgabe für Ziehung und Bilbung bieses Kanals zu 15—20 Millionen Frk. angegeben war. Der Kanal kam jedoch nicht zu Stande.

<sup>+)</sup> f. S. 5 biefes Werks.

England und Schweben, nach bessen Frieben am 6. Jan. 1810 mit Frankreich, sich nicht im Kriege befand. Die Versanlassung, weshalb Preußen in biesen Jahren noch eine seinbselige Stellung gegen England und zu Zeiten auch gegen Schweben einnehmen mußte, lag in dem Verlangen bes Kaisers Napoleon nach dem Tilsiter Frieden, wie solsches schon speziell im 2. W., B. 1, S. 512, 513 und 520 näher erwähnt worden.

Gegen Rußland fand ein freundliches Berhältniß statt und war der Raiser Alexander, soweit die Beradredungen, die er mit dem Raiser Napoleon in Ersurt im Herbst 1808 getrossen, es zuließen, zuvorkommend gegen Preußen, und unterstützte in zweiselhaften Fällen den König Friedrich Wilbelm III. mit Rath und That. Des Königs und der Königin Besuch in Petersburg im Januar 1809 auf dringenzdes Ansuchen des Kaisers Alexander, welcher beiden dort die größte Ausmerksamkeit bewies \*), sowie der Rath, den er dem Könige gab, in dem im Frühjahr 1809 ausgebrochenen Kriege zwischen Destreich und Frankreich keine Partei gegen den letztern Staat zu nehmen, zeugen hiervon um so mehr, da nach S. 6 Rußland selbst gegen Destreich socht.

Hinsichtlich Destreichs war im preußischen Staate ein Theil ber Einwohner, welche man ber Zeit die Exaltirten nannte, der Ansicht, daß man beim Ausbruch des Krieges zwischen Frankreich und Destreich im Frühjahr 1809, Partei für letztern Staat nehmen und an Napoleon den Krieg erstären müsse, weil nur dadurch Preußens Existenz gesichert sei. Der König selbst, die Grundbesitzer, die industriellen Gewerbtreibenden und der größte Theil der Gebildeten in seinem Staate, besonders in der Kurmark, waren jedoch nicht dieser Ansicht, wie solches speziell im 2. W., B. 2, S. 739—750 näher dargestellt worden. Deshalb und bei dem von Rußland ertheilten Rath, sand eine Parteinehmung nicht statt, und vermied der König alles, was zu einer sols

<sup>\*)</sup> f. b. 2. 283., 28. 2, S. 735-737.

chen Ansicht führen konnte, wie dies im Abschnitt VII, Abstheilung 1 hinsichtlich ber innern Sicherheitspolizei spezieller nachgewiesen ift.

Frankreich gegenüber befand sich Preußen nach bem Abzug ber französischen Truppen im Dezember 1808 immer noch in einer bebenklichen und sehr abhängigen Lage, wie aus Nachstehenbem erhellt:

- a. Die Besetzung ber Oberfestungen Stettin, Küstrin und Glogau burch französische und mitverbündete Truppen bauerte fort.
- b. Die französischen Wilitairstraßen gingen von Magbeburg nach jenen Festungen, nach Stralsund und Danzig, sowie von Sachsen burch Schlesien nach bem Herzogthum Warschau.
- c. Die Berpflegung ber Truppen in jenen 3 Festungen und ber , auf ben Militairstraßen sich bewegenben \*) lag Preußen ob.
- d. Die Abtragung ber an Frankreich zu zahlenben Kriegskontribuzion von 120 Millionen Frk. nach bem Schlußtraktat vom 5. Nov. 1808 \*\*) mußte bewirkt werben.
- e. Ueber biejenigen Fonds bes Preußischen Staats und bessen Einwohner, welche bemselben im Herzogthum Warschau mit Beschlag belegt waren, hatte Preußen nach ber auf Bessehl Napoleon's hinterlistiger Weise zwischen Frankreich und Sachsen zu Bahonne am 10. Mai 1808 geschlossenen Konvenzion \*\*\*) feine Disposizion.
- f. Durch bie Kontinentalsperre Napoleon's gegen England, ber Preußen nach bem Tilsiter Frieden sich anschließen

<sup>\*)</sup> s. bie zu a, b, c geschloffenen Konbenzionen im 2. 28., B. 1, S. 567 u. 568 unb bas Rabere ber Ausssührungen berselben in ben Jahren 1809 u. 1810 im V. Abschnitt b. 28.

<sup>\*\*)</sup> s. beshalb bas 2. W., B. 1, S. 558, und wegen ber theilweisen Abtragung ber Schulb in ben Jahren 1809 u. 1810 bas Rähere in b. W., Abschnitt VI im Preußischen Staat zu B. 2 2c.

<sup>\*\*\*)</sup> f. beshalb bas Rähere im 2. 28., 28. 1, S. 572-578.

mußte, wurde bas Gewerbe und ber Handel aller Einwohner bes Preußischen Staats sehr beschränkt \*).

In allen biesen Puntten benahm sich Napoleon gegen ten König Friedrich Wilhelm III. in den Jahren 1809 und 1810 größtentheils mit Härte, so daß es den Anschein hatte, sein Rachedurst gegen den König habe sich nicht geslegt, sondern er beabsichtige ihn wo möglich zu vernichten. Es bedurste daher der Seelengröße und des Bertrauens auf Gott, welche der König besaß, um nicht muthlos zu werden \*\*\*).

Gegen die Rheinbundsstaaten und Holland war Breußens Lage eine sehr bebenkliche, besonders gegen Westphalen und Sachsen, einschließlich Warschau, mit denen es grenzte und welchen Preußen zu ihrer Bildung und Bergrößerung mehrere seiner früheren Distrikte hatte abtreten muffen. Zwischen dem Königreich Westphalen und Preußen wurden Kommissionen im Jahre 1809 und 1810 ernannt zur Berichtigung und Ausgleichung aller etwaigen Streitigkeiten zwischen beiden Hösen, welche ihre Verhandlungen im Jahre 1811 schlossen. Hiernach erfolgten 3 Konvenzionen:

- 1. die vom 24. April wegen der Schulden und Liquis bazionsgegenstände mit Rücksicht auf die Artikel 24—26 des Tilfiter Friedens \*\*\*);
- 2. vom 14. Mai 1811 wegen ber Grenzen und babin gehörigen Angelegenheiten +),
- 3. vom 14. Mai 1811 wegen Auslieferung ber Berbrecher und Bagabunden ††).

<sup>\*)</sup> f. das 2. B., B. 1, S. 135—139 und S. 512 u. 513. Auch wegen der Anordnungen beshalb in den Jahren 1809 und 1810 f. den Abschnitt "Ueber Handel und Gewerbe" b. B. ju Anfang.

<sup>\*\*)</sup> f. bieferhalb Mehrartiges in ben Berwaltungsabschnitten b. B., besonders Abschnitt VI b. Finanzen, Abschnitt VII, Abthl. 1 ber Sicherheitspolizei.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Gesetssammlung, S. 11, St. 17, S. 213—229.

<sup>†)</sup> f. ebenbaselbst, S. 230-235.

<sup>††)</sup> f. ebendafelbft, S. 236-240.

Mit ben fibrigen enropäischen Staaten, ber Türkei, ber Schweiz und Danemark fanden in den Jahren 1809 und 1810 wenige Berührungspunkte statt.

B. Die innern Berhaltniffe bes Preußischen Staats in ben Jahren 1809 und 1810 werben in ben Berwaltungs-abschnitten bieses Berks besonders beschrieben und sollen hier nur die Begebenheiten im toniglichen hause und was damit in nächster Beziehung stand, aufgeführt werben.

Nach ber Reise bes Königs und ber Königin im Januar 1809 nach und von Petersburg \*) verblieben beibe bis zum Dezember 1809 in Ronigeberg. So fehr man auch ihre Rückehr nach Berlin, besonders in der Aurmark wünschte, fo fand boch ber Ronig bei seinen Berhaltniffen gegen Rapoleon und bei ben Ansichten ber sogenannten Exaltirten in seinem Staate fich nicht veranlaßt, hierauf einzugeben. Nachbem jedoch bie b. Schill'sche Entfernung von Berlin mit einigen ihm untergebenen Truppen, burch Schill's Tob und Auflösung ber letteren in Stralfund beenbigt, auch über benfelben und bie ihm Gefolgten friegerechtlich erfannt war \*\*), bas vor biesem Ausmarsch stattgefundene Benehmen ber bochften Militairbehorben in Berlin fich aufgetlart hatte \*\*\*), ber Bergog von Braunschweig nach bem Waffenftillftand zwischen Deftreich und Frankreich seinen Rudzug aus Böhmen nach ber Norbseefufte im Olbenburgischen, auch von bort nach England (S. 53) gludlich ausgeführt hatte, endlich ber Friede zwischen Deftreich und Frankreich vom 14. Oft. 1809 geschlossen war, faßte ber König ben Beschluß nach Berlin zurudzukehren. hierzu wurde er um fo mehr beftimmt, nachbem ber nach Baris gefanbte Oberft v. Krusemark von bort in Königsberg im November 1809 eintraf und dem Konige einen eigenhändigen Brief Napo-

<sup>\*)</sup> f. bie besfallfige Beschreibung im 2. 28., B. 2, S. 375 2c. 
\*\*) unb \*\*\*) f. bas Rabere in biesem Berte, Abschnitt VI, Abthl. 1, von ber Sicherheitspolizei.

leon's überbrachte\*). Derfelbe kehrte nach Paris im Februar 1810 wieber zurück und übergab am 25. Febr. 1810 seine Kreditive als bevollmächtigter Minister dem Kaiser Rapoleon\*\*).

Da die auswärtigen Gesandten mit Ausnahme des rusfischen fich in Berlin befanden, fo verlegte ber Minister ber auswärtigen Angelegenheiten, Graf Golg, fcon am 30. Marg 1809 seinen Wohnsit borthin, von wo er blos vom 1.-30. Dft. 1809 fich in Rönigsberg aufhielt \*\*\*). Der berzeitige Juftigminifter, Großtangler Behme, reifte gu Enbe bes Winters 1808 ju 1809 nach Königsberg, um ben Sigungen ber übrigen verwaltenben Minister binfictlich ber neuen Organisazionen mit beizuwohnen und kehrte am 10. Sept. 1809 nach Berlin zurückt). 3m April biefes Jahres wurde ber Oberft Gaubi, Kommandeur bes 1. schlesischen Infanterieregiments, jum Gouverneur bes Kronpringen ++) und im Juli 1810 ber Prediger Ancillon ber Jungere gum Erzieher beffelben und zugleich zum Staaterath ernannt +++). In Berlin wurde ber Geburtstag ber Königin am 10. März 1809 burch ein großes Fest, bas ber Generallieutenant v. L'Eftocq gab, burch eine Rebe von Iffland im Schauspielhause und durch eine Menge von Privatvereinen, auch burch Armenspeisungen mit großer Freude gefeiert \*+).

Am 3. Aug. wurde ber Geburtstag bes Königs, als ber erfte feit ber Befreiung bes Königreichs, im ganzen

<sup>\*)</sup> s. beshalb Spen. Zig. 1809, Rr. 142, S. 2, wo auch bemerkt worben, daß Oberft v. Arusemark einen Brillantring vom Raiser Rapoleon bekommen hatte.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. Ztg. 1810, Nr. 30, und P. J. 1810, Nr. 9, S. 177—179.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Nr. 39, 119 n. 130.

<sup>†)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 110.

<sup>††)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Nr. 54.

<sup>##)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 84.

<sup>\*†) 1.</sup> Spen. Zig. 1809, Rr. 30, S. 1, 2 u. 6, auch im Archiv bes Lagerhauses, Lanbespolizei, Rr. 4 b. Tagebuch bes Oberpräsibenten Sad vom 7. März bis 1. Oft. 1809 erfter Bericht.

Staat, vorzüglich aber in ber Kurmarf und namentlich in Berlin begangen \*).

\*) f. Spen. Ztg. 1809, Nr. 93 und im Archiv bes Lagerhauses ben 40. Bericht bes Oberprafibenten Gad in ben vorgebachten Alten. hiernach mar in Berlin Bormittage ein vielbesuchter Gottesbienft in ber frangoftich reformirten Rirche auf bem Berber burch ben Superintenbenten, hofprebiger Stofch, auch in allen Gymnafien murben Reben jur Feier biefes Tages gehalten. Um 11 Uhr war große Parabe ber Truppen und ein von Righini im Saal bes großen Opernhaufes gegebenes Ronzert. Um eben biefe Beit batte ber frangofifche Gefanbte, St. Marfan, bas gange biplomatifche Rorps, ben anwesenben preußiichen Minifter, Graf Golg, bie Chefe ber Lanbestollegien, bie bochften und höheren Militairperfonen ber Garnifon und eine Menge ibm betannte in Berlin lebenbe ausgezeichnete Manner, jum Theil mit ihren Frauen, zu einem Dejeuner eingelaben. Prinz Ferbinand gab eine große Mittagstafel. In allen Refourzen und in einer Menge von Brivathaufern war man ju Mittag jur Feier biefes Tages verfammelt. Um 4 Uhr hielt bie Atabemie ber Wiffenschaften eine Sigung, wo Bobe, Spalbing, Bolf und v. Buch Borlefungen hielten. 3m Schauspielhause murbe Rreon von Samos mit Mufit von Gutry nach einer vorangegangenen Rebe bes Direttors Ifflanb, worüber ber allgemeinfte Beifall bes Bublitums ftattfanb, gegeben. Die Stabtverordneten hatten 1500 Thir. gesammelt und speisten 4500 Arme bafür. Die gange Stadt war bis in bie tleinsten Strafen am Abend jum Theil fehr brillant erleuchtet. Minifter Graf Golz gab Abends einen großen Ball und fanben in allen Bffentlichen Dertern fowie in einer Menge von Privathäusern große Abenbfeftlichkeiten flatt. Der gange Tag mar für bie Ginmohner Berlins ein mabres Bollsfeft gemefen, an welchem nirgende Unordnungen und Störungen ftattfanben, ungeachtet Abends bei ber Erleuchtung ber Stabt viel Boll bicht gebrangt in ben Strafen fich bewegte, und ben geliebten Ronig vielfach mit großem Enthusiasmus boch leben ließ. Der Magistrat in Berlin gratulirte ben Ronig fdriftlich ju feinem Geburtstag und erhielt hierauf bie in ber Spen. 3tg. 1809, Rr. 102, S. 1 aufgeführte königliche Antwort vom 15. Aug. 1809.

Auch in allen Stäbten ber Aurmart und vielfach auf bem platten Lanbe wurde biefer 3. Aug. mit großer Liebe und Anhänglichkeit für ben König burch vereinte Mittags- und Abendgesellschaften bei Tanz und Gesang geseiert. In vielen Stäbten wurden die Glocken ber Kirchen geläutet und fanden am Abend Erleuchtungen der häuserstatt. In Botsdam, Spandau, Ranen, Charlottenburg und Rheinsberg hatte man diesen Tag zur Einführung der neuen Stäbteordnung

Am 4. Oft. 1809 wurde bem Könige in Königeberg ein Pring geboren, ber ben Ramen Albrecht Heinrich erhielt.

Bu Anfange bes Dezember 1809 setzen sich einige Bersonen von der Umgebung des Königs in Bewegung, um nach Berlin zurückzukehren, wie die Prinzen Brüder desselben, Heinrich und Wilhelm, welche am 8. und 13. Dez. 1809 in Berlin eintrafen \*).

Diefen folgten vom 7.—9. Dez. 1809 mehrere Beborben und einzelne Personen \*\*). Am letten Tage verließ auch der Leibarzt des Königs, Geh. Staatsrath Hussand mit den königlichen kleinen Kindern und deren Gefolge Königs-

gewählt. In Frankfurt a. b. D. beging auch die Universität benselben höchk feierlich, s. beshalb noch besonders Spen. Ztg. 1809, Nr. 95, S. 5, 6 u. 7.

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Nr. 147 u. 149.

<sup>\*\*)</sup> f. bas Schreiben bes Beb. Staaterathe v. Seegebarth an ben Dberpräfibenten Sad vom 30. Rov. 1809 in ben vorgebachten Aften bes Lagerhans-Archivs, wonach jur Anordnung ber Reiserouten ber Oberpräfibent v. Auerswald, ber Geh. Boftrath v. Mabeweis und ber Major v. Tippelefirch ernannt waren. Rach beren Bestimmungen verließen Ronigeberg am 7. Dez. bie Gen. Kriegetaffe und bie 2. Divifion bes Militair - Detonomie - Departements, am 11. Dez. bie 1. Division beffelben, bie 3. Division bes allgemeinen Rriegsbepartements, fowie bie Oberhofmeifterin v. Bog, am 13. Dez. ber General v. Scharnborft, Minifter v. Altenftein, Oberft Graf Lottum, Geb. Staatsrath v. Rlewit, Geh. Rriegerath Scheel nebft bem Militairtabinet und beffen Unterpersonale, ferner bie Generalftaatstaffe und bie Bureans ber Minister, am 14. Dez. bas Hofmarschallamts-Bersonal, am 16. Dez. ber Minifter Graf zu Dobna, sowie bie 3. Abtheilung bes loniglichen Gefolges, am 17. Dez. bie Immediat-Untersuchungs-Commifsion, das General-Kriegstommissariat, sowie die Majore v. Tippelsfirch, Duncker und v. Bopen, auch bas noch bis babin verbliebene Bersonal ber Ministerien. Der größte Theil biefer Personen nahm die Reiseroute bes Ronigs, welche 88 Meilen betrug, ein anberer Theil ging in 31 Stazionen über Riesenburg (Oftpreußen) nach Narienwalde ..... 241/4 Meilen von Marienwalbe (Beftpreußen) nach Sochzeit ...... 343/4 von hochzeit (Reumart) nach Frantfurt a. b. D. . . . . von Frankfurt a. b. D. (Kurmark) nach Berlin . . . . 11%

berg, bem bie alteren Prinzen und Prinzeffinnen folgten. Sie fuhren alle nur bis Freienwalbe a. b. D., wo fie bie Anfunft bes Rönigspaars abwarteten, auch mit felbigem am 23. Dez. nach Berlin fuhren. Am 15. Dez. 1809 verließ bas Königspaar nebst Gefolge Königsberg und traf am 8. Tage, ben 22. Dez. in Freienwalbe ein, wo folches an ber Grenze vom Regierungsrath Meber, im Schlosse selbst aber vom Oberpräsidenten Sad, bem Hofmarschall v. Massow und Bizeoberftallmeifter v. Jagow, sowie von einer Deputazion ber turmartifden Stanbe empfangen wurbe. Schon beim Dammhause, unfern ber alten Ober, hatte fich bie Anappschaft bes bortigen Alaunwerks mit ihren Fahnen, Attribu= . ten und Fadeln aufgestellt. Als bas Königspaar von Stargarb um 51/2 Uhr bort ankam, wurde ihm von ber Knapp= schaft ein Riffen und ein Gebicht überreicht, welches ein 7jähriges Mädchen in Knappenkleibung mit einer Anrebe ber Rönigin übergab.

Unter Facelbegleitung mit klingenbem Spiele und unter ftetem Buruf: Glud auf, bem Ronigspaar! welches von einer großen Menge von Personen, die von nab und fern fich bort eingefunden, wiederholt wurde, begleitete bie Anappschaft ben König und die Königin bis zum Schloß, wo berselben bas Glud wurde, für bie Nacht bie Ehrenmache bor ben Zimmern bes Königspaars zu haben. andern Morgen stellte bie Anappschaft sich mit Musik wieber vor bem Schloffe auf, und ritten ihre beiben Anführer bis Leuenberg bem königlichen Wagen vor \*). Dem Könige, nachbem er im Schloffe abgestiegen war, wurde ein Rammerherr bes Prinzen Ferdinand gemelbet, welcher ihm Briefe bes Pringen Ferbinand und seiner Gemablin übergab, worin fle ihm und ber Königin ihre Freude über beren Rückfehr aussprachen. Am 23. Dez. trat bas Königspaar, im Gefolge ber altern Bringen und Bringeffinnen ihre Reife nach

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 156, S. 2 u. 3.

Berlin an \*). In Beissensee wurde basselbe vor dem zu einer Ehrenpsorte reich umgestaltenen Portal des schön mit Blumen und Kränzen ausgeschmückten Landhauses des Oberschosdauraths Woser durch eine Deputazion von 8 Stadtversordneten Berlins, an deren Spike sich der Geheimrath Büsching als Deputirter des Magistrats besand, empfangen und gedeten, ein Frühstüd in jenem Hause einzunehmen. Die königlichen Herrschaften nahmen dies an, verließen ihre Reisewagen und gingen auf einem mit Blumen bestreuten Moosteppich innerhalb der reich mit Guirlanden geschmückten Allee ins Haus des Woser. Dort wurden sie von 12 jungen Mädchen der Stadt Berlin und der Tochter des Beissenseer Gutsbesitzer v. Schenkendorf bewillsommt, und von der Tochter des Bürgermeisters Büsching ihnen die Gesühle der berliner Einwohner dei ihrer Rücklehr durch

<sup>\*)</sup> Die Reise bis Berlin hatte ber König in 9 Tagen gemacht und war gefahren

| am 15. Dez. | bis Beiligenbeil | 71/4    | Meilen |  |
|-------------|------------------|---------|--------|--|
| am 16. Deg. | bis Fintenftein  | 181/2   | •      |  |
| am 17. Dez. | bis Marienwerber | 41/,    | •      |  |
| am 18. Deg. | bis Tuchel       | 13      | •      |  |
|             | bis Reu-Stettin  |         |        |  |
|             | bis Dramburg     |         | •      |  |
| am 21. Dez. | bis Stargarb     | 7%      | •      |  |
|             | bis Freienwalbe  |         |        |  |
| •           | nach Berlin      | • • • • |        |  |
|             |                  |         |        |  |

Bufammen 88 Meilen.

Anf jeber Station waren für die 36 Wagen des Königs und seines Gesolges allein 222 Pferbe erforderlich, außerdem für den Fourierjäger noch 2 Wagenpferde und für 2 Fourierjäger und 3 Borreiter 3 Reitpferde, zusammen 229 Pferde, ohne die souft gestellten Reserverbserde, s. deshalb vorgedachte Alten des Lagerhaus-Archivs und Spen. 3tg. 1809, Ar. 146.

Diese ganze Reise hatte außer ben Anstrengungen ber Provinzen, tie burch solche berührt wurden, bem Könige 11,600 Thir. 8 Gr. 10 Pf. gekostet, welche er auf ben Bericht ber Immediat-Finanz-Kommission vom 18. Sept. 1810 am 28. Sept. 1810 anwies, s. beshalb des Kabinets-Archiv, Bogen P. von 1810 im Geh. Kabinets-Gebäube am Döhnhossichen Plat.

ein Gebicht ausgesprochen, auch solches schön geschrieben, auf einem grünen Kissen mit reichen Emblemen verziert, die vom Rektor Frisch entworsen und vom Prosessor Schumann gemalt waren, überreicht\*). Nach dem Frühsküd besahen die hohen Herrschaften den Staatskutschwagen und die dazu gehörigen vier Paar Geschirre, welche die Stadt der Königin verehrt und welchem der königliche Marschall acht preußische Pferde in den bemerkten geschmückten Geschirren vorgelegt hatte. Dann bestieg die Königin den Kutschwagen nebst ihrer Tochter Charlotte, ihrem Sohne Karl, ihrer Schwestertochter Friederike und der Oberhosmeisterin Gräfin v. Boß, um darin ihren Einzug in Berlin zu halten. Der König aber setze sich zu Pferde und besah in Begleitung des Gou-

Bas wir, seitbem wir Dich entbehrt, getragen — Der Trennung Qualen und bes Krieges Drang — Bie diese Stadt des Jammers und der Klagen Um Märthrihum und Bürgerkrone rang — Nie öffne sich ein Mund banach zu fragen; Erstülte Pflicht heischt, fraget nicht nach Dank. Der Augenblick heilt auch die tiefsten Bunden — Wir haben wieder Dich und Ihn gefunden.

So zieht benn ein in die bekränzten Thore! An Eure Ferse kette sich das Glid! Bor uns'rer Liebe fest verschlung'nem Chore Ohnmächtig weiche jeder Schmerz zursick, Und zögernd weise bieses Tages Hore Auf unserm Fest mit freudetrunt'nem Blick! Borauf benn Euch, dem theuern Königspaare! Zu Eures hauses festlichem Altare!

<sup>\*)</sup> Dies Gebicht lautete:
So tehrst Du, Allgeliebte, enblich wieder
Zu Deinem Bolk, zu Deiner treuen Stadt.
Bom himmel strahlt ein neu Gestirn uns nieder!
Ein Rosenlicht erhellt der Zukunft Pfad,
Und frei aufathmend tönet Jubellieder
Die Brnst, die Wonne nur, nicht Seufzer hat.
Der schon erfüllten hoffnung schmerzlich Sehnen
Es löst sich auf in süsse Freudenthränen.

verneurs von Berlin, Generallieutenant v. L'Eftocq und ber sonstigen nicht zu ber Garnison von Berlin gehörigen Offiziere, die in dieser Gegend 200 Schritte von der Chaussee, unter Führung des Generallieutenant Grafen Tauenzien aufgestellten, damals in Berlin theils garnisonirenden, theils kantonirenden Truppen. Nach dieser Besichtigung und dem Barade-Borbeimarsch der Truppen, welchem die Königs im Wagen mit beiwohnte, wurde der Einzug des Königspaars nach Berlin in solgender Art angetreten:

- 1. Boraus ritten 3 Trompeter, welchen 24 Postillone unter Anführung von 5 Bostsekretairen folgten.
- 2. Hinter diesen tamen, unter Anführung bes Altmeisters, bie Schlächtermeister und Gesellen bieser Zunft, nach gewohnter Beise stattlich uniformirt, zu Pferbe. Ihre Musit bestand aus 8 Trompetern und einem Pauker gleichfalls zu Pferbe.
  - 3. Dann eine Abtheilung bes berittenen Schütenkorps.
  - 4. hierauf ber Generallieutenant Graf Tauengien.
  - 5. Das Regiment Garbe bu Korps.
- 6. Der König allein. Hinter ihm folgten seine Shne, ber Kronprinz und Prinz Wilhelm, Prinz Friedrich, Sohn seines verstorbenen Bruders Ludwig, seine Brüder Heinrich und Wilhelm und beren gesammtes Gefolge.
- 7. hierauf 2 reitenbe königliche Felbjäger, benen 6 königliche Stalloffizianten in Gallauniform folgten.
- 8. Die Königin im vorbeschriebenen ihr geschenkten Aufschwagen. Neben ben Gespannen ritten zu beiben Seiten und hinter bem Wagen eine Abtheilung bes Schützenkorps, bie beiben Schützenmeister Möhring und Dehne aber neben ben beiben Autschenschlägen.
- 9. Diefem folgte ein fechespänniger toniglicher Gallawagen mit ben Hofbamen ber Konigin.
- 10. Dann kamen bie sämmtlichen bei Beissense aufsgestellt gewesenen Truppen, benen vorangingen 2 Bataillone Garbe unter Anführung bes Oberstlieutenant v. Kessel, und welche geschlossen wurden durch 2 reitende und 2 Fuß-

artillerie = Batterien (zusammen 32 Geschütz) unter Anfüh = rung bes Chefs ber gesammten Artillerie, Prinz August von Preußen.

- 11. Hierauf folgten die 21 Kompagnien Bürgergarbe und 28 Bürgerkompagnien, welche auf den Straßen die Chaine gebildet hatten und sich nach dem Borbeimarsch der Truppen in Zügen an selbige anschlossen.
- 12. Auf bem Alexanderplatz waren die Gewerke mit ihren Fahnen und andern ihnen eigenthümlichen Insignien unter Anführung ihrer Altmeister und Altgesellen aufgestellt, die sich gleichfalls dem Festzuge anschlossen und solchen bestellossen.

Unmittelbar außerhalb bes jetigen Königsthors (bamals Bernauer genannt \*), welches stattlich ausgeschmuckt und mit einer Rompagnie Burgergarbe befett mar, murbe ber Ronig bom Magistrat, ben Stabtverorbneten und ber gesammten Beiftlichkeit Berlins unter Glodengeläute von allen Rirchen erwartet \*\*) und vom Oberbürgermeister v. Gerlach burch eine kurze aber sehr gebiegene Anrebe bewilltommt. Se. Majestät erwiederten huldvoll und schlossen mit der Bersiche= rung, daß bas Wohl ber Stadt Ihnen ftets am Bergen Eben biefe Bewillkommnung erfolgte auch liegen werbe. gegen bie Königin, welche ju biefem Zwed ben Schlag ihres Rutschwagens hatte öffnen laffen und bie Anrebe bes v. Gerlach in ben gnäbigften Ausbrücken beantwortete. Auch ber Prediger Rolle von ber St. Georgen Rirche, in beffen Sprengel fich bie Königin befand, trat vor und brudte ibr bie Gefühle ber Geiftlichkeit und seiner Gemeinbe bei ihrer

<sup>\*)</sup> Mittelst A. D. hatte ber König auf ben Bunsch ber Bewohner ber Bernauer Straße bestimmt, baß bie Bernauer Straße "Neue Königsstraße" und bas Bernauer Thor "Königsthor" benannt werben solle. s. Gruner's Bekanntmachung vom 21. April 1810. Spen. 3tg., Nr. 50, S. 7.

<sup>\*\*)</sup> Die Stellvertreter ber Stabtverordneten, die Bezirksvorsteber, ihre Stellvertreter und ilbrigen Beamten ber Stadt hatten auf einer ichn beforirten Eftrade innerhalb bes Thors ihre Plage erhalten.

Rudlehr aus, worauf 4 Töchter biefer Kirchengemeinde ihr 2 Exemplare eines Gebichts auf einem reich gestickten Riffen übergaben und bie eine berfelben ihr zugleich bie Gefühle ter Einwohner Berlins am heutigen Tage mit einigen Borten aussprach \*). Die Königin bankte bulbvoll und fuhr zur Stadt hinein, wo alle Thurme mit weißen großen Fahnen geschmückt waren, und schloß sich bem Zuge bes Könige wieber an. Bei bem unablässigen Freubenruf bes Bolle und bem begrugenben Winten mit Tuchern aus ben mit Buschauern überfüllten Fenstern ber Strafen waren Konig und Konigin fehr bewegt und bankten gerührt nach allen Seiten aufs freundlichfte. Ale Allerhochftbiefelben bei bem touiglichen Balais anlangten, marfchirten bie Garben in Barabe auf, falutirten und ließen Marich ichlagen, mabrend bie Ronigin im Palais abstieg. Dort wurden Ronig und Ronigin von entgegengefommenen Mitgliebern ber foniglichen Familie empfangen \*\*) und trafen fie bie gesammte Dienerschaft auf bem Flur, die Hofchargen aber sowie ben hofmarschall mit seinem Personale im ersten Zimmer. Nachbem bas Regiment Garbe bu Korps seine Stanbarte im Balais abgegeben hatte, feste ber Ronig fich wieber gu Pferbe und ließ bie sammtlichen Truppen bei fich vorbei tefiliren. Bom Balton bes Balais faben bas Rönigspaar und bie übrigen Berrichaften ber königlichen Familie ben Reft bes Buges, bie Burgergarbe, bie Burgertompagnien und bie Gewerte vorbeigiehen.

\*) Diefe Worte maren:

Laß Dich von Unschulb und von Lieb empfangen, D Mutter! Allverehrte Königin! Erhört ist unser innigstes Berlangen, Und bankend bliden wir zur Gottheit hin. Heil uns! Das erste herzliche Willsommen Bringt Dir durch uns die treue Königsstadt — D wilrde gnädig von Dir angenommen, Bas sie in Demuth Dir geopfert hat!

<sup>\*\*)</sup> Borunter fic auch ber Bater ber Ronigin, Bergog von Medlenburg - Strelit befand.

Hierauf speiste ber König und die Königin beim Prinzen Ferdinand, ihrem Großoheim, und ertheilten nach ihrer Zurucktunft im Palais bem französischen Gesandten, Grafen St. Marsan, Aubienz.

Mit Einbruch ber Nacht war bie ganze Stadt erleuchstet, und auf Beranlassung bes Prinzen August Ferdinand, das dem Palais gegenübergelegene Zeughaus glänzend bes leuchtet. In dem von der Stadt der Königin geschenkten Wagen nahm das Königspaar die Erleuchtung mehrerer der vornehmsten Straßen in Augenschein.

Nach ihrer Ruckenr ward ihnen von allen in Berlin anwesenben Offizieren unter Anführung des Prinzen August Ferdinand und des Generallieutenant Graf Tauenzien ein breimaliges Bivat gebracht, welches die Feldmusik aller answesenden Regimenter mit einer Serenade begleitete \*).

Bon bem schönsten Wetter war dieser Tag und Abend begünstigt, die Bolksmenge betrug sich höchst anständig, so daß weder in den Straßen noch im gedrängten Nazionalstheater, wo "Der dankbare Sohn" und "Das Opfer der Liebe" gegeben wurde, ein Unglück sich ereignete. Der König äußerte sich beshalb am 24. Dez. sehr gnädig und mit großer Rührung gegen den Oberpräsidenten Sack, welcher dies auch bekannt machte.

Am 24. Dez. Sonntags war in allen Kirchen Berlins ein Dankfest angeordnet, bem ber König nehst seiner Famislie und allen sonstigen Prinzen und Prinzessinnen in ber Domkirche, wo ber Hosprediger Michaelis die Predigt hielt, beiwohnte, dann war große Parade der Truppen und Mitstagstasel beim König.

Am 25. Dez. wohnte bas Königspaar ber Prebigt bes Probst Ribbed in der Nikolaigemeinde bei und wurden ihm nach seiner Zurücktunft im Palais durch den Minister Graf Golz, die 4 Gesandten des Fürsten-Primas, sowie der Könige

<sup>\*)</sup> f. bas Ausführliche bieferhalb in ber Spen. 3tg. 1809, Rr. 154, S. 1-4.

von Sachsen, Holland und Westphalen vorgestellt. biesem Abend murbe bas Operntheater wieder eröffnet mit ber Oper "Iphigenia in Aulis", Musit von Gluck. Eröffnung wohnte ber Rönig mit feiner Familie bei und foll bas haus mit mehr als 3000 Menschen angefüllt gewesen fein. Bei ihrem Gintritt, um 6 Uhr erscholl wie aus einem Munbe: ber König lebe! es lebe bie Königin! Friedrich Bilhelm und Louise leben! Das Königspaar warb hierburch sichtbar bewegt und fandten ihren Dant, freudig gerührt, auf alle nieber, ein ebler inniger Blick bes Königs brang in alle Räume ein, und bie Thranen ber Rönigin sprachen bie Mutterliebe für ein treues Boll aus. Die Gin= leitung bes Studs stellte ben Herrn und Bater eines Bolls bar, ber burch Sturme von ben Seinigen getrennt, vom Genius bes Friedens auf einmal unter ihnen erscheint. Sie umfaffen ibn, ein Altar erhebt fich, alles fenkt fich betenb nieber und aus ber Ferne tont leife bas Lieb: ben Ronig Da erhob sich bie Menge ber Ruschauer und segne Gott! unter bem Ginfall bes Orchesters sangen fie mit lauter Stimme: ben Konig fegne Gott! Nach bem Anfange ber Oper Iphigenia begab fich bas Königspaar mit seinen Umgebungen in bas Nazionaltheater. In biefem war beftimmt, baß ber Anfang ber Feierlichkeit um 7 Uhr beginnen follte, baber bie bochften Herrschaften beim Beginn ber Duverture erschienen und von ben bort versammelten Menschen in abnlicher Beife wie im Opernhause auf bas freudigfte empfangen murben. Dort warb gegeben "Der Berein", Schauspiel in einem Aft\*) und "Die beiben Freunde", Schauspiel in 5 Aften. Rach bem Schluß bes erften Studs mußte Iffland in feinem Roftum als Berwalter in ber königlichen Loge erscheinen, wo ber Ronig ihm feine Bufriebenbeit sowohl fiber fein Runftlertalent, als auch über feine Gefinnungen ju erfennen gab, worauf ber König und die Königin sich in ihr Balais zurud-

<sup>\*)</sup> Das Theaterfild war vom Direktor Iffland und ausbrildlich für biefen Tag verfertigt.

•

begaben. Am 26. Dez. hörte ber Rönig und bie Rönigin bie Predigt bes französischen Geistlichen Ancillon in ber Nach ber Königin Rücklehr wurden Werberichen Rirche. auch ihr obgebachte 4 Gefanbte vorgeftellt. Am Abend bieses Tages hab bie Singakabemie unter Leitung ihres Direttore Belter eine Aufführung bes Banbel'ichen Tebeume, ber ein Choral von Zelter voranging, bem ber Kronpring, auch Brinz Friedrich beiwohnten. Am 28. Dez. erließ ber Rönig ein besonderes Dankschreiben an ben Berliner Magi= welches lautete: Seine königliche Majestät von Breufen hatten von ber treuen Liebe und Ergebenheit ihrer auten Berliner feinen bebeutenberen Beweis erhalten fonnen. als Ihnen bas mufterhafte Betragen berfelben bei Aller= bochstberer Rückehr und bie innige Freude barüber gewährt Gerührt banken Se. Majestät bafür und bezeugen hierburch ben Bewohnern Berlins und bem Magistrat ibre Hohe Zufriebenheit.

Berlin, 28. Dez. 1809. Friedrich Wilhelm.

An diesem Tage hielt um 4 Uhr Nachmittags die Afabemie der Wissenschaften zur Feier der Rücklehr des Königspaars eine öffentliche Sitzung, der der Kronprinz beiwohnte, und die Festrede vom Direktor Castillon gehalten wurde.

Bor, bei und nach ber Ankunft bes Königspaars ersichienen viele Gebichte zu Ehren besselben\*), auch von Abramson, Loos und bem Berghütten-Departement 3 Mesbaillen, erstere beibe in Golb und Silber geprägt, letztere aus Eisen geformt \*\*). Auch die Armen wurden in diesen Tagen reichlich von den Berlinern gespeist und sonst besbacht \*\*\*).

<sup>\*)</sup> f. beshalb Spen. 3tg. 1809, Nr. 143, S. 6; Nr. 153, S. 1 u. 6; Nr. 154, S. 2 umb an mehreren Stellen berfelben bis Nr. 156.

<sup>\*\*)</sup> f. die nähere Beschreibung der 3 Medaillen in der Spen. Ztg. 1809, Nr. 151, S. 6 u. Nr. 152, S. 7, auch 10; Nr. 17, S. 5.

\*\*\*) s. deshalb Spen. Ztg. 1809, Nr. 153—156 und Abschnitt bieses Werks VII, Abths. 5, von der Armenpstege.

Am 29. Dez. machte Graf Golz bekannt, wie alle hoffähige Personen bei Kouren erscheinen sollten. Nach dieser Bekanntmachung wurde auch bestimmt, daß die Frauen hosfähiger Personen zu selbigen zugelassen würden, wenn sie vorher sich der Königin präsentirt hätten\*). Am 1. Jan. 1810 ließ der König sich die Borstände der sämmtlichen in Berlin besindlichen Civil-, Staats- und Kommunalbehörden, sowie die Geistlichen durch seine Minister vorstellen \*\*).

Mit bem Anfange biefes Jahres bestimmte ber König biejenigen Personen, welche seinen Hofftaat bilben sollten. Hiernach wurden ernannt:

- 1. ber Oberhofmeifter Fürst Bittgenftein zum Ober- fammerherrn,
- 2. ber Gesandte Graf Grothe, zum Grandmaitre be la Garberobe,
- 3. der Hofmarschall v. Massow zum Obermarschall nebst dem Prädikat: Excellenz,
- 4. ber Biceoberstallmeifter v. Jagow jum Oberstall-
- 5. ber Kammerherr Freiherr v. Schilben jum Oberhofmeister ber Ronigin,
  - 6. der Kammerherr v. Buch zum Schloßhauptmann,
- 7. der Hofmarschall des Prinzen Wilhelm, v. Malzahn ju Allerhöchst Ihro Hofmarschall,
- 8. ber Ritterhauptmann Graf Egloffstein jum 2. Ober-
- 9. ber Kammerherr Graf Brühl zum Kammerherrn ber Königin, sämmtlich mit bem Beifügen, baß selbige ernannt waren mit Beibehaltung ihrer bisherigen Gehalte ober Benflonen.
- 10. Außerbem erhielt ber Oberjägermeifter Graf Moltke bas Brabikat Excellenz \*\*\*\*).

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Nr. 156, S. 1.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Nr. 1, S. 1 u. Nr. 3, S. 1.

<sup>\*\*\*\*)</sup> f. Spen. Zig. 1810, Nr. 3, S. 1, auch Nr. 11, S. 1 unb \$. 3. 1810, Nr. 21, S. 96.

Am 10. Jan. 1810 fuhr bas Königspaar zum ersten mal nach Charlottenburg. Es wurde von den Bürgern festunter lautem Jubel ber Einwohner eingeholt. Abends war die Stadt beleuchtet und hatten fich bort mehrere Bereine jum fröhlichen Begeben bes Tages gebilbet \*).

Am 18. Jan. 1810 hatte ber König burch eine Erwei= terungsurfunde ben rothen Ablerorben noch um bie 2. und 3. Rlaffe, auch um eine golbene und filberne Mebaille am Banbe besselben vermehrt \*\*), sowie zu Mitgliebern ber Orbenstommission ben St. R. Nagler, ben Geh. Oberjustigrath v. Raumer, ben Oberft v. Bogislawsth und ben Major v. Boben unter dem Prafidio des Generallieutenant v. Dierike ernannt. Beim Krönungs- und Orbensfest am 18. 3an. 1810 im königlichen Schloffe zu Berlin murben ernannt zu Rittern ber 3. Klaffe 6 vom Militair und 30 vom Civil, unter welchen lettern ber weltberühmte Alexan= ber v. Humboldt. Die goldene Medaille erhielten 10, und die filberne Mebaille 5 Berfonen.

Am 21. Januar wurde in ber Domfirche bie besfallfige firchliche Feier burch ben hofprebiger Stofch gehalten und bann alle in Berlin anwesende am 18. Jan. bekorirte Bersonen nebst ben bort vorhandenen Rittern bes schwarzen und ersten rothen Ablerorbens, sowie ben Rittern bes Drbens für Berbienfte, im königlichen Schloffe jur Tafel gezogen \*\*\*).

Um 25. Jan. feierte bie Atabemie ber Biffenschaften in einer öffentlichen Sitzung bas Anbenken ihrer Stiftung in Gegenwart bes Kronprinzen und ber älteren Prinzen bes föniglichen Hauses. Der Professor Spalbing, ale für biese Sigung ermählter Direttor, eröffnete folche burch eine Unrebe zu Ehren Friedrich's bes Großen †). Zu Enbe bes

<sup>\*)</sup> f. Spen. Ztg. 1810, Nr. 7, S. 2. \*\*) f. Geschsammlung v. 1806—1810, Nr. 103, S. 632.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 9, S. 1-4. †) f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 12, S. 1.

Januars 1810 befahl ber König, baß zu Berhütungen von Berwechselungen fünftig alle Stifteklöfter= und andere geiftsliche Orben an keinem anbern als an einem ganz schwarzen Banbe getragen werben sollten \*).

Am 23. Jan. zwischen 9 und 10 Uhr tam bas Königsvaar ganz unerwartet im Schloß zu Botsbam an. wefenheit bes Regierungsprafibenten v. Binde benachrichtigte ber Bizepräfibent v. Baffewit hiervon fogleich bie Civilbehörben und bie Beiftlichen ber Stadt und ging mit ben 2 Regierungsbirektoren, Labenberg und Maagen, auch bem Regierungerath Ribbach als Regierungsbeputazion aufs Schloß jur Begluckwünschung bes Ronigs und ber Ronigin. prafentirte biefe Deputazion, sowie bie Beiftlichen und bie Behorbenbeputazionen bes Stabtgerichts, bes Magiftrats und ben Polizeibirektor Flesch. Der König befah barauf bas Garbeinvalibenbataillon unter Führung bes Major v. Buttfammer und gab allen in Potsbam anwesenben Offizieren Audienz. Rach dem mit der Königin eingenommenen Frühftud fuhren beibe um 2 Uhr nach Berlin zurud. Am Abend war die Stadt erleuchtet und jum Theil die Fenster und Thüren mit passenben Sinnbilbern verziert. Auch wurden von den Gebrübern Behrend am Abend 180 Arme gefpeift \*\*).

Am 7. März rudte bas Füsilierbataillon bes Regiments Garbe von Königsberg kommend in Berlin als seine Garsnison ein. Der König führte basselbe burch bas Bernauer Thor jur Stadt \*\*\*).

Am 10. März wurde ber Geburtstag ber Königin in allen Städten ber Kurmark festlich begangen. Der König gab ein Festmahl im Palais und die Stadt Berlin speiste viele Arme. Abends wurde im Schauspielhause zum ersten

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Nr. 13, S. 1.

<sup>\*\*)</sup> j. Spen. Itg. 1810, Nr. 13, S. 2 u. Nr. 32, S. 5.
\*\*\*) j. Spen. Itg. 1810, Nr. 29, S. 1.

male "Diobata" gegeben und hielt Frau Bethmann eine Rebe zur Geburtstagfeier ber Königin\*).

Wenngleich ber Kaiser Napoleon im Jahre 1809 ben König wegen Bezahlung ber Kriegskontribuzion in ben von ihm bestimmten Terminen nicht fehr brangte und sich mit Abschlagszahlungen barauf begnügte, weshalb ber Rönig nach Ablauf ber ersten 12 Monate noch barauf über 10 Millionen Frf. als Rudftanbe ichulbete, fo mußte Napoleon zu Ende 1809 und in ben ersten Monaten 1810 Gelbbedürfniffe ober neue Absichten mit Preugens Zufunft haben, indem er den König in diefer Zeit deshalb sehr brängte und felbst Truppen im Königreich Westphalen zusammenzog, um seinen Drohungen Rachbrud zu verschaffen. Das bamalige preußische Ministerium \*\*) und insbesondere ber Finanzminister v. Altenstein wußte ungeachtet mehrerer vom Könige genehmigter und ausgeführter Finanzoperazionen biesen Forberungen Napoleon's jedoch nicht zu entsprechen und gerieth auf ben Bebanken, bem Raiser Rapoleon bie Provinz Schlesien für die sämmtliche rückständige Kriegskon= tribuzion anzubieten. Dies äußerte gesprächsweise ber v. Altenftein bei einer Abenbtafel im königlichen berliner Palais am 10. März 1810 bem Fürsten v. Bittgenftein. Diefer machte bem Könige und ber Königin am 10. Marz 1810 hiervon mündlich Mittheilung und zeigte solches nach beren Berlangen am 12. März auch schriftlich an. Der Rönig, welcher burch bas Benehmen bes Raisers Napoleon schon in seinem Gemüthe höchst aufgeregt war, verwarf biese Ansicht bes Finanzministers v. Altenstein und war sogleich bedacht, eine Aenberung in feinem Minifterio vorzunehmen, um wo möglich fich von biefer neuen Berlegenheit zu befreien. Seine besfallfige Babl fiel auf ben Minifter v. harbenberg, mit bem er beshalb fogleich in nähere Unterhanblungen trat, auch

<sup>\*)</sup> f. Spen. Ztg. 1810, Nr. 30, S. 1; Nr. 31, S. 6 u. 7; Nr. 32, S. 5.

<sup>\*\*)</sup> f. bie Bilbung biefes Ministeriums im 2. 28., B. 1, S. 474.

ben von ihm am 23. März zur Beglückwünschung bes Raifers Napoleon wegen feiner Bermählung mit Marie Louife von Deftreich nach Paris gefandten Feldmarschall Graf Ralfreuth beauftragte, ben preußischen Gesandten Generalmajor v. Arufemart, bei feinen Beftrebungen bierzu bie Zustimmung bes Kaisers Napoleon zu beschaffen, fraftigst ju unterftuten. Beibes gelang und wurden ber Minifter v. Altenftein, sowie ber Großtanzler Behme in ben ersten Tagen bes Juni 1810 vom Könige entlassen, bagegen bem v. Harbenberg, als Staatskanzler die oberfte Berwaltung aller Staatsangelegenheiten, insbesonbere aber ber Finanzen übertragen und ber Rammergerichtspräsibent v. Rircheisen jum Juftizminifter ernannt. Durch bie große Gewandtheit bes v. Harbenberg wirkte bies auf die Finanzverhältnisse mit Frankreich vortheilhaft ein, und wurde der König selbst ruhiger geftimmt \*). Am 3. Juli tam Graf Rallreuth von seiner Senbung nach Paris sehr befriedigt zurück\*\*).

Am 25. Juni 1810 \*\*\*) reifte die Königin im besten Bohlsein zum Besuch ihres Baters, des Herzogs Karl von Medlenburg-Strelit von Charlottenburg nach einem Lustsschloffe des letzteren, Hohenzierit. Der König folgte ihr und kehrte am 30. Juni nach Charlottenburg zuruck. An diesem Tage wurde die Königin von einem Brustsseber des sallen, welches in den folgenden Tagen mit Eiterauswurf begleitet war und ihr Beklemmungen mit großer Krastlosigsteit verursachte, so daß- sie das Bett nicht verlassen konnte.

<sup>\*)</sup> Diefes Borftebenbe ift ganz ansflihrlich bargeftellt in bem Abschnitt VI biefes Werts, von ben Finanzen, und zwar nach Aufflührung ber verschiebenen Gelbanleiben burch ben v. Altenstein. Wegen ber Bersonalveranberungen im Ministerio f. Spen. Ztg. 1810, Nr. 68, S. 1.

<sup>\*\*)</sup> Er hatte in Paris ben Borzug bes freien Eintritts beim Kaifer gehabt und hatte von bemfelben eine golbene Dose mit bem Bildniß bes Kaifers, welches von schönen Brillanten eingefaßt war, erhalten. s. Spen. Itg. 1810, Nr. 80, S. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Nr. 76.

Da sich ber herzogliche Leibarzt Hieronimi sehr bedenklich über biesen Zustand äußerte, so sandte der König zur per= fönlichen Berichterstattung über bie Natur bes Uebels ben Gebeimrath Beim nach Hohenzierit. Dieser fand ihren Bu-Nach seiner Abreise verschlimmerte ftand nicht bebenklich. sich berfelbe jedoch in ber Art, daß die Königin das Berlangen äußerte, ber Webeimrath Beim möchte fie wieder be-Dies geschah in Begleitung bes vom Könige bazu aufgeforberten Beneralftabedirurgus Dr. Borte, welche ben König sogleich nach ihrer Ankunft von ber Lebensgefahr, in ber fich feine Gemablin befant, benachrichtigten \*). Sierauf verließ ber König am 18. Juli Abends in Begleitung seiner beiben Sohne, bes Kronpringen und Bringen Wilhelm, Charlottenburg und traf am 19. Juli Morgens gegen 10 Uhr in Sobenzierit ein. Babrend feiner Anwesenheit bei ber Königin bekam fie einen neuen Anfall von Bruftbeklemmungen, worauf sie nach kurzer Frist die Ausrufe: Mein Gott, mein Gott, verlag mich nicht! und Jefus turge meine Leiben! machte, auch balb barauf in Gegenwart ber 2 Prinzen, ber Aerzte und bes Konigs, beffen Sand bie ihrige erfaßt hatte, plöglich, aber unter minberen Schmerzen als man besorgt hatte, verschieb. Nach Berlauf von einer Stunde trafen auch ihre Rinder, Pringeffin Charlotte und Prinz Rarl bort ein, benen ber König felbst außerhalb bes Schloßhofes die traurige Botschaft brachte, daß er und fie bas Liebste auf bieser Welt verloren hatten \*\*). Der König kehrte tief betrübt mit seinen Kinbern am 19. Juli nach Charlottenburg zurud und traf bie Anordnungen zur Bei-

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 86.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 87, Rr. 88, S. 2; Rr. 92, S. 1. Die Königin war bas 4. Kind bes Herzogs Karl Ludwig Friedrich von Medlenburg Strelit und der darmftäbtischen Prinzessin Friederike Louise. Sie war am 10. März 1776 geboren, verlor ihre Mutter 1782 und wurde von ihrer Großmutter mitterlicher Seits, Louise, in Darmstadt erzogen. Dort lernte der König sie kennen, worauf die Hochzeit am 24. Dez. 1793 zu Berlin stattsand.

setzung ber Leiche seiner Gemahlin am 21. Juli. Am 25. Juli Bormittags verließ ber Leichenzug Hohenzierit in nachstehenber Ordnung bis zur preußischen Grenze:

Den Zug eröffneten im Reisewagen ber königliche Oberstallmeister v. Jagow und ber königliche Schloßhauptmann v. Buch, diesen folgten das herzogliche Forstpersonal, ein Detachement mecklenburgischer Kavallerie und der gesammte herzogliche Hosstaat, sowie die zwei herzoglichen Minister v. Derzen und v. Benz. Hinter diesen fuhr der königliche Leichenwagen, welchem in Wagen solgten die Oberhosmeisterin der Hochseligen Königliche Rammerherren und die Kammerfrau der Königin. Den Beschluß machte ein Detachement mecklensburgischer Kavallerie.

An ber prenßischen Grenze fühlich vom Zollhause am Bentowsee in bem Lübersborfer Forst angekommen, verließ bas medlenburgische Militair und bas sonstige medlenburgische Personal ben Leichenzug\*).

Ersteres wurde abgelöst von ber aus Botsbam borthin beorberten Leibeskabron ber Garbe bu Korps, von welcher sich die Hälfte vor bem Zuge in Marsch setze, die andere Hälfte aber ben Zug beschloß.

Inzwischen hatte ber König angeordnet:

- 1. baß bie Trauer über bie Königin am 27. Juli 1810 beginnen und 6 Wochen lang bauern sollte,
- 2. in welcher Art ber Hof, bas Militair und die Civilpersonen trauern sollten,
- 3. daß 6 Wochen lang in den Kanzleien schwarz zu fiegeln sei,
- 4. baß Schauspiele und Musik bis einschließlich ben 2. August, später bis zum 3. August eingestellt bleiben follten,
- 5. nach welchem Formulare von ben Kanzeln am 22. Juli das Dahinscheiben ber Königin zu verkündigen und

<sup>\*)</sup> f. beshalb Spen. Ztg. 1810, Rr. 92, S. 1 u. 2.

- am 5. Aug. die Gedächtnißpredigt auf selbige, über Jesaia, Kapitel 55, Bers 8 und 9 zu halten sei\*),
- 6. enblich, in welcher Art ber Leichenzug von ber medlenburgischen Grenze bis nach Berlin vom 25. bis 27. Juli, ber Einzug ber Leiche ber Königin im berliner Schloß am 27. Juli, bie Ausstellung bes Sarges baselbst und die vorläufige Beisetzung ber Königin in ber Domkirchensakristei am 30. Juli stattfinden sollte \*\*).

Auf ber ganzen Tour von ber medlenburgischen Grenze bis zum Bebbing hatten bie Gemeinden unter Anführung der Prediger, Schulmeister und Schulzen sich auf der Grenze ihrer Feldmart aufgestellt und begleiteten den Leichenzug bis zur nächsten Stadt- oder Dorfgrenze. In den Städten Gransee und Oranienburg, wo die Leiche übernachtete, war dies bei der Ankunft und bei der Abreise gleichfalls der Fall. Außerdem wurden die Gloden der Börfer, deren Feldmark durch den Leichenzug berührt worden, geläutet, auch fand dies in den beiden Städten bei dessen Ankunft und Abgang statt, und eingeübte

<sup>\*)</sup> f. Alles hierauf Angeordnete vollständig in den Atten der Geistlichen Registratur zu Potsbam, Litt. E, Fach 3, Nr. 5 vom Jahre 1810 und in der Spen. Ztg. 1810, Nr. 88, S. 1 n. 2; Nr. 90, S. 1 n. Nr. 93, S. 1.

<sup>\*\*)</sup> Bas a. ben Leichenzug von ber mecklenburgischen Grenze bis Berlin betraf, so schloffen fich bemfelben bort ber Lanbrath bes Ruppinischen Rreises v. Zieten und eine Deputagion ber Stanbe biefes Rreises an und folgten biefem Zuge bis jur Grenze bes Rieberbarnimichen Rreifes. Die Racht vom 25. bis 26. Juli marb ber Garg unter einem von Berlin nach Granfee gefanbten Beltbache von Boblen auf bem fleinen Marktplat ber Stabt Granfee untergebracht und von ber in biefer Stabt aus ben jungften Burgern berfelben gebilbeten Chrenwache im Traueranguge, mit weißen Staben in ber Banb, mabrend beffen bortigen Anwefenheit befonders bemacht. Am 26. Juli gelangte ber Leichenzug bis Oranienburg und wurde gleichfalls vom Landrath bes Rieberbarnimfchen Rreifes b. Pannewit, auch einer Deputazion ber Stanbe biefes Rreifes empfangen und bis Berlin am 27. Juli begleitet. Am letteren Tage hatten fich bie 3 Getabrone ber Garbe bu Rorps aus Berlin und Charlottenburg gleichfalls gur Berftartung ber militairifden Begleitung bes Leichenzuges in Reiniten. borf eingefunden und murbe im Borwert Bebbing ber Sarg vom Reisewagen auf ben borthin eingetroffenen Parabeleichenwagen umgeboben.

Der Ronig hatte ichon bamals beftimmt, bag in einem bon ibm zu errichtenben besonderen Gewölbe im Garten

Gefangchore empfingen benfelben. Am 27. Juli tamen ber Rammerer Borftel und Stabtverorbnetenvorfteher Gang aus Granfee im Gefolge bes Leichenzuges nach Berlin und hatten, geführt von bem Landrath v. Zieten, ber bem Leichenzuge bei feinem Gintreffen in Berlin ale ftanbifcher Deputirter ber Kurmart gefolgt war, am 29. Juli eine Aubienz beim König in Charlottenburg, in welcher biefer, nach bem ihm vorgetragenen Bunfc ber Stabt, genehmigte, bag ber Blat in Granfee, worauf ber Leichenwagen ber Konigin in ber Racht vom 25. jum 26. Juli geftanden, flinftig ben Ramen Louifenplay fubre, und auf ber Stelle, wo folder übernachtet, ein Dentmal für bie Sonigin errichtet werben burfe. Die Genehmigung machte ber Staats. tangler v. harbenberg am 31. Juli 1810 ben gebachten Burgern aus Granfee befannt, worauf unter Leitung bes Lanbrathe v. Bieten nicht allein Granfee und bie übrigen Stabte bes Rreifes Ruppin, fonbern and bie Rittergutebefiter biefes Rreifes fowie bie ber Briegnit nebft beren Ginfaffen burch freiwillige Beiträge bie hierzu erforberlichen Summen aufbrachten. Diefes Monument, welches am 19. Oft. 1811 aufgestellt wurde, fieht noch und wird von ben Stänben bes Rreifes Ruppin unterhalten; f. bas fammtlich Borftebenbe ju a. naber befdrieben in ber Spen. 3tg. 1810, Dr. 92, S. 2-4, auch wegen bee letigebachten Monuments die tonigl. Reg. - Att. Generalregiftratur 1810, Granfeer Baufachen, Fach 1, Rr. 2.

Reben ber Stelle, fliblich bes Bentom- Sees, ber bie Grenge zwifden ber Rurmart und Medlenburg. Strelit bilbet, wo bie Leiche ber verftorbenen Ronigin von ben Rurmartern am 25. Juli in Empfang genommen wurbe, warb balb barauf burch freiwillige Beitrage im Revier Seelershoff ber Libersborfer Forft burch ben Landrath v. Bieten und bem medlenburgifden Gutsbefiger v. Balbom - Dannenwalbe ein fleineres Dentmal von Gugeisen jum Anbenten hieran errichtet und mit den hierauf bezuglichen Inschriften verseben. Die furmartifche Regierung bat bariiber bem hauptfteueramte gu Granfee bie Aufficht übertragen und forgt felbft für bie Erhaltung ber Umgebungen bes Dentmals burch ben Oberförfter ber Lübersborfer Forft; f. tonigl. R. Forft - Atten Behbenit, Fach 3, Rr. 15 von 1829. Bon Berehrern ber Königin wirb bies Dentmal am 25. Juli jeben Jahres noch mit Blumen und Krangen geschmudt. b. 3m Reglement vom 21. Juli wegen Ginholung bes hoben Leichnams ber Ronigin am 27. Juli von Bebbing an nach bem Schloffe in Berlin mar alles befimmt, was bieferhalb beobachtet werben follte; f. bie fonigl. Reg.-Aft. Geiftl. Registratur, Litt. E, Fach 3, Rr. 5 von 1810. Die Ordnung bes Buges ift noch befonbers abgebruckt in ber Spen. Big.

zu Charlottenburg bie königliche Leiche seiner geliebten Gesmahlin ihre endliche Ruhe finden solle. Dieses Gewölbe

1810, Rr. 89, S. 1 u. 2, sowie bie polizeilichen Anordnungen bes Gouvernemente und bes Bolizeiprafibenten in Berlin vom 25. Juli in ber außerorbentlichen Beilage ju Rr. 89 ber Spen. Big. hiernach murbe in Bebbing um 4 Uhr ber Sarg ber hoben Leiche von 24 Rammerberrn auf ben Parabeleichenwagen gehoben, welche bemfelben fobann vorfuhren und mit bemfelben auf bem Parabeplat im Thiergarten um 6 Uhr Abende antamen. Sier hatte fich ber Begleitungejug bee Barabeleichenmagens bis jum Schloffe gebilbet, worauf ber Leichenmagen nebft bem Begleitungszuge unter Lautung aller Rirchengloden burch bas Branbenburger Thor, die Promenade unter ben Linden lange bem Opernplat und bem Zenghaufe nach bem Schloffe fuhr. Am Fuße ber großen Treppe empfing bie hobe Leiche ber hofmaricall v. Maffom nebft ben hofbeamten und ber hofbienerschaft, und murbe bon ben 24 Rammerherrn ber Sarg vom Leichenwagen abgehoben unb auf bie Schloftreppe beraufgetragen. Da ber Ronig am gufe ber Treppe fich mit seinen Rinbern eingefunden batte, fo gingen fie auf ber Treppe vor ber toniglichen Leiche mit fichtbar tiefer Behmuth ber. Oben an ber Treppe empfingen bie übrigen Bringen und Bringeffinnen bes toniglichen Baufes, nebft ihren Sofftaaten, bie bobe Leiche, und traten erftere, ale folde nach bem Thronfaale getragen murbe, gleichfalls vor berfelben ber. hier murbe ber Sarg auf einer erhöhten Eftrade vor bem Thronhimmel, in welcher fie 3 Tage in Barabe erscheinen sollte, aufgestellt; f. beshalb Spen. 3tg. 1810, Rr. 91, S. 1 u. 2, auch Rr. 92, G. 3 u. Rr. 93, S. 1.

c. Bis zum 30. Juli Abends blieb ber Sarg auf biefer Stelle und find die beshalb getroffenen Traueranordnungen, auch wie solche ausgeführt worden, in der Spen. Ztg. 1810, Nr. 90, S. 1 u. Nr. 92, S. 8 näher beschrieben.

d. Am 30. Juli um 8 Uhr Abends erfolgte die ftille Beisetzung bes Leichensargs ber Königin in der Sakristei das Doms, welche ber Petrigemeinde seit dem Abbrennen ihrer Kirche im Jahre 1809 jum gottesdienstlichen Gebrauche eingeräumt war. Der Sarg ward von den obgenannten 24 Kammerherrn auf dieser Tour getragen und ift der Trauerzug wie er angeordnet und ausgesührt worden, in der Spen. Ztg. 1810, Rr. 91, S. 1 u. 2, auch Rr. 92, S. 4 beschrieben, wo zugleich die Rebe, welche der erste Hofprediger, nachmaliger Bischof Sac, neben dem Sarge stehend, hielt, auch abgedruckt sich befindet.

e. Am 5. Aug. 1810 fand in fammtlichen Kirchen bie Gebächtnifpredigt auf Ihro Majeftat, die verewigte Königin ftatt. In ber

purbe baher sogleich in Angriff genommen und über bemselben eine Rapelle erbaut, in welcher die vom Bilbhauer Rauch in liegender Stellung anzufertigende lebensgroße Bildfäule ber bochverehrten Königin aus Warmor aufgestellt werben follte. Nachbem biefes bewirft worten, fand bie Beisetzung bes Sarges ber bochberzigen Königin in bem Charlottenburger Gewölbe am 23. Dez. 1810 früh Morgens ftatt. Dort verweilte ber Ronig vielmals mabrend feines Lebens und beging mit seinen Rinbern am 19. Juli jeben Jahres in ber Rapelle, über ber Ronigin Grabgewolbe, eine stille Tranerfeier\*). Er bestimmte auch, daß nach seinem Ableben er neben feiner innigft geliebten Gemablin in gebachtem Gewölbe beigesett werben solle. Dies geschah auch am 14. Juni 1840, nachbem er 4 Tage nach feinem Ableben, am 11. Juni vorläufig in ber Schloß- und Domfirche Berlins beigefest worben. Nach ber Anordnung seines Sohnes, König Friedrich Wilhelm IV., fertigte auch von ihm ber Bilbhauer Rauch in Marmor eine lebensgroße Bilbfaule in liegenber Stellung an, welche gleichfalls in ber obbemerkten Rapelle einige Fuß von ber Bilbfaule ber Königin aufgestellt wurde. Bisher haben am 19. Juli und 7. Juni jeben Jahres bie anwesenden Rinder und Enkel bieses allgemein bochverehrten Königpaars ftets eine stille Trauerfeier in jener Rapelle begangen.

Die Theilnahme über ben Tob ber Königin war zu ber Zeit eine allgemeine, sie wurde besonders wegen ihres Besnehmens in den Jahren 1806—1808 sehr hochgeschätzt und verehrt, welches sich bei ihrem Leichenzuge und ihrer Beisetung klar aussprach \*\*). Eine Menge Gebichte, die damals

Domfirche hielt folche ber hofprediger Ehrenberg, welcher ber Rönig und alle Prinzen und Prinzessinnen nebft ihren hofftaaten beiwohnten; i. Spen. 3tg. 1810, Rr. 94, S. 1.

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 154, S. 1 u. 2 bie Beifetjung ber Binigin im Gewilbe bes Charlottenburger Garten.

<sup>\*\*)</sup> Der Berfaffer biefes Berts war zu ber Zeit Bizeprafibent ber turmarfifchen Regierung und als folder Leibtragenber beim Einzuge

bem Anbenken ber Königin gewidmet waren und die trefflichen Predigten, welche die Geiftlichkeiten hielten, auch drucken ließen, sprachen dies aus und fanden die Bildniffe, Statuen berfelben, sowie die auf sie herausgegebenen Medaillen in Gold, Silber und Erz einen außerordentlichen Abgang \*).

Aber ebenso äußerte sich allgemein die innigste Theilnahme für den König, der durch der Königin Hinscheiben das Liebste, was er besaß, verloren hatte, und durch dieses auch den häuslichen Trost bei seinen damaligen bedrängten Berhältnissen, die ihm Napoleon nicht allein bereitet hatte, sondern mit Kaltherzigkeit noch fortwährend bereitete, nun entbehrte\*\*).

Zwei Stiftungen zu ber Königin Anbenken fanben zu jener Zeit ftatt.

A. Am 2. Aug. 1810 waren 7 Manner \*\*\*) in Berlin zusammengetreten, um bas Andenken ber hohen Königin burch ein Denkmal

zur Bewirfung von Bilbungsanstalten für weibliche Er-

zu ehren und zu verewigen. Diese legten ihre besfallsigen Absichten dem Könige vor, welcher am 4. Aug. solchen beispslichtete, worauf dieser Berein am 7. Aug. 1810 †) einen allgemeinen Aufruf erließ, ihn hierbei durch Beiträge zu unters

ber hohen Leiche in Berlin am 27. Juli und bei ihrer Beifetzung im Dom am 30. Juli, und kann als Angenzeuge hier nur hinzuftigen, baß die Betrübniß über das Dahinscheiben der hochverehrten Königin sich an diesen Tagen nicht allein bei den Leibtragenden, sondern auch im größeren Publiko in der Art aussprach, daß die größte Rube in selbigem herrschte und sehr viele Personen Thränen in den Augen hatten.

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810 nicht allein bie Rr. 88-110, S. 6, sonbern auch bie barauf folgenben Rrn. bis 156.

<sup>\*\*)</sup> j. 2. 98., 8. 1, S. 646.

<sup>\*\*\*)</sup> Diefe Manner waren ber Geheimrath Dellbrud, Dottor Bante, Geh. Staatsrath v. Rlewith, Obertonfiftorialrath Rolte, Staatsrath Rofenstiel und Geh. Staatsrath Sad.

<sup>†)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 96, S. 1 u. 2.

stützen. Am 23. Dez. 1810\*) veröffentlichte bieser Berein ben speziellen Plan bes von ihm benannten Louisenthums und sorberte alle Einwohner bes Preußischen Staats auf, reichliche Beiträge zu diesem Zwecke ihm zur baldigsten Ansstützung besselben zu übersenden. Mittelst Kabinetsorder vom 11. Jan. 1811\*) genehmigte der König diesen Plan und wurden alle Geistlichen und Schulbehörden vom Ministerio der geistlichen Angelegenheiten am 4. Jan. 1811 aufgesordert, sich für die Ausdringung von Geldern hierzu auss angelegentlichste zu demühen. Der Erfolg der Aufforderungen war bei der vorzüglichen Unterstützung des Königs selbst von der Art, daß am 19. Juli 1811 diese Anstalt unter Leitung der Fräuslein Lehmann mit 4 Erzieherinnen, 15 Zöglingen und 4 Wärsterinnen eröffnet werden konnte \*\*\*). Der König hatte der Louisenstiftung zur Wohnung die neue Münze vor dem

3m Jahre 1856 find unter ber Borsteherin v. Firts und ihrer brei Gehülfen, acht Erzieherinnen und einer Novige, 34 Böglinge, 8—10 Bärterinnen vorhanden gewesen, sobaß mit dem sonst angestellten bienenden Personale sich einige 60 Personen in der Anstalt besanden. Für einzelne Unterrichtsgegenstände waren außerbem mehrere

Lehrer und Lehrerinnen aus ber Stabt angenommen.

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 156, S. 1 und in ber Beilage S. 15—22 ben Plan, sowie in ber Schrift bes Ministers v. Klewit: Denkmal ber Preußen auf ihre verewigte Königin Louise, burch weib-liche Erziehungsanstalten, Halberstabt 1814, solchen und alles bis ba-hin beshalb Erlassene.

<sup>\*\*)</sup> Ans biefer Kabinetsorbre ift ersichtlich, baß von ben sich bisen sollenben Bereinen bie Sauptanstalt in Berlin errichtet werben sollte, baß aber auch nach §. 102 bes Statuts in Königsberg und Breslau abhängige Anstalten vom Berein angeordnet werben könnten. Dies hat jedoch bisher nicht stattgefunden, ba die Anstalt in Berlin ans Mangel an Fonds selbst noch nicht bas Ziel bes Plans zu erreichen im Stande gewesen ist. Ferner bestimmte die Kabinetsorbre, baß in der Berliner Louisenstiftung 12 Erzieherinnen für 36 weibliche Böglinge und für 12 kleine, Wärterinnen anzustellen wären, welche unter einer Borsteherin und 2 Ausseherinnen stehen sollten. Alle zu Erziehenden sollten in 12 Familien zerfallen, jede bestehend aus einer Erzieherin, drei Zöglingen und einer Wärterin und sich in zwei Wirthsschaften, jede unter einer Borsteherin und sechs Familien theilen.

bem Anbenken ber Königin gewidmet waren und die trefflichen Predigten, welche die Geiftlichkeiten hielten, auch drucken ließen, sprachen dies aus und fanden die Bildnisse, Statuen berselben, sowie die auf sie herausgegebenen Medaillen in Gold, Silber und Erz einen außerordentlichen Abgang \*).

Aber ebenso äußerte sich allgemein die innigste Theilsnahme für den König, der durch der Königin Hinscheiden das Liebste, was er besaß, verloren hatte, und durch dieses auch den häuslichen Trost bei seinen damaligen bedrängten Berhältnissen, die ihm Napoleon nicht allein bereitet hatte, sondern mit Kaltherzigkeit noch fortwährend bereitete, nun entbehrte \*\*).

Zwei Stiftungen zu ber Königin Anbenten fanben zu jener Zeit ftatt.

A. Am 2. Aug. 1810 waren 7 Männer \*\*\*) in Berlin zufammengetreten, um bas Anbenken ber hohen Königin burch ein Denkmal

zur Bewirkung von Bilbungsanftalten für weibliche Er-

zu ehren und zu verewigen. Diefe legten ihre besfallfigen Absichten bem Könige vor, welcher am 4. Aug. folchen beispflichtete, worauf diefer Berein am 7. Aug. 1810 +) einen allgemeinen Aufruf erließ, ihn hierbei durch Beiträge zu unters

ber hohen Leiche in Berlin am 27. Juli und bei ihrer Beisetzung im Dom am 30. Juli, und kann als Angenzeuge hier nur hinzuffigen, baß die Betrübniß über bas Dahinscheiben ber hochverehrten Königin sich an diesen Tagen nicht allein bei ben Leidtragenden, sondern auch im größeren Publiko in der Art aussprach, daß die größte Ruhe in selbigem herrschte und sehr viele Personen Thränen in den Augen hatten.

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810 nicht allein bie Rr. 88-110, G. 6, sonbern auch bie barauf folgenben Rrn. bis 156.

<sup>\*\*)</sup> j. 2. 28., 8. 1, S. 646.

<sup>\*\*\*)</sup> Diefe Manner waren ber Geheimrath Dellbrud, Dottor Bante, Geh. Staatbrath v. Rlewit, Oberfonfiftorialrath Rolte, Staatbrath Rofenstiel und Geh. Staatbrath Sad.

<sup>†)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 96, S. 1 u. 2.

stützen. Am 23. Dez. 1810\*) veröffentlichte bieser Berein ben speziellen Plan bes von ihm benannten Louisenthums und sorberte alle Einwohner bes Preußischen Staats auf, reichliche Beiträge zu biesem Zwecke ihm zur balbigsten Aussührung beffelben zu übersenben. Mittelst Rabinetsorbre vom 11. Jan. 1811\*) genehmigte ber König biesen Plan und wurden alle Geiftlichen und Schulbehörben vom Ministerio der geistlichen Angelegenheiten am 4. Jan. 1811 aufgesorbert, sich für die Ausbringung von Gelbern hierzu aufs angelegentlichste zu bemühen. Der Erfolg der Aufforderungen war bei der vorzüglichen Unterstützung des Königs selbst von der Art, daß am 19. Juli 1811 diese Anstalt unter Leitung der Fräuslein Lehmann mit 4 Erzieherinnen, 15 Zöglingen und 4 Wärsterinnen eröffnet werden konnte \*\*\*). Der König hatte der Louisenstiftung zur Wohnung die neue Münze vor dem

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 156, S. 1 und in ber Beilage S. 15—22 ben Plan, sowie in ber Schrift bes Ministers v. Alewit: Denkmal ber Prengen auf ihre verewigte Königin Louise, burch weibsiche Erziehungsanstalten, Halberstabt 1814, solchen und alles bis bashin beshalb Erlassene.

Ans dieser Rabinetsordre ift ersichtlich, daß von den sich bilben sollenden Bereinen die Hauptanstalt in Berlin errichtet werden sollte, daß aber auch nach §. 102 des Statuts in Königsberg und Breslau abhängige Anstalten dom Berein angeordnet werden könnten. Dies hat jedoch bisher nicht stattgefunden, da die Anstalt in Berlin ans Mangel an Fonds selbst noch nicht das Ziel des Plans zu erreichen im Stande gewesen ist. Ferner bestimmte die Kabinetsordere, daß in der Berliner Louisenstiftung 12 Erzieherinnen sitt 36 weibliche Zöglinge und für 12 Neine, Wärterinnen anzustellen wären, welche unter einer Borsteherin und 2 Ansseheninnen stehen sollten. Alle zu Erziehenden sollten in 12 Familien zerfallen, jede bestehend ans einer Erzieherin, drei Zöglingen und einer Wärterin und sich in zwei Wirthickaften, jede unter einer Borsteherin und sechs Familien theilen.

<sup>3</sup>m Jahre 1856 find unter ber Borsteherin v. Firks und ihrer trei Gehülfen, acht Erzieherinnen und einer Rovige, 34 3öglinge, 8—10 Bärterinnen vorhanden gewesen, sodaß mit dem sonst angestellten dienenden Personale sich einige 60 Personen in der Anstalt besauben. Für einzelne Unterrichtsgegenstände waren außerdem mehrere Lehrer und Lehrerinnen aus der Stadt angenommen.

ten, sowie von dem Zustande der Einwohner dieser Proving sich selbst zu überzeugen. Bon dieser Reise, auf welcher er sich alle Empfangsseierlichkeiten verbeten hatte, kehrte am 12. Sept. der König nach Charlottenburg und am 19. Sept. der Staatskanzler v. Harbenberg nach Berlin, beide befriedigt über das, was sie in dieser Provinz gesehen und ersahren hatten, zurück\*). Biele Ordens= und Ehrenzeichen hatte der erstere in Schlessen ausgetheilt, auch namentlich mit dem Rothen Ablerorden 1. Klasse den ehemaligen hochverdienten Minister v. Reden in Buchwald begnadigt \*\*).

In der Mitte des Monats September wurden dem König von Preußen vom König der Westphalen die Dekorazionen von drei Großorden der westphälischen Krone zugesandt, wos von er zwei dem Kronprinzen und dem Staatskanzler v. Harbenderg übergab, zugleich aber dem westphälischen König drei Dekorazionen des Schwarzen Ablerordens durch seinen Gesandten Küster einhändigen ließ\*\*\*). Gegen Ende Oktober 1810 erließ der König die organischen Gesetze behufs der neu einzussührenden Steuern, der dieserhalb zu tressenden Berwalstungseinrichtungen, sowie mehrere Beränderungen in dem höchsten, auch aber provinziellen Berwaltungspersonale †). Dies Nähere sindet sich in dem Abschnitte VI von den Finanzen und in dem Abschnitte III von den Organisazionen, Abtheislung A zu Ende.

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 106, 109, 110 u. 112, anch aus bem Archiv bes Lagerhauses b. Atten: Gen. Lanbes-Polizei, Rr. 52 v. 1810.

<sup>\*\*)</sup> f. 2. W., B. 1, S. 112 und Spen. 3tg. 1810, Rr. 137.

<sup>\*\*\*)</sup> j. Spen. Zig. 1810, Nr. 116.

<sup>†)</sup> f. Gefetsfammlung vom 27. Ott. bis Enbe Dez. 1810 u. Gesetsfammlung von 1811, auch Spen. 3tg. 1810, Nr. 133 sowie Nr. 145,
auch die außerorbentl. Beilagen bei Nr. 136, 137, 139, 142, 144, 145.

## Dritter Abschnitt.

Organifazion ber Beborben.

## Abtheilung A.

Die obern Staats- und die benfelben unmittelbar untergebenen Beborben.

l. Für ben Zeitraum vom Enbe bes Jahres 1808 bis 6. Juni 1810.

Nach bem Abgange bes Ministers v. Stein im November 1808 hatte ber König Friedrich Wilhelm III. mittels Kabisnetsordre vom 6. Dez. 1808\*) eine neue Organisazion seines Ministeriums zur Berwaltung aller auswärtigen Civils und Militairangelegenheiten angeordnet. In dieser an die Misnisterialverwaltungen gerichteten Kabinetsordre äußerte der König:

"Nachdem Ich besondere Ministerien für die Finanzen und bas Innere angeordnet, die dadurch nothwendig gewortene Aufhebung des preußischen Provinzialdepartements versfügt, die Anordnung eines förmlichen Staatsraths die zu Meiner Zurucktunft nach Berlin auszusetzen beschlossen habe, so verordne Ich wegen der Leitung der Geschäfte durch Mein

<sup>\*) {. 2. \$3., \$3. 1, \$\</sup>infty\$. 475.

Ministerium mit Aufhebung ber neuerlich angeordneten Generalkonferenz \*) Folgendes:

- 1. "Alle Geschäftsgegenstänbe, welche zwei ober mehrere Ministerien betreffen und worüber eine Berschiedenheit der Meinungen eintritt, sind von den Shess dieser Ministerien mit Zuziehung der Chefs der betreffenden Setzionen und der erforderlichen Räthe in gemeinschaftlichen Konserenzen zu berathen. Es ist darüber unter der Firma der betreffenden Ministerien nach Eurer Anziennität zu versügen oder nach den Umständen Bericht zu erstatten. Dieses sindet vorzüglich bei allen neuen Einrichtungen und Gesehen statt und es müssen der gleichen Gegenstände, was etwa das Innere oder die Finanzen betrifft, stets von beiden Ministerien gemeinschaftlich berathen werden, auch ist in dieser Art zu berichten.
- 2. "Nur biejenigen Gegenstände, welche in sammtliche Refsforts eingreifen, werben auch von sammtlichen Minisfterien unter ber Firma «Staatsministerium» gemeinsschaftlich berathen und wird von Euch auch gemeinschaftslich barüber verfügt und berichtet \*\*).

"Ich überlaffe nunmehr Euch fämmtlich über die Leitung bes Geschäftsganges nach ben vorstehenden Bestimmungen unter Euch bas Erforderliche festzuseten.

Königsberg, ben 6. Dez. 1808.

Friedrich Wilhelm.

**91**11

bie Staatsminifter Graf Golz,

v. Altenftein 2c."

<sup>\*)</sup> s. Stein's Aeußerungen wegen Ausbebung bieser General-tonferenz im 2. B., B. 1, S. 681.

<sup>\*\*)</sup> Am 17. April 1810 wurde in Bezug auf eine Kabinetsorbre vom 31. Marz 1810 biefe Bestimmung bem Oberpräsibenten Sad be-tannt gemacht; f. Aften im Ministerialarchiv bes Lagerhauses, Gen. Oberlanbesbebörben, Rr. 1 v. 1809 u. 1810.

Herauf erließ ber König am 16. Dez. 1808\*) bas Publikandum, betreffend die veränderte Verfassung der obersten Staatsbehörden der preußischen Wonarchie in Beziehung auf die innere Landes und Finanzverfassung und am 18. Febr. 1809\*\*) das Publikandum, betreffend die Organisazion und die Ressortverhältnisse des Kriegsministerit und bessen Despartements.

Hiernach hatte ber König fünf Ministerien, jedes mit mehreren Sekzionen, sowie die Minister und Borsteher ber Sekzionen ernannt. Nach dieser Organisazion standen ben 5 Ministerien und beren Sekzionen vor:

A. Dem Ministerio ber auswärtigen Angelegenheiten ber Staatsminister Graf Golz.

Unter ihm ftanben zwei Setzionen:

Der erfteren, worin bie eigentlichen auswärtigen Angelegenheiten bearbeitet wurden, ftand er felbft vor.

Die zweite, für die Haus-, Hoheits-, Konsulats-, Lanbes-, Grenz- und Privatsachen wurde dem Geh. Legazionsrath Nagler anvertraut \*\*\*).

<sup>\*)</sup> f. Gefetsfamml. von 1806 bis 27. Oft. 1810, Rr. 59, S. 361) welche (D. Gefetsfamml. von 1806 bis 27. Oft. 1810, Rr. 69, S. 536) beibe Gefetse, beren fpezieller Abbrud hier überfüffig und zu weit erichien, bei Lefung bes Rachstehenben zur hand zu nehmen fein burften.

Dinfichtlich ber Bearbeitung ber Geschäfte in biesem Ministerio ergaben fich bis jum 6. Juni 1810 folgenbe Beranberungen:

a Rach ber Befanntmachung vom 4. Nov. 1809 wurden bie Geh.

Regazionsräthe Le'Coq und Rempfner von ber Bearbeitung ber laufenden Geschäfte entbunden, verblieben jedoch zur Disposizion bes Chefs bes Ministerii.

b. Der zum Geh. Staatsrath ernannte Geh. Legazionsrath Rifter (Gefanbte am westphälischen hofe) wurde als Leiter ber Geschäfte in die erste Setzion berufen und zugleich ber Geh. Legazionsrath Ragser zum Geh. Staatsrath beförbert.

c. Die Legazionsräthe Le'Coq b. Sting. und Roux wurden Staatsräthe in ber ersten Setzion.

d. Der Geh. Leg. - und Geh. Oberjuftigrath v. Raumer verblieb im Ministerio bes Auswärtigen, bes Innern und ber Juftig für alle innern Sausangelegenheiten in Birtsamfeit; f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 132.

- B. Dem Ministerio ber Finangen ber Staatsminister v. Altenstein\*). Deffen Berwaltungsgeschäfte sollten in 3 Setzionen bearbeitet werben, und zwar:
  - a. die erste, das Generaldepartement, welchem bas gesammte Kassenwesen, sowie die besondere Aufsicht über die Staatsschulden und Staatsgeldinstitute oblag, sollte der Minister selbst leiten \*\*):
- \*) Rach ber Kabinetsorbre vom 12. Dez. 1809 auf die Berichte ber Ministerien ber Finanzen und bes Innern vom 9. Dez. wurde ber Geschäftstreis bieses Ministerii noch baburch erweitert, daß ber König barin bestimmte, von der Berwaltung der Bergwertsgeschäfte im Ministerio des Innern sollten nachstehende Gegenstände zum Finanzministerio übergeben:
  - a. ber Ralffteinbruch bei Rübereborf;
  - b. bas Torfmoor am Rhin und bie fibrigen mit ben Bergwerksanlagen bis bahin verbundenen Torfgrabereien;
  - c. bie Borgellanmanufattur in Berlin unter technifder Ronturreng ber Bergwertebeborbe;
  - d. bie Abgaben von Privatbergwerten;
  - e. bie Salinen und bas ganze Salzregal;
- (Das Technische ju a, b und e follte bie Bergwertspartie jeboch beforgen.)
  - steu.)
    f. das Müngwesen. Die Einwirkung des Ministerii des Innern in dieser hinsicht sollte nur dann stattsinden, wenn von Beränderungen des Müngsuses die Rede sei. Hierbei war jedoch der Finanzminister angewiesen, dem Ministerio des Innern auf Berlangen vom Gange der Minzoperazionen behufs der Leitung der Gewerbe, und zwar insofern Geheimnis dadei zu beobachten sei, vertrauliche Mitheilung zu machen. s. dieserhalb Atten der Organisazion der Bergwerkspartie von 1809—1812, Tit. I, Selz. 24 im Ministerialarchiv des Lagerhauses, worin sich auch Fol. 64 eine Resoluzion des Finanzministers an die Selzion der Domainen und Forsten und an das brandenburgische Oberbergamt vom 21. Mai 1810 besindet, daß die Angelegenheiten der Kaltsteinbrüche und der Rhintorsmoore zu a und b die auf weitere Bestimmung in seinem Bureau bearbeitet werden wilrben.

\*\*) Unter bem Minister besorgten spater als Chefs eigener Selzionen in biesem Ministerio nach einer Bestimmung bes Königs im Dezember 1809, und zwar die Bankangelegenheiten ber Geh. Oberfinangrath Stägemann, die Geschäfte ber Seehandlung, mit welchen die Leitung bes Salzwesens verbunden worden, der Geh. Oberfinangrath L'Aba pe

- b. bie zweite, ber Domainen und Forsten, wurde bem zum Geh. Staatsrath beförberten Geh. Oberfinangsrath b. Quast übertragen\*);
- c. die britte ber Berwaltung fammtlicher birekten und indirekten Steuern erhielt der frühere Rammerdirektor Geh. Staaterath v. Hehbebreck.
- C. Dem Ministerio bes Innern ber Staatsminister Graf zu Dobna. In seinem Ministerio waren bie Geschäfte in sechs Setzionen eingetheilt:
- a. Die erfte Setzion ber Allgemeinen- und Sicherheitepolizei führte ber Minifter felbft \*\*);
- b. Die zweite Setzion ber Gewerbepolizei ber Geh. Staaterath v. Schon \*\*\*);

und ber Geh. Seehanblungsrath Riebuhr, welche brei zugleich zu Geh. Staatsrathen ernannt waren; f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 152.

In der Generalbepartementsseizion wurden bis 6. Juni 1810 noch angestellt ber Geh. Oberfinangrath Jäschle als Justigiarius und Staatsrath (f. Spen. Itg. 1809, Rr. 70), der furmärkische Regierungsrath Schulz als Staatsrath (f. Spen. Itg. 1809, Rr. 152), der Geh. Kriegsrath Alberti als Staatsrath zur Leitung der Geschäfte der General-Salzdiretzion in der Seehandlung (f. Spen. Itg. 1810, Rr. 25), die königlichen Regierungsräthe Billaume und b. Raumer im Mai 1810, ersterer als Staatsrath im Generalbepartement und letzterer als Isself, ersterer als Staatsschim Generalbepartement und letzterer als Isself und ben Staatsschim (f. Spen. Itg. 1810, Rr. 64).

<sup>(</sup>j. Spen. 3tg. 1810, Rr. 70): a. fir die Domainen ber Rammer- und Domainenrath Biltens, ber Regierungsrath Blomer, ber Rammer- und Do-

fens, ber Regierungsrath Blomer, ber Kammer- und Domainenrath Graf zu Dohna-Bunbladen als Staatsrathe; b. für bie Forften ber Geb. Oberfinangrath Lemte, ber Ober-

finangrath und Direttor ber Forftlartentammer Rrause und ber Regierungsrath v. Laviere als Staatsrathe und Oberforftmeifter; c. die Juftigiariatsgeschäfte besorgte ber vorher bemertte Staatsrath Jajoble.

<sup>34)</sup> In biefer Setzion wurben angestellt: bie Regierungsräthe Sihler und Dietrich im Juni 1809 als Staatsräthe (f. Spen. Ztg. 1809, Pr. 73, S. 2) sowie im März 1810 ber Bizepräsibent ber pommerschen Regierung Borsche gleichfalls zum Staatsrath ernannt (f. Spen. Ztg. 1810, Nr. 34).

<sup>200</sup> Da bem v. Schon nach seinem Bunfche bie Regierungspräfibentenftelle in Gumbinnen im April 1809 ertheilt murbe, so verließ er

c. die britte Setzion bes Austus und Unterrichts war ben zum Geh. Staatsrath ernannten Minister-Residenten in Rom, Wilhelm Freiherrn v. Humboldt bestimmt\*), die Geschäfte sollten in zwei Untersetzionen bearbeitet werden und zwar:

bie erste bes Rultus unter eigener Leitung bes v. humbolbt;

bie zweite bes Unterrichts unter ber Leitung eines befonbern, hierzu noch zu ernennenben Staatsraths \*\*).

d. Die vierte Sekjion für bie allgemeine Gesetzgebung warb bem Geh. Staatsrath v. Rlewit \*\*\*) überstragen;

ben Borsit ber zweiten Setzion. Diesen übernahm ber Minister selbst, übertrug jedoch bem Staatsrath Kunth alle Angelegenheiten in Gewerbepolizeisachen für Schlesten, Pommern, die Kurs und Neumark statt seiner zu zeichnen; s. die Att. Oberbehörben, Rr. 1 von 1809 u. 1810 im Ministerialarchiv des Lagerhauses. Im Jamuar 1809 wurde Geheimrath Thaer-Mögelin als Staatsrath bei dieser Setzion angestellt.

\*) In dieser Sekzion wurden bis zum 6. Juni 1810 angestellt ber Geh. Rammer- und Domainenrath, ordentlicher Affessor und Sekretair des Senats der Alabemie der Künste und mechanischen Biffenschaften, Uhben, im März 1809 als Staatsrath ernannt; s. Spen. 3tg. 1809, Nr. 35, S. 2. Der Direktor des Gymnasii zu Elbing Sübern als Staatsrath für die zweite Sekzion, der Kammer- und Domainenrath Schmedding aus Münster als Staatsrath für beide Sekzionen.

Nach Auflösung bes Oberkonsistoriums und Oberschultollegiums am 1. Aug. 1809 wurde, auf ben Bericht bes v. Humboldt vom 16. Aug. 1809 mittelft Kabinetsorbre vom 8. Sept. 1809 bie in obgebachten Kollegien angestellt gewesenen Oberkonsistorialräthe Sach, Ribbed und v. Hanftein zu Mitgliedern ber Sekzionen, besonders für die erste Unter-Sekzion mit ihren bisherigen Gehältern von 500 Rthlr., 315 Kthlr. und 300 Kthlr. ernannt; f. Att. General-Offizianten von 1809, Nr. 72 im Ministerialarchiv des Lagerhauses.

\*\*) Diefe Leitung erhielt ber Ronigsbergiche Ronfiftorialrath Ritolovius als Staaterath.

\*\*\*) Im März 1809 ernannte ber König ben Freiherrn v. Abbiger zum Mitglieb und Staatsrath in biefer Sefzion; f. Spen. Ztg. 1809, Rr. 34, S. 3.

e. bie fünfte Setzion für bas Medizinalwesen war für ben Geh. Staaterath v. Humbolbt bestimmt \*);

\*) In Bezug auf bas Publitanbum, betreffend die veränderte Berjaffung ber oberften Staatsbehörden vom 16. Dez., §. 16 u. 17, S. 124 hatten nach ber Antunft bes v. humboldt in Berlin, die Minister ber Finangen und bes Innern am 6. Rov. 1809 bem Könige ihren speziellen Organisazionsplan für diese Setzion vorgelegt. Hierauf bestimmte ber König am 24. Nov. 1809, daß die beiben Minister wegen ber militair-medizinischen Berhältnisse sich mit dem Generalmajor v. Scharnhorst berathen möchten. Auf den hierauf am 10. Dez.

1809 erftatteten Bericht erfolgte nachstehenbe Rabinetsorbre vom

13. Dez. 1809:
"Meine Lieben! Rach ber nunmehr zwischen Euch mit bem Generalmajor v. Scharnhorft erfolgten Bereinigung will Ich ben Plan
zur Organisazion ber Mebizinalsetzion bes Ministerii des Innern ge-

- nehmigen, zumal ba 1. er noch feine gesetzliche Bestimmung, sonbern nur die Grundzüge zur allgemeinen Berfassung enthält;
  - 2. bie Abminiftrazion bes Militair-Mebizinalwefens, ber Bepiniaire far bie Militairarzte und beren Ernennungen bem Chef bes
  - für die Militairärzte und beren Ernennungen bem Chef bes Bilitair Mebizinalwefens verbleiben und 3. diefer als Mitglieb ber Setzion in allen auf das Militairwefen Bezug habenben Gegenständen entscheiden, in den übrigen aber

Bezug habenden Gegenständen entscheiden, in den übrigen aber tonsultative Stimme haben soll, welches Berhältniß alebann in Sinsicht der übrigen Mitglieder und der andern als militairische Angelegenheiten stattsindet.

"Unter biesen Bestimmungen bes Plans habe 3ch ben Personal- und Salarien- Etat für die Medizinalsetzion, welche 15,230 Athlir. sorbert, ingleichen den Pensions- und Wartegelber- Etat für das ausscheidende Personal des ehemaligen Oberkollegii Medici und Sanitatis auf 5080 Athlir. genehmigt, und erhaltet Ihr beibe Etats von mir vollzogen hierbei zurfict.

"Jum Chef ber Mebizinalsetzion will 3ch ben Geh. Staatsrath b. humbolbt hiermit ernennen und trage Euch auf, nunmehr ben Plan nach ben obigen Bestimmungen auszusühren. Ich verbleibe 2c. Friedrich Wilhelm.

An die Minifter v. Altenstein und Graf ju Dohna."

Diese Berhanblungen befinden sich in ben Rabinetsatten, das 'Rediginalwefen betreffend, aus ben Jahren 1808 und 1809, Paket 22 im Ministerialarchiv des Schlosses, wo auch der ausgefährte Plan, bessen spezielle Aufnahme bier zu weit gestihrt haben würde, sich bestudet nud sehr lesenswerth ift.

f. bie fechste Setzion für ben Bergbau leitete ber Minifter vorläufig felbft \*).

Hollegii Medici und Sanitatis burch ben Oberprästbenten Sad am 14. Dez. 1809 und machte am 4. Jan. 1810 befannt:

Se. tönigl. Majestät haben unterm 13. v. Mts. die Organisazion einer besondern Medizinalsetzion in dem Ministerium des Innern zu besehlen und den Geh. Staatsrath Freiherrn v. humboldt zum Chef, sowie den Geheimrath Dr. hustand als Staatsrath, ingleichen den Dr. Welper als Geh. Obermedizinalrath zu Mitgliedern derselben zu ernennen geruht. Auch der Generalstabschirungus Dr. Görte ist als Chef des Militairmedizinalwesens von Amtswegen Mitglied dieser Setzion; s. Spen. Zig. 1810, Rr. 2, S. 8. Im Juli 1810 wurde der Dr. Kohltausch zum zweiten Geh. Obermedizinalrath dieser Setzion ernannt.

\*) hinsichtlich einiger Berwaltungsgegenstänbe, bie nach bem Gefet vom 16. Dez. 1808, S. 107 biefer Setzion bes Ministerii bes Innern liberwiefen waren, fanben bie beiben Minister ber Finanzen und bes Innern Bebenten, weshalb, sowie wegen bes in biefer Setzion anzustellenben Dirigenten- und Rathspersonals, auch wegen ber neu zu bilbenben Oberbergämter in Berlin und Breslau, sie am 8. April 1809 bem Könige ihre Ansichten vortrugen, worauf er nachstehenbe Kabinetsorbre am 18. April 1809 an selbige erließ:

"Meine Lieben 2c. 3ch finbe burch Euren Bericht vom 8. b. D. Mich bewogen, für ben Bergbau- und Hittenwertsbetrieb in Meinen Staaten eine besondere Selgion zu bestimmen und ihr

- a. bie obere polizeiliche Leitung ber mineralifchen , inebefonbere metallifchen Brobutzion und Fabritagion,
- b. Die Bermaltung ber eigenthumlichen bergmannischen Aulagen, ingleichen ber Mung., Salg. und Porzelaufabritazion und ber von Brivatwerten zu beziehenden Gefälle und
- c. bie Borforge für Anziehung und Bilbung wiffenschaftlicher und praftifcher Sachtunbigen als Birfungefreis anzuweifen.

"Ich will aber in ber ersteren Beziehung bie Privatindufirie in Absicht bes Betriebs eigenthämlicher Gruben nicht ferner, wie bisher, beschränkt wissen, auch sollen in der Regel für Meine Rechung keine neuen Anlagen stattsinden, sondern nur unter ganz besonderen Umfanden da, wo der Bortheil des Ganzen ihre einzige Bedingung ift, unternommen werden, vielmehr sollen von den schon vorhandenen Anlagen bei irgend annehmlicher Gelegenheit diezenigen veräußert werden, welche eben so gut oder besser von Privatunternehmern betrieben werden können, oder welche mit vorzüglichem Risto und Detailarbeit

Außerbem war im Gefet vom 16. Dez. noch angeordenet und zwar:

vertudpft find; bagegen will 3ch biejenigen Anlagen tonservirt wiffen, beren eigenthamlicher Befitz jur Fabritazion ber Kriegsbedürfniffe wünschenswerth bleibt. hiernach werben von dem Reffort der Setzion für den Bergbau ganz ausfallen:

- 1. Die mertantilischen Geschäfte, welche bisher mit Ausschluß von Privatpersonen für Rechnung des Staats betrieben wurden, so-beib solche ganz frei gegeben und der vormalige reine Gewinn davon durch eine geringe Boll- oder Atzisegeldabgabe gedeckt sein wird. Der Debit für Rechnung des Staats soll alsbann auf die eigenen Fabritate beschräuft sein und ohne alle Magazinanstalten durch die Kausseute in Kommission und auf den hütten betrieben werden.
- 2. Die Salztransportgeschäfte, sobalb bie neue Beborbe, worüber 36 Euern besondern Borfclag erwarte, eingerichtet fein wirb.
- 3. Die Torfgrabereien, welche wegen ihrer nahen Beziehungen mit ben Forften ber Selzion für die Domainen und Forften beizulegen find. Diejenigen Torfgrabereien aber, welche allein für bergmannische 3wede bestimmt find, sollen ber Selzion für den Bergbau vorbebalten bleiben.

"Dagegen will 3ch bas Ressort ber Bergbaubehörbe barin erweitern, baß 3ch ber unmittelbaren Leitung berselben bas Alaunwert in Freienwalbe, welches bisher vom Militairbepartement birigirt wurde, unterordue; ber Ertrag babon soll aber bem Potsbamschen Baisenbanse verbleiben. 3hr habt hierburch bas Beitere mit ber Militairbehörde zu reguliren.

"Bas bie Organisazion ber Sefzion betrifft, fo foll folche ftatt ber bieberigen fieben vortragenben Rathe bes Bergwertbebartements aus vier Mitgliebern, namentlich bem Geb. Dberbergfinangrath Rofenfliel and bem Beh. Oberbergrath Rarften, welche beibe 3ch biermit ju Staaterathen ernenne, ingleichen bem Oberbergrath b. Laroche und bem Bergrath Rlugel, welcher hiermit jum Oberbergrath ernannt wird, als Affefforen bestehen, und foll ber Rofenftiel als Direttor gugleich Die allgemeinen polizeilichen Gegenstände, auch bie Diretzion ber Rauge- und Borgellanfabrit, ingleichen bie Raffenfachen, ber Rarften bie beramannischen und metallurgischen Operazionen in mineralogisch demischer hinficht, ber v. Laroche bie Salzfabritazionsfachen und ber Atugel bas Maschinenwesen, bie Marticheibearbeiten und bie Baufachen leiten. Da biernach von ben Rathen bes vormaligen Bergwertsbepartements, nachbem ber Beh. Staaterath Sad anberweit beforbert ift, mur noch bie Geb. Finangrathe Gerhard und Bebling übrig bleiben, io will 3ch, bag biefe beiben gut penfionirt und bie Borfchlage besbalb Dir vorgelegt merben.

1. im §. 6, Nr. 3, S. 364, baß, wenngleich bas noch neu zu organifirende Generalpoftamt unter bem

"In Absicht ber von ber Sekzion für den Bergbau kunftig zunächst abhängigen Oberbergämter zu Berlin und Breslau bestimme Ich, daß das erste Oberbergamt zu Berlin aus den daselbst vorhandenen drei verschiedenen Behörden, der Hauptbergwerks- und Hittenadministrazion, der Haupt-Torsadministrazion und dem Eisenmagazin zu einer Behörde konstituirt werden soll, und derselben alle bergmännischen Anlagen außerhalb Schlesien übertragen werden, auch genehmige Ich, daß bei dem Oberbergamte zu Berlin ein Direktor und sechs Räthe und zwar der Direktor für die Messing-, Lupfer- und Saigerhütten, zwei Räthe sit die sämmtlichen Eisenhüttenwerke, zwei Räthe für die ganze Torspartie und einer von ihnen zugleich für das Bauwesen, ein Rath für die ganze Kalkpartie und ein Rath für das gesammte Rechnungswesen, ingleichen sür die Knappschaftskasse angestellt werden.

"Das zweite Oberbergamt will Ich ausschließlich für Schleften befteben laffen und bemfelben die von der vormaligen Kammer abhängig

gewesenen Steintoblen - und Gifenwerte beilegen.

"Für bas Berliner Oberbergamt will Ich hiernach auf Euern Borfchlag, ben bisherigen Bergaffesfor Martins jum Direktor und jum Oberbergrath ernennen, und ju ben sechs Räthen ben Oberbergratb Prätorius, die Bergräthe Eiselen und Gleditsch und die jetigen Affessorn b. Billerbed, Beder und Fangignon, lettere brei mit Ernennung zu Bergräthen bestimmen, auch genehmigen, daß dem Oberbergamte zwei Konsulenten, und zwar der Kammergerichtsaffessorberbergamte zwei Konsulenten, in welchen sich auch die Selzion seiner bedienen kann, und der Affessor kösch bei der Porzellanfabrit für die pprotechnischen Sachen beigeordnet werden, außerdem auch noch der Kondukteur Edard, welcher seine Hauptbestimmung bei der Berliner Eisengießerei hat, als Afstent angestellt wird.

"Begen ber Befolbungen und Penfionen, sowohl bei ber Sefzion bes Bergbaues, als bei ben Oberbergamtern will 3ch Gure nabern Borfchläge gemartigen.

"Die Mitwirfung und Kontrolle ber Regierungspräfibenten finbe 3ch in ber vorgeschlagenen Art angemeffen, weshalb 3ch die Präfibenten ber Kurmärtischen und Breslauschen Regierungen auch zu Bräfibenten ber beiben Oberbergämter hiermit ernenne, und soll es ihnen überlaffen bleiben, zum Bleno ber Regierungen einige Mitglieder ber Oberbergämter zuzuziehen.

"Bas insonderheit die speziellen Berhältnisse bei dem Torfwesen betrifft, so soll nach obiger Bestimmung unter 3 das Oberbergamt zu Berlin blos die größern Torfstiche am Rhin und von den Keinern

Ministerio des Innern stehen sollte, dennoch solches die selbständige Leitung bes technischen Theils bes Boftwesens behielt. Führer bes Generalpoftamts war ber Generalpoftmeifter b. Sengebart, und jum Bizegeneralpoftmeifter marb ber Beh. Legazionerath Ragler ernannt;

angerhalb ber Rurmart belegenen, nur noch folde respiziren, melde mit ben Bergwerlsanlagen unmittelbar verbunden find, alle übrigen Torfftiche hingegen, sowie bas gange Torfwefen mit Ausnahme ber Grabereien für Buttenanlagen follen ben Regierungen unter Leitung ber Domainen- und Forftsetzion überwiesen werben. Um aber in tednifder hinficht einen Bereinigungspuntt ju haben, foll bas Berliner Oberbergamt bie Spezialokonomieplane und Etate für fammtliche Provingen, ebe folche bie Domainen- und Forfifetzion vollzieht, prafen , baffelbe foll ferner alle zwei und brei Jahre eine örtliche Revifion burch eine feiner Mitglieber vornehmen laffen, auch bei Anfiellung ber Torfinfpettoren und erften Betriebsbeamten ju Rathe gejogen werben.

"Der Betrieb ber in ber Rurmart und im Magbeburgifchen vorhanbenen Salztorfgrabereien, welche ben auswärtigen Salinen bas Brennmaterial liefern, verbleibt bem Berliner Oberbergamte. Das Manumert in Freienwalbe foll für Rechnung bes Botsbamichen Baifenbaufes bem Berliner Oberbergamte fofort fiberwiefen und bas bisberige Monopol in eine Smpoftirung bes fremben Alauns verwandelt werben.

"Db bei biefer Organisazion ber Beborben fur ben Bergban, vorguglich fur bie Rontrolle bes technischen Betriebes, noch ein Oberbeamter, wozu 3hr ben Grafen v. Reben vorschlagt, nothig fei, bies will 3ch ber Butunft vorbehalten; vielmehr mable 3ch Guern anbern Borfclag und befehle Euch, ben bormaligen Direttor bes Oberbergamts ju Rothenburg, Gerharb, jum Direttor bes Breslaufden Oberbergamte und jum Berghauptmann nach bem borgefclagenen Berbaltniß zu berufen.

"Die Sauptbergwertstaffe wird in ber Folge allerbings entbehrtid und tonnen bie Oberbergamter ihre Ueberfcuffe an bie Generalfaatetaffe abliefern, auch bei biefer ber Bergwertspartie ein Rrebit geftellt werben. Dit Gurer Abficht, bie Schulben berfelben ben Staatsichulben einzuverleiben, bin 3ch einverftanden und erwarte baraber Eure nabern Borichtage.

"Eine eigene technische Deputazion für ben Bergbau finde 3ch entbehrlich, bagegen will 3ch bie Staaterathe Rofenftiel und Rarften, ingleichen ben Oberbergrath Rlugel ju Mitgliebern ber technischen Deputagion ber Gemerbepolizeifetzion biermit ernennen. Die Setzion für 2. und im §. 20, S. 369 bas Statistische Bil - reau unter Führung bes Ministers bes Innern seine Be-

ben Bergbau foll bem Minifterio ber Finangen und bes Innern gemeinschaftlich untergeordnet fein.

3d verbleibe 2c.

Rönigeberg, ben 15. April 1809.

gez. Friebrich Bilhelm.

Ĭπ

ben Staatsminifter, Freiherrn v. Altenftein und an ben Staatsminifter Grafen ju Dohna."

f. bas Konzept biefer Kabinetsorbre in ben im Ministerialarchiv im toniglichen Schloffe befindlichen Kabinetsatten, Litt. Ar. 39 c., 1809 und bie Reinschrift berselben in ben Atten bes Ministerialarchivs im Lagerhause, Tit. 1, Setzion 24, die Bergwerfspartie betreffend, won 1809—1812, Fol. 2—4.

Da vor Ausstührung vorstehender Rabinetsordre die Minister der Finanzen und des Innern es für nothwendig erachteten, über ihre Ressordrerhältnisse die endlichen Festsehungen vom Könige zu erbitten, so erfolgten auf ihren Bericht vom 9. Dez. 1809 solche mittelft Kabinetsordre vom 12. Dez. 1809, deren Inhalt schon G. 108 speziell aufgeführt ift. Am 13. März 1810 reichten beibe Minister die Etats für die höhere Berwaltung der Bergwertspartie beim Könige ein, worauf er nachstehende Kabinetsordre erließ:

ben Benftons - und Bartegelber - Ctat berjenigen Ber-

sonen, welche burch bie neue Organisazion inattib

- 1. bet Der Generalbergbauotretzion ber Staterath Rargen Die Geschäfte birigiren und außer ihm und bem Oberbergrath Rlfigel, auch bie ersten Direktoren ber beiben Oberbergamter in ber Direkzion, sofern sie anwesend sind, Sit und Stimme haben, bagegen
- 2. ber Oberbergrath v. Laroche nunmehr feine Bestimmung in bem hiefigen Oberbergamte ale zweiter Direktor finbet;
- 3. ber bisherige Bergaffeffor Abich ale technischer Expedient ben Bergrathstarafter erhält;

ichäfte betreiben follte. Unter biefem warb zur Leitung ber einzelnen Geschäfte ber Professor, Staaterath Hoffmann angestellt.

- D. Dem Ministerio ber Tustiz ber Staatsminister und Großkanzler Behme\*), von welchem außer ben Raths= gegenständen auch die Lehnssachen \*\*, das Hhooketen= wesen und die Bormundschaftsangelegenheiten abshingen.
- E. 3m Ministerio für bie Rriegsangelegenheiten
- 4. bas Reffort ber Oberbergämter bergeftalt bestimmt wirb, baß sie, nach Berschiebenheit bes speziellen Ressorts, an jeben von Euch zu berichten, und von jebem von Euch Besehle anzunehmen haben, bie allgemeine technische Betriebs- und Disziplinaraufsicht und beren Auslibung aber Euch, bem Minister bes Innern, in ber bemerkten Art obliegt;
- 5. ber Geh. Oberfinangrath Gerhard als ein Mir perfonlich betannter, alter treuer Diener, die ausgezeichnete Benfion von
  2000 Athlir. erhalt und endlich
- 6. ber Geh. Oberfinangrath Rofenftiel als Staaterath gang jum Reffort bes Finangminifterii mit feinen Gehaltern übergeht. Berlin, ben 29. Marg 1810.

gez. Friebrich Bilbelm.

An

bie Staatsminifter, Freiherrn v. Altenftein und Grafen zu Dohna."

hierauf wurden im April 1810 alle betreffenden Behörben und Bersonen mit Anweisung verseben und bie löniglichen Bestimmungen jur Ausführung gebracht.

- s. wegen bes Borftebenben bie S. 120 bemerkten Alten bes lagerhausarchivs, Tit. I, S. 24, worin alle Berhanblungen und Etats sich befinden, auch Spen. 3tg. 1810, Rr. 46 u. 49 wegen Ausbebung bes Bergwerksbepartements 2c. und der angestellten Bersonen in ben neuen Behörben.
- \*) Im Suftizminifterio befanden fich als Rathe angestellt: bie Geb. Oberjustigrathe v. Raumer und Fode, sowie die Geb. Justig-rathe Dieberichs, Sad und Goslar.
- \*\*) f. wegen Bermaltung bes Lehns nub ber bamit in Berbinbung gefehten sonstigen Geschäfte vor 1806 im 1. 23., S. 44 und wegen ber Kurmart insbesonbere S. 127-129.

(S. 107) war kein Kriegsminister angestellt. Es vertrat biese Stellung ber Generalmajor v. Scharnshorst. Die obersten Behörben in selbigem waren bamals nach dem Publikandum vom 18. Febr. 1809:

- 1. Das Rriegsministerium mit seinen beiben Departements, als
  - a. bas allgemeine Kriegsbepartement unter ber Leitung bes Generalmajors v. Scharnhorst. Unter biesem wurden die Geschäfte besselben von 3 Divisionen bearbeitet.

Die 1. Division ber perfonlichen Berhaltnisse ber Militair Individuen leitete ber Generalmajor v. Scharnhorst felbst \*).

Die 2. Division, welche alles, was auf die Bilbung ber Armee und ben Gebrauch ber Truppen in taktischer und strategischer Hinsicht Bezug hatte, leiteten die Majore v. Rauch und Boben \*\*).

Die 3. Division, welcher alle Angelegenheiten ber Artillerie, bes Korps be Genie und ber Festungen zur speziellen Führung überwiesen waren, leiteten anfangs im Jahre 1809 bie Obersten v. Gneisenau und Neanber. Nach bes ersten Abgang ber letztere unter spezieller Einwirkung bes Generalmajors v. Scharnhorst \*\*\*).

b. Das Militair=Dekonomie-Departement unter ber Leitung bes Geh. Staatsraths Oberst Grafen

<sup>\*)</sup> Unter v. Scharnhorft führte bis Enbe April 1809 ber Major v. Grolman bie Geschäfte, nach beffen Abgang ward ber Oberft v. Hade Divifionschef und wurden in selbiger zugleich beschäftigt: bie Majore v. Binstowsth und v. Rhtebusch.

Rach v. Hade's Bersetzung im Winter 1809 zur Leitung bes 2. Departements erhielt bie Leitung ber 1. Division ber Major v. Bopen; f. Spen. Ztg. 1810, Nr. 21.

<sup>\*\*)</sup> Bu beren Unterftütung wurben bie Majore v. Dunter und v. Jasti ernannt.

<sup>\*\*\*)</sup> Sie wurben unterftütt: burch bie Majore v. Pullet, v. Schmibt und v. Leitholb, und nach bem Abgang bes ersteren burch ben Major v. Schöler.

Lottum\*). In biesem wurden bie Geschäfte in 4 Divisionen bearbeitet.

Der 1., welcher die Leitung des Militairkaffen - und des Serviswesens, letteres in Gemeinschaft mit den Ministerien des Innern und der Finanzen übergeben waren, standen vor: die Staatsräthe Bestphal und v. Ribsbentrop.

Die 2., welche die Leitung ber Berpflegung ber Truppen mit Brot, Biktualien und Fourage, sowie die Approvisionnements der Festungen zu bewirken hatte. Borsteher berselben war der Geh. Oberfinanzrath Dreier.

Die 3., welcher die Sorge für die Bekleidung ber Armee übertragen war. Dieser stand vor: der Oberstlieutenant v. Bronikowsky.

Die 4., welche die Invaliden Berforgungsangelegens beiten zu bearbeiten hatte, führte der Oberft Graf Schlieben.

Juftiziarins bei beiben Departements war anfangs ber Generalaubiteur, Geh. Oberjuftizrath v. Roeme. Rach beffen Tobe erhielt biese Stelle im April 1810 ber Obersaubiteur Bitschel unter Beilegung bes Ranges und Titels eines Geh. Oberjustigraths.

- 2. Der Chef bes Generalstabes und bes Ingenieurforps war ber Generalmajor v. Scharnhorst. Als Direktor bes Ingenieurforps war ber Oberst v. Gneisenau angestellt; nach bessen Abgang im Jahre 1809 war lettere Stelle nicht wieder besett.
- 3. Die Oberbiretzion ber Ariegsschulen und ber Examinazionskommiffionen warb bem Generallieutenant b. Dierike anvertraut, ber auch zugleich Oberführer ber königlichen Prinzen war.

<sup>\*)</sup> Als im Binter 1809 zu 1810 ber zum Generalmajor beförberte Oberft Graf Lottum bie Leitung bieses Departements aufgab und ihm bie Revision bes Militairrechnungswesens für 1805—1808 übertragen wurde, trat in seine Stellung ber Oberft v. Hade; s. Spen. 3tg. 1810, Rr. 21.

4. Das Direktorium bes Potsbamschen Baisen = hanses hatte ber Geh. Staatsrath Oberst Graf Lottum erhalten \*).

Ferner hatte ber König im Gesetz vom 16. Dez. 1808 noch bestimmt:

- 1. baß nach §. 29, S. 371 bie Oberrechenkammer unter bem gesammten Staatsrath und vorerst unter bem gesammten Ministerio (nach §. 1) in Absicht bes formalen Geschäftsbetriebes stehen solle, und demselben barüber Rechenschaft abzulegen habe. Er verhieß bersselben eine neue Organisazion und Instrutzion, wobei sie rücksichts bes Materiellen ihrer Geschäftsführung möglichst selbständig und unabhängig werden solle. Dieserhalb bliebe sie nur dem Könige unmittelbar versantwortlich und würde von ihm auch nur unmittelbar die erforderlichen Besehle erhalten. Zum Chef berselsben war vom Könige der zum Geh. Staatsrath ernannte Geh. Obersinanzrath v. Schlabbrendorff ausersehen \*\*);
- 2. bağ nach §. 30, S. 371 unmittelbar unter bem Staatsrath und unter bem Borsit eines vom Könige zu er-

<sup>\*)</sup> Unter ihm bearbeitete biese Angelegenheiten ber Staatsrath Weft pha I.

Das unter E. S. 117 bis hierher Aufgeführte ift aus bem Gesetz vom 18. Febr. 1809 und ber Benachrichtigung ber Ministerien an ben Oberpräsibenten Sad vom 3. März 1809, s. im Ministerialarchiv bes Lagerhauses, Att., Oberbehörben Rr. 1 von 1807—1810 entnommen. Ueber diese Militairorganisazion giebt aber, wie solche im Jahre 1810 stattgefunden, die genauesten Rachrichten, der Auszug aus den Berordnungen über die Berfassung der preußischen Armee, welche seit dem Tilster Frieden ergangen sind. Berlin 1810, dei Decker. Dieses sehr wichtige Buch für die Militairversassungsgeschichte der damaligen Zeit kam nicht in den Buchhandel, sondern war nur für die Behörden bestimmt. Aus dem sechsten Abschnitt desselben, §§. 1, 27—29 ist besonders das unter 2, 3 u. 4 Ausgeführte entnommen.

<sup>\*\*)</sup> f. beshalb bie nach ber Kabinetsorbre vom 29. Mai 1810 besfallfige Bekanntmachung, Spen. 3tg. 1809, Rr. 69 vom 9. Juni.

nennenden Geh. Staatsraths stehen solle, das Plenum der technischen und wissenschaftlichen, bei den speziellen Setzionen benannten Deputazionen, die eine nähere Berührung unter sich hätten. Diese Stelle verlieh der König im April 1809 dem Geh. Obersstaath v. Bose und beförderte ihn zugleich zum Geh. Staatsrath \*).

Ueber sammtliche vorstehende Ministerial = 2c. Behörden stand das Rabinet. In diesem wurden die Militairanges legenheiten vom Generalmajor v. Scharnhorst, sowie vom Generaladjutanten Generallieutenant v. Köderit, die Civilsangelegenheiten aber vom Geh. Rabinetsrath Albrecht dem Könige vorgetragen, und legten sie die nach seinen Beschlüssen ausgefertigten Rabinetsbesehle zu seiner Unterschrift vor. Rach besonderen Bestimmungen des Königs wurden auch noch einzelne Minister und andere Personen zu diesen Rabisnetsvorträgen besohlen.

Dirett unter ben 5 Ministerien, beren Setzionen und einzelnen Abtheilungen stanben nachstehenbe Beborben:

- I. Unter bem gesammten Staatsministerio, besonders aber für die Ministerien der Finanzen und des Innern hatte ber König 3 Oberpräsidialbistrikte gebildet und in solche mittelst Kabinetsordre vom 6. Dez. 1808 brei Oberpräsidenten ernannt und zwar
  - 1. für Oft-Beftpreußen und Litthauen ben Rammerpräsis benten ber Kammern von Königeberg und Gumbinnen, v. Auere malb;
  - 2. für Bommern, die Kur- und Neumart, auch für die 3 Magdeburgischen Kreise rechts ber Elbe den Geh. Oberfinanzrath Sad;
  - 3. für gang Schlefien ben früheren Bizetammerpräfibenten in Glogau, b. Maffow.

Diefen breien war ber Titel und Rang ber Beh. Staatsrathe ertheilt und für sie, als ausführende, kontrollirende

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 50.

und konsultirende Behörben ber Ministerien, nach der Berbeißung des §. 34, S. 372 des Gesets vom 16. Dez. 1808 eine Instrukzion am 23. Dez. 1808\*) erlassen, worin ihr Wirkungskreis näher bestimmt, auch im vorgedachten §. 34 ausgesprochen wurde, daß sie keine Zwischeninstanzzwischen den Kammern (nachmaligen Regierungen) und den Ministerien bilbeten \*\*).

II. Unter ben beiben Ministerien ber Finanzen und bes Innern waren in Anstellung und Oleziplinarhinsicht \*\*\* ) gestellt bie sammtlichen Regierungen.

Bu biefen gehörten und waren als Prafibenten und Bigeprafibenten in felbigen ernannt:

- A. im Oberprafibialbiftrift von Breugen,
  - 1. von der Regierung in Oftpreußen zu Königsberg zum Präsidenten mittelst Kabinetsordre vom 23. Dez. 1808 der Kriegs = und Domainenrath Bismann; zum Bizepräsidenten gleichfalls der 2. Direktor des Kollegiums Stoltefort, dieser stard am 9. April 1810, worauf in seine Stelle durch Ernennung vom 3. Mai 1810 eintrat als Bizepräsident der Bizepräsident der Gumbinner Regierung Rikolovius.
  - 2. Bon ber Regierung in Litthauen zu Gumbinnen zum Präsibenten nach ber Ernennung vom 12. April 1809 ber Geh. Staatsrath v. Schön; zum Bizepräsibenten ber 2. Direktor bes Kollegiums Rikolovius. Nach bessen Abgang folgte zum Bizepräsibenten ber Regierungsbirektor Palm am 8. Aug. 1810.
  - 3. Bon ber Regierung in Bestpreußen zu Marienwerber.

Die Präfibentenftelle blieb nach bem Abgang bes

<sup>\*)</sup> f. Gesetsfammlung von 1806 bis 27. Oft. 1810, Rr. 60, S. 373.

<sup>\*\*)</sup> Die im Geset vom 16. Dez. 1808 angeordnete Ernennung eines besondern Oberpräsidenten für Berlin tam nicht zur Ausstührung.
\*\*\*) s. vorstebendes Geset, §. 5, Rr. 8, S. 364.

zum Minister bes Innern ernannten Grafen zu Dohna bis zum 3. Dez. 1810 unbesetzt und wurde von bem zum Bizepräsidenten schon früher ernannten Kriegs- und Domainenrath Bürt vertreten.

- B. 3m Oberpräfibialbiftrift ber Marten und Bommern:
  - 1. von der Regierung in der Kurmark und den 3 Magdeburgischen Kreisen rechts der Elbe, welche von Berlin nach Potsdam auf Grund der Kabinetsordre vom 3. März 1809\*) am 12. Juni 1809 verlegt wurde,

jum Präsidenten der frühere Präsident der Kammern zu Mänster und Hamm v. Binke nach Kabinetsorbre vom 3. März 1809;

jum Bizepräsibenten ber furmärkische Kriegs- und Domainenrath v. Bassewitz nach Kabinetsorbre vom 27. März 1809.

- 2. Bon ber Regierung in ber Neumark, bie im April 1809 von Küstrin nach Königsberg verlegt wurde, war bis bahin Kammerpräsibent v. Schierstädt. Dieser wurde mittelst Kabinetsordre vom 24. April 1809 entlassen, und zur Besorgung ber Präsibenten-geschäfte ber zum Bizeregierungspräsibenten mittelst Kabinetsordre vom 15. April 1809 ernannte Oberaubiteur Troschel bevollmächtigt.
- 3. Bon ber Regierung in Pommern, die im Frühjahr 1809 von Stettin nach Stargard verlegt wurde: 3um Regierungspräsidenten einstweilig ernannt der frühere Geh. Obersinanzrath Häring im April 1809; 3um Bizepräsidenten mittelst Kabinetsordre vom 28. Mai 1809 der frühere Kammerdirestor Borsche in Heiligenstadt, der Mitte März 1810 Staatsrath im Ministerio des Innern wurde.
- C. Im Oberpräsidialdistrift in Schlesien:

<sup>\*)</sup> f. Alten bes Finanzarchivs im Lagerhause, Behörben, Kurmart, Tit. I, Setzion 17 b.

von ber Oberichlesischen Regierung ju Breslau; Regierungspräfibent war bis 5. März 1810 v. Bismart, wo fobann ber als Bulfsarbeiter am

maliger Rammerpräfibent in Ralifc, einstweilig bie Geschäfte besorgte. Bizepräsident warb ber frühere Rammerdirektor

Reisel im April 1809. Er wurde im Mai 1809 penfionirt und in seiner Stelle als Bizepräsident ber Regierungerath Merkel ernannt.

jum Bizepräsidenten ber frühere 2. Rammerbirettor

1. Oft. 1809 borthin gefandte v. Brittmit, ebe-

Bon ber nieberschlesischen Regierung in Glogau, im Frühjahr 1809 nach Liegnit verlegt; jum Regierungsprafibenten b. Erbmannsborf, früher Kriegs= und Domainenrath in Hamm;

beren Abtheilungen und Deputazionen folgende Beborben, Deputazionen und einzelne Berfonen. A. Bon bem Minifter ber auswärtigen Berhältniffe bingen birekt ab:

1. die sammtlichen preugischen Befandten, nebft beren Gefanbtichaftsperfonal an fremben Sofen \*);

> 1808 bis 7. März 1810. Graf Lieven vom 7. März 1810 bis 1. Juli 1812.

III. Endlich ftanben bireft unter ben beiben Minifterien,

Riethöfer.

<sup>\*)</sup> In ben Jahren 1809 und 1810 waren preußifche Befanbte: auswärtige Gef. in Berlin:

<sup>1.</sup> in Ruflanb: Rammerb. v. Schlaben Graf Stadelberg vom 22. Febr. vom Oftober 1808 bis Oftober 1811.

Baron b. Beffenberg, bom 8. 2. in Deftreich: Graf Fintenftein vom 16. Sept. 1806 bis 18. Juni 1810. 3. in Frankreich: Minifter v. Brod-

Rebr. 1809 bis 5. April 1811. Graf Marfan, vom 28. Des. haufen, vom 18. Gept. 1807 bis 1808 bis März 1813.

<sup>26.</sup> Dez. 1809, bann Generallieutenant b. Rrufemart, bom 28. 3an. 1810

bis 28. Nov. 1812.

4. in England: Geh. Legazionsrath b. Reiner, wegen ber Ariegsver-Jatobi - Rlöft. Wegen ber geftorten Berbaltniffe befand er fich auf Urlaub in biefer Beit.

5. in Bortugal : Reiner.

6. in Spanien : Reiner. 7. in Holland: Generalmajor v. Ano- Reinhold, vom 25. Aug. 1809 belsborf, vom 16. Febr. 1809 bis

1. Juli 1810, wo Louis Napoleon bie Rrone nieberlegte.

8. in Baiern: Major Graf Golg, vom Als Gefchaftetrager, Freiherr v. 5. Oft. 1810 bis 5. März 1813.

9. im Ronigreich Sachsen: Staatsmis Generalmajor Thiolag, vom 23.

nifter b. Buchholz, vom 18. März 1809 bis 7. März 1811. 10. in Schweben: Geb. Legazionsrath Baron von Taube, vom 25. Jan.

v. Tarrach, vom 1. März 1810 bis 9. Febr. 1813.

11. in Danemart: Legazionsrath Dar- Graf Ludner als Gefchaftstrareft als Gefchaftsträger, bom Dai 1808 bis Dob. 1810, bann

bie Mitte August 1813.

12. in Sarbinien: Reiner. 13. in Reapel : Reiner.

14. in Baben: Reiner.

1812.

15. in Birtemberg : Befchäftsträger . Legazionerath Scholz, vom 29. Dez. 1810 bis Mära 1813.

16. in ber Turlei: Minifter-Refibent b. Berthern vom 3. Febr. 1810 bis

17. in Deffen-Darmftabt: Reiner.

18. in Sachfen-Beimar: Reiner.

19. in Redlenburg - Schwerin: Graf Grote in Samburg.

Reiner.

Reiner.

hältniffe.

bis 23. Juli 1810, wo Bolland mit Franfreich vereinigt murbe.

Rechberg, bis 6. Febr. 1810. Dann Graf Seibelsborf, bis 25. Ott. 1810.

Dann Baron v. Bertling, bis 29. März 1813.

3an. 1809 bis 29. Märg 1813.

1809 bis 24. April 1820.

ger bom 10. April 1808 bis April 1810, bann Graf Dohna, vom 5. Rov. 1810 Baron v. Epben, vom 14. April

1810 bie Mitte August 1813. Reiner.

> Reiner. Reiner.

Reiner.

Beschäfteträger Freiherr v. Sanben bis 24. April 1810.

Gefchäfteträger, Geb. Rriegerath Rabe.

Dberhofmeifter Freib. v. Litow, von 1793 bis 20. Nov. 1811.

- alle preußischen Ronfuln in auswärtigen ganbern. fowie bie Bizefonfuln in felbigen \*).
- B. Bom Minifterio ber Finangen waren abhangig:
  - 1. von ber erften, ber Generalfetzion:
    - a. die Generalftaatstaffe, in welcher alle früheren Generaleinnahmetaffen vereinigt waren \*\*), unter Leitung
- 20. im Königreich Weftphalen (welches Geschäftsträger Baron v. Linvon 1807 bis Ottober 1813 bestanb), ben, vom 18. Dez. 1808 bis Beh. Legazionerath v. Rifter, vom März 1813.
- 12. Mai 1809 bis 10. Aug. 1810, bann Rammerherr b. Genft Bilfach bis Frühjahr 1813.
- Reiner. 21. in ber Schweig: Baron Chambriers d'Orniles, vom 15. Juli 1805 bis 15. Febr. 1816.
- 22. im Rirchenftaat: Reiner, nach Abberufung bes Beh. Staaterathe b. humbolbt, ju Anfang bes Jahres 1809.
- 23. in ben 3 Banfeftabten Samburg, Geb. Legazionerath Boltmann Lübed unb Bremen: Graf Grote, bis ju nebenftebenbem Beitbom 27. 3an. 1804 bis jum 10. puntt. Dez. 1810, ale Raifer Rapoleon

Reiner.

fle mit Franfreich vereinigte. Da Bannover, Braunschweig, Beffen-Raffel und Fulba bem Ronig. reich Beftphalen zc. einverleibt waren, fo fanben mit ben baburch entthronten Baufern biefer Lanber feine bestimmten gefanbtichaftlichen Berhältniffe in ben Jahren 1809-1811 ftatt. Auch mit einigen fonft regierenben beutschen fleineren Staaten, Die jum Theil bis 1806 Re-

fibenten in Berlin gehabt hatten, waren, ba fle zum Rheinbunbe geborten, bie gefanbtichaftlichen Berbindungen aufgelöft. Begen biefer gefanbtichaftlichen Berhaltniffe f. bie Alten bes Aus-

wärtigen Departements, bezeichnet: 1. Beft ju 47 Folien von 1765-1824. \*) Als Ronfuln waren angestellt 55, als Bizetonfuln 15 Ber-

fonen. Unter ber Befanbtichaft in Ronftantinopel befanben fich in ben Saupthanbelspläten ber Türkei noch an Konfuln, Bigekonfuln und Agenten 16 Berfonen. Frangofifcher Generaltonful für Breugen mar v. Clerenbault; f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 71, S. 2.

\*\*) Mit diefer Raffe maren mehrere Ausgabentaffen nach §. 24 bes Befetes vom 16. Dez. 1808 verbunden, nämlich für die Militairbes Beh. Hofrathe und Generalrenbanten Siefert und bes zweiten Renbanten, Hofrath Schlötfe;

- b. bie Bant unter Führung bes Geh. Staaterathe Stagemann \*);
- c. die Séchandlung unter Führung der Geh. Staatsräthe L'Abohe und Niebuhr \*\*);
- d. bie Lotterie unter Führung bes Staatsraths Wilkens;
- e. die Finanzbeputazionen der Regicrungen.
- 2. \*\*\*) Bon der zweiten, ber Domainen- und Forst- setzion;
  - a. die technische Oberforstbeputazion unter Leitung bes Oberforstmeisters v. Laviere;
  - b. bie Forftkartenkammer unter Leitung bes Obers forstmeisters Rrause;
  - c. die Finangbeputagionen ber Regierungen;

ausgaben, für bie auf bie Civilliste gebrachten Ausgaben unb für alle auf das Staatsschulbenwesen Bezug habenden Ausgaben.

<sup>\*)</sup> Bu feiner Gilise wurden bei ber Bant beschäftigt: ber Geb. Oberfinangrath v. Binterfelbt und bie Sauptbantobirettoren Reichert und hundt.

<sup>\*\*)</sup> Rach ber Rabinetsorbre vom 11. Febr. 1810 (f. beren Inhalt Spen. 3tg. 1810, Rr. 27, S. 11 u. Rr. 105, S. 636 ber Gefeh- lammlung von 1806—1810) hatte ber Rönig bas Spezielle fiber bie Berwaltung bes Salzregals burch bie Seehanblung bestimmt, und zum Dirigenten biefer Berwaltung ben Staatsrath Alberti ernannt;

f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 25. hiernach ftanben unter biefer Salzberwaltung noch bie Regierungs-Bolizeis und Alzisebehutazionen.

Die Chefs beiber vorstehenden Behörden zu 1 b u. c machten unterm 23. Dez. 1809 bekannt, daß solche ihre Geschäfte in Berlin Anfangs Januar 1810 beginnen würden; s. Spen. Ztg. 1809, Rr. 154.

Die nach ber Bestimmung bes Königs vom 12. Dez. 1809, E. 108 aufgeführten, dem Finanzminister aus dem Ministerio bes Innern überwiesenen Berwaltungsgegenstände wurden unter dem Minister v. Altenstein, mit Ansnahme bes Salzregals, von der 1. Setzion geleitet.

- d. die Deputazion für ben Acerbau \*).
- 3. Bon ber britten, ber biretten und indiretten Absgabenfekzion:
  - a. hinfictlich ber ersteren, bie Finanzbeputazionen ber Regierungen;
  - b. hinfichtlich ber zweiten, die Afzises und Zollbepustazionen ber Regierungen: die Afzisedirefzion für Berlin, die Hauptstempelkammern in Berlin und Breslau \*\*).
- C. Unmittelbar unter bem Ministerio bes Innern waren nach bem Gesetze vom 16. Dez. 1808, Nr. 59, S. 363—369 gestellt:
  - 1. unter ber erften Sekzion für die allgemeine Polizei §. 6, S. 364:
    - a. die Bolizeideputazionen ber Regierungen;
    - b. bie Stände ber einzelnen Provinzen und bie von ihnen abhängenden Behörden;
    - c. das Generalpostamt und deffen Führer v. Sengebart unter den S. 115 bemerkten Beschränkungen;
    - d. bas Polizeiprafibium in Berlin, Prafibent Gru-
  - 2. Unter ber zweiten, ber Gewerbepolizeisetzion:
    - a. die Polizeideputazionen der Regierungen;

<sup>\*)</sup> Diefe mar nach §. 26 bes Gefetes vom 16. Dez. 1808 eine Abtheilung ber technischen Gewerbe : und hanbelsbeputagion.

<sup>\*\*)</sup> Borftanb ber Hauptstempelfammer in Berlin mar ber Geh. Oberstinanzrath v. Beper, und in Breslau ber Kriegsrath Tralles. Auf Grund einer Rabinetsorbre vom 24. Mai 1810 machte ber Geh. Staatsrath v. Heybebred am 8. Juni 1810 bekannt, baß beibe Rammern aufgelöst worden, die Geschäfte, die sie als Zentralbehörbe geführt hatten, in der Setzionsabtheilung für indirekte Abgaben, die übrigen aber von den Regierungen besorgt werden würden. Die Buchhalterei und Generalrechnungsstührung sollte mit dem General-Rechnungsbüreau der Abgabensekzion vereinigt und unter dem Direktor ber setzern sollte die Fabrikazionsbehörde zur Fertigung der Stempelmaterialien gestellt werden; s. Spen. Ztg. 1810, Rr. 71.

- b. bie ritterschaftlichen Krebitinstitute in ben einzelnen Brovinzen wegen Bepfanbbriefung ber Rittergüter unter ben im §. 7 zu g, S. 364 bestimmeten Mobistazionen;
- c. die zu errichtende technische Gewerbs- und Hanbelsbeputazion, §. 8, Nr. 1, S. 364;
- d. bie Fabrifeninspettoren in Berlin;
- e. die technische Baubeputazion und das Hosbauamt \*).
- 3. Unter ber britten, ber geiftlichen und Schulfefzion ftanben
  - a. bie geistlichen und Schulbeputazionen sammt= licher Regierungen \*\*);
  - h. die noch zu errichtenbe wissenschaftliche Deputazion für ben öffentlichen Unterricht;
  - c. die Atademien der Biffenschaften und ber bilbenden Künste, sowie die Bauakademien, soweit sie nicht von besonderen Kuratorien abhingen;
  - d. bie Universitäten \*\*\*), beren Auratoren und ihre Birfungefreise bestimmt werben sollten;

<sup>\*)</sup> Bei ber im Oftober 1809 gebisbeten technischen Baubeputazion in Berlin warb (f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 180, S. 2)

<sup>1.</sup> beren Borfteber, ber Geb. Oberbaurath Eitelwein und zugleich Bafferbaubirettor für Preußen, die Marken und Pommern;

<sup>2.</sup> ber Geh. Oberbaurath Rothe, Oberland- und Bafferbaubirettor fitr Schlefien;

<sup>3.</sup> ber Geh. Oberbaurath Simon, Oberlandbaudireftor für Breugen, bie Marten und Bommern.

Bugleich wurden bie übrigen noch vorhandenen fünf Geh. Oberbenichte penfionirt. Im Frühjahr 1810 wurden noch bei diesem Rollezio angestellt: der Wasserbaudirektor der kurmärkischen Regierung Tohins als Geh. Oberbaurath und der Architekt Schinkel als Ech. Bauassessor; s. Spen. 3tg. 1810, Rr. 58.

<sup>\*\*)</sup> Bis jur Auflösung ber älteren höchften Kirchen. auch Schullekgien in Berlin in ben Jahren 1809 und 1810 stanben auch biefe wer ber geistlichen und Schulsetzion.

und eine katholische in Frankfurt a. b. D. und eine katholische in Breslau; im Oktober 1810 wurde die in Berlin un organisitt, die in Frankfurt a. b. D. aber nach Breslau verlegt.

- e. bie königlichen Theater\*) und ähnliche Anftalten, welche Ginfluß auf die allgemeine Bilbung hatten, insoweit sie nicht von besonderen Direkzionen ressortirten.
- 4. Unter die vierte, die allgemeine Gesetzgebungssetzion waren gestellt nach §. 15, S. 367 des Gesetzes
  vom 16. Dez. 1808:
  - a. bie noch neu zu bilbenbe Gefettommiffion;
  - b. bie noch neu zu bilbenbe Oberexaminazionsfommission zur Prüfung sämmtlicher Rathe in ben Geschäftszweigen ber Ministerien ber Finanzen und bes Innern.
- 5. Unter ber fünften, Mebiginalfetzion ftanben:
  - a. bie noch zu errichtenbe wissenschaftliche Deputazion für bas Mebizinalwesen;
  - b. die allgemeinen Bilbungsanstalten für basselbe;
  - c. die größern Rrantenanftalten in ben Hauptstäbten, g. B. in Berlin die Charité;
  - d bie Polizeibeputazionen sammtlicher Regierungen;
- e. ber Polizeipräsibent ber Stabt Berlin.
- 6. Unter ber fecheten, ber Bergbaufetzion ftanben: a. bie Oberbergamter in Berlin und in Breslau.
  - In ersterem warb nach ber Kabinetsorbre vom 15. April 1809 und 29. März 1810, ber zum Oberbergrath beförberte Bergassessor Martins zum ersten, ber Oberbergrath v. Laroche zum zweiten Direktor ernannt \*\*). In setzterem war

bie bamals vakante Direktorstelle bem vormaligen

<sup>\*)</sup> Es gab nur ein foldes Theater in Berlin unter ber fpeziellen Leitung bes Direttors Iffianb.

<sup>\*\*)</sup> Früher hatte ber sehr verdiente Geh. Oberfinang - und Oberbergrath Behling allen ben Geschäften bes Berlinschen Oberbergamts vorgestanden und ftarb am 8. Ang. 1809 (f. Spen. 3tg., Rr. 96 seinen bort beschriebenen Lebenslauf).

Begen Bilbung bes Berlinfchen Oberbergamts und ber barin angeftellten Personen f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 43 u. 50.

Rothenburger Oberbergamtsbirektor Gerhard jugebacht \*).

- b. Die mineralischen Brobutten-Debitsbeborben \*\*);
- c. die Torfabministrazionen;
- d. die Mang=, Borzellanmanufaktur= und Salzwerks= birektionen \*\*\*).
- D. Unter bem Minifter ber Juftig stanben unmittelbar:
  - 1. das Geheime Obertribunal, beffen Prafident v. Grolsman war;
  - 2. die Immediat=Examinazions=Kommiffion für alle diejenigen Juriften, die das Rathsexamen machen wollten; 3. die Provinzialgerichte. Diese hatten nach der neuen
  - Organisazionsbestimmung bis auf bas Kammergericht ihren früheren Namen "Regierung" abgelegt und wursen Oberlanbesgerichte genannt †).

Alle früheren, neben biesen bestandenen Gerichte wurden allmählig in den Jahren 1809 und 1810 aufgelöst, und mit selbigen oder ihren Untergerichten verseinigt ††).

In den Jahren 1809 und 1810 waren solcher Oberslandesgerichte 10 vorhanden und zwar:

a. in ber Aurmark: bas Rammergericht in Berlin.

Bis 13. Sept. 1809 war besselben Prafibent, und

<sup>\*)</sup> Dies tam bei ben Berhaltniffen bes Gerhard nicht zu Stanbe.
\*\*) Diefen hatte ber Geh. Oberbergrath Wehling vorgestanben unb

wurden, wo fie belegen, ben brandenburgischen und schlesischen Oberbergantern untergeordnet.

Diese Gegenstände gingen nach ber Kabinetsorbre bom B. März 1810 ans bem Berwaltungefreis bes Ministerii bes Innern was ber Finangen aber (f. S. 112).

s. hinsichtlich ber vorstehenben Bemerkungen die Alten im Gebeimen Archiv bes Lagerhauses, Organisazion ber Bergwertspartie bem Dezember 1809 – 1812, Tit. I, Setzion 24.

<sup>†)</sup> f. Berordnung vom 26. Dez. 1808, §. 53 bis zu Enbe in ber Gesessammlung von 1806 bis 27. Oft. 1810, Rr. 63, S. 484.

ff) f. für bie Rurmart biefe verschiebenen, bis babin vorhandenen Gerichte im 1. 28., S. 58-84.

von da ab bis zum 4. Juni Chefpräsident\*) v. Kircheisen;

erfter Bigepräfibent: Bolbermann;

zweiter Bizepräsibent: ber Generalaubiteur ber Armee v. Koenen, vom 1. Sept. 1809 bis 24. März 1810, wo er starb;

bann zweiter Bizepräfibent: ber Kammergerichtsrath v. Trütschler = Fallenstein.

Präsibent bes turmärkischen Pupillenkollegii war Ball born.

b. In der Neumark, bis zum 23. Aug. 1809 war das Oberlandesgericht in Küstrin, dann ward es nach Soldin verlegt, wo es am 15. Sept. 1809 seine erste Situng batte.

Präsibent war v. Scheibler bis 12. Febr. 1810, wo er starb. Sein Nachfolger als Präsibent ward am 13. März 1810 v. Bülow, Direktor bes Oberlandessgerichts zu Insterburg.

Bizeregierungspräsibent v. b. Red in Ersurt.

c. In Borpommern zu Stettin war

Präsibent seit 1807 bis 26. April 1810 v. Braunsschweig. Rach bem Tobe bes Generalaubiteurs v. Koenen bekam er bessen Stellung und ward zum Geh. Oberjustigrath beförbert. Hierauf ward

Prafibent am 9. Mai 1810 ber seit 1803 als Biges prasibent in biesem Kollegio angestellt gewesene v. b. Often.

Bizepräsident ward am 9. Mai 1810 der bisherige Direktor v. Hümpel.

d. In hinterpommern zu Coslin war

Präfibent v. Gerlach. Er starb am 4. Dez. 1809, worauf ihm folgte als

<sup>\*\*)</sup> Frilher mar ein Juftigminifter ftete Chefprafibent bes Rammergerichts gewesen.

Brafibent am 23. Dez. 1809 v. Goge, früher Biges prafibent ber Regierung in Bofen.

e. In Oftpreußen zu Königeberg mar

Bräsident bis zum 13. Febr. 1809 v. Winterfeld, wo er nach Marienwerber in gleicher Art versetzt und zum Oberburggraf zugleich ernannt wurde. Ihm solgte als Präsident der bisherige Kanzler von Preußen und Präsident des Marienwerderschen Oberlandesgerichts, Freiherr v. Schrötter.

Bizepräsident war v. Gossow bis 25. März 1809, wo er pensionirt wurde und in seine Stelle als Bizepräsident der Direktor Morgenbesser trat.

f. In Litthauen zu Infterburg war Präsident v. Hüllen. Er wurde am 10. Juni 1809

pensionirt und starb am 25. Juli 1809. Zum Präsidenten nach ihm wurde der frühere Regierungspräsident v. Falkenhausen zu Anspach am 12. Juli 1809 ernannt. Dieser zur Zeit Obertribunalsrath, trat

bie Stelle nicht an, worauf zum

Prästbenten am 31. März 1810 ber Stadtgerichtsbirektor in Königsberg Hogoll ernannt wurde. Als Direktor war bei biesem Kollegio ber Geh. Regierungsrath im Justizministerio v. Bülow am 12. Juli 1809 angestellt. Am 13. März 1810 zum Präsidenten in Soldin ernannt, folgte ihm als

Direktor ber Oberlandesgerichtsrath Freiherr v. Gärtsner aus Brieg am 31. März 1810.

g. In Beftpreußen zu Marienwerber war

Präfibent bis 13. Febr. 1809 ber Kanzler von Preußen, Freiherr v. Schrötter. Diefer warb nach Königsberg versetzt und trat als

Präsident in seine Stelle der zu e vorher bemerkte Oberburggraf v. Winterfeld.

Bizepräsibent war v. Schmiedeberg bis zum 19. Aug. 1809, wo er pensionirt wurde; ihm folgte als

Bizepräfibent am 9. Mai 1810 ber feit Januar 1808 als Direttor im Rollegio angeftellte Delrichs.

h. In Nieberschlesien zu Glogau war

Brafibent feit Juli 1808 Graf W. H. D. v. Dantelmann, früher Prafibent in Barfchau und Direttor Fülleborn feit 1805.

i. In Mittelschlesien in Breslau war

Präsibent seit Februar 1808 Graf R. L. F. N. v. Dantelmann, früher Brafibent in Ralifd.

Bizepräfibent warb am 5. Dez. 1810 ber Direktor im Rollegio v. Baczinsty.

k. In Oberschlesien zu Ratibor war

Brafibent v. Reibnit. Nach feiner Benfionirung Anfangs 1810 folgte ihm als

Präsident am 14. Febr. 1810 ber zu f schon früher genannte Freiherr v. Faltenhaufen. Direktor war angestellt seit 1805 Reiber.

E. Unterm Rriegsminifterio ftanben unmittelbar:

- - a. die 5 Provinzialgouverneure\*) und zwar
    - 1. für Oftpreußen und Litthauen in Ronigsberg ber Feldmaricall Graf Ralfreuth;
    - 2. für Bestpreußen, in Graubenz, ber Felbmarschall L'hommen be Courbiere;
    - 3. für Pommern, in Stargard, General ber Ravallerie v. Blücher;
    - 4. für bie Rur. und Reumart, in Berlin, Generallieutenant v. Leftocq;
    - 5. für gang Schlefien, in Breslau, Generallieutenant b. Gravert.
  - b. Die 6 Brigabegenerale ber Armee für alle Waffen-

<sup>\*)</sup> Unter biefen als Inspecteure ftanben alle Truppen in ber Broving, fpeziell aber fonft bie nicht in Brigaben eingetheilten Militairs, alle Offiziere ohne Anstellungen, die Kommanbanten ber Sauptfabte unb ber Reftungen.

gattungen \*) und zwar, ba ber ganze Staat in 6 Militairfantons eingetheilt war,

- 1. für Oftpreußen ber Generalmajor v. Stutterheim in Königsberg;
- für Beftpreußen ber Generalmajor v. Pork in Graubenz;
   für Bommern ber Generalmajor v. Bülow in
- Stargarb;
  4. für die Mark Brandenburg der Generallieutenant
- Graf Tauenzien in Berlin; 5. für Nieberschlesien ber Generalmajor v. Rleist in
- Frankfurt a. D.; 6. für Oberschlesten der Oberst der Kavallerie Graf
- Gögen in Breslau.
  c. Die Generalbrigade der Artillerie\*\*), welche der Generalmajor Prinz August von Preußen befehligte;
- d. der Inspekteur für die leichten Truppen, wozu ber Generalmajor v. Pork ernannt war \*\*\*);

far zwei Brigaben noch eine zwölfpfunbige Fuß-, eine fechspfunbige

Fuß - und eine sechspfilnbige reitende Batterie als Reserve. Im Frieden war vorstehende Artillerie, obgleich für diese 6 Geveralbrigaden bestimmt, benselben doch nicht untergeordnet, sondern bem Brigadegeneral der Artillerie.

ben im Relbbienft:

<sup>\*)</sup> Jebem biefer sollte untergeordnet sein eine Infanteriebrigabe, bie aus zwei Infanterieregimentern und einem Grenadierbataillon, also aus sieben Bataillonen bestand, eine Kavalleriebrigabe, welche brei Regimenter, also 12 Schwadronen enthielt; die hälfte eines Bataillons Jäger ober Schützen, eine sechspfündige Batterie Fußartillerie und eine sechspfündige Batterie reitender Artillerie, jede aus sechs Lanonen und zwei Haubitzen bestehend (16 Geschütze), und außerdem

Diefer waren untergeordnet die 3 Artilleriebrigaden, nämlich bie preußische, die brandenburgische und die schlesische. Eine jede Brigade bestand aus 12 Kompagnien Fußartillerie, worunter sich eine Lompagnie Handwerker befand, und 3 Kompagnien reitender Artillerie. Der Kommandeur der Fußartillerie war der Kommandeur jeder

rie. Der Kommanbeur ber Fußartillerie war der Kommandeur jeder Brigade, und außerdem war ein Stabsoffizier der reitenden Artillerie Brigadier dieser ganzen Baffe.

\*\*\*\*) Unter ibm Kanden binfichtlich der Uebung der leichten Trup-

e. ber Kommanbeur bes Geniekorps \*), anfangs ber Oberst

b. Gneifenau, nach beffen Berabschiebung blieb bie Stelle unbesett und vertrat ber Generalmajor v.

Scharnhorft als Chef benfelben; f. bas Generalfriegstommiffariat in Friebenszeiten \*\*), welchem ber Staatsrath Ribbentrop vorftand;

- 1. in jeber Infanteriebrigabe ber ju biefem Behuf bestellte Rommanb ant ber 2 Füfilierbataillone, 2. in jeber Raballeriebrigabe ber ju biefem Behuf bestellte Rom-
- manbant ber Bufaren, 3. ber besonbere für bas Jager. und bie beiben Schutenbataillone
  - vom Ronig ernannte Rommanbant. \*) Unter biefem Genieforps ftanben bie 3 preugischen, branbeu-

burgifchen und folefifchen Brigaben, benen jeber ein Stabsoffigier

- bom Genietorps vorftanb. Jebe Brigabe follte befteben aus 2 Bionnir. tompagnien, in welchen 3 Setzionen, die der Mineure, Sappeure und Bontoniere fich befanben. Es wurde aber in ben Jahren 1809 unb 1810 nur eine Kompagnie in jeder Brigade organisirt. Die Truppen lagen in Friedenszeiten: bie ber preußischen Brigabe 1/2 Rompagnie in Graubeng und 1/2 in Konigeberg und Billau; bie ber branbenburgifchen Brigabe 1/2 Kompagnie in Berlin und Spandow, 1/2 Rompagnie halb in Colberg, halb in Breslau; die ber ichlefischen Brigabe 1/2 Kompagnie 3/4 in Reiße und 1/4 in Cofel, 1/2 Kompagnie mit 3/4
- in Glat und 1, in Silberberg. \*\*) Unter biefem ftanben 7 Rriegstommiffarien. Der eine murbe in seinem Bureau beschäftigt, bie 6 anbern befanben fich bei ben 6 Brigabegeneralen gur Beforgung ber fammtlichen ölonomifden Bedürfnisse ber Truppen berselben, welche ihre Anweisungen in biefer Sinfict von den beiben Departements bes Rriegsminifterii (S. 118-

1809 unb 1810 und im J. 1810 u. 1811 Diefe maren im Jahre

1. für bie oftpreußische|ber Rriegerath, Rriegegabimeifter Jatobi II. Derfelbe Generalbrigabe

119) jeboch erhielten.

- 2. für die weftpreußische ber Major und Proviant- ber Rriegstommiffameifter v. Buttlit Generalbrigabe | rius Somibeke
- 3. für bie pommerice ber Premierlieutenant b. Derfelbe Generalbrigabe Dömming 4. filr bie branbenbur- ber Rriege- u. Domainen-
- gifche Generalbrigabe rath Eberharbi Major v. Buttlit. 5. für die nieberichlefische ber Oberproviantmeifter Rriegetommiffarine v. Generalbrigabe | Bollgnab Reiche.

- g. bas Generalaubitoriat, unter Mitaufficht bes Justizministerii. Generalaubiteur war ber Kammergerichts, Bizepräsibent v. Roenen. Nach bessen Tobe, am 24. April, wurde hierzu berusen ber Oberlandesgerichtspräsibent v. Braunschweig aus Stettin und erhielt ben Titel Geh. Oberjustizrath;
- h. die Generalfriegstaffe für die Militairausgaben, beren Borfteber der Geb. Ariegsrath, Ariegszahlmeister Reichel war\*).
- II. Far ben Zeitraum vom 6. Juni bis zu Enbe bes Jahres 1810 \*\*).

Da ber König Friedrich Wilhelm III. sich mit mehreren seiner Minister über die Art und Beise der Beschaffung der Geldmittel zur Einhaltung der Zahlungstermine der Kriegsstontribuzion an den Kaiser Napoleon nicht zu verständigen vermochte, letzterer aber sehr dringend sich deshalb äußerte, so wurde der Minister v. Harbenberg unter den von ihm dem Könige schon früher vorgelegten und von selbigem genehmigten Bedingungen, zum Staatstanzser, ersten Rathe im Kabinet, und zum Präsidenten des Gesammtministerii am 4. Juni 1810 ernannt.

In Folge biefer Berufung erfolgte nachstehenbe Benachrichtigung für bas Publifum und bie Behörden am 7. Juni
1810 \*\*\*):

"Seine königliche Majestät haben allergnäbigst geruht, ben vormaligen Staats- und Kabinetsminister, Freiherrn v. Pardenberg wieder in Höchstihrem Dienst anzustellen

Diese waren im Jahre
6. für die oberschlesische
6. seneralbrigade
7. das Büreau

1809 und 1810 und im J. 1810 u. 1811

Derselbe.
Sauptmann v. Alsteustein.

<sup>\*)</sup> f. bie Bekanntmachung bes Militair - Dekonomie - Departements rem 20. Juni 1810 wegen Organisazion biefer Raffe in ber Spen. 3tg. 1810, Rr. 75. hiernach sollten alle Zahlungszeichnungen vom Reichel und bem Oberbuchhalter Fuhrmann vollzogen sein.

<sup>\*\*)</sup> f. Nr. 1, S. 105.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 68.

und ihn zum Staatstanzler zu ernennen, auch bemfelben unter Höchstihren Befehlen die obere Leitung sammtlicher Staatsangelegenheiten zu übertragen."

Zugleich mit obiger Ernennung wurden folgende Berabschiedungen und neue Ernennungen hoher Staatsbeamter befannt gemacht:

Se. tonigliche Majeftat haben ihrer bisheriger Dienft= leiftungen in Gnaben entbunben:

- 1. ben bisherigen Staats = und Finanzminister, Freiherrn v. Altenstein;
- 2. ben bisherigen Groftangler und Chef bes Juftigbepartements v. Behme;
- 3. ben bisherigen Geh. Staatsrath und Bizegeneralpost= meister Nagler.
- 4. Ferner haben Se. tonigl. Majestat bem Generalmajor v. Scharnhorft

bie wegen seiner geschwächten Gesundheit schon längst erbetene Entlassung von bem Bosten als Chef bes allgemeinen Ariegsbepartements gnäbigst bewilligt.

Dagegen haben Se. königliche Majestät mit Aussetzung ber Ernennung eines Finanzministers vorerst das Finanzbepartement der speziellen Aussicht und Leitung des Staatskanzlers v. Hardenberg übergeben, die eigentliche Geschäftsführung des Finanzministerii aber kommissarischen Berwaltungen übertragen und zwar:

- a für die Domainen und Forsten, auch öffentlichen Abgaben burch ben Geh. Staatsrath und Oberpräsidenten Sad mit Beibehaltung seines jetigen Postens;
- b. für die Berwaltung ber Staatsüberschiffe, das Staatsschulbenwesen und die unmittelbaren Geldinstitute des
  Staats unter der Benennung: Königliche ImmediatFinanzkommission, kollegialisch durch die bei jenen Geschäften bisher angestellt gewesenen Geh. Staatsräthe
  L'Abahe, Stägemann, Niebuhr\*) und den gleichsalls

<sup>\*)</sup> Diefer schieb nach seinem Bunfche aus bieser seiner Stellung noch im Monat Juni 1810. Rach einer Bestimmung bes Königs

zum Geh. Staatsrath ernannten Kammerherrn, Freiherrn v. Delsen.

Das Justizministerium ist bem bisherigen Chesprasibenten bes Kammergerichts v. Kircheisen\*), welchen Se. tönigliche Majestät zum wirklichen Geb. Staats- und Justizminister ernannt haben, anvertraut worben.

Bei dem auswärtigen Departement ist der Geh. Staatsrath Küster an die Stelle des Geh. Staatsraths Ragler zum Thef der 2. Sekzion (s. S. 107) ernamt worden \*\*).

Hiernach waren nur als Minister verblieben, für bie auswärtigen Angelegenheiten Graf Golz und für das Innere Graf zu Dohna. Den Chef der Verwaltungssetzionen der firchlichen, Schuls und Medizinalangelegenheiten in des letzteren Ministerio, Geh. Staatbrath v. Humboldt enthob der Konig noch im Juni 1810 von dieser Stellung und ernannte ihn zum Staatsminister und außerordentlichen Gesandten am kaiserlich öftreichischen Hose \*\*\*).

Durch ben Abgang bes Generalmajors v. Scharnhorft wurde bem Chef bes 2. Departements im Kriegsministerio (S. 118), Obersten, Geh. Staatsraths v. Hade auch die Leitung des 1. Departements, sowie einstweilig

wurde er jur Disposizion bes Staatstanzlers gestellt, jum historiographen bes Königs ernannt und mit bem Rothen Ablerorben 3. Rlaffe begnabigt; f. Spen. 3tg. 1810, Nr. 73.

<sup>\*)</sup> In bes v. Kircheisen Stelle als Chefpräfibent bes Kammergerichts (S. 132) wurde ber erfte Bizepräfibent bes Kollegii Bolbermann beförbert, s. Spen. 3tg. 1810, Rr. 82, und flatt seiner ward am 28. Juni 1810 ber Generalaubiteur v. Brannschweig (S. 132) als Bizepräsibent ernannt.

Im auswärtigen Departement wurden die S. 107 jur Disposizion gestellten Le'Coq ber Aeltere und Rempsner mit dem Titel Geh. Staatsrathe begnabigt und in der ersten Abtheilung besselben als Rathe wieder angestellt. Auch erhielten der Geh. Kriegsrath Jordan nad der Kriegsrath Pfeisser als vortragende Rathe Sit in der 2. Absteilung; s. Spen. Its. 1810, Rr. 88.

<sup>500 (124</sup> ju 2 bemerkte Stelle war burch ben freiwilligen Abgang bes Grafen Finkenstein erledigt worben.

bes ganzen Kriegsministerii vom Könige im Juni 1810 übertragen\*).

Da ber zum Borsitzenben in ber 6. Setzion bes Misnisterii bes Innern für ben Bergbau nach ber Kabisnetsorbre vom 29. März 1810 ernannte verdienstliche Staatsrath Karsten am 20. Mai 1810\*\*) gestorben war, so trug am 6. Okt. 1810 ber Minister Graf zu Dohna beim Könige barauf an, ben seit 1807 in königlich westsphälischen Diensten angestellten Berghauptmann Gerharbt zum Chef bes gesammten Bergwesens im preußischen Staate zu berufen. Dies genehmigte ber König mittelst Kabinetsorbre vom 10. Okt. 1810\*\*\*), worauf berselbe die Gesschäfte im November 1810 auch übernahm.

Am 27. Oft. 1810 +) erschien endlich nach bem Borsichlage bes Staatskanzlers v. Harbenberg ++) bie Berords

<sup>\*)</sup> f. bie bom Generalmajor v. Scharnhorft erlaffene Befanntmachung in ber Spen. 3tg. 1810, Rr. 73 wegen feines Ausscheibens.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Mann war nur 42 Jahr alt geworben; f. feinen Retrolog, Spen. 3tg. 1810, Rr. 62.

<sup>\*\*\*)</sup> Diese lautete: "Mein lieber Staatsminister, Graf zu Dohna! Auf Euern Bericht vom 6. b. M. genehmige Ich hierdurch die Anstellung des in königlich westphälischen Diensten gestandenen Berghauptmanns Gerhardt als Thef des gesammten Bergwesens in meinen Staaten mit dem Titel eines Berghauptmanns und mit dem Range eines Geh. Staatsraths. Sein Gehalt bestimme Ich hierdurch, da er weder auf freie Bohnung, noch auf freies Holz Anspruch macht, auf 5000 Thir. jährlich, und bei seinen Reisen in Dienstangelegenheiten bewillige Ich ihm freien Borspann oder die dafür etwa allgemein zu bewilligende Berglitigung. Desgleichen die den Geh. Staatsräthen zustehenden Diäten und eine Reiseverglitigung von 500 Athlir. für seine Bersehung von Rothenburg hierher. Ich überlasse Euch hiernach das Weitere zu versigen, und din 2c. Friedrich Wilhelm." s. auch die Atten im Geh. Ministerialarchiv des Lagerhauses: die Organisazion der Bergwertspartie für 1809—1812, betressen, Fol. 95, 96 u. 102.

<sup>†)</sup> f. ben ganzen Inhalt in ber Beilage ber Spen. 3tg. 1810, Rr. 136, S. 9, auch in ber neuen Gesetzsammlung bom Oktober 1810, Rr. 2, S. 3-23.

<sup>††)</sup> Der Staatstanzier hatte unter feinem Borfit im August 1810 zu biefem Behuf eine Kommiffton angeordnet, zu welcher er zu-

nung bes Königs über bie veränderte Berfassung aller obersten Staatsbehörden in ber Preußischen Monarchie.

Da ber Inhalt berselben alles hinsichtlich ber Stellung bes Staatsfanzlers an ber Spite ber Gesetzebung und aller Berwaltungen im Preußischen Staat unter bem Könige, sowie gegen alle Behörben und die Einwohner bes Staats möglichst turz, bundig und umsichtlich umfaßt, so ist es böchft nothwendig, solchen hier nachzulesen.

Zu biefer Berordnung erließ der Staatskanzler am 14. Rov. 1810 noch eine nähere Bekanntmachung wegen der Art und Weise, wie er dem Publiko in seiner jetigen Stelslung künftig zugänglich sein würde \*).

Der Staatsminister Graf zu Dohna hatte, ba er nur einstweilig die Fortsetzung der Leitung der Geschäfte des Ministerii des Innern seit Juni 1810 übernommen, schon vor dem Erlaß der Berordnung vom 27. Okt. 1810 seinen Abschied gewünscht, und erhielt solchen vom König am 3. Rod. 1810 in sehr gnädigen und anerkennungswerthen Ausbrücken \*\*).

Auch ber Geh. Staatsrath v. Quaft, ben ber Staatstanzler in ber Stellung als Direktor ber Abtheilung für
Domainen und Forsten im Finanzministerio nicht beizubehalten ausgesprochen und bem am 28. Okt. 1810 vom
Könige die Präsidentur der neumärkischen Regierung in
Königsberg ertheilt wurde, sand sich dadurch gekränkt und
sorderte seinen Abschied, welchen er sogleich gnädigst vom
Könige erhielt.

jog: ben erften Regierungsbirektor ber kurmarkifchen Regierung Labenberg, ben Regierungsrath Beuth aus berselben, ben Rriegsrath Scharnweber, ben Regierungsrath v. Raumer und ben Geh.
Staatsrath Stägemann, beibe im Finanzministerio, sowie bie Geh.
Staatsräthe v. Hehbebred und Rufter, auch ben Staatsrath
Borfche.

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 137 ben Inhalt.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 138, S. 1 u. 6 feine Befanntmachung beshalb vom 16. Rov. 1810.

gen\*). Er selbst, ber nach S. 4 bes Gesetes vom 27. Okt. 1810 im königlichen Kabinet erster und nächster Rath des Königs war, überließ jedoch unter seiner Kontrolle einen Theil der Kabinetsgeschäfte dem Generallieutenant v. Ködrit als Generaladjutant und dem Geh. Kadinetsrath Albrecht, bildete sich aber für die von ihm selbst speziell zu leitenden Gegenstände ein besonderes Büreau in seiner Berliner Dienstwohnung\*\*). In diesem stellte er ansangs als Mitarbeiter an den Geh. Legazionsrath Jordan, den Regierungsrath Friedrich v. Raumer und den Kriegsrath Scharnweber \*\*\*), bediente sich aber auch für einzelne Geschäftsgegenstände der Hülfe von Räthen und Unterbeamten der verschiedenen Misnisterien.

Die Beränderungen, welche der Staatskanzler in Bersfolg des Gesetzes vom 27. Okt. 1810 noch in diesem Jahre mit einigen vorsitzenden Personen der unmittelbar unter versschiedenen Ministerien stehenden Prodinzialbehörden veranslaßte, waren nachstehende:

1. In ben vom Könige gegebenen neuen Organisazionsbestimmungen war nirgends ber Beibehaltung ber brei Oberpräsibenten Erwähnung geschehen, weshalb bieselben im November 1810 ben Befehl erhielten, ihre Geschäfte einzustellen und ihre Registraturen an die Ministerialbehörden der Finanzen und des Innern abzuliesern.

<sup>\*)</sup> Die unter I, II und VI aufgeführten Berfonen maren am 3. Nov. 1810 ernannt.

<sup>\*\*)</sup> Diese war bas hans Rr. 55, Leipziger Straße am Dönhofsplat. Reben berselben, in Rr. 56 wohnte, wenn ber König in Berlin war, ber Geh. Kabinetsrath Albrecht und befand sich in biesem hause auch bas Kabinetsarchiv.

Erfterer ftarb vor einigen Jahren als preußischer Gesandter in Dresben. Der v. Raumer verließ biese Stellung, als die Universität Breslau neu gebilbet wurde, ward in selbiger angestellt, später aber zur Universität Berlin versett. Der Scharnweber leistete bem Staat sehr nützliche Dienste in Separazions, und bäuerlichen Reguslirungsangelegenheiten.

Bugleich erhielten fle hinfichtlich ihrer weitern Beftimmungen bie nöthigen Anweisungen.

Dem Oberpräsidenten Sad war, wie S. 142 schon erwähnt worden, das allgemeine Polizeidepartement im Ministerio des Innern am 3. Nov. 1810 übertragen worden.

Der Oberpräsident v. Auerswald ward jum Resgierungschefpräsidenten ber oftpreußischen Regierung zu Königsberg, und ber Oberpräsident v. Massow zum Regierungschefpräsidenten ber oberschlesischen Regierung zu Breslau am 8. Nov. 1810 ernannt.

- 2. Mit Rudficht auf biefe Ernennungen fanden folgende Beränderungen in den Bräfidien verschiedener Regierungen ftatt, und zwar:
  - a. In ber kurmärkischen Regierung war nach seinem mehrmaligen Berlangen schon am 1. April 1810 ber Regierungspräsibent v. Binke \*) entlassen worben. Die Geschäfte besselben wurden bis Ende Oktober 1810 burch ben Regierungsvizepräsibenten v. Bassewis unter Oberleitung bes Oberpräsibenten Sach besorgt\*\*). Mittelst Rabinetsordre vom 31. Oft. 1810 wurde ber v. Bassewis zum Chefpräsibenten ber kurmärkischen Regierung, der Regierungsbirektor Maaßen zum Bizepräsibenten, die Regierungsräthe Troschel und Böttger zu Disrektoren in diesem Kollegio ernannt \*\*\*).

<sup>\*)</sup> f. wegen beffen bamaligem Abgange aus bem prenfifchen Dienfte bie Organisazion ber turmartischen Regierung unter B biefes Absidmites

<sup>23)</sup> Dies beruhte auf ber Kabinetsorbre vom 31. März 1810, f. 20chemerkte Kabinetsarchivakten 1810 und Berfügung beiber Ministerien 1810 und Berfügung beiber Ministerien 1810 un ben Sad; f. Akten bes Finanzminiskerii im Archiv bes Lagerhauses, Behörben, Kurmark, Tit. I, Gekz. 17 b.

bie Beamten ber turmartischen Regierung betreffenb, im Archiv bes Eigerhaufes III, Nr. 1, Bol. I, u. Spen. 3tg. 1810, Nr. 138.

- h. In ber neumärkischen Regierung führte, ba ber Geh. Regierungsrath v. Quast seine am 28. Okt. 1810 stattgefundene Ernennung zum Chespräsidenten nicht augenommen hatte, wie früher, der Bizepräsident Troschel die Geschäfte des Präsidenten des Regierungstollegii fort, und wurde der königliche Regierungsrath Wilkens zum Regierungsdirektor ernannt.
- 3. Im pommerschen Regierungskollegio ward der Geh. Oberfinanzrath Häring am 8. Nov. 1810 befinitiv als Regierungschespräsident bestätigt, und am nämlichen Tage erhielt die valante Vizepräsidentenstelle der Regierungs- und Oberpräsidialrath v. Balthafar\*). Zugleich wurde der Regierungsrath Böhlendorf zum Direktor der Abgabendeputazion ernannt\*\*).
  - 4. Im oftpreußischen Regierungskollegio war, wie S. 145 bemerkt worben, ber Oberpräsibent v. Auerswalb zum Chefpräsibenten ernannt.
  - 5. Im weftpreußischen Regierungstollegio warb bie nach S. 122 vakante Stelle eines Regierungschefpräsibenten bem Regierungspräsibenten Bismann aus Königsberg, ber bem vorbemerkten v. Auerswalb hatte weichen müffen, mittelst Kabinetsorbre vom 3. Dez. 1810 verliehen, so bann aber noch ber Regierungsbirektor Martins in ber Neumark zur westpreußischen Regierung als solcher versett.
  - 6. In Oberschlesien ward nach S. 121 ber Oberpräsident v. Massow Chefpräsident ber Regierung zu Breslau,

<sup>\*)</sup> v. Balthafar, ber zu ben ausgezeichneifen Staatsbienern jener Zeit gehörte, war seit Dezember 1808 als Oberpräsibialrath im Oberpräsibio bes Sad angestellt gewesen und vorher, vom Angust 1807 an, von letterm als turmärkischer Kriegs- und Domainenrath schon zu ben geheimsten und umsangreichsten Arbeiten ber Immebiat-Friedensvollzie-hungskommission zugezogen worden.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 143.

und ber seither biese Stelle verwaltenbe Kammerpräsibent v. Prittwig S. 124 jur Disposizion gestellt. In ben beiben übrigen Regierungskollegien für Litthauen und Nieberschlesien, sowie sonst in ben Provinzen, fanden keine bemerkungswerthen Beränderungen statt \*).

<sup>\*)</sup> f. die Beförberungen in den Minifterien ju I-VI, S. 121 n. 122, sowie in den Regierungspräfibien nach Obigem, in der Spen. 3tg. 1810, Rr. 145 n. 146.

- h. In ber neumärkischen Regierung führte, da ber Geh. Regierungsrath v. Quast seine am 28. Okt. 1810 stattgesundene Ernennung zum Chespräsidenten nicht augenommen hatte, wie früher, der Bizepräsident Troschel die Geschäfte des Präsidenten des Regierungstollegii fort, und wurde der königliche Regierungsrath Wilkens zum Regierungsdirektor ernannt.
- 3. Im pommerschen Regierungskollegio ward der Geh. Oberfinanzrath Häring am 8. Nov. 1810 definitiv als Regierungschespräsident bestätigt, und am nämlichen Tage erhielt die vakante Bizepräsidentenstelle der Regierungs- und Oberpräsidialrath v. Balthasar\*). Zugleich wurde der Regierungsrath Böhlendorf zum Direktor der Abgabendeputazion ernannt\*\*).
  - 4. Im oftpreußischen Regierungskollegio war, wie S. 145 bemerkt worden, ber Oberpräsident v. Auerswald zum Chefpräsidenten ernannt.
  - 5. Im westpreußischen Regierungskollegio ward bie nach S. 122 vakante Stelle eines Regierungschefpräsibenten dem Regierungspräsibenten Wismann aus Königsberg, ber dem vorbemerkten v. Auerswald hatte weichen muffen, mittelst Kabinetsordre vom 3. Dez. 1810 verliehen, sodann aber noch der Regierungsbirektor Martins in der Reumark zur westpreußischen Regierung als solcher versett.
  - 6. In Oberschlesien ward nach S. 121 ber Oberpräsident v. Massow Chefpräsident ber Regierung zu Breslau,

<sup>\*)</sup> v. Balthafar, ber zu ben ansgezeichnetften Staatsbienern jener Zeit gehörte, war seit Dezember 1808 als Oberpräsibialrath im Oberpräsibio bes Sad angestellt gewesen und vorher, vom Angust 1807 an, von letterm als turmärkischer Kriegs- und Domainenrath schon zu ben geheimsten und umsangreichsten Arbeiten ber Immediat-Friedensvollzie-hungskommission zugezogen worden.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 143.

und ber seither biese Stelle verwaltenbe Kammerpräfibent v. Prittwiß S. 124 zur Disposizion gestellt. In ben beiben übrigen Regierungsfollegien für Litthauen und Nieberschlessen, sowie sonst in ben Provinzen, fanben keine bemerkungswerthen Beränberungen statt \*).

<sup>\*)</sup> f. bie Beförberungen in ben Ministerien ju I-VI, S. 121 u. 122, sowie in ben Regierungspräsibien nach Obigem, in ber Spen. 3tg. 1810, Rr. 145 n. 146.

## Abtheilung B.

Organifazion ber furmarfifcen Brobingial- unb Unter- Behörben.

Ueber die Organisazion der kurmärkischen Behörden ents halten das Publikandum vom 16. Dez. 1808\*), betreffend die veränderte Berfassung der obersten Staatsbehörden in Beziehung auf die innere Landess und Finanzverwaltung, die Instrukzion für die Oberpräsidenten vom 23. Dez. 1808 \*\*\*) und insbesondere die Berordnung vom 26. Dez. 1808 \*\*\*), wegen verbesserter Einrichtung der Provinzials 20. Behörden, die gesetlichen Bestimmungen.

Nach bem letteren Gesetze gab es nur zwei Provins zialbehörben in ber Kurmark:

- 1. Das Oberlandesgericht, mit feinem alten Namen Rammergericht benannt, in Berlin,
- II. Die furmärtische Regierung in Botsbam. Alle andern Behörden, welche theilweise Anfangs 1809 nach der früheren Organisazion noch bestanden, sollten theils mit ihnen vertreten werden, theils ihnen untergeordnet sein.

Behufs schleuniger Ausführung ber Berordnung vom 26. Dez. 1808 ertheilten die Ministerien der Finanzen, bes Innern und der Justiz den beiden Provinzialbehörden unterm 11. Febr. 1809 †) besondere Instrukzionen, worauf beide

<sup>\*)</sup> s. Gesetsfammlung von 1806—1810, S. 361—373.

<sup>\*\*)</sup> f. Gesetssammlung von 1806—1810, S. 373—377.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Gesetsammlung von 1806—1810, S. 464—480.

<sup>+)</sup> Diefe Mittheilung enthielt:

<sup>1.</sup> für bas Rammergericht Rachftebenbes:

<sup>&</sup>quot;Friedrich Bilbelm, Ronig ac. Unfern ac. Bur Ausführung ber Berordnung bom 26. Dez. 1808, infofern fie die bieberigen Reffort-

## Rollegien nabere Rudfprache miteinanber bielten, bie ver-

verhaltuiffe ber Provingial-Lanbestollegien abanbert, haben Bir Folgenbes befchloffen:

1. Die Landes-, Sobeits-, geiftlichen und Schulangelegenheiten werben einstweilig noch, bis zur erfolgten neuen Organisazion ber Regierungen, ron ben bisherigen Behörden verwaltet, welche jedoch von den Regisftraturen vollftäudige Repertorien ansertigen und liberhaupt beren Abgabe möglichst vorbereiten sollen, damit lettere zu seiner Zeit besto

ioneller erfolgen tonne.

2. Alle neu einsommenben, jur rechtlichen Erörterung und Enticeidung geeigneten Sachen bes bisherigen Kommunals und Atzisejustzessers, mit Inbegriff ber Mebizinalrechtssachen, sollen von jetzt ab ichon bei ben ordentlichen Gerichten (g. 34 der Berordnung) einzeleitet und von den Kammerjustizdeputazionen und Atzises und Joldvertzionen, imgleichen von Kollegiis Medizis, dahin abgegeben, auch von ihnen keine Sachen weiter an das Oberrevisionskollegium oder an die Oberrevisionsbeputazion und Oberkollegium Medikum einzesandt, sondern solche bei derzenigen Behörde zum Spruch vorgelegt werden, welcher nach der künftigen Einrichtung die Absassium des Ertenutnisses geblihrt. Es versteht sich natürlich von selche der IV. Abschnitt 3.34 u. sg. der gedachten Berordnung in Absicht der Rechtspsiege über sestalische Rechtspändel und Kontravenzionen anordnet.

3. Die bisherige Juftizverwaltung in Absicht ber Kommerzial-Bett- und Schiffahrtsangelegenheiten, besgleichen wegen bes Gestüts, Boft., Lotterie., Bergwerse. und hattenwesens bleibt jest einstweilen noch in Statu quo und wegen ber französischen Koloniegerichte werden Bir zu seiner Zeit noch besonders verordnen.

Siernach habt 3hr Euch Enrerseits ju achten und Eure Unterbehörben ju instruiren, auch in einem turgen, mit ber bortigen Regierung gemeinschaftlich ju erlassenben Bublitanbo solches allgemein bekannt ju machen.

Bas aber bie enbliche Ausstührung ber neuen Einrichtung anbelangt, io ift ferner beschloffen:

- 4. Daß burchweg, in Rudficht fämmtlicher Gegenstänbe, welche ein verändertes Reffort erhalten, teine Nachrechnungen wegen ber Sporteln gemacht werben, sondern selbige ber neuen Behörbe ungefürzt ren allen Sachen zufallen sollen, welche an sie übergeben. Es sind taber vorzüglich auch nur drei Rudfichten bei der Sache in Erwägung ju ziehen:
  - a. wie es mit ben Offigianten funftig gehalten werben folle, welche bie abzugebenben Sachen in ber bisherigen Behörbe bearbeitet haben;

langten Berichte erstatteten und die erforberlichen Borbereistungen zur Aussührung der Berordnung trafen.

- b. bas Arrangement wegen ber Regiftraturen ber Galarien., Borfcug- unb übrigen Raffen;
- c. biejenigen Ginrichtungen, welche in ber nenen Beborbe burch bie Muftige Erweiterung bes Gefchaftstreifes nothig werben.

5. Mit Bugrunbelegung biefer Gefichtepuntte ift

- a. ein Plan zur Ausbebung ber Kammerjustizbeputazion von Euerm und bem bortigen Regierungsprästbiv auszuarbeiten und balbigst einzureichen. Ferner habt Ihr
- b. burch eine gemeinschaftliche Kommisston aus beiben Lanbestollegien bie nöthigen Plane jur Aufhebung ber vorhandenen Abmiralitäts., Wett., handlungs. und Schiffahrtebehörben, insofern solche mit Jurisditzion beliehen gewesen, entwerfen zu lassen und gemeinschaftlich mit ber Regierung einzureichen.
- c. ein Gleiches ift in Ansehung ber Gestüt- und Bergwerlegerichte, jedoch mit Zuziehung bes Lanbstallmeisters und ber bisherigen Provinzialbergwertebeborbe zu bewirten.

Die Plane zu a, b, c muffen gemeinschaftlich an die Ministerien bes Innern, ber Finanzen und ben Chef ber Justiz eingefandt werben.

- 6. Wegen Uebernahme ber Justizverwaltung, ruchichtlich bes Alzise., Mebizinal., Bost. und Lotteriewesens, ober sonstiger besonderer Jurisbitzionen (als z. B. ber Porzekanmanusaltur und der Baugerichte in Berlin und der Chausseziellsississississis in der Kurmart) scheint es keines besondern Plans zu bedürfen, da die Anzahl der dahin gehörigen Rechtssachen von keiner Bedeutung sein kann; jedoch wird deshalb Ener Gutachten und Anzeige erwartet.
- 7. Ebenso wenig wird die Abgabe ber Landeshoheitssachen an die Regierung eine Beränderung in dem Personal Enres Rollegii auscheinend nöthig machen. Sollte jenes indessen der Fall sein, so sehen Bir darüber einem gemeinschaftlichen Bericht der beiden Prästdien entgegen. Bohl aber wird der Punkt zu No. 4, Litt. d wegen der Salarien., Borschuße, Geistlichen., Stipendien. und Schulkassen einer näheren Ersbrierung bedlirfen.

In ber Regel werben alle Kaffen und Fonds an Gehältern und Sporteln zugleich mit ben abzugebenden Angelegenheiten, wozu fie gehören, an die neuen Behörden übergehen und bis dabin unter der gemeinschaftlichen Disposizion der Ministerien des Innern, der Finanzen und der Justiz bleiben.

Ihr habt baber burch eine gemeinschaftliche Kommiffion beshalb bas Röthige entwerfen zu laffen und mittelft gemeinschaftlich gutachtlichen Berichts einzureichen.

## I. Bom Rammergericht.

Der Birfungefreis bes Rammergerichts ift in ber Ber-

- 8. In Absicht berjenigen Offizianten, mit beren Dienst burch bie nene Einrichtung eine Beränberung vorgeht, muß ben Borschlägen zugleich eine Nachweisung ihres Diensteinkommens beigefügt und bas Azibentelle nach einer Frakzion ber brei letzten Jahre vor bem Ariege ansgemittelt, jedoch insofern burch ben Arieg in ber Einnahme eine an sich fortbauernbe Berminberung hervorgebracht ist, bies berücksichtigt werden.
- 9. Damit ein Gegenstand burch ben aubern nicht aufgehalten werbe, so find bieselben jeber besonbers zu bearbeiten und über jeben, webalb er bazu reif ift, einzeln zu berichten.

Bir empfehlen Euch die möglichste Beschleunigung und bemerten noch, daß an die Regierungen, Afgisedirekzionen und das französische Obergericht zu Berlin, insoweit die Sache fle interessitt, das Röthige gleichfalls erlassen worden ift.

Sind 2c. Gegeben Rbnigsberg, ben 11. Febr. 1809.

i. S. 38.

v. Altenftein. jn Dobna. Beyme.

An

das Rammergericht

gu Berlin."

II. Für bie turmärtifche Regierung Folgenbes:

"Friedrich Wilhelm 2c. Unsern 2c. Bur Ausfilhrung ber Berordnung vom 26. Dez. v. J., insofern sie die disherigen Ressortverhältnisse ber Provinzialsandeskollegien abändert, haben Bir dem Kammergericht zu Berlin diesenigen Bestimmungen heute zugehen lassen, welche Ihr aus dem abschriftlich beigefügten, an dasselbe gerichteten Restripte näher entnehmen werdet, und nach dessen Indalt und Auseitung sowohl Ihr das Präsidium, als Ihr das Kollegium sofort das Erforderliche mezustschen und zu erlassen habt.

Außerbem tommt es noch auf folgenbe Gegenftanbe an:

- 1. Die Bereinigung ber Afgifes und Bollbirefzionen mit ber Re-
- 2. Die Aufhebung bes Provinzialmebiginal . und Sanitate-
- 3. Die innere Einrichtung Eures Rollegiums, nach Maafigabe ber burch bie gebachte Berordnung in ber Regierungsgeschäftsinftrutzion feft- gesehren Organisazion.

Dabin gehört hauptfächlich:

- a. Die Eintheilung beffelben in Die angeordneten Deputagionen;
- b. bie Einrichtung ihrer Subalternbureaus 2c.;

ber ablichen und gelehrten Bank aufgehoben. Selbstrebend verlor bas Kammergericht alle die Geschäftsdistrikte und Gegenstände, welche nach dem Tilster Frieden von Preußen in Deutschland abgetreten waren \*). Dagegen wurden nach Abschnitt 1, S. 2 die drei Magdeburgischen Kreise und die altmärkischen Ortschaften rechts der Elbe demselben zugelegt. Zugleich wurden nach der neuen Organisazion des Oberlandesgerichts der Reumark dem Kammergericht die Appelslations-Entscheidungen aus der Neumark, sowie alle die Ansgelegenheiten entzogen, welche dasselbe dis dahin aus andern, dem preußischen Staate verbliebenen Provinzen zu bearbeiten gehabt hatte\*\*).

Dem Birkungskreise, welchen bas Kammergericht in ber Kurmark zwischen ben Strömen Elbe und Ober im Oktober 1806 hatte, wurden nach der Berordnung vom 26. Dez. 1808, §. 14, S. 468 in Berfolg der Ministerialanweisung vom 11. Febr. 1809, S. 163 noch beigelegt:

1. Die Geschäfte ber kurmartischen Kammerjuftigbeputazion und die Aufsicht über beren Unterbehörden \*\*\*), soweit solche nicht schon unter bem Kammergericht standen. Die Uebergabe fand burch den Regierungsvizepräsidenten

ben Großtangler Beyme."

Bleno, nicht aber bei ben Senaten und Deputazionen stattfinden, und baß in Abwesenheit bes Präsidenten und Bizepräsidenten jedesmal der gegenwärtige alteste Rath, ohne Unterschied bes Standes, den Borsit sibren soll.

<sup>3</sup>ch fiberlaffe Euch hiernach, bas Beitere zu verfügen, und bin Euer wohlgeneigter König.

Rönigsberg, ben 26. Juni 1809.

gez. Friebrich Bilbelm.

<sup>\*) [.</sup> bas 1. 20., S. 59 63, 65, 66 u. 68, wo bie einzelnen Geschäftsverhaltniffe bes Kammergerichts mit Aberelbischen Beborben zusammengeftellt finb.

<sup>\*\*)</sup> f. 1. 28., S. 66-68 bie angeführten Gegenftanbe.

<sup>\*\*\*)</sup> f. bafelbft S. 79 u. 80, auch S. 72 u. 73 bie frühern Berhältniffe biefer Kammerjustizbeputation.

v. Bassewit und ben Regierungsrath Heimstus im Mai 1809 statt\*). Nach Uebernahme dieser Geschäfte ließ bas Kammergericht vorläusig die disherigen Justizämter in ihrer Einrichtung bestehen, und sprach unter Zustimmung der Regierung nur die Absicht aus, solche allmählig mit benachbarten Stadtzgerichten zu Landz und Stadtgerichten zu vereinigen \*\*).

Die brei Affistenzräthe ber Kammerjustizdeputation wurden mit ihren Sinnahmen von zusammen 950 Thir. pensionirt. Die Subalternen übernahm die Regierung. Der größte Theil berselben, namentlich der Büreauvorsteher Justizrath Rabe, wurden bei der Regierung angestellt, die Unbrauchbaren aber pensionirt.

- 2. Die bisherigen Justizverwaltungen in ben Masgisträten ber kurmärkischen Städte \*\*\*) hörten auf und wursben bei Einführung ber neuen Städteordnung besondern Stadtgerichten übertragen, welche vom Kammergericht gebilbet wurden.
- 3. Das Kammergericht und die kurmarkische Regierung machten am 6. Juli und 2. Sept. 1809 †) gemeinschaftlich bekannt, daß das Oberlotteriegericht nach dem Gesetze vom 26. Dez. 1808 aufgehoben worden und daher
  - a. bie neu anzustellenben Rlagen in Lotteriesachen bei bem-

<sup>\*)</sup> f. die königlichen Regierungsakten von 1809, Bolizeiregiftratur, Gen. Rr. 36, Bol. I wegen verbefferter Einrichtung der Polizeis und Finanzbehörden, und die Prasidialakten wegen Austösung der Kammerjuftigdeputazion von 1809, A 1, Nr. 3.

<sup>\*\*)</sup> Solche Bereinigungen fanben im Jahre 1810 nach ber Bekanntmachung bes Kammergerichts vom 12. Juli 1810 (f. Spen. 3tg.
1810, Rr. 36, S. 9) statt. Die Instigumter Briegen und Kirnig
find mit dem Stadtgericht zu Briegen, das Justigamt Freienwalde
mit dem Stadtgericht zu Freienwalde, und die Justigamter Zehbenif
und Badnigen mit dem Stadtgericht zu Zehbenif zu Land- und
Stadtgerichten vereinigt worden.

<sup>3</sup> finfichtlich ber Juftigverhältniffe ber turmartifchen Stäbte f. bas 1. 28., S. 68-71, auch G. 88-94.

<sup>†)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 102, S. 2, unb bas 1. 23., S. 82.

ber ablichen und gelehrten Bank aufgehoben. Selbstrebend werlor das Kammergericht alle die Geschäftsdistrikte und Gesgenstände, welche nach dem Tilsiter Frieden von Preußen in Deutschland abgetreten waren \*). Dagegen wurden nach Abschnitt 1, S. 2 die drei Magdeburgischen Kreise und die altmärkischen Ortschaften rechts der Elbe demselben zugelegt. Zugleich wurden nach der neuen Organisazion des Oberslandesgerichts der Neumark dem Kammergericht die Appelslations-Entscheidungen aus der Neumark, sowie alle die Ansgelegenheiten entzogen, welche dasselbe die dahin aus andern, dem preußischen Staate verbliebenen Provinzen zu bearbeiten gebabt hatte \*\*).

Dem Wirkungskreise, welchen das Kammergericht in ber Kurmark zwischen ben Strömen Elbe und Ober im Oktober 1806 hatte, wurden nach ber Verordnung vom 26. Dez. 1808, §. 14, S. 468 in Verfolg der Ministerialanweisung vom 11. Febr. 1809, S. 163 noch beigelegt:

1. Die Geschäfte ber kurmarkischen Kammerjustigbeputazion und die Aufsicht über beren Unterbehörden \*\*\*), soweit solche nicht schon unter bem Kammergericht standen. Die Uebergabe fand durch den Regierungsvizepräsidenten

An ben Groffangler Behme."

Pieno, nicht aber bei ben Senaten und Deputazionen stattsinben, und baß in Abwesenheit bes Präsibenten und Bizepräsibenten jedesmal der gegenwärtige alteste Rath, ohne Unterschied des Standes, den Borsitz führen soll.

<sup>3</sup>ch fiberlaffe Euch hiernach, bas Beitere ju verfügen, und bin Euer wohlgeneigter Rönig.

Rönigsberg, ben 26. Juni 1809.

gez. Friebrich Bilbelm.

<sup>\*)</sup> f. bas 1. 28., S. 59 63, 65, 66 u. 68, wo bie einzelnen Geschäftsverhältniffe bes Kammergerichts mit überelbischen Behörben ausammengeftellt finb.

<sup>\*\*)</sup> f. 1. 28., S. 66-68 bie angeführten Gegenstänbe.

<sup>\*\*\*)</sup> f. bafelbft S. 79 u. 80, auch S. 72 u. 78 bie frühern Berhaltniffe biefer Rammerjuftigbeputation.

v. Bassewitz und den Regierungbrath Helmsius im Mai 1809 statt\*). Nach Uebernahme dieser Geschäfte ließ das Kammergericht vorläusig die bisherigen Justizämter in ihrer Einrichstung bestehen, und sprach unter Zustimmung der Regierung nur die Absicht aus, solche allmählig mit benachbarten Stadtzgerichten zu Lands und Stadtgerichten zu vereinigen \*\*\*).

Die brei Assistenzräthe ber Rammerjustizbeputation wurden mit ihren Einnahmen von zusammen 950 Thir. pensionirt. Die Subalternen übernahm die Regierung. Der größte Theil derselben, namentlich der Büreauvorsteher Justizrath Rabe, wurden bei der Regierung angestellt, die Unbrauchbaren aber pensionirt.

- 2. Die bisherigen Juftizverwaltungen in ben Masgiftraten ber turmartifchen Stabte \*\*\*) hörten auf und wursten bei Einführung ber neuen Stabteorbnung besonbern Stabt gerichten übertragen, welche vom Rammergericht gebilbet wurben.
- 3. Das Kammergericht und die kurmarkische Regierung machten am 6. Juli und 2. Sept. 1809 †) gemeinschaftlich befannt, daß das Oberlotteriegericht nach dem Gesetze vom 26. Dez. 1808 aufgehoben worden und daher
  - a. bie neu anzuftellenben Rlagen in Lotteriefachen bei bem-

<sup>\*)</sup> f. bie königlichen Regierungsalten von 1809, Bolizeiregistratur, Gen. Rr. 36, Bol. 1 wegen verbefferter Einrichtung der Polizeis und hinangbehörden, und die Prafibialaften wegen Austölung ber Kammerinftiadebutazion von 1809, A 1, Nr. 3.

bolche Bereinigungen fanben im Jahre 1810 nach ber Belanntmachung bes Kammergerichts vom 12. Juli 1810 (f. Spen. 3tg.
1810, Nr. 36, S. 9) flatt. Die Justigämter Briegen und Kiruit sind mit dem Stadtgericht zu Briegen, das Justizamt Freienwalde mit dem Stadtgericht zu Freienwalde, und die Justigämter Zehdenit und Badnigen mit dem Stadtgericht zu Zehdenit zu Land- und Stadtgerichten vereinigt worden.

Dinfichtlich ber Juftipverhaltniffe ber turmartifchen Stabte f. bas 1. 28., S. 68-71, auch G. 88-94.

t) f. Spen. Ing. 1809, Rr. 102, S. 2, unb bas 1. 28., S. 82.

bestehenden französischen Koloniegerichte von jest an bemselben obliegen solle, und eröffnete dem Publiko, daß es in Beschwerdesachen sich an dasselbe, in vormundschaftlichen Berhältnissen aber an das kurmärkische Pupillenkollegium zu wenden habe. Endlich bemerkte es auch, daß von jest an der Instanzenzug von obgedachten Gerichten an die deutschen Obergerichte gehe. Die Roloniegerichte blieben noch bestehen, wurden aber mit den deutschen Untergerichten an den Orten, wo solche sich befanden, allmählig in den nächsten Jahren verzeinigt.

- 9. Unterm 20. Nov. 1809 und 31. Jan. 1810\*) versöffentlichten beibe Behörben, daß nach einem Ministerialsrestript vom 13. Rov. 1809 die bisherigen Fabrikgerichte in Berlin und Botsbam, desgleichen die Justizdeputazion des Manusakturs und Kommerzkollegii mit der Maaßgabe ausgehoben worden, daß
  - a. alle Sachen, welche bei benfelben bisher verhandelt wurden, an basjenige Gericht, bei welchem der Denunziat ober Berklagte seinen persönlichen Gerichtsftand habe, übergingen;
  - b. ber bisher ben Parteien ober Denunziaten nachgelassene Refurs an bas Fabrikenbepartement, ober jest an die Sekzion für Gewerbepolizei, aufhöre, an beren Stelle die vorgesetzte Landesjustizbehörde trete;
  - c. bei Fabrikenpolizei=Kontravenzionen in Gemäßheit bes §. 45 ber Berordung vom 26. Dez. 1808 jedoch die kurmärkische Regierung berechtigt fet, die Strafe durch ein Resolut festzusetzen;
  - d. die bisher stattgefundene Sportelfreiheit künftig wegfiele.
- 10. Hinsichtlich ber Jurisdikzion, welche bis babin bas Berlinsche Gesindeamt ausgeübt hatte, wurde am 21. Dez. 1809 \*\*\*) vom Kammergericht bekannt gemacht, daß mittelst

<sup>\*)</sup> f. Spen. Zig. 1810, Ar. 28, S. 9, und bas 1. B., S. 88 n. 110.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. Zig. 1809, Rr. 33, S. 10, und bas 1. 28,, S. 83.

Ministerialrestripts vom 6. Dez. 1809 folche unter nachs stebenden Bestimmungen aufgehoben worben:

- a. Der forretzionelle Theil ber Gesinbesachen, wohin gehörten, die im Dienst versibten kleinen Bergeben, die Beschwerben über verweigerte Dienstantretung ober Entlassung, die Kognizion über die geordneten Formen bei Annahme und Entlassung des Gesindes, verbliebe bei der Bolizei.
- b. Streitigkeiten, welche aus bem Miethsbertrage über Berabreichung bes bedungenen Lohnes, ober wegen Entschädigung bes einen ober anbern Kontrahenten entständen, gingen an die ordentlichen Gerichte bes Berklagten über.
- c. Dergleichen Streitigkeiten sollten zuerst bei bem Chef ber Berliner Bolizei zum Bersuch ber Sthne angemelbet und, wenn bieser sehlschlüge, erst an bie orbentlichen Gerichte abgegeben werben.
- 11. Die Inrisdikzion des bisherigen Oberkollegii Debizi und Sanitatis ward burch das Reskript der drei Binister v. Altenstein, Graf Dohna und Behme vom 8. April 1810\*) bei den kurmärkischen Provinzialbehörden mit nachstebenden Bemerkungen bekannt gemacht:
  - a. Bei ben Medizinal-Contravenzionssachen sollten die Borschriften der Berordnung vom 26. Dez. 1808 eintreten, nach welcher diese Sachen durch ein Resolut der Regierung abgemacht werden könnten. Wolle die Regierung von dieser Befugniß jedoch keinen Gebrauch machen, oder der Denunziat bei der ergangenen Ressoluzion sich nicht beruhigen und auf ordentliches gerichtliches Berfahren provoziren, so gelange die Sache an das Rammergericht.
  - b. Rlagen, welche bas Softrum betreffen, und alle anbern Civilflagen gingen an ben orbentlichen Richter bes Berklagten über.

<sup>\*)</sup> f. Spen. Ztg. 1810, Rr. 61, S. 1, u. bas 1. 28., S. 103—105.

- 12. Durch bas Ministerialrestript vom 2. Febr. 1810 ward bas Münzgericht aufgehoben, welches beibe Behörsben am 8. März und 9. Mai 1810\*) mit ben nachstehenden Bestimmungen bekannt machten:
  - a. Die Rüge und Untersuchung
    - 1. ber Dienstvergehungen ber Munzoffizianten und
    - 2. ber Berbrechen, die fich auf die Beeintrachtigung bes landesherrlichen Interesses bei der Munge bes zögen,

gingen zu ben orbentlichen Gerichten über, und bestimme bie allgemeine Kriminalordnung babei bas Forum.

- b. Bas die Rüge der Kontravenzionen unter 2 beträfe, so kompetire solche nach der Berordnung vom 26. Dez. 1808 zunächst der Regierung, und erft, wenn ein förmsliches gerichtliches Berfahren eingetreten, dem Rammergericht.
- 13. Am 8. März und 17. Mai 1810\*\*) machten beibe Behörben bekannt, daß nach dem Ministerialrestripte vom 26. Jan. 1810 das Oberhofbauamtsgericht für Berlin und Botsdam aufgehoben sei, und bemerkten, daß alle Unterssuchungen und Sivilklagen, die bis dahin zum Ressort bieses Gerichts gehört hätten, künftig an die Gerichte übergingen, wo der Verklagte seinen persönlichen Gerichtsstand habe, oder denen bei Untersuchungen die allgemeine Kriminalordnung die Kompetenz gäbe.
- 14. Bei Auflösung ber bis 1810 bestandenen Berg- und Hittenverwaltungen nach ben Kabinetsordres vom 15. April 1809 und 29. März 1810, S. 129 und 134, auch Bilbung eines brandenburgischen Oberbergamts, weshalb der Geh.

<sup>\*)</sup> f. Spen. Zig. 1810, Rr. 71, S. 9, und bas 1. W., S. 83 u. 114.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. Zig. 1810, Nr. 72, S. 7, u. bas 1. B., S. 82, sowie bie Aften im Finanzarchiv bes Lagerhauses, 1810, XIX, Nr. 13, und ebenbaselibst die Aften, Oberlandesbehörde Nr. 44 und Landesregjerung Kurmark XIX, Nr. 12.

Oberbergrath Karften unterm 25. April 1810\*) bie nöthigen Beröffentlichungen erlassen hatte, wurden zugleich die Berginstizdeputation sowie die Berggerichtsämter ausgelöst, sowie die Gerichtsbarkeit berselben mit dem Kammergerichte und bessen Unterbehörden vereinigt. Dem Oberbergamt verblieben jedoch die Besugnisse, welche nach §. 44—47 der Berordnung vom 26. Dez. 1808 den Regierungen vorbehalten waren \*\*).

15. Die Hypothekenregistraturen ber Rittergüter wurden in der Priegnit, Ukermark und Mittelmark durch ständische Deputirte, benen ein Shndikus beigeordnet war, verwaltet, und stand dem Kammergericht nur die Oberaufsicht und Kontrolle derselben zu \*\*\*). Hinsichtlich dieser bestimmte der König durch Rabinetsordre vom 1. Aug. 1810, daß die Berwaltung der Stände aufhören und ans Kammergericht übergehen sollte. Dies machte das Kammergericht am 13. Aug. 1810 †) mit dem Bemerken bekannt, daß es die mittelmärkische Hypothekenregistratur schon übernommen und wegen der beiden andern den Zeitpunkt der Uebernahme noch bestimmen würde.

16. Ueber die Zeit der Auflösung der Gestütsgerichtsbarkeit haben besondere Akten nicht beschafft werden können, doch durfte anzunehmen sein, daß die Uebertragung derselben ans Kammergericht in den Jahren 1809—1811 stattgefunden haben wird ††).

<sup>\*)</sup> f. Spen. Itg. 1810, Nr. 50, S. 1, und bas 1. W., S. 81, 106 n. 107.

Unterm 21. Febr. 1816 fanb sich ber König jedoch veranlaßt, mit ben einzelnen Bergämtern wieder Berggerichte zu verbinden, und beren Umfang, sowie ben böhern Instanzenzug von selbigen, zu bestimmen, f. Gesetzsammlung v. 1816, Rr. 338, S. 104.

<sup>\*\*\*)</sup> f. 1. 28., S. 169 n. 170.

<sup>†)</sup> j. Spen. 3tg. 1810, Rr. 105, S. 10, und Gesetssammlung von 1806—1810, Rr. 125, S. 723; ferner f. ben vierten Abschnitt bieses Werks von ben ständischen Berhältnissen unter II.

<sup>11)</sup> Die berartigen Geftilte in ber Rurmart waren: bas Friebrich-

17. Auch wegen Uebergabe ber Chaussebaukoms missionsgerichte haben sich keine Berhanblungen aufgefunden. Es kann aber mit ziemlicher Gewisheit angenommen werden, daß solche damals stattfand, als die Chaussedauskommission aufgelöst und ihre Geschäfte ber königl. Regierung übergeben wurden \*).

18. Die Gerichtsbarkeit ber prinzlichen Kammern Königs-Wusterhausen\*\*) und Schwebt\*\*\*), sowie ber zu solchen gehörigen Aemtergerichte, wurden bei Bereinigung ber erstern mit ber königlichen Regierung im Iuni 1809 bem Kammergericht übergeben. In Schwedt verblieb die disherige Iustizkammer, welche, da die Schwedter Aemter theils in Pommern, theils in der Kur-, theils in der Neumark belegen waren, in disziplinarischer Hinsicht unter das Oberlandesgericht zu Stettin gestellt wurde. Die Appellazion von der Iustizkammer ging nach Lage der Aemter an die Oberlandesgerichte zu Stettin und Soldin, sowie an das Kammergericht zu Berlin.

19. Die Gerichtsbarkeit ber Universitäten wurde burch bas Geset vom 28. Dez. 1810 †) in der frühern Art aufgehoben und theils in erster, theils in zweiter Instanz den Provinzialjustizbehörden, also bezüglich der im Jahre 1810 errichteten Universität zu Berlin dem Kammergericht untergeordnet.

Wilhelm-Hauptgestilt bei Reustabt a. b. Dosse, und die Landgestüte Lindenau ebendaselbst und Bischosswerder bei Liebenwalde, s. das 1. B., S. 108 u. 109, auch dieses Werk, dritter Abschnitt B. zu II, B. B. u. B. b. Nr. 3.

<sup>\*)</sup> f. das 1. W., S. 107 u. 108, auch biefes Wert, britter Abschnitt B. zu II. B. B. u. A. a. Rr. 5.

<sup>\*\*)</sup> f. bas 1. 28., S. 100 u. 108, auch bieses Werk, britter Abschnitt B. zu II. B. B. u. A. a. Nr. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> f. bas 1. B., S. 101 u. 108, auch biefes Wert, britter Abschnitt B. zu II. B. B. u. B. b. Nr. 2.

<sup>†)</sup> f. Gesetssammlung vom 27. Oft. bis 31. Dez. 1810, Rr. 18, S. 142.

Rur eine neben bem Kammergericht im Jahre 1806\*) vorhandene General- und kurmärkische Provinzialgerichts- behörde wurde in den Jahren 1809—1811 nicht völlig aufzehoben und mit dem Kammergericht und bessen Untergericht unr theilweise verbunden. Dies war

Das Beneralaubitoriat in Berlin.

Eine Anfrage ber Immediat-Friedensvollziehungstommission in Berlin, betreffend die Gerichtsbarteit über die inaktiven Militairpersonen in den von den französischen Truppen noch besetzten Provinzen, veranlaßte den König zu der nachstehenden Kabinetsordre vom 21. Jan. 1808 an den Kanzler v. Schrötter, dem damals die oberste Leitung der Instizgeschäfte im Ministerio einstweilig anvertraut war.

"Bichtiger als bies ift bie von ber Immediat-Friedensvollziehungstommiffion zur Sprache gebrachte Frage:

Db bie Militairgerichtsbarteit kunftig nicht blos auf Dienftfachen und Dienftvergeben einzuschränken fei.»

Da biese Einschränkung bereits in andern europäischen Staaten, z. B. in England und Frankreich, stattsindet, und die bei der neuen Organisazion der Armee angenommenen Grundsätze, wonach jeder ohne Unterschied des Standes zum Militairdienst verpslichtet wird, die Einsührung derselben auch hier zu erfordern scheinen, so muß diese Frage jetzt gründlich erörtert werden. Ich besehle Euch daher, Euch mit dem Generalanditeur deswegen zu vereinigen, über die in andern, besonders den genannten Staaten deswegen gemachten Einsichtungen die vollständigsten Nachrichten einzuziehen, deren Anwendbarkeit auf die diesseitigen Verhältnisse zu prüsen, alle möglichen Kollistonen, die daraus für den Militairdienstenstiehen können, und wie denselben vorzubeugen, zu bedenken, danach einen Entwurf zur Einschränkung der Militairgerichtsbarkeit blos auf Dienstlachen und Dienstvergeben auszuarbeiten

<sup>\*)</sup> j. bas 1. 28., S. 82.

und solchen mit einem gründlichen und ausführlichen Gut-

Ueberhaupt ist es bei ber Reorganisazion ber Staatsverwaltung Meine Absicht, alle Zweige ber Juftizverwaltung nicht nur unter einem einzigen Juftigbepartement zu vereinigen, sondern auch die vielen, besonders oft blos willführlichen ober zufälligen Jurisdikzions-Abtheilungen balb nach Sachen, balb nach Personen, balb nach Nazional-, balb nach Ortsverhältnissen, wonach öfters in einer und berselben Stabt Fleden oder Dorf fehr viele Jurisdifzionen nebeneinander bestehen, die die Justizverwaltung überhaupt, besonders aber bie Ausübung ber Kriminaljustiz erschweren und verwirren, aufaubeben und, soviel ale irgend thunlich ift, unter eine überall gleich burchgreifenbe Regel zu bringen, wovon nur gewisse Arten von Sachen, als z. B. Hanbels = und Schifffahrte = Prozesse, beren Rognizion und Entscheidung besondere Sachkenntniffe, zugleich aber auch eine vorzügliche Beschleunigung erforbert, eine nothwendige Ausnahme begrunden fönnen.

Indem Ich Euch mit hiefer Meiner Intenzion bekannt mache, fordere Ich Euch auf, alle Materialien zu einem darauf zu gründenden, derfelben entsprechenden Plane zu sammeln und einen solchen Plan danach zu entwerfen und einzureichen, vorläufig aber schon bei jeder entstehenden Bakanz solcher abgesonderten Iustizstellen die Borschläge zu deren Wiederbesetzung oder zur interimistischen Verwaltung danach einzurichten, daß die Ausführung dadurch befördert werden kann.

Königsberg, ben 21. Jan. 1808. gez. Friedrich Wilhelm.

An

ben Rangler Freiherrn v. Schrötter."

Auf ben Bericht bes Kanzlers v. Schrötter und bes inzwischen zum Großkanzler und Justizminister ernannten v. Behme bestimmte ber König mittelst Kabinetsorbre vom 19. Juli 1809 an den Großkanzler Behme und den General-

major v. Scharnhorft die Beibehaltung der Militairgerichte für Kriminal- und Injuriensachen\*), worauf unterm 15. Sept. 1809 das Kriegsbepartement und das Generalauditoriat die Instruktion für die Militairgerichte erließen \*\*).

In gleicher Art instruirte ber Großkanzler Behme bas Kammergericht am 21. Aug. 1809, welches am 12. Sept. 1809 hievon ber königlichen Regierung Mittheilung machte \*\*\*).

II. Bon ber furmartifchen Regierung.

A. Organisation ber Regierung selbft.

Unterm 14. Febr. 1809 †) machte bie königliche Regierung bekannt, baß sie biese Bezeichnung statt ber bisherigen "Kurmärkische Krieges und Domainenkammer" angenommen habe. Bis zum 12. Juni 1809, wo sie nach ber Kabinetsorbre vom 3. März 1809 ††) ihren Sitz von Berlin nach Potsbam

<sup>\*)</sup> s. bie vorbemerkten Berhandlungen in den Kabinetsakten von 1807—1809, Padet Ar. 19<sup>h</sup>, Civisuftizverwaltung im Geh. Ministerialardiv des königlichen Schlosses, und Gesetssammlung von 1806—1810, S. 579 u. 580.

<sup>\*\*)</sup> f. Gesetssammlung von 1806—1810, S. 581—584. Die in bieser Inftruktion, §. 9 gebachten Regimentsbataillonsgerichte wurden beumächst unterm 21. Jan. 1810 aufgehoben und statt berselben 6 Brigadegerichte, bestehend aus 1 Ober- und 2 Unter-Auditeuren ersett. Bon dieser Berordnung s. ein gebrucktes Exemplar in den Potsdamsichen Regierungsakten, Generalmilitairsachen, Rr. 18, 1809 ic., den Gerichtsstand der Militairpersonen betreffend.

<sup>)</sup> f. die Bekanntmachung burch bas Kammergericht in ber Spen. 3tg. 1809, Rr. 111, S. 1.

<sup>+)</sup> s. Spen. 3tg. 1809, Rr. 21.

<sup>††)</sup> Diese Berlegung bes Sites ber Behörbe erregte eine bebeutenbe Aufregung in Berlin, ba die Hanseigenthümer und Gewerbetreibenben große Berluste befürchteten. Am 23. März 1809 zeigte ber berliner Magistrat dem Oberprässbenten v. Sac an, daß nach der von ihm veranlaßten Aufnahme allein 228 Hausväter fortzögen, woson 15 in eigenen Häusern, 10 in Dienstgebäuben und 203 in gemietheten Quartieren wohnten; außerbem waren noch bei der Regierung 50 Personen angestellt ohne Gehalt, nämlich 8 Affessonen, 30 Referendarien und 12 Unterbeamte. Am 25. März 1809 kamen die

verlegt hatte, anderte fie fonft nichts in ihrer Beftaltung. Am 28. Jan. 1809 war ber Kammerprafibent v. Gerlach um seinen Abschied beim Konig eingekommen, welcher ihm unter besonderer Anerkennung feiner großen Berbienfte und Berleihung bes großen Rothen Ablerorbens vom 13. Febr. 1809\*) ertheilt wurde. Der Minister Graf Dohna forberte zugleich ben Oberpräsibenten Sad auf, wegen Berwaltung ber Prafibentenftelle einstweilige Anordnungen zu treffen, und wegen Wieberbesetung ber Stelle Borfchlage zu machen. Der Oberpräsibent Sack zeigte hierauf am 25. Febr. 1809 an, bag ber Prafibent v. Gerlach feine Entlaffung unterm 22. Febr. empfangen und am 23. Febr. schriftlich vom Rollegio Abichieb genommen, auch bag bis gur Bieberbefetung ber Präfibentenstelle ber alleinige Regierungsbirektor Grothe unter feiner Oberleitung bie Berwaltung übernommen habe, fich jedoch für Krankheitsfälle, ober wo er sonst Sulfe beburfe, bie Regierungerathe Beinfine und v. Baffewit ihm jur Unterftützung erbeten habe. Der Oberprafibent Sad bat, bies zu genehmigen, und ichlug zum Prafibenten ber turmärkischen Regierung ben früher Münfter = Sammichen Kammerpräsibenten v. Bincke vor; zugleich zeigte er an, baß er das Präsidium ber Kammern zu Königs = Busterhausen und Schwebt felbft führen werbe. Hiermit einverstanden, berichteten bie Minifter v. Altenstein und Graf zu Dohna an ben Rönig, welcher nachstehenbe Rabinetsorbre an fie erließ:

Borsteher ber Bürgerschaft Berlins beim Könige ein und baten, unter Darstellung ber großen Berluste, welche burch bie Berlegung bes Sites ber Regierung bie Stadt erlitte, solche nicht zur Aussührung zu bringen. Der König erklärte ben Bittstellern jedoch unterm 4. April 1809, daß er diese Berlegung für nothwendig erachtet und beshalb bedauere, ihren Bünschen nicht entsprechen zu können; s. die Alten des Ministerialarchivs im Lagerhaus, kurmärkisch Landesregierungskollegium von 1809—1811.

<sup>\*)</sup> f. ben wörtlichen Inhalt biefer Kabinetsorbre im 2. 23., B. 2, S. 115 u. 116.

"Meine 1c. Auch nach Meiner Ueberzeugung ist ber Präsident v. Binde ganz ber Mann, welcher sich vorzüglich zum kurmärkischen Regierungspräsidenten eignet. Ich ernenne ihn also auf Euern Borschlag vom 26. v. Mts. sehr gern dazu und konserire ihm das mit dem Posten verbundene Gehalt von 5100 Thirn\*). Ebenso genehmige Ich die Berslegung der kurmärkischen Regierung von Berlin nach Potsbam zum Besten Meines Dienstes sowohl, als der hülfsbedürftigen Stadt Potsbam, und überlasse Euch die weitere Bersügung als Euer wohlassekzionirter König.

Königsberg, ben 3. März 1809. Friedrich Wilhelm."

Nach Bekanntmachung der Ernennung des v. Binde durch den Oberpräsidenten Sack\*\*) kam der Regierungsdirektor Grothe um seinen Abschied ein, welcher ihm gewährt wurde. Bei Uebersendung des Demissorials des Grothe theilten die Minister dem Oberpräsidenten Sack die Kabinetsordre vom 27. März 1809 mit, wonach auf den Bericht der Minister vom 19. März 1809 \*\*\*) der König den Re
gierungsrath v. Bassenig zum ersten Direktor und Bizepräsidenten den ehemaligen Hammschen Kriegs- und Domainenrath Maaßen zum zweiten Direktor der kurmärksischen
Kegierung ernannt hatte. Der Oberpräsident Sack berichtete
darauf unterm 10. April 1809,

1. baß er bem Grothe seine Entlassung, bem v. Bassewit aber nur bekannt gemacht habe, baß er zum ersten Regierungsbirektor ernannt sei +);

<sup>\*)</sup> Rach ber Anweisung bieser Summe burch ben Minister v. Altenftein vom 12. März 1809 bestand solche aus 4300 Thirn. einschließlich '4 in Golbe aus ber königlichen Domainen- und aus 800 Thirn. aus ber Kangleigebührenkasse.

<sup>\*\*)</sup> f. biefe Befanntmachung Spen. 3tg. 1810, Rr. 33.

<sup>\*\*\*)</sup> f. die Rabinetsaften 1807—1809 im Geh. Staatsarchiv bes Schloffes, Padet 40, Rr. 5, Bol. 1, bas Dienstpersonale ber furmärfischen Rammer.

t) Er machte biefem nicht befannt, bag ihm ber Titel Bizeprafibent

- 2. baß letterer wegen Abwidelung ber Geschäfte mit bem Comité ber kurmarkischen Stänbe behindert gewesen sei, die Regierungsbirektorialgeschäfte sogleich zu übernehmen, und der Grothe, der sein Gehalt für April auch schon erhoben, sich beshalb bereit erklärt habe, bis zur Ankunft des v. Bincke die Bräsibialgeschäfte fortzusühren;
- 3. baß ber v. Binde inzwischen angekommen, und er heute ben Grothe im versammelten Kollegio entlassen, und nachbem bieser sich entfernt, ben v. Binde als Präsibenten, ben v. Bassewitz aber als ersten Regierungsbirektor eingeführt habe \*).

Im Mai traf ber 2c. Maaßen ein und wurde vom Präfibenten v. Bincke als zweiter Regierungsbirektor im Kollegio eingeführt. Wegen Anstellung des übrigen Personals der kurmärkischen Regierung hatte der v. Bincke bei seiner Anwesenheit in Königsberg in den Monaten März und April 1809 mit den beiden Ministern v. Altenstein und Graf zu Dohna Kücksprache genommen. Bei seiner Ankunft in Berlin theilte er den Regierungsräthen v. Winterseld, Ragel und Bonseri vertraulich mit, daß auf sie bei der neuen Organisazion des Kollegii nicht gerücksichtigt werden würde, worauf erstere Beide auf ihre Entlassung antrugen und solche nach den Kadinetsordres vom 9. und 3. Mai 1809\*\*)

beigelegt worben, weil nach Lage ber Atten bies erft burch ben neuen Organisationsplan bes Kollegii ausgesprochen werben sollte.

<sup>\*)</sup> f. im Archiv bes Lagerhauses bie Aften: Kurmart. Lanbesregierungstollegium, Rr. 6 von 1809—1811, bie Organisazion ber
turmartischen Regierung und turmartischen Offizianten, Sch. Rr. 16
von 1809—1811 wegen Entlassung und Anstellung ber turmartischen
Regierungspräsibenten.

Deibe, ausgezeichnete, talentvolle und vorzüglich ausgebilbete Geschäftsmänner, waren in Königsberg wegen ihres Benehmens in ber Franzosenzeit verdächtigt worben. Ob mit Grund, ift nie ausgemittelt worben. Ueber ben Ragel findet sich in den Kabinetsakten eine Bemerkung bes Präsidenten v. Binde, daß er nur undorsichtig gewesen. In der Kabinetsorbre für den Nagel war nach dem Antrage der Ministerien vom 1. Mai 1809 die Bestimmung enthalten, daß er auch

erhielten. Mittelst Kabinetsorbre vom 23. Mai 1809 erfolgte barauf auch die Dienstentlassung ber kurmärkischen Regierungsund Bauräthe Siebeke und Wittke, ferner der Geh. Regierungsräthe v. Kahle und v. Lamprecht, sowie die des Regierungsraths Garn mit Pensionen, die des Regierungsraths Bonseri
aber ohne Pension\*). Außerdem schieden dei der neuen
Erganisazion fürs Kollegium aus: der Regierungsrath v. Balthasar, welcher vom Oberpräsidenten Sack als Oberpräsidalrath angestellt wurde, und der Regierungsrath v. Schütz, der
seinen Abschied nahm und an Stelle des verabschiedeten Landraths v. Maltitz im Beeskow- und Storkowschen Kreise, worin
er ein Gut Lummerov besaß, von den Ständen zum Landrath
gewählt und als solcher durch Kabinetsordre vom 20. Juni
1809 bestätigt wurde.

Bon ben bisherigen Mitgliebern bes Regierungskollegti verblieben nur die Oberforstmeister v. Kropff und v. Schenk, ber Geheimerath Meinhardt, sowie die Regierungsräthe Heinfick, Dieberichs, Wiesiger, Billaume, Larow und Meher.

Dagegen wurden auf den Bericht der Ministerien vom 17. Mai 1809 durch Kabinetsordre vom 23. Mai 1809 in diesem Kollegio als Räthe angestellt: der ehemalige halbersstädtische Kriegs- und Domainenrath Wilkens, der Kammersmb Forstrath Schmidt von der wusterhausenschen Kammer, der potsbamsche Kriegs- und Steuerrath Ribbach, der Res

als Rath im Konfistorio ohne Pension ausschiebe. Darnach behielt er als Borsteher bes Schinblerschen Waisenhauses und einiger anbern Stiftungen nur noch ein Einkommen von 650 Thirn. s. S. 143 seine frätere Wiedereinstellung im Justizministerio.

<sup>\*)</sup> Die mit Penfion entlassenen fünf Rathe waren alt und ben Geschäften im Kollegio nicht mehr gewachsen, ber Bonseri hingegen war noch brauchbar und tächtig. Er verbankte seine Entlassung wahricheinlich ben heimlichen Berunglimpfungen mehrer untern hofbebienten in Botsbam, benn bei seiner kommissarischen Anwesenheit in Botsbam ven einem Jahre in der französischen Beit hatte er diese wahrscheinlich nicht, wie sie es wünschen, berücksicht, und burch die Art, wie er dies nach seiner Individualität ausgesprochen, sich verseindet. Unredlicksieten hatte er sich wohl nie zu Schulden kommen lassen.

gierungstontrollbirekter Bräunlich, sowie die kurmärkischen Regierungsassessonen v. Raumer, Jakobi, Hecht, v. Bärensprung, Beuth und der ehemalige Assessin in der Anspacher Kammer Schulz. Ferner wurden als Wasserbaurath der Regierungsrath Lochius von der westpreußischen Regierung, und als Landbaurath der Bauassesson im Derhofbauamte, auch ehemaliger Bauassesson bei der posenschen Kriegs- und Domainenkammer, Triest, letzterer zugleich als Regierungsrath ernannt\*), und einige Monate später der ostpreußische Regierungsassesson Wetzer gleichfalls als solcher zur königslichen Regierung versett.

Am 12. Juni wurde in ber ersten Sigung, welche bie Regierung in Potsbam \*\*) hielt, von dem anwesenden Oberpräsidenten Sack dem Kollegio bekannt gemacht, daß der König den v. Bassewitz zum Regierungsvizepräsidenten, sowie die eben benannten Personen zu Käthen im Kollegio ernannt habe, worauf die letztern vom Präsidenten v. Binde verseibigt wurden.

Der nach Abtretung von Anspach und Danzig von erstem Orte als Direktor ber einstweilig eingerichteten Akzise= und Bollvirektion für Westpreußen versetzte Kriegs= und Domainenrath Labenberg wurde nach seinem Wunsche mittelst Kabinetsordre vom 20. Juni 1809 als Regierungsbirektor in der kurmärkischen Regierung ernannt und noch in diesem Monat vom Präsidenten v. Bincke als solcher im Kollegio eingeführt und von demselben mit Bearbeitung der Organissaionsangelegenheiten des zur Abgabedeputazion gehörigen Akzise= und Zollwesens beauftragt \*\*\*). Er bekam, obschon

<sup>\*)</sup> f. Aften bes Kabinets von 1807—1809 im Schloßarchiv, Padet 40, Rr. 5, Bol. 2, bas Dienstpersonale bes kurmärkischen Kammer-ressorts betreffenb.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Nr. 67 bie Befanntmachung wegen ber Berlegung ber Regierung.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Regierungsbirektor Labenberg beanspruchte, ba er schon älterer Direktor als v. Baffewig und Maagen war, bag ibm bie erfte Direktorftelle im Prafibio, zunächst bem Prafibenten v. Binde, ertheilt

der Maahen als zweiter Direktor angestellt worden, den Borrang vor demselben nach der Ministerialverfügung vom 21. Aug. 1809.

Anf ben Borschlag bes Geh. Obermedizinalraths Huseland und ben Antrag ber Minister vom 10. Aug. 1809 ward ber Prosessor Augustin in Berlin mittelst Kabinetsordre vom 15. Aug. 1809 zum Regierungsmedizinalrath ernannt und im August durch den Präsidenten v. Binde im Kollegio eingeführt.

Bu Geistlichen und Schulräthen in ber kurmarkischen Regierung wurden vom Könige ernannt:

1. ber Prediger in Essen, Natorp, als Konsistorials und Schulrath mittelft Kabinetsorbre vom 8. Mai 1809 auf ben Bericht ber Ministerien vom 3. Mai 1809\*) für die Leitung 2c. ber Schulsachen.

werben möchte. Diesem stanb entgegen, bag ber v. Bassemit schon am 24. Marz vom Könige zum ersten Direktor und Bizepräsibenten bes Kollegii ernannt war. Deshalb sanben Berhanblungen im Rinisterio statt, und wurbe, bis solche beenbigt worben, bem v. Bassewit ber Titel Bizepräsibent vorenthalten. Erst burch nachstehenbes Restript ber Minister v. Altenstein und Graf zu Dohna vom 2. Juni 1809 an ben Präsibenten v. Binde wurde biese Angelegenheit besteingt:

<sup>&</sup>quot;Rach bem ausbrildlichen Inhalte ber Kabinetsorbre vom 24. März und ber in Folge berselben an Euch ergangenen Berfügung ist ber v. Baffewitz zum ersten Direktor ober Bizepräsibent ber kurmärkischen Regierung Allerhöchst ernannt worden. Es hat daher kein Bebenken, taß ber v. Baffewitz, besjenigen ungeachtet, was bei Gelegenheit ber Organisazion bes Kollegii in dem Restript vom 17. v. Mts. über die länstige Bestimmung des zeitigen Akzisedirektors Ladenberg geäußert werden ist, den Karakter als Bizepräsident annehme. Dies eröffnen Bir Euch auf den Bericht vom 25. v. Mts., und habt Ihr hievon micht allein den v. Bassewitz zu unterrichten, sondern auch sonst das Ersorderliche zu verstigen 2c."; s. deshalb die Alten des Finanzministers im Seh. Ministerialarchiv des Lagerhauses, die Präsibenten und Direktoren bei der kurmärkischen Regierung betressend, 1809—1810, Seksis 17b.

<sup>\*)</sup> Der Ratorp erhielt außer 1200 Thirn. aus ber Regierungshauptfaffe noch 500 Thir. aus ber Salarientaffe ber geiftlichen unb

2. Auf ben vom Ministerio beantworteten Antrag bes Geh. Staatraths v. Humboldt vom 12. Aug. 1809 burch Kabinetsorbre vom 25. Aug. 1809\*):

ber Hofprediger Shlert in Potsbam als Konsistorialrath für die reformirt geistlichen Angelegenheiten;

ber Prebiger Offelsmeier aus Münster als Konfistorialrath für bie lutherischen geistlichen Angelegenheiten;

ber Brediger Bapin in Botsbam als Konfistorialaffessor für die frangösischen geiftlichen Angelegenheiten, und

ber Prebiger Rlot in Botsbam als Konfistorialassessor zur Hulfe bes Offelsmeier.

Außerdem wurde in dieser Rabinetsordre noch angeordnet, daß der beim Ober- und kurmärkischen Schulstollegio bisher als Oberkonsistorial- und Schulrath gestandene Nolte gleichfalls in die geistliche und Schuladtheilung der Regierung als erster Rath eintreten, jedoch in Berlin seinen Wohnsitz behalten und bort als Kommissarius der Regierung die sämmtlichen Schulssachen leiten sollte.

3. Nach ber Auflösung ber Konsistorien und Schulkollegien in ber Kurmark wurden noch als Mitglieder ber geistlichen und Schulabtheilung der kurmärkischen Regierung ernannt: der frühere Oberkonsistorials auch Oberschulsrath und Direktor des berlinschen Friedrichs Wilhelmschmassums, Hecker in Berlin, sowie der französische Prediger in Berlin, Oberkonsistorialrath Bocquet. Beide sollten aber in Berlin ihren Wohnsitz behalten und als Kommissarien der Regierung ersterer die Beaufsichtigung

Schulsetzion bes Ministerii bes Innern mit ber Bestimmung, biefem auf Berlangen schriftlich und münblich Rath zu ertheilen.

<sup>\*)</sup> f. biefe Rabinetsorbre im Konzept in ben im Schlofarchiv aufbewahrten Rabinetsaften von 1807—1809, Padet 40, Rr. 5, Bol. 2, bas Dienstpersonal ber turmartischen Rammer betreffenb.

resp. ber beutsch-lutherischen und reformirten, sowie letterer bie frangosischen geiftlichen Angelegenheiten führen.

4. Zum Regierungskonsistorialassessor ward ber bisherige Sekretair im aufgelösten Oberkonsistorio Geiseler mit Sit und Stimme\*) beförbert.

Rach Auflösung ber zweiten Atzise- und Zollviretzion zu Grandenburg traten aus ben bort beschäftigt gewesenen Mitgliedern in die kurmärkische Regierung im September 1809 ein, die zu Regierungsräthen ernannten Spillner, Troschel und Rickel \*\*). Reu angestellt wurden damals für die Atzise- und Zollviretzion der ehemalige Rath dei der warschauschen Regierung Wolfarth als Justiziarius, sowie der frühere Rath dei der aufgelösten bialhstocker Atzise- und Zollviretzion v. Schütz, beide als Regierungsräthe, sowie der Assesch

Hienach war bas kurmärkische Regierungskollegium in seinen fünf Abtheilungen im Jahre 1809 außer bem Präsibenten v. Bincke, bem Bizepräsibenten v. Bassewitz und ben beiben Regierungsbirektoren Labenberg und Maaßen mit 2 Oberforstmeistern, 32 Räthen und 10 Assessoren besetzt \*\*\*\*).

<sup>\*)</sup> f. Prafibialatten ber turmärtischen Regierung, bie Bilbung ber geiftlichen und Schulbeputazion 1809, A. 1 a, Nr. 4.

<sup>20</sup> Betterer wurde jum Oberblirgermeister in Brandenburg gewählt und trat nach einem Monat biefen Dienft an.

<sup>2009) 1.</sup> Der Polizeibeputazion war ber Regierungsbirektor Maaßen vergesett, und waren als Rathe barin angestellt: Heinfius als Justigiarins, Wilkens, Wiefiger, Jakobi, hecht, v. Barensprung, Beuth, die beiden Regierungs- und Bauräthe Lochius und Trieft, sowie ber Rebizinalrath Angustin, zusammen 10 Rathe.

<sup>2.</sup> Der geistlichen und Schulbeputazion ftand vor: ber Regierungstiecktor Maaßen, und unter ihm standen außer dem Justiziarius heinfins die Oberkonsistorialräthe heder und Bocquet, der Oberkonsistorialrathe Oberschulrath Rolte, der Konsistorial- und Schulrath Ratorp, die Louistorialräthe Eplert und Offelsmeier, sowie die Konsistorialassessor Papin, Klotz und Geiseler, zusammen 6 Räthe, 3 Affessoren.

<sup>3.</sup> In ber Afgife- und Bollbeputagion führte ber Regierungsbireftor Labenberg ben Borfit, und waren ibm jugetheilt: bie Re-

Da burch ben Rezest vom 24. März 1809\*) wegen wiederkäuslicher Ueberlassung von 36 kurmärkischen und 6 magdedurgischen Domainenämtern an die kurmärkischen und magdedurgischen Stände bestimmt worden, daß die den Ständen abgetretenen Domainen unter Zuziehung von mehrern Domainenräthen der kurmärkischen Regierung durch 3 ständische Deputirte unter Leitung des Vorsitzenden der Vinanzbeputazion der Regierung verwaltet werden sollten, so hatte auf den Grund des Uebergabeprotokolls vom 22. Inli 1809 \*\*) am 27. Juli 1809 diese ständische Domainensverwaltungskommission sich konstituirt. Den Betheiligten und dem Publiko ward dies durch die Regierung bekannt gemacht \*\*\*).

gierungsräthe Wohlfahrt, als Juftigiarius Spillner, Erofchel und v. Schut, sowie die Regierungsaffefforen Dietrich und v. Meertat, zusammen 4 Rathe, 2 Affessoren.

<sup>4.</sup> Die Diretzion ber Finanzbeputazion führte ber Bizehräsibent v. Baffewiß. In berfelben waren angestellt die Oberforstmeister v. Aropsi und v. Schenk, ber Regierungsforstrath Schmidt, ber Geh. Rath Meinhardt, die Regierungsräthe Dieberichs, Billaume, Larow, Meier, Troschel, als Justiziarius Bräunlich, als Raffenrath v. Raumer, Schulz und Metzer, ferner als Assessin v. Lithow, v. Arummsee, Decker, v. Damit und Freiherr v. Lauer-Milnchhosen, zusammen 2 Oberforstmeister, 11 Rathe, 5 Affessoren.

NB. Die 4 letten Affefforen waren ju Rathen übergangen und ju Unterbeamten in ber Probing bestimmt worben.

<sup>5.</sup> Die Militairbeputazion flibrte gleichfalls ber Bizepräfibent v. Baffewig. In berfelben wurde ber Regierungsrath Ribbach und ber zu 4 benannte Troschel als Justiziarius beschäftigt, also 1 Rath. — Mithin im Ganzen 2 Oberforstmeister, 32 Rathe, 10 Affessoren.

<sup>\*)</sup> f. Gesetzlammlung von 1806—1810, Nr. 73, S. 543 2c., auch wegen ber nähern besfallsigen Berhältniffe bas 2. 29., 29b. 1, S. 602—604.

<sup>\*\*)</sup> f. Aften ber turmartischen Regierung, Gen. Fach 17, Rr. 199, S. 43 u. 44 wegen Eintragung ber toniglichen Domainen in ben Spothetenbuchern, Bol. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 100. In biefer ftänbischen Bermaltungstommission wurden bie Geschäfte unter Leitung bes Bizepräsibenten v. Bassewis burch bie Rathe ber Finanzbeputazion Meinharbt, Larow, Meier, v. Raumer, Megger, Branlich und Eroschel geführt. Die brei von

Diese ständische Kommission bestand bis zum 1. Juni 1818, wo sie nach Einlösung ber auf die Aemter ausgestellten Pfandbriese aufgelöst wurde \*).

Nach ber Berordnung vom 26. Dez. 1808, §. 17—22 sollten 9 ftändische Deputirte zu den Geschäften der Regierung zugezogen werden. Dies unterblied nicht nur in den Jahren 1809—1811, sondern auch später, weil die kurmärtischen Stände vom Oberpräsidenten Sack aufgefordert, solche Deputirte zu präsentiren, vielerlei Bedenken erhoben. Der Oberpräsident Sack nahm beshalb nach der Anweisung des Ministerii des Innern mit dem Regierungspräsidio Rücksprache, welches sich in seinem Gutachten vom 24. Sept. 1809 dahin erklärte:

bie Anordnung sei nicht allein ganz zwecklos und überflüssig, sondern bei der ausgesprochenen Abneigung der Stände gegen diese Bestimmung selbst bedenklich, und möge man daher von deren Aussührung, behuss welcher die Eingesessenen jährlich über 13,000 Thir. als Remunerazionen für die ständischen Repräsentanten noch aufbringen müßten, dis zur vollendeten Organisazion einer wirklichen Provinzialrepräsentazion, ganz abstehen.

Hiemit war ber Oberpräsibent Sack einverstanden, worauf ber Minister bes Innern am 17. Okt. 1809 bem setzern eröffnete, bie Wahl ber Deputirten ganz auszusetzen \*\*).

ben Ständen gewählten Deputirten, Ritterschaftsrath v. Seiblit, Regierungsrath v. b. Red und Regierungsrath Richter waren Korreferenten ber erstern, zeichneten als solche bie in ihren Departements einschlagenden Konzepte, die Munda aber wurden von ihnen und dem Borsitzenden der Finanzdeputazion der Regierung als königlicher Kommissaulein gezeichnet.

<sup>\*)</sup> f. Regierungsaften, Generalfach 17, Rr. 210, Bol. 3 wegen Eintragung ber farmärkischen Aemter ins Hopothekenbuch bes Kammergerichts, und Amtsblatt 1818, S. 136.

<sup>••)</sup> f. im Finang-Archiv bes Lagerhauses, Aften: General-Landesbehörben, Rr. 28 wegen ber von ben Landständen zu mählenden Repräsentanten in ben Regierungen, 1809.

Zu biesem Entschluß mochte wohl ber Umstand mitgewirkt haben, daß im oftpreußischen Regierungsbepartement, bem einzigen, in welchem die ständischen Mitglieder zur Regierung gewählt waren, solche in Opposizion gegen das Ministerium getreten waren \*).

Schon im Laufe bes Jahres 1809 fanden einige Bersänderungen im Rathspersonal der kurmärkischen Regierung statt, indem der Regierungsrath Schulz als Staatsrath ins Finanzministerium und der Regierungsrath Jakobi als Rath in die Oberrechnungskammer versetzt wurde; im Jahre 1810 häuften sich die Versetzungen zum großen Nachtheil für die Geschäfte.

Am 17. Juli 1809 tam Prafibent v. Binde beim König mit ber Bitte ein, ihn aus feinen Diensten zu entlassen, ließ sich jedoch durch die Antwort vom 25. Juli 1809 \*\*) bestimmen, einstweilen noch auf seinem Posten zu verbleiben.

<sup>\*)</sup> f. eine birekte Borftellung ber stänbischen Mitglieber in ber Regierung zu Königsberg an ben König vom 23. April 1810, worin bieselben, sich als Stänbevertreter betrachtend, siber mehrere Gegenstände Beschwerbe sührten. In einer hierauf erlassenen Kabinetsorbre vom 3. Mai 1810 tadelte ber König, daß die Bittsteller sich immer noch als eine vom Regierungskollegio abgesonderte Behörde betrachteten, zu beren Mitgliebern sie nach ihrer gesehlichen Bestimmung nur gehörten. Zugleich wies er ihnen den Weg an, den sie zur Erreichung ihrer Wilnsche in öffentlichen Angelegenheiten durch die Regierung und die Ministerien einzeln einzuschlagen hätten, und äußerte, daß, wenn sie künstig diese Weisung nicht befolgten, er strenger gegen sie versahren müsse; s. diese beiden Schriftstide aus dem Jahre 1810, noch ausbewahrt im Rabinetsarchiv Nr. 56, Leipziger Straße, am Dön-hofsplatz.

<sup>\*\*)</sup> Die Borftellung lautete:

<sup>&</sup>quot;Es ift mein angelegentliches Bestreben gewesen, ben mir von Ew. föniglichen Majestät neuerbings anvertrauten Posten pflichtmäßig zu verwalten; aber die Erfahrung von brei Monaten hat mir die Ueberzengung gegeben, daß meine Kräfte ber Aufgabe nicht gewachsen sind, die Erhaltung der Provinz in ihrem höchst erschöften Zustande mit ben dringenden Anforderungen des Staats und den Anforderungen der frühern unglücklichen ständischen Berwaltung zu vereinigen. Ich stülle vollends die Unmöglichkeit, seitdem die Hoffnung in mir erftorben

Am 7. Nov. 1809 erneuerte er sein Sesuch und wandte sich, da er keine schriftliche Antwort erhielt, vielmehr von den Ministern vielsach zu verbleiben mündlich ersucht wurde, am 25. März 1810 direkt an den König, worans ihm am 31. März 1810 der Abschied zu Theil wurde \*).

ift, daß eine Benutung gilnstiger ängerer Umstände bem Ganzen einen glücklichen Umschwung geben werbe, und auch die Aussicht erloschen ift, unter ben Bebrangnissen der Gegenwart einer beffern Butunft entgegenznarbeiten.

Unter Diefen Umftänben gebietet bie Stimme meines Gewiffens, einen Boften nieberzulegen, bem ich ferner mit Eifer und Freudigkeit berzustehen mich ganglich unfähig fibble, und Ew. toniglichen Dajeftät allerunterthanigft zu bitten:

mir allergnäbigst meine Entlassung ju ertheilen.

Meine Gestinnungen können baburch nicht verändert werben; fle find zu fest begrundet, als bag Zeit und Berhaltniffe barauf einwirken Gunten."

Die barauf erfolgte Rabinetsorbre enthielt Rachftehenbes:

"Mein lieber Regierungspräfibent v. Binde. Aus Gurer Borftellung vom 17. b. M. habe 3ch mit Bebauern Enern Bunfc, Meine Dienfte zu verlaffen, erfeben.

Die Erfüllung Eures Wunsches will Ich von Eurer innern Uebergengung abhängig machen und gestatte hiedurch, daß Ihr ben Euch anvertrauten Bosten sofort nieberlegen könnt, insofern Ihr Euch bei nechmaliger ernstlicher Prüfung bazu gebrungen fühlt, wünsche jedoch, bei bem vorzüglichen Werthe, ben Ich auf Eure fernere Dienftleistung setze, daß solches nicht der Fall sein möge 2c.

Friebrich Wilhelm.

Ronigsberg, ben 25. Juli 1809."

Die vorsiehenbe Eingabe befindet sich im Original, die Kabinetsordre im Konzept in den Kabinetsakten 1807—1809, Packet 40, Nr. 5,
Bol. 2, das Dienstpersonale der kurmärkischen Kammern betreffend,
im Geh. Ministerial-Archiv des Schlosses.

\*) Die Eingabe bes Prafibenten v. Binde vom 25. Mar; 1810 lautete :

"Obwohl Ew. königliche Majestät burch bas allergnäbigste Ratinetsschreiben vom 25. Juli v. J. bereits geruhet, mir die erbetene Entlassung zu ertheilen, glaubte ich mich bennoch verpflichtet, die Bitte um solche unterm 7. Nov. v. J. zu ernenern, und als hierauf Allerböchstbieselben mir burch die Minister der Finanzen und des Junern die Erwartung eröffnen ließen: Die beiben Minister, welche bem v. Binde schon am 19. März 1810 mit großem Bebauern die Mittheilung gemacht hatten, daß sie seine Entlassung beim Könige beantragt hätten, sandten ihm sein Dimissorial, gleich nachdem sie es erhalten, und forberten ihn unterm 4. April auf, seine Dienstpapiere bem Oberpräsidenten Sac zu übergeben, welcher nach bes Königs Bestimmung vom 25. März 1810 die einstweilige Oberleitung der Präsidentengeschäfte der kurmarkischen

jugefertigt. Ich verbleibe ze. Ener wohlaffetzionirter Friedrich Wilhelm."

Das Original ber Eingabe und bas Konzept ber Kabinetsorbre befinden fich unter ben wenigen noch vorhandenen Bersonalpapieren aus bem Jahre 1810 im Archiv bes Geb. Kabinets, Leipziger Straße, Rr. 56.

<sup>«</sup> baß ich ben Dienst sogleich noch nicht verlaffen wurde», erklärte ich mich auch hierzu sofort bereit, zuerst bis zum 1. Febr., bann bis zum 1. April b. 3. zu bleiben, wogegen mir bestimmt versichert wurde, daß alsbann meine Entlassung zuversichtlich erfolgen solle.

Demungeachtet ift solche noch nicht erfolgt und mir entsteht bie Besorgniß, baß Em. königlichen Majestät Minister noch teinen Bortrag barüber gethan; ber schwankenbe Zustand meiner sehr gerrütteten Gesundheit aber macht bie Fortsetzung bes Dieustes mir unmöglich, baber ich mich höchst ungern gebrungen fühle, bie Bitte alleruntersthänigst zu erneuern:

<sup>«</sup>bie erbetene Entlaffung mir balb allergnäbigft gu ertheilen».

Unauslöschlich bleiben meinem herzen ber Dant und bie Erinnerung ber Beweise von Gnabe und Zutrauen, womit Em. königliche Majestät mich beglückt, höcht schmerzhaft ist mir die Trennung von einem trefslichen Kollegio, welches meine ganze Achtung und Liebe bestitzt und Ew. königlichen Majestät Gnabe im vorzüglichsten Grabe verdient; aber ber Zustand meines Körpers und Gemilths legte mir die Rothwendigkeit auf, die schmerzliche Bitte zu erneuern."

Die bem Prafibenten Binde ertheilte Rabinetsorbre vom 31. Marg 1810 enthielt Folgenbes:

<sup>&</sup>quot;Mein lieber 2c. Insofern nach Em. wieberholten Antrage vom 25. b. M. Eure Gesundheitsumstände Eure Dienstentlassung Such wünschenswerth machen, gebe 3ch bazu, wiewohl ungern, Meine Einwilligung und habe baber ben Ministerien ber Finanzen und bes Innern auf gleichzeitig eingegangenen Bericht bas Euch ertheilte Dimissoriale

Regierung, unter Beiftand bes Bizepraftbenten v. Baffewig, übernehmen follte.

Che die Benachrichtigung vom 4. April eintraf, batte ber Prafibent v. Binde icon am 1. April feine Geschäfte abgefchloffen und war, nachbem er von feinen votsbamichen Freunden Abschied genommen, am 2. April um 5 Uhr Morgens abgereift. Er verweilte einige Tage in Berlin und ging bann fiber Medlenburg burch bie Lüneburger Haibe nach Oftenwalbe im Minbischen zu seinen Eltern, wo er am 10. April eintraf. Bochgeehrt von allen, die in Geschäftsverbindung mit ihm geftanden hatten, inniggeliebt von einer großen Anzahl von Freunden, die er fich in der Provinz erworben batte, faben ibn alle tief betrübt aus ibrer Mitte Rur ein Jahr hatte die Regierung fich seiner erfreut, aber in biefer Beit hat er Seltenes geleistet. Seine traftvolle Leitung ber Geschäfte, seine nie ermübenbe Thatigfeit und fein grenzenlofes hingeben für feinen Beruf waren für die durch den französischen Krieg hart mitgenommene Brobing von unberechnetem Segen \*).

Am 24. April zeigte ber Oberpräsident Sack ben Mi-

<sup>\*)</sup> Im Beitungsbericht vom Marg 1810 fagte bie tonigfiche Regierung bem König fiber ben Abgang bes Prafibenten v. Binde Folgenbes:

<sup>&</sup>quot;Unfer Kollegium empfinbet und bedauert mit dem ganzen Departement den frühen Berluft des von Ew. föniglichen Majestät auf sein Ausuchen entlassenen Präsidenten v. Binde. Unvergänglich ist sein Auspruch auf unsere höchste Achtung und innigste Liebe; wir werden nie vergessen, was er uns Allen und jedem Einzelnen war. Bedürfte bas heilige Gefühl der Daufbarkeit eine Rechtsertigung, so würden wir uns auf die Einwohner Potsdams berusen, welche den Berlust bieles seltenen Mannes, eingedent seiner Gerechtigkeit, seines anspruckslosen Ebelmuths, seiner freundlichen Sitten, mit einmäthiger, unverkelter herzlichteit beklagen."

Im ben Jahren 1795—1796 war er Referenbarius und Affessor in ber imrmärfischen Kammer gewesen. Er war 35 Jahre alt, als er im Jahre 1810 bie Kurmarl verließ, und verehelichte sich am 20. Mai 1810 mit einem Fräulein v. Sphurg, beren Bater es ihm zur Bebingung gemacht hatte, ben preußischen Dienst zu verlassen.

nisterien an, daß er die dem Präsidenten v. Binde anvertraute Oberleitung der schwedter Rammer selbst übernommen, die Berwaltung der Präsidentengeschäfte der königlichen Regierung aber, nach Rücksprache mit den Mitgliedern des Präsidi, dem Bizepräsidenten v. Bassewitz unter seiner Oberleitung, dagegen die Direkzion der Militairdeputazion dem Direktor Ladenberg übertragen habe. Die Restripte und Berichte würden durch ihn befördert werden, er selbst, soweit es seine übrigen Seschäfte gestatteten, werde den Plenar und selbst einzelnen Deputazionssesssssichen beiwohnen. Damit erklärten die Ministerien sich am 30. April einverstanden.

Bon ben Räthen ber königlichen Regierung wurden im Mai 1810 Billaume zum Staatsrath und v. Raumer zum Assessor im Finanzministerio (S. 117), sowie Cochius zum Geh. Oberbaurath (S. 129) bei ber technischen Baubeputazion in Berlin befördert, an deren Stelle, und die schon im Jahre 1809 beförderten Schulz und Jakobi wurden als Räthe ernaunt, der ehemalige hammsche Kriegs- und Domainenrath v. Rappard, der baireuthische Kammerassessor solzmann, der königliche Regierungsassessor v. Lühow, sowie der west-preußische Wasserbau-Inspektor Günther.

Im August 1810 wurden der Regierungsbirektor Ladenberg und der Regierungsrath Beuth vom Staatskanzler v. Hardenberg nach Berlin zur Berathung der von demselben dem Könige vorzulegenden neuen Organisazionsgestete berufen, so daß bis zum November 1810 die v. Bassewitz und Maas sen allein die Direkzionsgeschäfte in den 5 Abtheilungen und die Präsidialangelegenheiten besorgen mußten.

Am 31. Oft. 1810 ernannte ber König für bie furmärkische Regierung ben Bizepräsibenten v. Bassewitz zum Regierungspräsibenten, ben Direktor Maaßen zum Bizepräsibenten, ben Regierungsrath Troschel zum Direktor ber Finanz- und Militairbeputazionen, und ben pommerschen Regierungsrath Böttger zum Direktor ber Abgabenbeputazion, in welcher auch die birekten Steuern bearbeitet werben sollten. Letterer trat in die Stelle des Ladenberg ein, der zum Staatsrath und Direktor in ber Abtheilung für direkte und indirekte Abgaben bes Finanzministeriums befördert war (S. 143).

Die Regierungsräthe Wissens und Beuth verließen gleichfalls zu dieser Zeit die Regierung, indem ersterer zum Regierungsdirektor der neumärkischen Regierung in Königsberg, setzterer aber zum Staatsrath im Ministerio des Innern ernannt wurde. An deren Stelle und für die noch undesetzt gebliebene eine Rathsstelle im Kollegio wurden als Regierungsräthe ernannt: der pommersche Regierungsassessor v. Radtel, der Instizdeamte der Iohanniter-Kommende Liehen, Kammergerichts - Assessor Wissiarienstelle des Troschel in der Finanzund Militairdeputazion erhielt der potsdamsche Justizdirektor, ebemaliger Regierungsrath in Posen, Richter\*).

Auch die Regierungsräthe Wohlfahrt und v. Schütz wurden auf den Borschlag des Labenberg zu Ende des Jahres 1810 zu Staatsräthen in seiner Abtheilung befördert, sowie die Regierungsassessonen der Afzise-Zollabtheilung v. Damsuitz und v. Meersatz anderweitige Bestimmungen erhielten. An deren Stelle traten der ehemalige Kriminalrath und Justizkommissarius zur Mehnde als Justiziarius (welcher schon mehrere Monate den Wohlsahrt unterstützt hatte), der Geh. Ober-Afzise- und Zollrath der ehemaligen Direkzion zu Bromberg Le-Preter und der Regierungsrath Mauve von der Regierung zu Königsberg in Preußen.

Hienach war bas kurmarkische Regierungskollegium zu Ende bes Jahres 1810 vollständig besetz und hatte außer

<sup>\*)</sup> Da ber Richter nicht mehr ftänbisches Mitglieb ber stänbischen Domainen-Berwaltungstommission verbleiben tonnte, weil er statt des Troschel I. als Instiziarins in derselben fungirte, so wurde statt seiner der Aitterschaftsrath v. Aliping aus dem Hause Demertin von den Ständen gewählt. Die Leitung dieser Kommission als töniglicher Kommissarins erhielt statt des v. Bassewis der Regierungsdirektor Troschel.

ben 3 geiftlichen Affessoren noch 3 Regierungsassessoren: Kerl, Neuhaus und v. Gerlach, die Ansprüche bei Besehung von Rathsstellen hatten.

Die Bermaltungstoften bes Regierungefollegii in feiner neuen Bilbung betrugen:

Rach bem Etat 1810

|    | Nach dem Etat 1810                                                                                     |               |          |           |               |            |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|------------|--|--|
|    | ·                                                                                                      | Thir.         |          | Thir.     | Gr.           |            |  |  |
| 1. | für das Regierungsper-                                                                                 | ·             |          | ·         |               |            |  |  |
|    | fonale*) 11                                                                                            | 4.483         | einíchl. | 25,807    | 7 12          | Gld.       |  |  |
| 9  | an Diäten                                                                                              | 4.038         |          |           |               |            |  |  |
|    |                                                                                                        | <b>1</b> ,000 |          |           |               |            |  |  |
| Э. | an allgemeinen Bedürf-                                                                                 | = 000         |          |           |               |            |  |  |
|    | nissen des Rollegii                                                                                    |               |          |           |               |            |  |  |
|    | Zusammen 12                                                                                            | 6,443         | einschl. | 25,80     | 7 12          | Gld.       |  |  |
|    | 2) Wan Sielen Grennen fallen                                                                           | ank athen     |          |           |               |            |  |  |
|    | *) Bon biefer Summe sollten                                                                            | •             |          |           | <b>2</b> ~6.1 | Æ          |  |  |
| 1. | bie Mitglieber bes Präfibii: bi                                                                        | •             | •        |           | Ehlr.         | Øι.        |  |  |
|    | fibent v. Binde 5100 Thir, einschließlich                                                              |               |          |           |               |            |  |  |
|    | 1275 #, ber Bizepräsibent v. &                                                                         |               |          |           |               |            |  |  |
|    | 2500 Thir. einschließt. 625 #,                                                                         |               |          |           |               |            |  |  |
|    | rettor Labenberg 2500 Thir. ein                                                                        |               |          |           |               |            |  |  |
|    | 625 Thir. ‡‡, und ber Direktor Maaßen<br>2200 Thir. einschl. 550 Thir. ‡‡, 3us12,800 einschl. 3075 — ‡ |               |          |           |               |            |  |  |
| _  |                                                                                                        |               |          | emjaji.   | 8019          | - #        |  |  |
| 2. |                                                                                                        |               |          |           |               |            |  |  |
|    | forstmeister Kropff 3650 Thir.                                                                         |               |          |           |               |            |  |  |
|    | 1077 Thir. 12 Gr. #, ber D                                                                             |               |          |           |               |            |  |  |
|    | meister v. Schent 8100 Thir.                                                                           |               |          |           |               |            |  |  |
|    | 1020 #, ber Forstrath Somi                                                                             |               |          |           | 0505          |            |  |  |
|    | Thir. einschl. 1500 Thir. #, 3u                                                                        |               |          | •         | 3597          | 12 ,       |  |  |
| ъ. | bie 27 Rathe 31,030 Thir. einsch                                                                       |               |          |           |               |            |  |  |
|    | Thir. 12 Gr. # und die 5 A                                                                             |               |          |           |               | 10         |  |  |
| _  | 2495 Thir. ohne #, finb                                                                                |               |          |           | 5077          | 12 .       |  |  |
| Ju | fammen bie 39 leitenben Berfo                                                                          |               |          |           |               |            |  |  |
|    | Rollegii                                                                                               |               | 54,075   | einjol. 1 | 1,750         | <b>−</b> # |  |  |

4. bie Unterbeamten:

Thir.

a. 15 Regierungssekretaire.....10,223 1/2
einschl. Thir. 2082 12 #

einschl. Thir. 2082 12 # b. 23 Regierungskalkalatoren ...14,644 einschl. Thir. 8202 12 # c. 16 Regierungsregistratoren ... 8888

einschl. Thr. 1602 12 # 33,205½ - 7247 12 #

94 personen, enuns...... 35,200 /2 \* 1241 12 †

Rach ber Rechnung für 1810—1811 aber 3m 1. 122,299 Thir. 13 Gr. — Pf. einschl. 25,782 Thir. 12 Gr. # 3m 2. 10,921 = 19 = 1 = 3m 3. 20,027 = 8 = 2 = 420 = — = 3 3mi. 153,248 Thir. 16 Gr. 3 Pf. einschl. 26,202 Thir. 12 Gr. # Rach letzterer also mehr: 26,805 Thir. 16 Gr. 3 Pf. einschl. 395 Thir. — Gr. #

B. Birtungstreis ber Regierung.

Der Birkungstreis ber kurmärkischen Regierung sollte nach ber Berordnung vom 26. Dez. 1808 sich über alle Berwaltungsangelegenheiten in der Aurmart, mit Ausnahme der in dieser Berordnung, §. 2 bemerkten Gegenstände, erstrecken. Da jedoch das Ministerialrestribt vom 11. Febr.

Da jedoch bas Ministerialrestript vom 11. Febr. Thir. Tbir. Gr. Eransport 83,205 1/2 einfchl. 7247 12 # 54 Berjonen. Thr. d. 3 Regierungsjonrnaliften . . . 1898 einichl. Thir. 415 - # e. 29 Regierungetangeliften, worunter 7 Ropiften . . . . . . . . 12,411 1/2 einichl. Thir. 1462 12 # L 14 Regierungetaffenbebiente . . 10,240 einschl. Thir. 5165 — # g. 11 Regierungstaffenbiener u. 2658 Boten ..... einschl. Ehlr. 177 12 #

sammte Regierungspersonal baber......114,483 einschl.25,807 12 ## Erft später erhielt die kurmärkische Regierung einen Rormaletat und ergaben die speziellen Etatssummen pro 1810—1811, daß sehr viele Personen früher bedeutendere Gehälter und Goldantheile gehabt hauen, als womit man die einzelnen Stellen zu botiren beabsichtigte. Inher den obgedachten Raffenoffizianten waren zur Berwaltung der zeistlichen und Schulsonds der Rendant Miller, für die Kommunalsonds der Rendant Biegner und für die Servis- und Salarientaffe noch ein besonderer Rendant in der Person des herbig angestellt, weiche aus diesen Fouds ihre Gehälter und sonstigen Kaffenbedärsnisse bezogen.

1809 anordnete, daß einige biefer Gegenstände bis auf nähere Anweisung ber Regierung noch nicht übergeben werben sollten \*), so wird nachstehend gezeigt werden: \*

- I. welche Provinzialbehörben in ber Kurmark mit ber Regierung in ben Jahren 1809—1810 vereinigt wurben, und welche Geschäfte auf biefelbe übergingen;
- II. welche Geschäfte und Provinzialbehörben, ber Berordnung vom 26. Dez. 1808 ungeachtet, in ben Jahren 1809—1810 und selbst später nicht zur kurmarkischen Regierung übergingen;
- III. welche Beränberung in ben Organisazionsverhältnissen ber Unterbehörben ber kurmärkischen Regierung in ben Jahren 1809—1810 stattsanben.
  - I. Gefchäfte, welche ber Regierung gufielen:
- 1. Alle Geschäfte ber ehemaligen Kriegs= und Dosmainenkammer\*\*) mit Ausnahme ber mit berselben bersbunden gewesenen Justizpslege, welche sie nach S. 154 an das Kammergericht abgetreten hatte.
- 2. Die Berwaltung ber Domainen und Forsten ber Busterhausischen Kammer\*\*\*). Im Juni 1809 fant die Bereinigung dieser Behörde mit der kurmarkischen Regierung statt †).

<sup>\*)</sup> f. beshalb Aften ber turmärtischen Bolizeiregistratur, Bol. 2, Gen. 36, 1809, und Gen. 34, 1810, wegen Berbefferung ber Einrichtungen ber Provingialbeborben 2c.

<sup>\*\*)</sup> f. beren Umfang im 1. 28., S. 84-100.

<sup>\*\*\*)</sup> f. ben Umfang biefer Geschäfte im 1. 28., S. 100 u. 101, and S. 227.

<sup>†)</sup> Bon dem Personale der Busterhaussichen Kammer wurden pensionirt: ber Kammerrath Coppius, und auf Bartegeld gesetht: der Kriegs- und Domainenrath Kister. Der Forstrath Schmidt und der Regierungsassessischen der der durcht bei Bearbeitung der Domainensachen bei berselben beschäftigt war, wurden als Regierungsräthe in die kurmärkische Regierung versett. Der Rentmeister Morit, der Kalkulator Töche und die 3 Kanzelisten, sowie der Kammerbote wurden in gleicher Eigenschaft in das Regierungskollegium ausgenommen.

3. Die Afzifes und Bollbirefzion in Branbenburg wurde im Monat September 1809 nach einem Restripte bes Beh. Staatbraths v. Heibebred vom 20. Sept. 1809 mit ber furmärtischen Regierung verbunden, und bag bies geschehen, von letterer am 27. Sept. 1809 befannt gemacht \*). Die Atzise= und Zollbirefzion in Berlin blieb jedoch noch in ihren bisherigen Berhältniffen bis zu Enbe bes Jahres 1809. Am 19. Dez. 1809 bestimmte ber Geh. Staatsrath v. Beibebred, daß mit bem 1. 3an. 1810 alle Beschäfte ber Berlinischen Diretzion in ber Rurmart, mit Ausnahme bes Beichbilbes von Berlin, in ber turmartischen Regierungsatzise und Zollbeputazion vereinigt werben follten, welches von der kurmärkischen Regierung am 31. Dez. 1809 \*\*) auch bekannt gemacht wurde \*\*\*).

Die Direktoren ber beiben Afzise- und Bollbirekzionen, Beheimrathe Wolber und Wandel waren fcon, nach ber Rabinetsorbre vom 20. Juni 1809 †) pensionirt, und bes letsteren Stelle in Berlin, bem Geheimrath Tismar im Afgifeund Zollbepartement übertragen worben. Im Laufe ber Jahre 1809 und 1810 fand bis jum Erlag ber neuen Stenergesetze unter bem Staatstanzler v. Harbenberg Anfang 1811 keine wesentliche Beränderung hinfichtlich ber Unterbehörben biefer Berwaltungspartie in ber Aurmark statt.

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Nr. 118. \*) f. Spen. 3tg. 1810, Nr. 2.

<sup>1989)</sup> f. wegen ber fruheren Berhaltniffe biefer beiben Direkzionen das 1. 28., S. 102, 206, 211 n. 220.

<sup>†)</sup> Bon biefer Rabinetsorbre befinbet fich eine Abichrift in ben Archivalten bes Lagerhaufes: Rurmart, Lanbesregierungsfachen Dr. 6 ven 1809—1811, worans auch bas Personale ersichtlich, welches aus beiben Diretzionen nach Botsbam verfett murbe.

<sup>1.</sup> Bon Branbenburg 3 Rathe, 1 Affeffor, 8 Sefretaire, 3 Regiftratoren, 8 Ralfulatoren und 3 Rangeliften; bas übrige Berfonal, worunter 2 Rathe 2c., wurde pensionirt.

<sup>2.</sup> Bon Berfin 2 Setretaire, 2 Ralfulatoren, 1 Rangeleibireftor, 2 Rangeliften und 1 Raffenfdreiber.

4. Zugleich mit bem Oberfollegium Debitum und Sanitatis ward die bis jum Jahre 1809 und 1810 mit bemfelben verbundene Provinzialmedizinalbehörde für bie Rurmart\*) und bas Rollegium Debito - Chirurgikum burch Kabinetsorbre vom 13. Dez. 1809 (S. 111) aufgelöft. Mit ber Anflösung wurde unterm 14. und 29. Dez. 1809 ber Oberpräsibent Sad beauftragt, welchem ber Beh. Obermedizinalrath Welper zur Unterftützung beigesellt war. Bom zweiten Juftiziarius beiber Kollegien, Lammergerichtsrath Einbeck, wurden ben beiben Kommissarien, balb nach ber zuletzt gehaltenen Session am 22. Dez. 1809 alle Alten, Schriften und Raffenbeftanbe übergeben \*\*). Der Oberpräsident Sad überwies ber königlichen Regierung die an biefelbe übergegangenen Sachen, worauf bas Bublikanbum vom 8. und 18. April 1810 folgte \*\*\*).

580 Thir.

1400 Thir.

3680 Thir.

5660 Thir.

7611 Thir.

\*\*) Bon bem Bersonale bes Mebizinaltollegii murben 1. entlaffen, einer mit feinem vollen Gehalte als

Bis jum Ansfterben ober Biebereinftellung biefer Personen war bie Ausgabe ...... Die Befolbungen biefer Perfonen und beren

Bureaubeburfniffe hatten betragen ......

fobag bie Erfparnig für ben Angenblid nur betrug 1951 Ebir. Dagegen batte ber Staat ffir bas neue Mebiginalberfonal in ber

Setzion bes Ministerii bes Innern und ber turmartifchen Regierung bebeutend größere Ausgaben zu bestreiten; f. beshalb im Archiv bes Lagerbaufes bie Aften: Gen. Oberlandesbeborben Rr. 35 von 1808 -1810, wegen Auflösung ber Rolleg. Mebik. unb Sanitatis, auch Organisazion ber Obermebizinalbehörben.

\*\*\*) f. Regierungsalten: Gen. Mebizinalfachen, gach I, Rr. 2 u. 9 bie Auflösung bes Mebizinaltollegii.

<sup>\*)</sup> f. bie fruberen Berhalmiffe biefes Rollegit im 1. 28., G. 103-105, 236 u. 263.

<sup>2.</sup> acht Berfonen, bie feine Gehalter bezogen batten, 3. fünf Berfonen, welche gufammen an Gehalt 2681 Thir. 16 Gr. bezogen hatten, mit einer Benfion auf Wartegelb gefett: 13 Perfonen, welche 4058 Thir. 17 Gr. Gehalt bezogen hatten, mit . . . .

wurde ber kurmarkischen Regierung vom Intenbauten berselben, Obersten Grafen Brühl übergeben. Die Bapiere ber Chausseebanverwaltung wurden vom Hofbaurath Itig, bie Belber berfelben vom Renbant Fürftenberg überliefert. Die Chauffeen felbft übergaben bie Bauinfpettoren Reit \*\*)

und Riesling.

5. Die Leitung ber Chauffeebauangelegenheiten\*)

6. Die geiftlichen und Schulbehörben in ber Rurmark gingen fämmtlich zur Berwaltung ber Regierung biefer

Brovinzen über \*\*\*). Hierzu gehörten: A. Das Oberkonfistorium, beffen Mitglieber zugleich bas turmärkische Konfistorium in Berlin bilbeten +). Auflösung biefer beiben Behörben am 1. Aug. 1810 murben ber königlichen Regierung (S. 110) alle biejenigen Gegenftanbe jur Bermaltung überwiesen, welche in ber Geschäfteinstrufzion für bie Regierungen vom 26. Dez. 1809, §. 3 speziell aufgeführt find ++) und nicht nach §. 12 ber Instrukzion vom 16. Dez. 1808 +++) bem geiftlichen Ministerio zustanden. Die bes Oberkonsistorii wurden gefammten Aften ausgesonbert und burch ben Konsistorialassessor Beisler, respektive bem Ministerio und ber königlichen Regierung jugefandt. Das Ronfiftorium feste bie 48 lutherischen Superintenbenten ber Rurmart zwischen Elbe und Ober \*+), sowie

<sup>\*)</sup> f. 1. 28., Bb. 6, G. 107 u. 108, auch G. 248 bie früheren Berbaltniffe und Stellungen biefer Beborbe. 🕶) f. bie turmartifchen Regierungsatten: General - Chanffee-S. 1809 2c., Bol. I, Polizeiregiftratur. 3 Beamte murben penfionirt;

ber Baninspettor Riesling von ber Regierung als Chausseebauinspettor

angeftellt. ••• f. Gefetsfammlung von 1806 bis Enbe Ottober 1810, Rr. 63,

<sup>§. 10,</sup> S. 467. †) f. ben früheren Geschäftstreis berfelben im 1. 28., S. 116-

<sup>119,</sup> auch €. 338 2c.

<sup>++)</sup> f. Gefetsammlung von 1806 bis Oftober 1810, Rr. 64,

<sup>†††)</sup> f. ebenbafelbft Rr. 59, S. 366. \*+) [. im 1. 23., ©. 118.

vie 5 ber 3 Magbeburgischen Kreise (zu Burg, Coburg, Sandau, Mödern und Ziesar) hiervon im August 1809 in Kenntniß, und wies diese, sowie alle von ihm abhängigen Unterbehörden an die kurmärkische Regierung. Das Unterpersonal im Konsissorio wurde in der Regierung angestellt: der sehr achtbare Präsident des Konsistorii v. Scheve\*) behielt seine gesammte Einnahme von 180 Thir. # und 2756 Thir. preußisch Kourant dis zur anderweitigen Anstellung. Bon den geistlichen Käthen dieser Behörde waren nach S. 110 drei im Ministerio und einer, der Oberschulzrath Nolte, nach S. 172 in der königlichen Regierung eingetreten, die beiden weltlichen Käthe v. Lamprecht und Rudolphi waren inzwischen gestorben und der Nagel entlassen.

B. Das Aemterkirchenbirektorium, welches bas Privatvermögen ber lutherischen Kirchen königlichen Patronats verwaltete, und aus Mitgliebern bes Konfistorii und
ber königlichen Kammer bestand \*\*), wurde mit bem Konsistorio zugleich aufgelöst, und die Geschäfte, Akten und Gelbbestände der Regierung zur Verwaltung überwiesen.

C. und D. Das Oberschulkollegium und bas kurmärkische Provinzialschulkollegium in Berlin wurden gleichfalls am 1. Aug. 1809 aufgelöft und die Geschäfte berselben theils der Sekzion für das Schulwesen im Ministerio des Innern, theils der königlichen Regierung überwiesen \*\*\*). Der Konsistorialassessor

<sup>\*)</sup> Aus seinem früheren Birfungsfreise behielt er blos bie Leitung bes Armenbirektoriums in Berlin. Er wurde später als Prafibent bes kurmarkischen Pupillenkollegii angestellt.

<sup>94)</sup> f. bie frühere Berfassung bieses Kollegii im 1. B., S. 119 u. 120, 242 u. 243 bie Berwaltungsbeblirsniffe sowie bie Gehälter, welche bie Räthe und Subalternen aus ber Kasse bieses Kollegii mit 4592 Thir. bezogen, wurben erspart und bas Personale berfelben theils pensionirt, theils wie ber 2. Renbant Miller zur kurmärkischen Regierung versetzt.

im 1. 28., S. 120—122, auch S. 240 u. 241.

und lieserte solche den betressenden Behörden ab. Bon den geistlichen Räthen des Kollegii wurden die Oberschulräthe Hecker und Rolte (S. 172) der kurmärkischen Regierung überwiesen, die drei geistlichen Räthe Sack, Ribbeck und haustein waren ins Ministerium getreten. Der vorher ichon gedachte Oberkonsistorialrath Ragel schied aus und der Rudolphi war gestorben. Das Unterpersonal übernahm das Ministerium des Innern. Das Ober- und das Provinzialschulkollegium machten im August 1809 allen ihren Unterdehörden ihre Auslösfung, und welchen Behörden sie jetzt Jolge zu leisten hätten, bekannt\*).

E. Bom speziellen Geschäftsressort bes ehemaligen luth erischen geiftlichen Ministerii\*\*) erhielt die königliche Regierung im August 1809 als Provinzialbehörbe die Leitung und Oberaufsicht

- 1. über bie tatholischen geiftlichen und weltlichen Angelegenheiten,
  - 2. als Aurator über bie Dreifaltigfeitefirche in Berlin,
- 3. über bie Angelegenheiten ber Domftifter Branbenburg und Havelberg, sowie über bie Frauleinstifter Heiligengrabe, Marienfließ an ber Stepenitz, Zehbenik und Lindow;
- 4. über die Ritterakademie bei Brandenburg, welche unter dem Kuratorio des brandenburgischen Domkapitels stand;
- 5. über einen Theil bes Vermögens bes reformirten Joachimthalschen Ghunasii \*\*\*). Die Verwaltung führte bis bahin ein besonderes Schuldirektorium, welches, ba die Ueberschiffe zum Besten des Joachimthalschen Ghunasii

<sup>\*)</sup> Alle im Borbemerkten aufgeführten Provinzialbehörbengefchäfte wurden der Regierung, mit Ausnahme der Leitung der berlinifchen Gymnafien, welche das Ministerium des Innern sich vorbebielt, übergeben.

<sup>\*\*)</sup> f. bas hierzu Geborige im 1. 28., S. 122-124.

<sup>\*\*\*)</sup> f. bie fruhern Berhaltniffe im 1. 28., G. 122 u. 128.

bestimmt waren, wie biefes unmittelbar unter ber Schulsetzion im Ministerio bes Innern ftanb. Leiber batte fich burch bie verhältnismäßig theure Berwaltungsbeborbe \*), burch mehrere von früheren Canbesherren bewilligte jährliche Abgaben für anbere wohlthätige Anftalten im Betrage au 3450 Thir. \*\*), burch bie theuren Preise ber Raturalien in ben letten Dezennien bes 18. Jahrhunderts, sowie burch andere Konjunkturen bas Bermögen und die Revenüen biefer Anstalt so verringert, daß König Friedrich Wilhelm II. schon im Jahre 1795 berfelben einen jährlichen Buschuß von 4640 Thir. aus ben Ueberschüssen ber Lotterietasse anwies. Bom Ottober 1806 ab hatten bie frangösischen Behörben biesen Zuschuß nicht bezahlt, mahrend ber zweijahrigen feindlichen Befetzung ber Proving waren von ben Grundftuden ber Anftalt bebeutenbe Lieferungen, auch baare Rriegstontris buzionen bezahlt worden, von ausstehenden Kapitalien waren 11882 Thir. Binfen in Rudftand geblieben, jur Dedung nöthiger Ausgaben waren in ben Jahren 1807 — 1809

| *) Rach bem Etat von 1805 und           | 1806   |       |         |       | _    |
|-----------------------------------------|--------|-------|---------|-------|------|
| bezog Glb.                              |        |       |         | P. A. |      |
| a. ber Präsibent, Justizminister v. Ma  | ssow 5 | 800 T | hlr.    |       |      |
| b. bie 5 Rathe, Geb. Dberfinang         | rath   |       |         |       |      |
| Reubaus, Rammergerichterath Frie        | bel.   |       |         |       |      |
| Geb. Oberfinangrath v. Ronen, &         | am=    |       |         |       |      |
| mergerichtsrath Graf Carmer             |        |       |         |       |      |
| Geb. Oberfinangrath Lemde               |        |       | 350     | 2354  | 9    |
| c. ber Renbant ber Schulhaupttaffe Rrie | eg#=   |       |         |       |      |
| rath Sad                                | 2      | 50    | 1574    | 13    | 41/2 |
| d. ber expebirenbe Gefretair Beder .    | 1      | 95    | 754     |       | _    |
| e. ber Bote                             |        |       | 294     | 12    | _    |
| aufam:                                  | men 12 | 95    | 4977    | 2     | 11/2 |
| Das Golb zu Br. R. mit 131/2            | er-    |       |         |       | ,-   |
| bobt, betrug Agio                       |        | 72 16 | 1467    | 16    |      |
|                                         | finb   |       | 6444    | 18    | 11/2 |
| **) Es erhielten hiervon bie Raffe      | Monti  | s Bie | tatis : | 1000  | Thir |

die reformirte Kanditaten - Alumnenkasse, 600 Thir.; das potsdamiche Militairwaisenhaus 500 Thir. nub mehrere reformirte Pfarrstellen 1350 Thir., sind obige 3450 Thir.

19326 Thir. Schulben gemacht worden, und wegen vielartiger Hausschulden waren noch gegen 16000 Thir. anzuleiben. hienach war ber Zustand biefer Anstalt im Jahre 1809 ein febr beklagenswerther. Bur Ersparung von Ausgaben waren vafante Lehrerstellen nicht besetzt worben, ben Lehrern alle bedingte Zulagen und Remunerazionen ver-Das Alumnat war auf 80 Schüler, also um 1/2 nach ber Stiftung verringert. Die obbemerkten 3450 Thir. batten feit Anfang bes Jahres 1807 auch nicht mehr bezahlt werben konnen. Die Minister ber Finangen und bes Innern berichteten bierüber am 12. Nov. 1809 bem Könige und stellten bemselben vor, daß nach bem Etat von 1805/6 bie jabelichen Ginnahmen ber Anftalt von Grunbftuden \*) und Kapitalien über 35000 Thir. betragen hatten und beantragten, bie vorhandenen Schulben burch eine Unleihe ju beden, bas Joachimthaliche Schuldireftorium aufzuheben und die badurch zu erzielenden Ersparnisse zur inneren Berbefferung des Ghmnasii zu verwenden. Hierauf bestimmte ber König mittelft Kabinetsordre vom 21. Nov. 1809:

- a. bağ bas Schulbirettorium fogleich aufzuheben fei;
- b. baß bie Berwaltung bes gesammten Aemtergrundbermögens ber Anstalt unter bem Regierungspräsibenten ber toniglichen Regierung, unter welchem ein Rath und ein Sefretair bie Geschäfte führen sollten, gestellt werben;
- c. daß diese neue Verwaltung jedoch wie bisher ber Unterschrift: Joachimthalsches Schuldirektorium sich bebienen folle \*\*);
- d. baß ber Finanzminister auf seinen Pensionsetat bie Bensionen für ben Geh. Oberfinanzrath Neuhaus mit

<sup>\*)</sup> Die Grundstilde bestanden in den in der Ukermark belegenen Aemtern Joachimthal, Blankenburg, Pohlow, Seehausen und Kenendorf, sowie aus dem Amte Dambed im Galzwedelschen Kreise ber Altmark (Königreich Bestphalen).

Dies war nothwendig wegen bes im Ronigreich Beftphalen belegenen Amts Dambed.

800 Thir. und für ben Kammergerichtsrath Friedel mit 600 Thir., zusammen mit 1400 Athir. zu übernehmen habe;

- e. baß, ba ber Geh. Oberfinanzrath v. Könen und ber Geh. Oberfinanzrath Lemde anderweitige Beförderungen erhalten, diese auf Pensionen keinen Anspruch zu machen hatten;
- f. daß die Gehälter des Ministers v. Massow und des Kammergerichtsraths Graf Carmer durch ihre Berabsschiedung als erspart zu betrachten wären, sowie der Gehalt des Boten durch seinen Tod als ausfallend einzuziehen sei;
- g. daß der Rendant der Hauptschulkasse, Kriegerath Sad und der Sekretair Beder beibehalten, und die zu b, c bestimmten Geschäfte unter dem Regierungspräsidenten führen sollten. Hienach werde sich eine Ersparung von 3611 Thir. 20 Gr. 9 Bf. ergeben \*);
- h. daß Er fünftig, soweit es ber Zustand ber Staatskassen zuließe, bem Institut zu Hülfe kommen werde und es von ben Kräften bes Staats abhängig bliebe, die Herftellung bes Alumnats in dem fundazionsmäßigen Zustande vom Jahre 1607 anzuordnen \*\*).

find 445 Thir. Gib., 2328 Thir. 18 Gr. 4 1/2 Bf. Danun 445 Thir. Gold

ju 13 1/2 Proz. geben... — 504 Thir. 8 Gr. — fo betrug bie bleibenbe Ansgabe ..... 2832 Thir. 21 Gr. 4 1/2 Pf.

und wurden erfpart 3611 Thir. 20 Gr. 9 Bf.

<sup>1.</sup> vorstehende Berhandlungen unter E 5, Ar. a bis g in ben Aften bes Kabinets von 1807—1809, Padet 29: bas öffentliche Unterrichtswesen vom Februar bis Dezember 1809, im Geheimen Staatsarchiv bes Schlosses.

Hiernach veranlaßte bas Ministerium bie Ausschung bes Joachimthalschen Schulbirektorii, stellte bie Hauptlasse, sowie die sonstigen Spezialkassen besselben in Berlin, nebst bem Joachimthalschen Symnasio unter direkte Leitung ber Sekzion des Schulwesens im Ministerio des Innern und überwies die Berwaltung der obgedachten Schulämter, nach dem Bunsche des Präsidenten v. Binde, der königlichen Regierung.

Es wurden Spezialetats für jedes Amt zur freieren Bewegung der Regierung entworfen und zugleich bestimmt, daß die danach und nach den Rechnungen sich ergebenden Ueberschüsse zur Hauptkasse nach Berlin und zwar zur Disposizion der Setzion des Ministerii des Innern abgeliefert werden sollten \*).

- F. Das reformirte Kirchenbirektorium wurde am 1. Aug. 1809 aufgehoben \*\*). Die Provinzial-Konstistorial- und Schulgeschäfte gingen sämmtlich zur königlichen -Regierung über. Hierher gehörten:
- 1. die Angelegenheiten ber Prediger und die Bermögensverwaltung der Parochialkirche in Berlin;
- 2. die Angelegenheiten ber reformirten Prediger ber Garnisonkirche in Potsbam, sowie die Berwaltung bes Bermögens ber reformirten Gemeinde dieser Kirche;

<sup>\*)</sup> Die spezielle Berwaltung ber Joachimthalschen Schulämter ift ber königlichen Regierung später auch verblieben. Rach dem Tobe bes Sack und Becker wurde auch beren Gehalt zum Theil eingezogen, und beren Geschäfte unter der Regierung einem Rathe berselben, damals v. Rabtel, später dem v. Stülpnagel als Departementsrath, sowie dem Subalternen Bersonal der Regierung übertragen. Unter der eifrigen und umsichtsvollen Leitung des v. Stülpnagel sanden die Regulirungen und Separazionen in den Joachimthalschen Schulämtern in der Ulermark statt, wodurch die Reventlen derselben sehr wesentlich verwehrt wurden. Einen Theil der Gehälter des Sack und Becker verwandte das Ministerium zur Dotirung der Hauptkasse; der übrige Theil wurde erspart.

<sup>\*)</sup> f. bie Berfaffung unb Berhaltniffe beffelben im 1. 28., S. 124, 125, 242 u. 248.

- 3. die große reformirte Schule in Frankfurt a. d. D.;
- 4. bas Kornmeffer'sche Baifenhaus in Berlin;
- 5. bas Oranienburger Waifenhaus;
- 6. bas Alt-Lanbsberger Baisenhaus.

Durch ben Konfistorialassessor Beisler wurden die Bapiere bes reformirten Kirchenkollegii ausgesucht und resp. an bas Ministerium bes Innern und an die königliche Regierung Der Chef bes Kollegii, Minister v. Thulemeber, war icon fruber entlaffen und wurben bis jur weiteren Beforberung bie beiben Prebiger Gebhard und Michae lis, sowie bie brei weltlichen Kammergerichtsrathe Friedel, Bergius und v. hermsborf mit ihren Gehaltern penfionirt. Der Oberkonsistorialrath Sad war, wie früher erwähnt, ins Minifterium ber geiftlichen Angelegenheiten beförbert worben. Das Unterpersonal übernahm bas Ministerium bes Am' 26. Aug. 1809 \*) fiberwies bas reformirte Rirchenbirektorium alle Unterbeborben, nicht allein bie obbenannten feche Behörben, sonbern auch bie funf reformirten Superintenbenten in Berlin, Botsbam, Frankfurt a. b. D., Prenglow, Ruppin, fowie bie geiftlichen und Schulbehorben in ben 3 Magbeburgischen Kreisen rechts ber Elbe an Die tonigliche Regierung als ihre fünftige Behorbe.

G. Die französischen Roloniebehörben \*\*) sollten hinsichtlich ber geistlichen, Schuls und bamit sonst in Bersbindung stehenben Berwaltungen ihre bisherige selbständige Stellung und ihre Jurisdikzion verlieren. Diese Geschäfte sollten theils durch die Regierungen, theils unter beren Leitung besorgt werden. Dagegen sträubten sie sich und kamen am 25. Jan. 1809 unmittelbar beim Könige ein. Dieser beschied sie zwar am 18. Febr. 1809 \*\*\*) abschläglich, erließ

<sup>\*)</sup> f. die Regierungsatten, Polizeiregistratur, Gen. Rr. 34, die verbefferte Einrichtung ber Provinzialbehorben 1809 2c., Bol. 2.

<sup>\*\*)</sup> f. wegen ber Berhältniffe biefer Behörben im Preußischen Staat und insbesondere in ber Kurmart bas 1. W., S. 46, 78, 126, 127, 244—246 u. 339, sowie Tableau 6, B zu 1809.

Diese Bescheibung lautete: "Se. Majefiat von Preußen ehren bas Bertrauen ber frangösischen Kolonie und haben in ihrer Borstellung vom

jedoch wegen Schonung ber Berhältnisse ber französischen Rolonie an die Minister Behme und Graf Dohna an felbigem Tage einen Kabinetsbefehl\*). Hiebei beruhigten die Koloniebehörden sich jedoch nicht, sie verweigerten die Uebergabe ihrer Gerichte an bas Rammergericht und protestirten bei ben Ministerien wegen Unterordnung ihrer geistlichen und weltlichen Berwaltungen unter die Regierungen, beim Könige aber kamen sie wiederholt am 22. März 1809 bitt-

Rönigsberg, ben 18. Febr. 1809. Friedrich Bilbelm."

\*) Diefer Rabinetsbefehl enthielt Rachftebenbes: "Meine Lieben ac. Bei Meinem festen Billen, bie neue Stäbteorbnung in ihrem gangen Umfange burchzuführen, werben insbesonbere bie frangofischen Rolonien in ihrer Berfaffung einer forgfältigen Erwägung beburfen, bamit genan bestimmt und ausgesprochen werbe, was von biefer Berfaffung mit jeuer Ordnung und fonft nicht mehr bestehen, und was bagegen aufrecht erhalten werben tonne. Das lettere icheinen Dir besonbers bie fpeziellen Berhaltniffe ihrer Rirche, milben Stiftungen und Armenenstalten in fich, als fehr löbliche Ginrichtungen, ju berbienen. 3ch trage Euch auf, Mir bie naberen Bestimmungen balb in Borfchlag gu bringen, und theile Euch abschriftlich mit, mas 3ch ber frangofischen Molonie in Berlin und hier auf ihre anliegenbe Borftellungen jur vorläufigen Antwort gegeben habe. 3ch zc.

Friebrich Bilbelm." Rbnigsberg, ben 18. Febr. 1809.

v. Mts. gern bie richtige Anficht gefunden, bag bie neue Gefetgebung ber Bermaltung mehr Freiheit, allen Araften größere Birtungefreife, bem Gemeinfinn mehr Leben und allen Burgern mehr Bruberlichteit zu gewähren beabsichtige. Gang in biefem Geifte gum Beften bes Staats, ber Stabte und Burger, haben Se. Dajeftat auch die nene Stäbteordnung gegeben. Sie haben babei Allerhöchft felbft von ihren Rechten viele bem Gemeinwohl mit Freuben aufgeopfert und muffen und werden baber biefem alle individuelle Rudfichten unterorbnen. Rein mahrer Burger bes Staats wird ferner auf Rechte befteben, bie bem Bangen ichaben ober nicht in baffelbe baffen, er wird fie gegen bie Theilnahme am Ganzen gern jum Opfer bringen. Das Familienband ber frangofischen Rolonie, bie Spezialberbaltniffe ihrer Rirche, ihre milben Stiftungen und Armenanstalten in fich, werben bavon feine Störungen ju beforgen haben. Ge. tonigliche Majeftat find im voraus überzeugt, bag biefe löblichen Ginrichtungen in ter Ausführung ber Stäbteorbnung felbft ihren befonderen Schut finben werben, und haben beshalb bas Röthige ben Bermaltungsbeborben empfohlen.

weise ein. Der König fand sich baburch veranlaßt, bas Gesammtministerium aufzusorbern, ihm über die rechtlichen Berhältnisse ber französischen Kolonie einen Bericht zu erstatten, nach bessen Eingang er am 30. Okt. 1809\*) eine Kabinetsorbre wegen ber künftigen Bersassung ber französischen Kolonie an selbige erließ, worin er seine feste Ansicht aussprach, daß die Kolonie sich seinen Organisazionsanordungen vom 16. und 26. Dez. 1808 zu unterwersen hätte. Zugleich wies er das Staatsministerium an, seinen Beschied der französischen Kolonie mitzutheilen, solchen öffentlich durch die Gesetzsammlung bekannt zu machen und nunmehr mit Nachdruck, seboch auch mit möglichster Schonung der Bershältnisse der französischen Kolonie, zur Aussührung zu schreiten.

Der Oberkonsistorialrath und Professor Erman in Berlin hatte sich im August 1809 gleichfalls an ben König gewandt und ihm unter Darlegung ber Berhältnisse ber französischen Kolonie zugleich erklärt, daß er für seine Person sich den neuen Organisazionsbestimmungen nicht unterwersen könne, worauf ihm der König unter sehr freundlichen Ausbrücken am 30. Okt. 1809 \*\*) den gesuchten Abschied ertheilte.

<sup>\*)</sup> s. ben Inhalt in ber Gesetzsammlung von 1806 bis 27. Oft. 1810, Rr. 92, S. 601—604. Da solcher mit ben Borverhanblungen in genauem Zusammenhange steht, so ersuche ich die Leser dieses, die merkwärbige Kabinetsorbre hier nachzulesen.

Der Inhalt bieser Kabinetsordre war nachstehenber: "Se. tönigliche Majestät haben die bereits durch die Organisazionsberordnungen vom 16. und 26. Dez. 1808 erfolgte Aussösung des französischen Oberkonsistorii heute noch besonders erklärt, so daß sämmtliche Geschäfte desselben an die geistlichen und Schuldeputazionen der Regierungen übergehen. Bon einem Manne, der wie der Oberkonsistorialrath und Prosessor Geh. Rath Erman über 1/2 Jahrhundert hinaus um Staat, Oberkonsistorium und französische Kolonie sich so viele Berdienste erward, wollen aber Se. Majestät nicht verlangen, daß er sich in die ganz neuen Berhältnisse, die hierdurch entstehen, hineinsetze. Allerhöchst gewähren vielmehr dem Geh. Rath Erman gern diese verdiente Auhe, und verbinden damit die Fortdauer seiner zeitherigen Besoldung, um badurch sowohl dessen Berdienste anzuer-

Die Ausführung ber königlichen Bestimmungen ist hinsichtlich ber Gerichtsbarkeit in Berlin und ber Kurmark durch das Kammergericht, nach Borschrift des Großkanzlers Behme am 22. Jan. 1810 (S. 157 und 158) bekannt gemacht worden. Die kurmärkische Regierung erhielt vom Ministerio des Innern im Januar 1810 gleichfalls Anweisungen, in welcher Art unter Oberleitung derselben die sonstigen geistlichen und weltlichen Geschäfte der französsischen Kolonie in Berlin und ter Aurmark nach der Bestimmung des Königs vom 30. Okt. zur Aussührung zu bringen wären. Danach wurden diese Angelegenheiten dann auch regulirt\*).

7. Nach ber Berordnung vom 26. Dez. 1808 am Schluß bes §. 6 follte bas gefammte Landarmenwefen von ben Regierungen geleitet, und die damit bisher beaufetragten Prodinzials und sonstigen Behörben aufgelöst wersten. Hiezu gehörte in ber Kurmark:

a. die kurmärkische Landarmendirekzion in Berlin \*\*). Die im Frühjahr 1809 und im Winter 1809 zu 1810 in Berlin versammelten Stände der Kurmark erklärten sich gegen diese Auslösung, und sollen, wie man damals behauptete, den Major v. d. Marwitz-Fredersdorf, der an die Stelle eines abgegangenen ständischen Deputirten gedachter Direkzion in selbige eingetreten war, mündlich ermächtigt haben, nur der Gewalt zu weichen. Da die Unterhandlungen zwischen der Regierung und der Landarmendirekzion

fennen, als höchstbero Dant bafür zu bethätigen. Se. Majestät geben bies bem Seb. Rath Erman auf seine Eingabe im August b. 3. mit ber Berficherung Ihrer fortbauernben Gnabe hierburch gern au erkennen.

Königsberg, ben 30. Oft. 1809. Friedrich Bilhelm."

Sämmtliche vorbemerkten Kabinetsorbres und bas sonst zu S. 194 beshalb zu G Angeführte ift entnommen aus ben Akten bes Archivs bes Lagerhauses, Gen. Französische Sachen, Berhanblungen wegen Bekummungen ber französischen Kolonie, Nr. 1 von 1809—1811.

<sup>)</sup> f. hinsichtlich ber Berfassung und Berhaltniffe biefer Landsarmenbiretzion bas 1. 28., S. 178—184 n. 282, ferner bas 2. 28., B. 2, S. 441—449.

wegen Uebergabe biefer Geschäfte nicht zum Ziele führten, so wurde erstere vom Ministerio bes Innern, unter Zustimmung bes Staatskanzlers v. Harbenberg ermächtigt, fich im Befit ber Atten, Rechnungen und Gelber biefer Anftalt ju setzen und die Berwaltung berselben am 1. Rov. 1810 zu Die Regierung machte baher am 19. Oft. übernehmen. 1810\*) bekannt, baß fie an gebachtem Tage bie besfallfige Berwaltung antreten werbe und alle Behörben in ber Broving sich in biefer Hinsicht lediglich an fie zu wenden hatten. Dem Regierungsrathe v. Barensprung, ber als Regierungs, tommiffarius in Berlin beschäftigt war, wurde ber Auftrag ertheilt, sich in Besitz ber Papiere, Rechnungen und ber Raffe ber Direktion zu feten, auch folche nach Botsbam zu beforbern. Dies führte berfelbe aus, bie Raffe mußte jedoch erbrochen werben, ba ber Major v. Marwit ben Schluffel berselben an sich genommen hatte und benselben nicht übergeben wollte. Bon ben brei ritterschaftlichen Deputirten, Dombechant v. d. Schulenburg - Briemern. Major v. d. Marwig und Ritterschafterath v. Seiblit verftanb sich nur ber lettere bagu, in ber Bolizeibeputagion ber kurmarkischen Regierung die Landarmensachen der frühern Direkzion als ständisches Mitglied mit zu bearbeiten, weil die Stanbe nichts Schriftliches wegen ihrer Ansicht an die ftanbischen Deputirten erlassen und auf münbliche Infinuazionen einzelner er nicht glaubte, gegen bas vom Könige erlaffene Gefet fich auflehnen zu bürfen. Er wurde auch als stänbisches Mitglied eingeführt und zum Mitkurator ber Landarmenkasse beftellt.

Der sehr gewiegte Sekretair ber Direktion, Kriegsrath Schulz und 2 Kanzelisten wurden im Sekretariat und in der Kanzlei der Regierung angestellt. Der Rendant der Kasse, ber zugleich Rendant der Generallandschaftskasse der Kurmark war, Bogel, wurde als solcher pensionirt. Die nicht

<sup>\*)</sup> f. Spen. Zig. 1810, Rr. 128, S. 2, auch im Lagerhausarchiv, Att. XXVIII, Rr. 2, Lanbarmensachen 1809 u. 1810.

nach Botsbam gezogenen 2 ritterschaftlichen und ein städtischer Deputirter verloren ihre bisherige jährliche Einnahme von 200 Thir.

b. Außer biefer Lanbarmenbirekzion gab es noch 2 ftäbtische Armenbirekzionen in Potsbam und Berlin, die als königliche Behörben bestanden, jedoch bis 1809 nicht der kurmärkischen Kammer untergeordnet waren, sondern unter der speziellen Oberleitung der Präsidenten und Bizepräsidenten des kurmärkischen Konsistorii, Minister v. Massow und Präsident v. Scheve\*) gestanden hatten \*\*).

a. Was die Potsbamsche Armendirekzion \*\*\*) betraf, so veranlaßte schon der Oberpräsident Sac am 31. Mai 1809 auf den Antrag des v. Scheve dessen Entslassung aus seinen dortigen Berhältnissen und beauftragte damit die kurmärkische Regierung. Nach Einführung der Städteordnung am 3. Aug. 1809 übernahm der neu gewählte Magistrat die Geschäfte unter Oberleitung der Regierung.

β. Gegen die Uebernahme ber Geschäfte ber Berliner Armendirekzion Seitens des Berliner Magistrats erhoben sich von beiden Seiten Bebenken, weshalb solche in den Jahren 1809—1811 nicht bewirkt werden konnte. Am 3. Jan. 1810 +) machte jedoch das Berliner Armendirektorium bekannt, daß mit seiner und der städtischen Behörden

<sup>\*)</sup> Da ber Minifter v. Maffom ichon im Anguft 1807 von feinen Staatsgeschäften entbunden war, so wurden beibe Beborben vom Bigeprafibenten v. Scheve geleitet.

<sup>(5. 94</sup> n. 95, ferner S. 276—279, auch S. 252—255, und im 2. 28., B. 2, S. 425—439.

Diese bestand aus bem Bürgermeister Brunner, bem Stadtgerichtsbirektor Richter, hofprediger Eplert, Superintenbent Stöbe, Bürgermeister Spitzner, Stadtrath Weil und den Bürgern Müller und Freitag; f. Akt. im Archiv bes Lagerhauses, Aurmark Ar. 35, Armensachen, Ar. 8, Berhältnisse ber potsbamschen Armenaustalten 2c. 1807—1810.

t) f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 6, S. 1 ben ausführlichen Inhalt.

Buftimmungen von ber höchsten Lanbesbehörbe babin ein Interimistikum bestimmt sei,

- 1. daß vom 3. Jan. 1810 an der Berliner Polizeis präsident, sowie 4 Mitglieder des Magistrats und 4 Stadtverordnete mit in das königliche Armendirektorium, unter gleichen Berechtigungen wie die Mitglieder der letzteren Beshörde eingetreten wären, 6 Stadtverordnete aber in der Aufsicht über die Armeninstitute, namentlich über die Charité, das Friedrichs Baisenhaus, das Arbeitshaus und das Hospital mit den bisherigen Departementsräthen sich verseinigen würden\*).
- 2. Daß bieses Interimistitum 6 Monate fortbauere, jeboch nach 3 Monaten alle Mitglieber ber Armenbirekzion einen Plan zur förmlichen Organisazion bes Berliner Armen-wesens ausarbeiten sollten, welcher zur höheren Prüfung und Genehmigung vorgelegt werben würbe.
- 3. Daß nach erfolgter Genehmigung jum 1. Juni 1810 bie Ausführung besselben stattfinden sollte.

Die Armenbirekzion mit ben städtischen Mitgliebern reichten am 23. Mai 1810 bem Oberpräsibenten Sack ben gefertigten Blan ein, die höchsten Behörden konnten sich jedoch über solchen im Jahre 1810 nicht vereinigen, besons bers wegen der bisher vom Staate gegebenen Juschisse zur Berwaltung der Armenpstege, da solche nach der neuen

<sup>\*)</sup> Die alten Mitglieber bes königlichen Armenbirektorii waren außer bem sehr würdigen Präsibenten v. Scheve, ber Bürgermeister Büsching, ber Kriegsrath und Oberaubiteur Troschel als Shubikus, Kriegsrath Einbed, Geh. Finanzrath v. Meherseld, Geh. Hofrath Duseland, Generalchirung Görede, die Pröbste Ribbed und Hanstein, Kriegsrath Lieber und der resormirte Prediger Gillet. Nach dem Publikando vom 3. Jan. 1810 traten hierzu als Mitglieber der Poliziehrästbent Gruner, vom Magistrat als solcher der vorgedachte Bürgermeister Büsching, der Spudikus Mehing und die Stadträthe Bartelemp und Meinhoff, und von den Stadtverordneten Charton, Engel, Gerard und Spener; s. dieserhalb die Akten im Archiv des Lagerhauses, Kurmark, Armensachen Kr. 18, die Berwaltung des Berliner Armenwesens 1809 u. 1810, welche auch das weiter sonst Angessührte enthalten.

Stabteordnung ber berlinischen Stadtbeborbe allein, wenn fie bie besfallfige Berwaltung übernommen hatte, oblag. Der Bolizeiprafibent Gruner als königlicher Rommiffarius bei ber einstweiligen Stadtarmenbirekzion, wünschte bei Abgebung feines Gutachtens über ben eingereichten Blan bie Summe zu wiffen, auf welche man an Bufdug aus Staatstaffen rechnen tonne, und ichlug in feinem Bericht vom 23. Aug. 1810 als ben spätesten Termin zur Ausführung der Berbesserung ber Armenverwaltung in Berlin 1. Juli 1811 vor. Hierauf erhielt er burch ben Oberpräsibenten Sad am 17. Nov. 1810 ben Befcheib, bag ber Ronig mittelft Rabinetsorbre vom 26. Sept. 1810 es abgelehnt habe, sich hierüber früher zu erklären, bis ihm ber neue Blan zur Genehmigung werbe vorgelegt worben fein, bagegen ber Berliner Armenverwaltung zur Bezahlung ber bringenbften Schulben und gur Befriedigung ber nothwenbigften Bedurfniffe, einen Kredit bis auf bie Sobe von 20,000 Thir. auf die Beneralftaatstaffe eröffnet habe und ber Borlage bes gebachten Plans in möglichst furzer Frift entgegen fabe. Demungeachtet zog fich bie Uebergabe ber Armenverwaltung an bie Berliner Stadtbehörben bis jum Jahre 1819 bin, wo folche burch Kabinetsorbre vom 3. Mai 1819 bewirkt wurde \*).

8. In bem Zeitraum von 1809—1811 wurde ber kurmärkischen Regierung auch die Leitung der Verwaltung der Strafanstalt in Spandau übertragen \*\*). Seit dem Jahre 1801 waren deren Geschäfte unter oberer Leitung des Großkanzlers v. Goldbeck durch den Direktor der Kriminalabtheilung des Berliner Stadtgerichts, Regierungsrath v. Schlechtendahl und den Geh. Kriegsrath Kunth im Fabrikendepartement geführt worden. Am 26. Okt. 1809

bebientenfachen, Fach 12, Rr. 2, Spanban 1810 2c.

<sup>\*)</sup> f. die Berichte ber Berwaltungen ber Stadt Berlin bis jum Jahre 1828 und von 1829 bis 1842. Berlin bei Hann, 1842, S. 160. \*\*) f. die Regierungsalten, Potsbam, Gefängniß- und Zuchthaus-

und 6. Febr. 1810\*) machten ber Minister bes Innern, Graf zu Dohna und ber Großkanzler Behme ber kurmärkischen Regierung bekannt, daß ihr solche mit Bezug auf die Berordnung vom 26. Dez. 1808, §. 3 und die Regierungsinstrukzion vom selbigen Tage, §. 2 zu d, zur Berwaltung übergeben werden solle. Die Regierung vernahm sich mit der bisherigen Berwaltung, machte unterm 21. Febr. und 17. Mai 1810\*\*) ihre Borschläge und erhielt darauf vom Ministerio des Innern nachfolgende Verfügung:

"Die zur Direkzion ber Spandauer Straf- und Besserungsanstalt verordnete Kommission hat die am 22. Mai und 1. Juni 1810 \*\*\*) wegen Uebergabe der gedachten Direkzion an Euch aufgenommenen Verhandlungen eingereicht, und wir genehmigen nunmehr nach geschehenem Uebereinkommen des Justizministerii mit dem Ministerium des Invern, daß vom 1. Juli d. I. an die Geschäfte der Direkzion durch die von Euch ernannten Kommissarien, Regierungsrath Heinsus und Konsistorialrath Offelsmeier besorgt werden. Wir bemerken übrigens, daß

- 1. bie Berichte wegen Entlassung folder Züchtlinge, welche als gebessert anzusehen sind, ber Vorschrift bes §. 571 ber Ariminalordnung gemäß, von Euch an bas Instigministerium erstattet werden müssen; basselbe gilt auch von den Anträgen auf Begnabigung.
- 2. In Absicht ber vorgeschlagenen Einrichtung ber Justigabministrazion in ber Anstalt haben wir ben gutachtlichen Bericht bes Kammergerichts zu erforbern uns veranlaßt gefunden, und sehen auch Euerm gutachtlichen Bericht barüber entgegen.

Bon ber an Euch übergegangenen Direkzion ist bem Rammergericht und ber Ariminalbeputazion bes hiesigen Stadtgerichts Nachricht gegeben und wegen öffentlicher Be-

<sup>\*)</sup> f. vorftebenbe Atten, Fol. 1 u. 13.

<sup>\*\*)</sup> f. vorstehende Atten, Fol. 5—12 u. 19 u. 20.

<sup>\*\*\*)</sup> f. vorftebenbe Atten, Fol. 45-47 n. Fol. 25 u. 26.

fanntmachung biefer Beränderung habt Ihr felbst bas Erforderliche zu verfügen 2c.

Berlin, ben 5. Juli 1810 \*).

Dohna."

Am 27. Juni 1810\*\*) waren die beiben bisherigen Direktoren (S. 201) entlassen worden, und erließ die Regierung am 9. Juli 1810 \*\*\*) das Nöthige wegen Uebernahme der Berwaltung der Anstalt, sowie nachstehende Bekanntmachung †):

"Die Direkzionsgeschäfte ber Spanbauer Straf- und Besserungsanstalt sind seit bem 1. d. M. der unterzeichneten Regierung mit übertragen. Es hat sich baher Jeber in dabin gehörenden Angelegenheiten hinfüro hieher zu wenden.

Potsbam, ben 9. Juli 1810.

Königlich kurmarkische Regierung."

Rachbem bie im Restript vom 5. Juli 1810 noch verlangten Gutachten bes Kammergerichts und ber Regierung eingegangen waren, benachrichtigte bas Ministerum bes Innern am 11. Jan. 1811 bie letztere ††), baß bas Kammergericht am 31. Dez. 1810 †††) von ben Ministerien bes Innern und ber Justiz nachstehende Anweisung erhalten habe:

"1. Alle in der Anstalt vorzunehmende gerichtliche Handlungen geschehen durch den dazu besoldeten Justiziarius. Der Anstalt steht jedoch keine eigene Gerichtsbarkeit zu, sondern der gedachte Justiziarius ist in Absicht der gerichtlichen Geschäfte als der beständige Kommissarius des Kammergerichts anzusehen und bessen Aufsicht unterworfen. In Absicht seiner übrigen, die Administrazion der Anstalt betreffenden Dienstobliegenheiten ist er ein Ofsiziant der Regierung und berselben untergeordnet.

<sup>\*)</sup> f. vorbemertte Aften, Fol. 31.

<sup>\*\*)</sup> f. vorbemertte Aften, Fol. 35.

<sup>\*\*\*)</sup> f. vorbemertte Atten, Fol. 32 u. 33.

<sup>†)</sup> j. Spen. 3tg. 1810, Rr. 83, S. 1.

tt) f. vorbemertte Atten, Fol. 69.

<sup>†††)</sup> f. vorbemertte Aften, Fol. 70.

- 2. Sammtliche bei ber Anstalt angestellte Offizianten haben ben Gerichtsstand ber übrigen königlichen Beamten. In Absicht ihrer Dienstvergehungen findet auf sie bie Bersordnung vom 26. Dez. 1808, §. 46 u. 47, S. 477 Answendung.
- 3. Was die Sträflinge betrifft, so bleiben fie bemjenigen Foro unterworfen, welches sie vor ihrer Ablieferung zur Strafanstalt haben anerkennen mussen.
- 4. Bergehungen berselben gegen bie Hansordnung werben von der Administrazion bes Hauses unter Direkzion und Kontrolle der kurmärkischen Regierung mit Ordnungsstrafen belegt.
- 5. Begen anberer Bergehungen, welche nach Borschrift bes allgemeinen Lanbrechts Thl. 2, Tit. 17, §. 61—63 zu ben geringern Polizeivergehungen gerechnet werben, wird bie Strafe nach vorgängiger Untersuchung burch ben Justiziarius von der Regierung festgesetzt und es sindet kein weiteres Rechtsmittel statt.
- 6. Ist aber bas Berbrechen von ber Art, bag baffelbe mit einer Kriminalstrafe belegt werden muß, so wird die förmliche Kriminaluntersuchung eröffnet, und die Direkzion berselben, sowie die Absassung des Erkenntnisses, auch Sorge für die Bollstreckung des letztern, gebührt dem Kammergericht. Es wird daher von einem solchen, in der Anstalt vorgekommenen Berbrechen demselben sofort entweder von der Regierung oder dem Justiziarius der Anstalt Rachricht gegeben.
- 7. Die Führung ber Untersuchung geschieht burch ben Justiziarius, es sei benn, baß bas Kammergericht besondere Gründe hat, solche einem andern Justizbeamten aufzutragen, in welchem Falle bie Regierung babon zu benachrichtigen ist.

Nach biefen Bestimmungen hat sich bas königliche Rams mergericht zu achten.

Berlin, ben 31. Dez. 1810.

Ministerium ber Justiz. Ministerium bes Innern, Departement für allgemeine Polizei.

v. Rircheisen.

Sad."

- II. Gefcafte, welche nach S. 184 nicht auf die tonig- liche Regierung übergingen.
- 1. Die Armenverwaltung ber Stadt Berlin nach S. 199 und folg.
- 2. Die Berwaltung ber Herrschaft Schwebt, beren Besitzungen, obschon sie einen zusammenhängenben Komplex bildeten, bennoch theils in Pommern, theils in ber Kurz, theils in ber Neumark lagen \*). Die Berwaltung berselben warb bei Ernennung bes v. Binde zum kurmärkischen Rezierungspräsibenten biesem übertragen. Nach bessen Abgang am 1. April 1810 übernahm solche ber Oberpräsibent Sadund sührte sie bis zu dem Zeitpunkte in den Jahren 1811 und 1812, wo die Schwebter Kammer vom Staatskanzler v. Harbenberg ausgelöst und die Berwaltung der Herrschaft ber Regierung von Pommern zu Stargard übergeben wurde.
- 3. Die Gestütsanstalten \*\*\*) in ber Kurmark und bie Thierarzneischule \*\*\*) in Berlin. Die Oberaufsicht über beibe führte bas Ministerium bes Innern. Die Geschäfte standen nach bem Abgang bes Oberstallmeisters Grafen v. Linbenan unter bem Oberstallmeister v. Jagow, die Thierarzneischale aber einstweilen unter bem Polizeipräsidenten Gruner.
- 4. Das Berg= und Hüttenwesen war bem brandens burgischen Oberbergamte unter Leitung des Berghauptmanns Martins anvertraut, blieb auch als eine Provinzials behörde von der Berwaltung der Regierung getrennt +).
- 5. Die Berwaltung ber Kalksteinbrüche bei Rübersborf, ber Torfgräbereien, bes Salzregals und ber Porzellanmanufaktur in Berlin besorgte bas Finanzministerium selbst,

<sup>\*)</sup> f. bie Berfaffung und Berhaltniffe biefer herrschaft im 1. 28., S. 101 u. 102, auch S. 228 u. 229.

<sup>\*\*)</sup> und \*\*\*) f. bie friihere Berfaffung und Berhafmiffe beiber Behörben im 1. 2B., S. 53, 108, 109, 110, 223 u. 241.

<sup>†)</sup> f. beshalb bas Publikanbum bes branbenburgifchen Oberbergamts vom 20. Juli 1816 wegen Bestätigung feiner frihern Organisazionsverhältniffe und bes Umfangs seiner Birksamkeit im Potsbamschen Amtsblatt von 1816, Rr. 35, S. 283.

- S. 131, und bediente sich nur in einzelnen Angelegenheiten ber hülfe ber Regierungsabtheilungen \*).
- 6. Die Postverwaltung in ber Kurmark, sowie bas bazu gehörige Intelligenze und Abreftomptoir in Berlin wurde birekt vom Generalpostamte geleitet \*\*). Auch später blieb bieses Berhältnis.
- 7. Die unmittelbare Aufsicht über sämmtliche Somnafien in Berlin behielt die Schulsekzion im Ministerio bes Innern.
- 8. Die Berwaltung ber Kasse Montis Pietatis bes resormirten Kirchenbirektorii, beren Bestimmung sich über mehrere Prodinzen des Staats erstreckte \*\*\*), verblieb der Sekzion für geistliche und Schulsachen im Ministerio des Innern.
- 9. Das reformirte Domkirchen-Direktorium behauptete, daß es nach seiner Berfassung einer Provinzialregierung nicht untergeordnet werden könne. Das Ministerium behielt sich hierüber eine Anfrage beim Könige vor, die im Laufe der Jahre 1809 und 1810 nicht erfolgte, und führte in dieser Zeit die unmittelbare Leitung der Angelegenheiten der Domkirche †).

<sup>\*)</sup> s. wegen ber frühern Berfassung und Berhältnisse bieser Gegenstände bas 1. 28., S. 106, 107, 114, 115, 229 u. 230 und beren spätern Zustand zu Ende bes Jahres 1808 im 2. 28., Bb. 2, S. 331—333 u. 238—240.

<sup>\*\*)</sup> s. die frühern Berhältnisse der Postverwaltung nebst Zubehör im 1. B., S. 112—114 u. 206. Die Bestimmungen der Berordnung vom 26. Dez. 1808, §. 7, S. 466 u. 467 und der Instrutzion vom 26. Dez. 1808, §. 57, S. 497 u. 498 (s. Gesetziammlung vom 6. — 27. Okt. 1810) kamen gar nicht zur Aussührung. Nach der Berordnung vom 27. Okt. 1810 (s. Gesetziammlung vom 27. Okt. bis Ende Dezember 1810, S. 14 u. 15) wurde die Postverwaltung unter ihrem Generalpostmeister zu der vierten Abtheilung des Ministerii des Innern gesegt.

www und †) s. bie Berhältnisse bieser beiben Institute im 1. 2B., S. 125. Die fibrigen Personen und Behörben, welche früher birekt unter bem resormirten Kirchenbirektorio gestanben hatten, wurden irm Jahre 1809 u. 1810 unter bie Regierung gestellt. S. 187.

- 10. Die berlinische Akzise- und Zollbirektion\*), welche für das Weichbard der Stadt am 1. Jan. 1810 errichtet wurde, erhielt zu ihrem Wirkungskreise alle die Geschäfte, welche den Regierungs-Akzise- und Zolldirektionen hinsichtlich der indirekten Steuern übertragen waren. Direktor derselben wurde der Geh. Rath Tismar. Ihm stand ein Steuerrath für die inländischen und einer für die ausländischen Steuern zur Seite. Außerdem hatte die Direkzion zwei Hauptrendanten, zwei Kontrolleure, einen Justiziarius und das nöthige Unterpersonale.
- 11. Bur Berichtigung ber Schulben, welche bie Aurmark zwischen Elbe und Ober, ausschließlich Berlin und die drei Magbeburgischen Kreise rechts ber Elbe, vom Oktober 1806 bis Ende Dezember 1808 gemacht hatte, follte, nach bem Bunfche ber im Marg 1809 versammelten Stanbe ber Proving, die nach ber bis babin noch geltenben ständischen Berfaffung berufen waren, eine Gintommenfteuer im Bezirt ber kurmarkischen Regierung eingeführt und folche unter Oberleitung bes Oberpräsidenten Sac als königlichen Rommissarius blos von ftanbischen Deputirten bes britten Romite's in Berlin verwaltet werben \*\*). Das von ben Stänben entworfene, vom Ministerio wesentlich veranderte Reglement wurde am 27. April 1810 vom König vollzogen. Rach bemfelben follte ben einzelnen Rreis- und ftabtifden Berwaltungsfommiffionen ein Beneralkomite, aus Deputirten ber berschiedenen Stände bestehend, am Sitze der kurmärkischen Regierung vorgesett sein, welches bas gesammte Kriegsschulbenwesen leiten und alle Geschäfte bes vorgebachten britten Romite's weiterführen follte. Diefem Komité follte unter oberer Leitung bes Prafibenten ber turmartifchen Regierung ein vom Staat ernannter und von bemfelben befoldeter Direktor vorstehen, auch zur Wahrnehmung ber Rechte

<sup>\*)</sup> f. wegen ber frubern Berhaltniffe berfelben bas 1. 28., S. 102, 206, 211 n. 220.

<sup>\*\*)</sup> j. bas 2. Bs., Bb. 2, S. 133 n. 184.

bes Staats ein Rath ber turmarfischen Regierung als Mitarbeiter beigesett werben. Das Generalkomité follte blos unter bem Oberpräsibenten ber Proving und unterm Mini-Diese Einrichtung entsprach ben Absichten fterium fteben. ber Ritterschaft nicht. Mehrere ritterschaftlichen Rreisverbande entfandten beshalb feine Deputirte gur erften, vom Oberpräsibenten Sad am 1. Juni 1810 bestimmten Zusammenfunft, beschwerten fich beim Könige über bie Organisazion bes Generaltomite's und bie Aufhebung bes britten ftanbifchen Romite's. Inzwischen hatte Anfang Juni 1810 ber Staatsfangler v. Harbenberg bie oberfte Leitung bes Staats übernommen. Auf seine Beranlassung wurde nicht allein bie Ausführung bes Einkommenfteuer-Sbikts einstweilen fistirt, sonbern baffelbe vom Könige im Jahre 1811 ganz aufgehoben.

Hiernach verblieb biefe Ariegsschulben-Angelegenheit ohne Einwirfung ber Regierung in ben Händen ber Stände und ihrer Berwaltungsbehörben \*).

Zu III, S. 184, ben getroffenen Anordnungen zur Aufslösung und neuer Organisazion eines Theils ber Untersbehörben bes kurmarkischen Regierungsbepartements in ben Jahren 1809 und 1810 gehörten hauptfächlich:

1. Die Fiskalate\*\*), beren im §. 96, S. 514 ber Regierungs-Instruktion vom 26. Dez. 1808 Erwähnung gesschieht, sollten nach mehreren Anbeutungen ber Ministerien in ben Jahren 1809 und 1810 aufgelöst und die durch die Fiskale für sie bisher geführten Prozesse nach Auswahl der betreffenden Behörden einzelnen Justizkommissarien übertragen werden \*\*\*). Die kurmärkische Regierung, sowie das Kammersgericht, die Prodinzials, Bergs und selbst einige ministerielle

<sup>\*)</sup> f. bas 2. W., Bb. 2, S. 159-170.

<sup>\*\*)</sup> f. die Berhältniffe ber Fiskalate und der Fiskale in der Kurmark im 1. B., S. 52, 53, 129 n. 130 und die spätern in den kurmarkischen Regierungsakten: Domainenregistratur, die Anstellung der Fiskale 1810, Fach 20, Nr. 10, Bol. 1.

<sup>\*\*\*\*)</sup> In ben Jahren 1809 — 1811 ftanben unter bem Generalfistal, Geh. Juftigrath Köhler nachstehenbe Hoffistale in ber Aurmart; f. Atten

Beborben, theilten biefe Anficht inbessen nicht und blieben beshalb bie Fistale bestehen. Nur die Anzahl der bei ber Regierung angestellten Fistale wurde zu Ende 1810 und später verringert. Die Gehälter, soweit solche nicht unter bie verbliebenen Fistale vertheilt wurden, zog man jum Juftigfonds ber furmärkischen Regierung ein.

im Ardiv bes Lagerhauses: Gen. Offiziantensachen, Rr. 61, Soffistale in ben Marten, 1809, unb zwar:

1. In Berlin:

a. bei ber turmartischen Regierung:

ber Rriegsrath Michaelis als Abjuntins und Manbatarius Fisci; ber Juftigrath Buchholz trat, ba ersterer im Dezember 1810 penfionirt wurbe, in beffen Stelle;

ber Konfiftorialfistal Blume und bie Soffistale Benete unb Cosmar.

> Diefe maren nach ben Ctats ber Regierung von 1809-1810 und 1810-1811 fammtlich mit 1546 Thir. einfolieflich 320 Thir. Golb befolbet. Ohne feftes Gehalt

waren noch angestellt: bie hoffistale Juftigtommiffarien Pfütenreuter, Robiling unb

Felgentren. hiernach maren in Berlin bei ber furmartifchen Regierung an-

b. beim Rammergericht fungirte als Manbatarius Fisci

ber zu a benannte Buchholz, welcher als folder 264 Thir.

Gehalt bezog; c. bei ber Seehanblung jugleich ber ju a aufgeführte

Cosmar;

d. beim Rriegsminifterio ber General - Inbalibentaffenfistal Seelmann..... 1 e. bei ben frangöfischen Roloniegerichten ber Juftigtom-

miffarius Dortti...... 1 f. bei ber Abtheilung bes Finangministerii fur bie in-

biretten Steuern ber Stempelfistal Bochhammer. . . . . 1 g. enblich ber Obermedizinalfistal Justigrath Rabe, ber

bei ber Auflösung bes Rollegii penfionirt murbe . . . . 1 h. beim branbenburgifchen Oberbergamte nach bem Abgange bes Cosmar ber Juftigkommiffarius Lentner 1810 1 finb 14 Fistale.

2. Angerhalb Berlin maren noch 7 Fietale in ben größern Stäbten ber Rurmart swiften Dber und Elbe angeftellt.

- 2. Aufgelöst wurden im Jahre 1809: die Steuersräthe und die Städteforstmeister\*) zwischen Elbe und Ober und in den drei Magdedurgischen Kreisen, da solche nach Einführung der Städteordnung vom 19. Nov. 1808 keinen Wirkungstreis mehr hatten. Die Art der Ausschung beider Behörden, welche neben der Berwaltung des Vermösgens der Städte auch die polizeiliche Aufsicht über dieselben und ihre Forstgrundstüde hatten, wird unter der solgenden Nr. 3 zu B a und b näher dargestellt werden.
- 3. Sonstige Organisazionen im kurmarkischen Resgierungsbepartement in ben Jahren 1809 und 1810.
- A. Die Ausführung ber neuen Städteordnung vom 19. Nov. 1808
  - I. in Berlin;
  - II. in ben übrigen Städten ber Kurmark zwischen Elbe und Ober.
- B. Die durch die neue Städteordnung herbeigeführten polizeilichen Anordnungen für die Städte und das platte Land ber Kurmark.

Zu A. Ueber die frühere Verfassung der kurmärkischen Städte giebt das erste Werk: "Die Kurmark vor Oktober 1806", S. 30—34, 88—95, 252—255 und zum Theil S. 223—225, 269—271, 276—281, 301—306 und 445—467 die nöthige Uebersicht. Diese Verfassung bestand noch zu Anfange des Jahres 1809. Nach ihr waren die Bürgersschaften und ihre Magistrate in ihrer Wirksamkeit, besonders hinsichtlich der Verwaltung des städtischen Vermögens, sehr beschränkt. Nach einer Vestimmung des Königs Friedrich Wilhelm I. standen sie seit 1719 unter einer sehr drücknden Vormundschaft des Staats, welche durch das Generaldirestorium und die kurmärksche Kriegs und Domainenkammer ausgeübt wurde. Die frühern Bestimmungen des allgemeisnen Landrechts, Theil 2, Titel 8, Abschnitt 1 vom Bürgersstande, §§. 110, 111, 115, 121, 146, 147, 153 und 163 2c.

<sup>\*)</sup> f. beren frubere Berbaltniffe im 1. 28., G. 88 u. 89.

waren größtentheils nicht ins Leben getreten. Die neue Städteordnung vom 19. Nov. 1808\*), welche den Bürgerschaften die Berwaltung ihres gemeinschaftlichen Bermögens unter nur sehr mäßiger Kontrolle des Staats zurückgab, hob das Ehrgefühl derselben und faud in allen Städten der Kurmark eine freudige Aufnahme.

Im Laufe ber Jahre 1809 und 1810 erfolgten nur wenige Erläuterungen zu biefer Stäbteorbnung. Bu biefen gehörten:

- a. Die Bestimmung bes Finanzministerii vom 5. Sept. 1809, wonach zu den Bestallungen und Konstrmazionen unbesoldeter Rathsberren, sowie von Magistratspersonen, die nur dis 30 Thlr. Einnahme hätten, kein Stempel, zu denen solcher, die über 30—500 Thlr. bezögen, sowie bei allen jetzt und künftig wiedergewählten Magistratspersonen, insosern sie keine Erhöhung ihrer bisherigen Einnahmen erhielten, ein Stempel von 6 Gr., bei größern Summen aber der taxmäßige Stempel genommen werden solle\*\*).
- b. Die Beftimmung bes Ministerii bes Innern vom 25. Inni und 6. Nov. 1809, wonach bie Gebühren zur Kämmerei für Ertheilung bes Bürgerrechts auf 10 Thir. festgeset wurden \*\*\*\*).
- c. Die Deklarazion bes Königs vom 11. Dez. 1809 †) hinfichtlich bes &. 44 ber Stäbteordnung, bie Beiträge ber Schutzverwandten zu ben städtischen Lasten betreffend. Nach bieser war bestimmt:
  - 1. daß angestellte königliche Beamte bis zu einem Gehalt von 250 Thir. 1 Prozent, bis 500 Thir.

<sup>\*)</sup> f. Gefetsfammlung von 1806—1810, S. 324—361; auch Spen. 343. 1808, Rr. 146 in ber Beilage, sowie bas 2. 28., Bb. 1, S. 642.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Nr. 129, S. 9.

<sup>🕶)</sup> f. Spen. Zig. 1809, Mr. 150, S. 9.

<sup>†)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Nr. 22 und Gefetsammlung von 1806 bis Oftober 1810, Nr. 9, S. 628 2c.

- 11/2 Prozent und barüber 2 Prozent zu bezahlen hätten;
- 2. baß alle anbern Schutverwandte von ihrem Bermögen und Gewerbebetriebe 2/3 besjenigen Beitrags zu geben hätten, ber, wenn fie Bürger wären, auf sie fallen würbe;
- 3. baß die königlichen Beamten von ihrem sonstigen Bermögen, je nachdem sie zur Klasse von Bürgern ober Schutzerwandten gehörten, besonders angezogen werden könnten. Da einzelne Justizperssonen glaubten, daß die vorstehenden Borschriften sich auf sie nicht beziehen könnten, so berichtigte das Kammergericht diese Ansicht durch Bekanntsmachung vom 24. Mai 1810\*).

Die Einführung ber neuen Stäbteorbnung wurbe von ber kurmärkischen Kammer am 26. Jan. 1809 \*\*) für alle Stäbte ber Provinz Kurmark angeordnet, auch wurden die Steuerräthe und bie Magistrate ber großen Stäbte noch mit besondern Anweisungen wegen bes zu beobachtenden Bersfahrens versehen.

Zu A I. Hinsichtlich ber Stabt Berlin bestimmte am 2. Febr. 1809 bas Ministerium bes Innern, daß die Einführung ber Städteordnung unter ber obern Leitung bes Oberpräsidenten Sack durch eine besondere Kommission beswirkt werben solle. Der Oberpräsident Sack ernannte hier-auf am 7. März den Kammerrath Gruner \*\*\*) unter Beistand der Stadträthe Köls und Rück zum Kommissarius. Am 15. März †) machte der Magistrat bekannt, daß alle Grundstücksbesitzer und Gewerbetreibende in Berlin nach §. 38 der Städteordnung das Bürgerrecht zu gewinnen hätten. Am

<sup>\*)</sup> s. Spen. 3tg. 1810, Nr. 63, S. 7.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Nr. 14.

<sup>\*\*\*)</sup> Am 1. April ilbernahm er bie Berwaltung bes Polizeiprafibii in Berlin.

<sup>†)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 32.

29. März'\*) verkündete er die Eintheilung ber Stadt Berlin in 102 Bahlbezirke.

Am 1. April genehmigte ber Oberpräsident Sac ben Borschlag bes Gruner vom 29. März, wonach ber neue Masgistrat bestehen solle aus 1 Oberbürgermeister, 1 Bürgermeister, 2 Shnbizis, 1 Baurath, 1 Kämmerer, 4 gelehrten Stadträthen, zusammen 10 Personen und 15 unbesolbeten Rathsherren.

Der Gruner reichte am 31. März seinen Entwurf zum rathhäuslichen Geschäftsreglement ein, welches ber Oberpräsibent Sac am 7. April mit einigen Abanberungen ge-nehmigte.

Der Magistrat setzte am 31. März\*\*) bie Wahlen ber Stadtverordneten auf den 18.—22. April sest und machte am 7. und 8. April das bei diesen Wahlen zu beobachtende Berfahren bekannt \*\*\*).

Am 16. April wurden in sehr gefüllten Kirchen Borbereitungspredigten +) auf die Bahlen ber Stadtverordneten gehalten.

Unterm 23. April ††) veröffentlichte ber Magistrat bie Ramen ber gewählten 102 Stabtverordneten und unterm 30. April †††) bie ber 34 Stellvertreter berselben.

Am 22. und 25. April berichtete ber Oberpräsibent Sac aus Ministerium bes Innern, daß die Wahlen ber Stadtverordneten stattgesunden, die Bürger lebhaften Antheil daran genommen, auch mit großer Ruhe und Ordnung gewählt hätten. Alle Gewählte wären Männer von sehr gutem Ruse;

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 39 u. 40.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. Zig. 1809, Nr. 41, S. 1.

<sup>\*\*\* )</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 48 u. 44 in beren Beilagen G. 9 u. 10.

<sup>†)</sup> Diefe wurden gebruckt und zeichneten fich unter felbigen aus tie bes Probft Ribbed und bes Prebiger Ancillon, ber fpater als auswärtiger Minifter ftarb.

<sup>++)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Mr. 49.

ttt) f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 52.

Handwerkmeister und Kausseute wären hauptsächlich gewählt. Nur im Gensb'armenbezirkt mare ein Erimirter vom Abel, ber frühere Rammerpräsident b. Gerlach, gewählt worben. Dies habe eine freudige Genfagion unter ben gewählten Stabtverordneten hervorgerufen, beren Absicht dahin ginge, ihn Am 23. April habe ber Backerjum Borfteber ju mablen. meifter Schäffer bem Brafibenten Gerlach ein großes Mittags. mahl im ersten Gafthofe Berlins, ber Stadt Paris gegeben, wozu er eine bebeutenbe Anzahl von Stadtverorbneten und sonstigen Honorazioren Berlins eingelaben. Am 26. April zeigte Gruner bem Oberprafibenten Sad an, bag er am 25. April im bamaligen Palais\*) bes Prinzen Heinrich bie Stadtverordneten inftallirt habe, und bag biefe nach feiner Entfernung ihre erfte Sigung gehalten und einftimmig ben Brafibenten v. Gerlach jum Borfteber, burch Mehrheit ber Stimmen aber ben Raufmann Westphal jum Stellvertreter besselben gewählt hatten. In ber zweiten Bersammlung ber Stadtverordneten am 28. April beftimmten fie bie Behalter für bie 10 besolbeten Magistratspersonen, und zwar für ben Oberbürgermeister 4000 Thir., für ben Bürgermeister 2500 Thir., für jeben ber 2 Shnbizi 1800 Thir., für ben Kammerer 1500 Thir., für ben Baurath 1400 Thir. und für jeden ber 4 übrigen gelehrten Rathsmanner 1200 Thir. Bugleich nahmen sie bas ihnen von Gruner vorgelegte Geschäftereglement für ben Magistrat nnb bie entworfenen Statuten vorläufig an.

Am 1. Mat fanden die Vorschläge der Stadtverordneten zum Oberbürgermeister statt. Es wurden präsentirt: der Präsident v. Gerlach einstimmig, der Stadtpräsident Busching mit 54 gegen 45 und der Stadtrath Laspehres mit 50 gegen 49 Stimmen. In einer Eingabe vom nämlichen Tage zeigeten die Stadtverordneten dies dem Könige an und baten, den Präsidenten v. Gerlach als Oberbürgermeister zu bestätigen. Auch der Oberpräsident Sack unterstützte dies Gesuch der

<sup>\*)</sup> Im jetigen Universitätsgebaube.

Stabtverordneten vom 3. Mai, worauf der König mittelst Kabinetsordre vom 8. Mai \*) den Präsidenten v. Gerlach jum Oberbürgermeister bestätigte und an diesen nachstehende Kabinetsordre erließ:

"Mein Lieber 2c. Ich habe aus ber Anzeige ber bortigen Stadtverordneten mit besonderer Theilnahme ersehen, daß das allgemeine Bertrauen Euch wieder zu einer öffentlichen Wirksamkeit beruft, von welcher Ich Euch nur ungern, auf Euer eigenes Berlangen, entband \*\*). Sehr gern habe Ich Euch daher auch die Wahl der Stadtverordneten als Oberbürgermeister der Stadt Berlin bestätigt, und mit Vertrauen rechne Ich auf Euch in dieser verhängnisvollen Zeit als Euer wohlasselzionirter König.

Konigsberg, ben 8. Mai 1809.

Friedrich Wilhelm."

Nachbem ber Präsibent v. Gerlach bem Könige am 16. Mai angezeigt hatte, baß er bie Wahl annehme, antwortete ber König:

"Mein Lieber 2c. Eure am 16. Mai Mir angezeigte Bereitwilligkeit bei ber auf Ench gefallenen Wahl als Oberbürgermeister, bem Bertranen ber Regierung und ber Bürgersichaft zu entsprechen, ist mir besonders werth, und Ich werde Euch Meinerseits das Zutrauen Eurer Mitbürger stets gern zu sichern suchen als 2c.

Ronigsberg, ben 23. Mai 1809.

Friebrich Wilhelm."

Die Stadtverordneten bankten bem König am 20. Mai, daß er nach ihrem Wunsche ben Präsibenten v. Gerlach zum Oberbürgermeister bestätigt habe \*\*\*\*).

<sup>\*)</sup> f. ben Abbrud in ber Spen. Zig. 1809, Nr. 58, auch im 2. B., Bb. 2, S. 283.

<sup>\*\*)</sup> f. bie Entlaffung bes b. Gerlach als Kammerpräsibent ber Aurmart im 2. 2B., Bb. 2, S. 115.

Die vorstehenben Eingaben und Kabinetsorbres find aus ben Kabinetsatten von 1809, Padet 43 entuommen, die sich im Archiv des Staatsministerii auf bem Schlosse befinden.

Da ber Gruner am 25. März vom Könige zum Polizeipräsidenten von Berlin ernannt und am 1. April in dieser Stellung in Wirksamkeit getreten, auch der Oberbürgermeister sür Berlin gewählt und bestätigt war, so ward berselbe von dem ihm vom Oberpräsidenten Sack übertragenen Kommissario enthoben und die fernere Leitung der Geschäfte der königlichen Regierung übertragen, an welche er die bisherigen Berhandlungen am 16. Mai abgab.

Inzwischen wurden die Wahlen des zweiten Bürgermeisters, der Shndizi und der übrigen besoldeten und unbesoldeten Stadtrathe festgesett. Bis zur Einführung des Magistrats waren von der königlichen Regierung alle Gewählte dis auf einen besoldeten und drei unbesoldete Stadtrathe bestätigt\*).

Die Einführung bes Magistrats bewirkte, nach genommener Rücksprache mit bem Regierungspräsibenten v. Binde, ber Oberpräsibent Sack, wozu er sich von ber Regierung bie

<sup>\*)</sup> Die bestätigten Magistratspersonen maren:

Als Besolbete 8: als Bürgermeister ber Stadtprästbent Busching; als Spudizi die fruhern Magistratsspudizi Wernitz und Metzing; als Kammerer ber fruhere Kammerer Dehbing;

ale Baurath ber frühere Baurath Langerhans, fowie

als Rathsherren bie frühern Stabtrathe Laspeyres, Drake und Carow.

Bur vierten Rathsftelle mar ber frühere Stabtrath Seeger gewählt, beffen Bestätigung aber von ber Regierung noch beanstanbet wurde.

Als unbesolbete Rathsherren waren am 16. Mai gewählt und bestätigt 12, nämlich ber Kaufmann und Gilbe-Aeltester Beder, ber Rathszimmermeister Dertel, ber Knopfmachermeister Meinhoff, ber Bantobuchhalter Pieper, ber Kriegsrath Spener, ber Bädermeister Witte, ber Buchhändler Maurer, ber Maurermeister Schillsto, ber Kaufmann Jury, ber Affessor Friedlänber, ber Bantier Friedlänber und ber Bäder-Altmeister Schulze. Zu ben noch nicht Bestätigten gehörten: ber Schneidermeister Pincard, ber Fabrikherr Belper und ber Rentier Paul Anton Jordann, sowie der Bantobuchhalter Natorp als Reservemann für einen etwa Ausscheidenben.

burch die Stadtverordneten ausgefertigten Bestallungen \*) ber bestätigten Mitglieber bes Magistrats aushändigen ließ, am 6. Juli 1809. An biesem in jeber hinficht feierlich vorbereiteten Tage entließ zuerst ber Oberpräsibent Sack im Rathbaufe ben alten Magiftrat, einschließlich ber zu bemfelben zehörigen Gerichtspersonen \*\*), sowie bas vom Kaiser Navoleon zur Berwaltung für Berlin gebilbete Komité Abministrativ \*\*\*). Dann begab er fich mit bem gefammten Bersonale des alten sowie des neuen Magistrats und den sammtlichen Stabtverorbneten nach ber Nifolaitirche, in welcher ber Brobft Ribbed einen feierlichen Gottesbienst veranstaltet batte. Rach Bollenbung besselben proklamirte ber Oberpräsibent Sach rie neuen gewählten und icon bestätigten Magistratsmitglieber, and veranlagte er bie Bereibigung bes Oberbürgermeisters und ber übrigen Magistratsmitglieder †). Hierauf folgte ein Tebeum, nach beffen Beenbigung ber Oberpräsibent Sack mit sammtlichen neuen Magiftratemitgliebern und Stabtverorbneten, unter Glodengeläut von allen Kirchthürmen, nach bem Rathhaufe zurückehrte. Hier installirte er ben neuen Magiftrat und hanbigte beffen Mitgliebern bie für fie von ben Stabtverordneten ausgefertigten Bestallungen ein ++).

Am 8. Juni zeigte ber Oberpräsibent Sac biesen Schluß-

<sup>\*)</sup> Jebe Bestallung war von 8 Stabtverordneten unterschrieben und befand sich zwischen ben Unterschriften bes bamaligen Borstebers Laufmann Himbert und bessen Stellvertreter Kaufmann Westhhal bas Siegel ber Stadtverordneten.

<sup>3</sup> Aus biesen hatte bas kammergericht bas Berliner Stabtgericht gebilbet.

<sup>\*\*\*)</sup> f. beshalb im 2. B., Bb. 1, S. 81, 97, 98, 278 — 280 tas hierauf Bezitgliche.

<sup>†)</sup> Die fiber bie Bereibigung bes v. Gerlach aufgenommene Berbandlung ward von bem Oberprafibenten Sad unter Mitzeichnung bes Stadtverordnetenvorstehers himbert, die Berhandlung über Bereibigung ter fibrigen Mitglieder bes Magistrats aber vom Oberburgermeister v. Gerlach und bem himbert vollzogen.

<sup>++)</sup> Ueber biese feierliche Einführung bes berliner Magistrats f. bie Beschreibung in ber Spen. 3tg. 1809, Rr. 81, S. 1 u. 2.

aft ber Einführung ber Städteordnung in Berlin bem Ministerio bes Innern an \*).

Nachmals machte ber Magiftrat noch bekannt:

- a. die Nachweisung ber Namen ber von ben Stabtverordneten gewählten 102 Bezirksvorfteber und beren 102 Stellvertreter am 28. Juli 1809 \*\*);
- b. bag nach Genehmigung bes Minifterii bes Innern für bie Ertheilung bes Bürgerrechts 10 Thir. zur Kammereitaffe zu bezahlen feien \*\*\*);
- c. die Beränderungen, welche feit ber erften Bahl ber Stadtverordneten und ihrer Stellvertreter, befonders beim Ausscheiben von 1/2 berfelben burchs Loos im Jahre 1810 stattgefunden, unterm 22. Mai 1810 †).

Sinfictlich ber Burgergarbe Berlins hatte ber Gouverneur Generallieutnant v. L'Eftoca am 6. Dez. 1808 befannt gemacht, bag ber König folche bestätigt habe ++). Am 26. Jan. 1809 erließ bas Bouvernement von Berlin eine besondere Anordnung wegen des Beitritts der Bürger zu selbiger +++), worauf am 20. Nov. 1810 ber bamalige Bor-

<sup>\*)</sup> Das Borftehenbe über bie Ginleitung ac. jur Ausführung ber Stäbteordnung in Berlin ift entnommen:

<sup>1.</sup> aus ben Rabinetsatten 1809, Badet 48, im Minifterial . Arcib auf bem Schloffe befinblich;

<sup>2.</sup> aus ben Ministerial - Archivatten im Lagerhaufe:

a. Rurmart Stabt Berlin, Rr. 23 von 1806-1810 wegen Ginfuhrung ber Stäbteorbnung in Berlin,

Mr. 28 bon 1809 u. 1810, Uebergabe b. ber Befdafte feitens ber berliner Stabtverwaltungebehörben,

Bolizeisachen, Rr. 7, bie wöchentlichen Beitungsberichte bes Polizeiprafibit an ben Oberpräfibenten Sad von 1809.

d. Lanbespolizeisachen, Rr. 4, Tagebuch bes Sad vom 7. Marz bis 1. Oft. 1809.

<sup>🕶)</sup> f. Spen. Ztg. 1809, Nr. 95, S. 1 u. 9-10.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Nr. 147, S. 1.

<sup>†)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 65, S. 9.

<sup>††)</sup> f. 2. \$3., \$5. 2, S. 722—724.

<sup>†††)</sup> f. Spen. 3tg., Rr. 12, S. 3 ben Juhalt.

figenbe im Ministerio bes Innern Beh. Staatsrath Sac bekannt machte, bağ ber König bas Bürgergarbereglement für Berlin vollzogen habe \*). Nach biefer Bekanntmachung erfolgte eine Aufforberung ber Burgergarbe-Kommission Berline vom 27. Nov. 1810, wonach fie bie Burger jum Beitritt berfelben einlub \*\*).

Bu A II. Die Angahl ber übrigen Stäbte in ber Qurmark zwischen Elbe und Ober betrug im Jahre 1809 68 \*\*\*). Durch die Städteordnung vom 19. Nov. 1808, §. 9 und 10 waren biefe mit Rudficht auf bie Bolksmenge, aus-

ichließlich bes Militairs, in große von 10,000 Seelen und barüber,

in mittlere von 3500 zu 9999 Seelen und in kleinere von weniger als 3500 Seelen eingetheilt. Hiernach bestimmte bie königliche Regierung, bag von ben Stäbten ber Aurmart nach bem Durch-

schnitt ber Bevölkerung in ben Jahren 1803 -1805 zu ben groken brei, nämlich bie Stabte Botsbam, Frankfurt a. b. D. und

jn den mittlern sechszehn, nähmlich die Städte Brenzlow, Spandau, Neuruppin, Schwebt, Bittstod, Perleberg, Rathenow, Neuftabt-Eberswalbe, Straasburg, Strausberg, Char-

lottenburg, Treuenbriegen, Rauen, Luckenwalde, Fürstenwalbe und Wriegen, sind . . 16 ju ben kleinern aber die übrigen . . . . . . . . 49

gerechnet werben sollten. Sind . . . . . . . . 68 Städte †) \*) f. Spen. 3tg. 1810, Dr. 140, S. 1 u. 13-24 ben Inhalt

bes Reglemente. \*\*) f. Spen. 3tg. 1810, Nr. 144, S. 1.

Tus bem 1. 28. ift zu erfeben, G. 81-38, bag bamale in ber

babon gingen burch ben Tilfiter Frieben bie ber Mt-

<sup>†)</sup> f. im 2. 28., 28b. 2 bie erfte Aubrit ber Rachweifung III.

Mit Einführung ber Stäbteordnung in biesen Stäbten beaustragte die königliche Ariegs- und Domainenkammer im Januar 1809 theils die damals noch fungirenden Ariegs- und Stenerräthe in den großen und mittlern Städten, theils aber auch einige Magistrate.

So eifrig die Einführung der Städteordnung indessen auch betrieben ward, stellten sich boch in einzelnen Städten Hindernisse heraus, welche die Einführung im Jahre 1809 verhinderten.

Bis auf die Stadt Zossen, wo die Städteordnung erst am 24. Jan. 1811 eingeführt wurde, hatten solche im Jahre 1809 und 1810 alle Städte erhalten.

Nachbem bie Stabtverordneten in ben Städten gewählt und in ihren neuen Wirkungsfreis eingeführt waren, schritten fie zur Bahl ber Magistratspersonen.

Da die Stadtverordneten in den 3 großen Städten zum Oberbürgermeister 3 Personen dem Könige zur Auswahl vorzuschlagen hatten, so ernannte dieser von den ihm präsentirten Personen, auf den Borschlag des Ministerii des Innern, zu Oberbürgermeistern:

für Frankfurt a. b. D. am 15. Juni 1809 ben Kaufmann Krüger\*),

für Potsbam am 4. Juli 1809 ben einstweiligen Stadtund Polizeibirektor Brunner\*,

für Brandenburg am 18. Aug. 1819 ben Regimentsquartiermeister Duben \*\*\*).

Der bort mitaufgeführte Ort Joachimsthal ift zwar Stadt benannt, gehörte aber bamals zu ben Fleden.

<sup>\*)</sup> Borgeschlagen waren: ber Universitätsbirektor Mabien mit 33 gegen 15, ber Regierungsrath Enbel mit 30 gegen 21 und ber Kaufmann Kriiger mit 36 gegen 15 Stimmen.

<sup>\*\*)</sup> Borgeschlagen waren: ber Regimentsquartiermeister und Aubiteur St. Paul mit 36 gegen 20, Rathmann Weil mit 30 gegen 27 unb ber einstweilige Bürgermeister Brunner mit 29 gegen 28 Stimmen.

<sup>\*\*\*)</sup> Borgefclagen waren: Juftigamtmann Belit mit 33 gegen 18, Oberlanbesgerichtsrath Cappelier mit 28 gegen 17 unb Regimentsquartiermeifter Duben mit 26 gegen 18 Stimmen.

Die sämmtlichen übrigen Magistratspersonen bieser brei Städte, sowie die Bürgermeister und Rathsherren, die in den übrigen Städten von den Stadtverordneten gewählt waren, erhielten ihre Bestätigung durch die königliche Regierung, welche den Tag der Einführung der Städteordnung sodann auch bestimmte. Im Ganzen wurde in 65 Städten der Kurmark die Städteordnung eingeführt, wie solches aus der Nacheweisung I\*) zu entnehmen ist.

Bis zur Ginführung ber neuen Stäbteordnung verwalsteten Magiftratsmitglieber bie Juftig in ben Stäbten.

Mit der Einführung der Städteordnung hörte dies auf, und wurden vom Kammergericht Stadtgerichte eingesetzt, welche in den kleinen Städten nur aus Einem Richter bestanden.

In allen Stäbten ber Kurmark war ber Tag ber Einführung ber Stäbteorbnung für bie Einwohner ein Festtag. Aehnliche Feierlichkeiten wie in Berlin, S. 217, fanben aller Orten statt \*\*).

Alle über die Einführung der Städteordnung in den 65 Städten der Kurmark an den König und das Ministerium des Innern vom Oberpräsidenten Sack und der Regierung in den Jahren 1809 und 1810 erstatteten Berichte stimmen dahin überein, daß im Ganzen die Wahlen zu den Stadtverordneten- und Magistratsstellen gut ausgefallen waren, auch

<sup>\*)</sup> Die Einführung ber Stäbteorbnung in ben brei Stäbten Brüffow, Greiffenberg und Saarmund ward ju jener Zeit nicht für ausführbar erachtet, baber bie Summe ber 68 Stäbte sich auf 65 ermäßigte. Aus vorstehenber Rachweisung I ift jugleich ju ersehen, an welchem Tage bie Stäbteorbnung in ben einzelnen Stäbten eingestührt wurde, ferner bie Ramen ber neu gewählten Bürgermeister, die ber zuerst gewählten Stadtverordnetenvorsteher und die ber bei Einführung der neuen Stäbteordnung abgegangenen ersten Borsteher der alten Magistrate.

<sup>\*\*)</sup> Bielartige Befanntmachungen ber Stäbte über bie feierliche Einführung ber Stäbteorbnung finden sich in ben öffentlichen Blättern ber bamaligen Zeit; f. z. B. Spen. 3tg. aus ben Jahren 1809 u. 1810.

vie Einführung ber neuen Städteordnung überall mit Ruhe, großer Theilnahme und angemessenen Feierlichkeiten in den Kirchen stattgefunden hatte. Wisverständnisse, die sich hier und da zeigten, wurden leicht ausgeglichen. Die große Theilnahme der städtischen Bewohner für die neue Städteordnung und deren Instituzionen ließ das Gesetz als eine große Wohlsthat für die Städte erscheinen\*).

Mehrere Flecken \*\*\*) baten um die neue Städteordnung, aber nur der Flecken Ketzin erreichte damals seinen Bunsch. Durch den Landrath v. Bredow-Senzke war die Städteordnung am 12. Okt. 1809 \*\*\*) dort eingeführt, auch der neu gewählte Magistrat eingesetzt. Später wurde in andern Flecken, z. B. Joachimsthal im Jahre 1835 und Zinna im Jahre 1840 die Städteordnung eingeführt.

Zu B. Hinfichtlich ber Polizeiverwaltung in ben Stäbten und auf bem platten Lanbe ber Kurmark in ben Jahren 1809 und 1810 ift zu bemerken:

<sup>\*)</sup> Die vorstehenben Radrichten find entnommen:

<sup>1.</sup> aus ben Rabinetsatten 1809, Padet 43 im Minifterial-Archiv im foniglichen Schloß;

<sup>2.</sup> aus bem Ministerial - Archiv im Lagerhause, und zwar:

a. Att. Gen. Oberlandesbehörden, Rr. 32 von 1809, bie Reiseund Jahresberichte bes Oberprafibenten Sad;

b. Att. Kurmar! Städtesachen, Nr. 4 bie Einführung ber Stäbteordnung in ber Kurmar! 1809 u. 1810;

<sup>3.</sup> ans ben Aften ber foniglichen Regierung:

a. bie Ginführung ber Stäbteorbnung in ben einzelnen turmartifchen Stäbten;

b. bie an ben König erstatteten Zeitungsberichte in ben Jahren 1809 n. 1810.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 125, S. 2.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Im Jahre 1809 wurben zu ben Fleden in ber Kurmark zwischen Elbe und Ober gerechnet: Joachimsthal, Gerswalde, Großefrebenwalde, Boigenburg, Stolpe und Fürstenwerber in der Utermark; Freienstein, Zechlin und die Berge bei Havelberg in der Priegnit; Plauen und Ketin im Havellande; Lechnin im Jauchischen; Binna im Ludenwaldischen; Königswusterhausen im Teltowschen und Werneuchen im Ober-Barminschen Kreise belegen.

Die Ortspolizeiverwaltung hatten im Jahre 1809 bie Magistrate in ben Stäbten und die Gutsbesitzer auf bem Lande. Diese wurden unter Leitung der Regierung beaussichtigt, in sämmtsichen Stäbten, mit Ausnahme Berlins, durch die Kriegs- und Steuerräthe und bezüglich der städtischen Forsten durch die Städteforstmeister, auf dem platten Lande durch die Landräthe. Das Departement der Polizei im Magistrat zu Berlin hatte früher unter dem Generaldirektorium\*) und seit Ende 1808 unter dem Ministerium des Innern gestanden. Die neue Städteordnung vom 19. Nod. 1808, §. 166 \*\*) machte eine neue Organisazion in den Städten, deren Kosten die Stadtgemeinde nach §. 167 2c. allein aufzubringen hatte, durchaus nothwendig.

Schon am 30. Dez. 1808 wurden die Regierungen vom Minister des Innern zu Borschlägen wegen Einführung eigener Polizeibehörden in den größern Städten aufgefordert. Wegen einstweiliger Leitung der Polizeigeschäfte in den mittlern und kleinern Städten sowie auf dem platten Lande erging eine Kabinetsordre vom 30. März 1809. Die nächste Folge hiers von war die sosortige Aushebung der Kriegss und Steuers räthe und der Städtesorstmeister.

a. Die Aufhebung ber Rriegs = und Steuerrathe warb

<sup>\*)</sup> f. bas 1. \$3., S. 41 u. 87 - 94.

<sup>\*\*)</sup> f. Gefetssammlung von 1806—1810, S. 346. Der §. 166 lautet:

Dem Staate bleibt vorbehalten, in ben Stäbten eigene Polizeibehörden anzuordnen ober die Auslibung der Polizei dem Magistrat zu
übertragen, der sie sodann vermöge Auftrags auslibt. Sowie die besondern Polizeibehörden, welche in den Städten angeordnet werden, so
steht auch der Magistrat, welcher die Polizei vermöge Auftrags erhält,
nuter diesen höhern Behörden, rücksicht alles dessen, was auf die
Polizeiausübung Bezug hat. Der Magistrat muß die Auslidung der
Polizei, soweit sie ihm übertragen wird, unweigersich übernehmen und
die ganze Bürgerschaft in diesem Falle sowohl, als auch dann, wenn
die Polizei durch eine eigene Behörde verwaltet wird, die Polizeiausübung, soweit es gesordert wird, unterstützen.

von bem königlichen Regierungspräsibio am 29. Mai 1809\*) bei ben Ministerien bes Innern und ber Finanzen beantragt, auch vom Könige mittelst Kabinetsorbre vom 13. Juni 1809 \*\*) genehmigt und bestimmt, welche Steuerräthe wieder angestellt und welche pensionirt werden sollten. Unterm 3. Juli 1809 theilten beibe Ministerien der königlichen Regierung mit, daß

ber Kriegs= und Steuerrath Ribbach zu Potsbam zum toniglichen Regierungsrath ernannt war;

- bie Ariegs- und Stenerräthe Köhler und Bubbe zu Frankfurt a. d. D. und Wittstod zur Wiederanstellung mit Wartegeld bestimmt worden;
- bie Kriegs= und Steuerräthe v. Lindenau, Laue und Strider zu Lindow, Neustadt - Eberswalde und in Berlin, sowie
- ber Kriegs- und Steuerrath v. b. Affeburg zu Burg für bie 8 Stäbte in ben 3 Magbeburgischen Kreisen rechts ber Elbe \*\*\*) pensionirt waren.

Der siebente Steuerrath ber Kurmark, Stosch zu Stenbal, hatte nach ber Abtrennung ber Altmark burch ben Tilsiter Frieden aufgehört, preußischer Staatsbeamter zu sein †).

Außerbem bestimmte bas Restript vom 3. Juli ++): 1. Dag mit Ausnahme ber Stäbte Berlin, Potsbam,

Ban mit Ausnahme der Städte Berlin, Potsbam, Frankfurt a. d. D. und Brandenburg, in welchen zur Handhabung der Polizei besondere Polizeibirektoren an-

<sup>\*)</sup> f. Reg. Bolizeiregft.: Deffentliche Bebienten-S., Fach 1, Rr. 11, Bol. I, 1809, bie Aufhebung ber Steuerrathe betreffenb.

<sup>\*)</sup> f. Rabinetbatten, bas Dienstpersonale ber toniglichen Regierung betreffenb, von 1809, Bol. II, im Archiv bes Staatsministerii im Schlosse aufbewahrt.

Diefe Stäbte waren Sanbau, Jerichow, Genthin, Ziefar, Görzte, Loburg, Mödern und Burg.

<sup>†)</sup> Ueber bie frühern Berhältnisse ber turmartischen Steuerrathe, sowie die Ramen und die Anzahl ber ihrer Anfsicht anvertrauten Stäbte, f. bas 1. B., S. 88 u. 89.

<sup>++)</sup> f. foldes in ben vorbemertten Regierungsatten, Bol. II.

gestellt werben sollten, die Polizeigeschäfte in den übrigen Städten ber Aurmart von den, nach der neuen Städteordnung, gewählten Magistraten unter Leitung und Kontrolle des Landraths, in dessen Kreise sie des Legen wären, zu verwalten sei;

- 2. baß bie festen Beiträge, welche bie einzelnen Stäbte zu ben Besolbungen für die Steuerräthe bis bahin aufgebracht, einstweilen noch beizubehalten wären, um, nach geschehener Organisazion ber Polizei, zu ben tünftigen Polizeiverwaltungstoften verwendet werden zu können;
- 3. baß bie Emolumente, welche bie Steuerrathe bisher aus ben Städten bezogen, sofort, die der Areistaltulatoren aber erft nach beren Abgang wegfallen sollten;
- 4. bag bie Kreisstempelbepots, welche bie Steuerrathe bisher verwaltet, nebst ben bafür aus ber Stempellasse bezogenen Gehältern und Emolumenten vom Tage ber Auflösung ber steuerräthlichen Geschäfte an, zur Berfügung ber Sekzion für birekte und indirekte Steuern zu stellen wären;
- 5. daß die Areiskalkulatoren nebst ihren Registraturen den von der Regierung zu bestimmenden landräthlichen Behörden zu überweisen, um die letztern aufzubewahren und die erstern dis zu ihrer anderweitigen Anstellung zu beschäftigen. Zugleich wurde die Regierung aufgefordert, ihre Borschläge wegen Entlassung der Städteforstmeister und deren Sekretaire abzugeben.

Den Steuerräthen wurde am 30. August 1809 bekannt gemacht, daß am 1. Sept. 1809 ihre Funkzionen aufhörten und daß sie ihre Kreiskalkulatoren und die steuerräthlichen Akten an die ihnen bestimmten landräthlichen Behörben \*) zu

<sup>\*)</sup> Diese maren:

für ben Kriegs. und Steuerrath Bubbe bas priegnitiche Kreisbireftorium;

far ben Rriegs. und Steuerrath Laue bas utermarfifche Rreisbiret. torium;

übergeben hätten. Hiervon wurden die Landräthe und die betreffenden Behörden der Provinz, sowie der Oberpräsident Sack benachrichtigt. Eine öffentliche Bekanntmachung ward jedoch nicht für nothwendig erachtet \*).

b. Wegen ber Stäbteforstmeister \*\*) hatte bie Regierung auf bas obgebachte Restript bes Ministers bes Innern vom 3. Juli 1809, am 30. Juli berichtet, worauf ber Minister bes Innern am 5. Sept. 1809 \*\*\*) bestimmte, baß bie Stäbteforstmeister auszuheben und von den Städten zu pensioniren seien. Die Untersorstbediente der Städte muß-

für ben Rriegs. und Steuerrath Strider ber Lanbrath v. Pannewig-Rieberbarnim;

für ben Rriegs - und Steuerrath v. Linbenau ber Canbrath v. Zieten-Ruppin;

für ben Rriegs- und Steuerrath Röhler ber einstweilige Landrath Regierungsreferendar Lehmann-Lebus.

für ben Kriegs- und Steuerrath v. b. Affeburg ber Landrath v. Ratte, zweite Jerichow'sche Kreis.

Der jum Regierungsrath beförberte Ribbach vertheilte seine Registratur selbst und sandte die betreffenden Spezialatten den Magistraten von Potsdam und Brandenburg, sowie den Landräthen v. Saade-Teltow, und v. Rochow-Zauch-Ludenwalde zur weitern Bertheilung. Letzterer erhielt alle andern Atten, sowie den Kreisschreiber, den Kreiskalkulator aber ber Landrath v. Haade.

<sup>\*)</sup> f. die Zirkulärverfügung und ben Bericht vom 30. Aug. 1809, bas Reffript vom 17. Oft. 1809 und die Schreiben vom 13. Sept. 1809, sowie die einzelnen Pensionsbestimmungen für die entlassenen Steuerrathe in den S. 224 bemerkten Regierungsaften.

<sup>\*\*)</sup> Die stäbtischen Forstmeister in ber Aurmark wurden im Jahre 1749 burch König Friedrich II. als technische Spudizi (Forstintendanten) bei der Forsthaushaltung der Städte angesetzt, um durch ihren Rath eine bessere und zweckmäßigere Forstkultur einzussühren. Sie wurden später den Kriegs- und Steuerräthen zur speziellen Aufsicht und Kontrolle über die ganze Berwaltung der städtischen Forsten zur Seite gesetzt. König Friedrich II. erließ am 1. Aug. 1766 für diese beiden Behörden, sowie für die königlichen Städte eine besondere Instrukzion, welche noch 1809 in Gültigkeit war. s. das 1. W., S. 89.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Aften ber Bolizeiregistratur ber Reg. Gen. Forstjachen, Fach 1, Rr. 3, Bol. I, von 1809-1811, S. 12 u. 35.

ten burch Bersonen aus bem Forstjägerkorps, welche mit Anwartschaft auf Civilaustellung entlassen waren, besetzt werben. Dies wurde auf Anfrage der Regierung auch für die Zukunft bestimmt\*).

Die nach bem Restripte vom 5. Sept. 1809 zu pensionirenden Personen waren zwei städtische Forstmeister und ein Forstsekretair. Sie wurden mit 3/3 ihrer bisherigen Gehälter und Emolumente nach dem Restripte vom 17. Febr. 1810, letztere nach einem Durchschnitt der drei Jahre 1803 und 1804 bis 1805 und 1806 berechnet, vom 1. März 1810 ab, pensionirt.

Hievon fette bie Regierung bie Stabte und bie zu penfionixenben Bersonen in Renntnif \*\*).

Rach ber speziellen Bertheilung ber Pensionen auf bie einzelnen Stäbte, mit Rücksicht auf bie von ben brei Persionen jährlich erhobenen Gehälter und Emolumente mußten bezahlt werben:

zusammen 1900

Mus ben borhandenen zwei Forstregistraturen wurben

<sup>\*)</sup> Die Anzahl von bergleichen Anstellungen in ben ftabtischen Forstwertwaltungen ber Kurmart zwischen Elbe und Ober, sowie ben Umfang bieser Forsten zeigt bie Nachweisung XIV.c im 1. 28.

<sup>\*\*)</sup> f. biefe Allegate in ben borbenannten Reg. - Alten, S. 116, 130 u. 132-134.

<sup>\*\*\*)</sup> Die zweite Forfisetretarienstelle war nicht befetzt und burch ben Forstmeister b. Rohr beforgt worben.

biejenigen Aften, welche einzelne Städte speziell betrafen, benselben von den Forstmeistern direkt übersandt. Bon den übrigen Generalien ließ die Regierung die noch zur Aufbewahrung geeigneten Aften sich einsenden, und genehmigte ben Berkauf der übrigen.

Bei ber Organisazion ber Polizeibehörben in ben Stäbten ber Kurmark war bas Restript bes Ministerii bes Innern vom 13. Juni 1809\*) leitend. In bemselben war bestimmt:

- a. baß Potsbam, Frankfurt a. b. D. und Brandenburg zu ben großen Städten gehörten, wo eigene Polizeis birekzionen eingesetzt werden müßten, für welche die Regierung die entsprechenden Reglements und Instrukziosnen \*\*) zu entwerfen, die zu ernennenden Polizeidirekstoren, Polizeiräthe, und die Anzahl des sonst erforders lichen Polizeipersonals vorzuschlagen, auch für jede der drei Behörden einen Etat zu entwerfen, und über Alles zur weitern Entscheidung zu berichten habe.
- b. Daß ber Regel nach in ben mittlern und kleinen Stabten teine eigene Polizeibehörben einzuführen, sonbern bie Bolizei von ben Magistraten zu verwalten fei.
- o. Daß das Polizeipräsidium zu Berlin dem Ministerio des Innern unmittelbar untergeordnet sei, während dessen Abwesenheit in Königsberg aber unter Leitung des Oberpräsidenten Sack gestellt werden solle. Dies schließe jedoch die Konkurrenz der Regierung bei Gegenständen,

<sup>\*)</sup> f. Reg.-Aften, Gen. Bolizeisachen, Fach I, Rr. 7, 1809, bie Einrichtung ber Bolizei in ben größern Stäbten ber Rurmart.

<sup>9)</sup> Bu biefem Behuf hatte schon ber Oberpolizeibirektor Sad ber königlichen Regierung biejenigen Entwürfe zum einstweiligen Polizeireglement, sowie die dazu gehörigen Inftrukzionen für Königsberg in Preußen, mitgetheilt und babei bemerkt, daß das Ministerium des Innern mit solchen als einstweiligen, Anordnungen sich einverstanden erklärt und geäußert habe, daß danach in allen großen Städten vorsläufig versahren werden möge.

über welche sie als Provinzialbehörbe zu entscheiben habe, keineswegs aus. hinsichtlich ber äußern Form bes Schriftwechsels habe die Regierung an das Polizeipräsidium nicht zu skribiren, und dieses an die Regierung nicht zu berichten. Weiterer Festsetzung über das gegenseitige Verhältniß bedürfe es nicht.

Bu a. In bem Bericht, ben bie Regierung am 12. Aug. 1809 über bie Polizeiverwaltung in ben brei großen Stäbten Potsbam, Frankfurt a. b. D. und Branbenburg erstattete, hob sie hervor, bag

Potsbam 1977 Häuser und 13752 Einwohner Franksurt a. d. D. 1492 - 12621

Branbenburg 1356 = 10078 - 10078 - 1006 \*). Auf ben Bericht bes Ministerii bes Innern an ben König vom 25. Sept. 1809 genehmigte ber lettere am 30. Sept. 1809 bie eingereichten Polizeiverwaltungsetats \*\*) für biese brei Städte und ernannte

<sup>\*)</sup> Alle vorstehenbe Allegate find enthalten in den Aften der Bolizeiregistratur ber föniglichen Regierung, Gen. Polizeisachen, Fach 1,

| <b>9</b> t. 7, 1809.            |             |              |           |
|---------------------------------|-------------|--------------|-----------|
| 🕶) Die Normaletats für bie      | fe brei Stä | bte waren    |           |
| "Gegenftanbe:                   | •           | Gelbbetrag:  | 1         |
| I. Allgemeine Beichäftebureaus, | für         | für          | für       |
| Bolizeibureau unb Bolizeiamt.   | Potsbam.    | Branbenburg. | Frankfurt |
|                                 |             |              | a. b. D.  |

|                                 |       |       | w. v. ~ |
|---------------------------------|-------|-------|---------|
|                                 | Thir. | Thir. | Thir.   |
| 1. Gehalt bem Boligeibirettor . | 1000  | 1000  | 1500    |
| nub gur Unterhaltung eines M    |       |       |         |
| pferbes                         |       | 200   | 200     |
| 2. bem Bolizeirath              | 700   | 700   | 800     |
| und gur Unterhaltung eines M    | eit-  |       |         |
|                                 | 100   | 100   | 100     |

für Potsbam ben Lieutenant Flesch vom ehemaligen Füsilierbataillon v. Kaiserling zum Polizeibirektor\*);

| Gegenstänbe:                                                                                   |            | Gelbbetrag: |       |       |                |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------|-------|----------------|-------|
|                                                                                                |            | für         |       | für   |                | für   |
|                                                                                                | Poi        | sbanı.      |       |       | Frank<br>a. b. | •     |
| Transport.                                                                                     |            | d Thir.     | 2850  | Thir. | 3500           | Thir. |
| II. Für bie ausübende Bolizei.<br>1. Zwei Bolizeikommissarien<br>2. für sechs Sergeanten zu 20 | . 800      | ) "         | 800   | "     | 900            | ".    |
| Thaler                                                                                         | . 120      | 0 ,,        | _     | "     | _              | "     |
| Thaler                                                                                         | . —        | "           | 800   | "     | -              | "     |
| Thaler                                                                                         |            | "           |       | 11    | 1000           |       |
| zu I                                                                                           | I. 200     | Thir.       | 1600  | Thir. | 1900           | Thir. |
| III. An Büreautoften.<br>1. Bu Beigung, Licht, Schreit                                         | j <u>.</u> |             |       |       |                |       |
| materialien                                                                                    |            | 0           | 150   |       | 200            |       |
| 2. An Miethe für bie Burear                                                                    |            |             |       |       |                | •     |
| gimmer                                                                                         | . 5        | 0           | 50    |       | 50             |       |
| zu                                                                                             | III. 25    | 0 Thir      | . 200 | Thir. | 250            |       |

Zusammen 5150 Thir. 4650 Thir. 5650 Thir.

IV. Bu Pramien werben bie Polizeiftrasen und Sporteln vorbehalten. Königsberg, ben 30. Sept. 1809.

Friebrich Bifhelm."

- 311. Der in Frankfurt a. b. O. angestellte Polizeibirektor Röhler erhielt wegen seiner frühern Einnahmen 500 Thaler persönliche Zulage. Sonst war bas Gehalt 1000 Thaler.
- Bu 2. Sollte weniger verbraucht werben, so tommt bie Ersparung ber Rommune zu gut, welche bas Mehrerforberliche auf Ber- langen bes Polizeibirektorii zuschießen muß.
- Bu 8. Nach bem Restripte bes Ministerii bes Innern vom 2. Juli 1810 wurden zu Prämien für jedes Polizeibirektorium hieraus 300 Thaler bestimmt. s. Reg. - Akt. Gen. Polizeisachen, Fach 1, Nr. 7.
- \*) Wegen bes Polizeiraths in Potsbam hatte bas Minifterium bes Innern sich noch bie Rudsprache mit ber Regierung borbehalten, auf beren Borschlag es ben Stadtrath Meyer in Potsbam zu solchem ernannte.

für Frankfurt a. b. D. ben Kriegs und Steuerrath Röhler zum Polizeibirektor und ben Garnisons-Gouvernementsaubiteur Schumann zum Polizeirath;

für Brandenburg ben ehemaligen Kriegs- und Domainenrath Bergemann \*) zu Kalisch zum Polizeidirektor und ben Kriegs- und Domainenrath Oswald zum Polizeirath \*\*).

Das Ministerium bes Innern gab ber königlichen Regierung hievon bei Uebersendung ber brei Polizeietats am 5. Okt. 1809 \*\*\*\*) Nachricht, und theilte berselben auch die Gründe mit, aus benen es in mehreren Punkten beren Borschläge nicht berücksichtigt habe. Zugleich befahl es die schleunigste Einführung der drei Polizeidirektoren, und ordnete an, daß dieselben mit ähnlichen Instrukzionen, sowie die, welche für Königsberg bereits einstweilig genehmigt worden, (S. 228) zu versehen wären.

Am 22. Nov. 1809 fertigte die Regierung die einstweiligen Polizeireglements für die brei Städte, sowie die Amtsanweisungen für die Polizeidirektoren, Polizeiräthe, auch die Polizeikommissarien aus, und sandte sie am 1. Dez. 1809 ben erstern zur Nachachtung zu.

Am 15. Nov. ward der Polizeidirektor Flesch zu Potsbam vereidigt, am 22. Nov. 1809 vom Regierungsrath Beuth in sein neues Amt eingeführt, und ihm seine Bestallung vom Könige am 23. Okt. vollzogen, eingehändigt, der Magistrat aber, welcher einstweilen die Polizei verwaltet hatte, zur Uebergabe der Polizeiakten und Geschäfte an den Flesch angewiesen.

<sup>\*)</sup> Bu Anfang bes Jahres 1809 mar ber Bergemann ichon gur Besorgung ber Burgermeiftergeschäfte in Branbenburg angestellt, bei ber Bahl nach ber neuen Stäbteorbnung aber von ben Stabtverordneten nicht berücksichtigt worben.

<sup>\*\*)</sup> f. ben Bericht bes Ministerii bes Innern vom 25. Sept. 1809 unb Rabinetsorbre vom 30. Sept. 1809 in ben Kabinetsatten von 1809, Padet 43 im Geheimen Ministerialarchiv bes Schlosses.

<sup>\*\*\*)</sup> f. bie G. 228 angeführten Regierungsaften.

Unterm 5. Dez. zeigte ber Flesch ber Regierung bie Eintheilung ber Stadt in Polizeibistrikte und Bezirke, auch bie Vertheilung ber Polizeibeamten auf bieselben, an \*).

Der Magistrat in Frankfurt a. b. D. ward am 14. Okt. 1809 von ber Regierung angewiesen, bem Polizeidirektor Köhler am 1. Nov. 1809 \*\*) bie Polizeiverwaltung zu übergeben. Dieser erhielt unter Zusendung der für ihn vom Könige vollzogenen Bestallung vom 13. Okt. 1809 die Answeisung, die Geschäfte am 1. Nov. zu übernehmen \*\*\*).

Bei Einführung ber Stäbteorbnung in Branbenburg am 12. Oft. 1809 burch ben Regierungsrath Ribbach ward von bemselben bie bortige Polizeiverwaltung bem, als einstweiligen Bürgermeister ausgeschiebenen Kriegsrath Bergemann, bis zur Einführung bes bortigen Polizeibirektorii, übergeben. Am 14. Oft. 1809 wurde bem Magistrate zu Branbenburg die Ernennung bes Bergemann zum bortigen Polizeibirektor bekannt gemacht, auch letzterer angewiesen, die nöthigen Borsbereitungen zur Einführung ber Polizeibirektion in Branden-

\*) In bem erften Diftrift be-

fanben sich: feche Bezirte:
ber heilige Geift-Bezirt
ber Schlogbezirt,
ber Garnisonbezirt,
ber Kiegbezirt,
ber Berliner Borftabtbezirt,
ber Teltower Borftabtbezirt,

In bem zweiten Diftrift aber: fieben Bezirte:

ber Branbenburger Bezirk ber Nauener Bezirk, ber Neustäbter Bezirk, ber Friedrichsstädter Bezirk, ber Holländische Bezirk, ber Nauener - und Jägervorstadtbezirk, ber Branbenburger Borstadtbezirk.

s. bas vorstehend Angezogene in ben Polizeialten ber Regierung in Potsbam, Polizeisachen, Fach 34, Nr. 11, Bol. I, von 1809 bis Enbe Juli 1813.

<sup>\*\*)</sup> f. bie besfallfige Befanntmachung bes Röhler in ber Spen. Btg., 1809, Rr. 134, S. 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Da bie Spezial Regierungsatten von Frankfurt nicht haben beschäfft werben können, so ist bas Borstehenbe aus ben S. 228 schon angezogenen Regierungsatten, Gen. Polizeisachen, Fach 1, Rr. 7, von 1809 zusammengestellt.

burg zu treffen. Der Magistrat und die Stadtverordneten wandten sich am 8. Nov. an ben König mit ber Bitte, gur Ersparung von Rosten bem Magistrat die Berwaltung ber Bolizei zu übertragen, wurden aber am 13. Nov. abschläglich beschieben \*). Am 22. Nov. 1809 erhielt ber Bergemann feine bom Ronige ale Polizeibirektor vollzogene Beftallung vom 23. Oft. 1809, wurde jedoch wegen bedeutender Berftoge, bie er fich hatte ju Schulben tommen laffen, burch bie Regierung am 11. Sept. 1810 von feinem Boften entfernt und spater burch bie Rabinetsorbre vom 14. Oft. 1811 Die Berwaltung biefer Stelle wurbe förmlich entlassen. einstweilen bem potsbam'schen Polizeibirektor Flesch übertragen, welcher am 8. Dez. 1811 ben, burch bie Rabinetsordre vom 28. Oft. 1811 befinitiv zum Polizeibireftor ernannten Körner aus Glogau als folchen in Branbenburg einführte \*\*). B. Ueber die Leitung und Verwaltung der Polizei in

B. Ueber die Leitung und Berwaltung der Polizei in den mittlern und kleinen Städten der Kurmark und auf dem Lande hatte der König auf den Antrag des Ministerii des Innern Nachstehendes bestimmt:

"Auf Euern Bericht vom 28. d. M. genehmige Ich, bis zur Aussilhrung einer bleibenden bessern Organisazion bes ländlichen Bolizeiwesens, damit wenigstens ben bringend-

<sup>\*)</sup> Mehrere in ben Jahren 1810 und 1811 wiederholte Gesuche hatten benselben Ersolg. Zur Erleichterung der Stadt genehmigte das Ministerium des Innern am 18. Okt. 1811 jedoch, daß die durch den berzeitigen Abgang des 2c. Oswald ersedigte Stelle eines Polizeiraths nicht wieder besetzt werden solle. Im Jahre 1816 endlich wurde der Bunsch der Stadt ersüllt und dem Oberbürgermeister unter Hilfe des Magistrats und unter Aussicht des Landraths des Havelländischen Kreises die Polizeiverwaltung übertragen. Bom Jahre 1840 an schied der Landrath als Aussichsbehörde aus und wurde der Oberbürgermeister direkt unter die Regierung gesetzt, welches Berhältniß noch

<sup>\*\*)</sup> Wegen aller vorstehenben Allegate s. die Regierungsakten, Boligeiregistr. Branbenburg, Bolizeisachen Nr. 1, Bol. I., die Einrichtung ber Polizeiverwaltung in Branbenburg von 1809 — 1814.

ften Mängeln balb abgeholfen werbe, folgenbe einstweilige Maagregeln:

"Den Lanbrathen ift für jett ohne Beranberung ber Kreiseintheilung, auch die polizeiliche Aufsicht über die Domainenamter und biejenigen Stabte, in welchen feine eigene Polizeibehörde angesett wird, in ber Art beizulegen, daß die Domainenbeamten und die Magiftrate zwar die eigentliche Ausführung behalten, jedoch unter bie Diretzion ber Landrathe und ihrer Behülfen fommen. Mehrere für jeben landräthlichen Rreis, mit Beobachtung ber bisherigen Form anzustellende Rreisbeputirte, ferner andere, von den Landräthen vorzuschlagende Gutsbesitzer, welche ein befonderes Bertrauen genießen, unter Bestätigung ber Regierung, ingleichen bie Steuerrathe, infofern fie bazu geeignet, noch vorzüglich thatig auch fraftvoll sind, und inaktive Offiziere mit forgfältiger und vorsichtiger Auswahl ber besten und brauchbarften, sollen biefe Behülfen fein, burch beren gehörige Bertheilung in ben einzelnen Kreisen, bie ben Oberpräsibenten und Regierungen überlassen bleibt, eine wirksame Polizeiverwaltung wesentlich beförbert werben wirb. Ihr habt hiernach bas Weitere zu verfügen.

Königsberg, ben 30. März 1809.

Friedrich Wilhelm."

Die Landräthe, benen diese Bestimmungen mitgetheilt wurden, um Borschläge zu machen, wünschten indessen einmüthig, daß man, wenn sie Hülfe bedürften, sich darauf beschränken möge, noch einen oder einige Rittergutsbesitzer in der bisherigen Art gewählter Kreisdeputirter zu bestätigen und ihnen beizugesellen, auch daß man wegen der durch die neue Anordnung vorauszusetzenden mehreren Schreibereien ihnen Geld zur Haltung von Schreibgehülfen nach ihrer Bahl bewillige.

Hiermit einverstanden, berichtete die Regierung an den Minister des Innern am 29. Sept. 1809. Zugleich reichte ste eine von dem Landrath v. Zieten-Bustrau entworfene Kreisordnung nebst den von ihr darüber erforderten Gutachten der Candrathe von Pannwig-Stolpe und von Rochow-Golzow ein, und sprach sich babin aus, bag man bis zur enblichen Organifazion ber Areisbehörben feine interimiftische Anorb. nungen treffen möchte. Schließlich zeigte fie noch an, baß nach erfolgter Aufhebung ber Rriege = und Steuerrathe fie die Leitung und Kontrolle ber Polizeiverwaltung in den mittlern und fleinen Stäbten ben Lanbrathen übertragen und fie angewiesen habe, ftatt ber Steuerrathe, auch außer ben Bolizeigeschäften bie Militair-, Ranton-, Marsch- und Ginquartierungsangelegenheiten in ben Stäbten zu leiten, auch waren die Magistrate angewiesen, ihre Berichte an die Regierung ben Lanbrathen offen jur weitern Beforberung einjufenden, wogegen die Regierung alle Berfügungen an bie Magiftrate ben Landrathen zur Weiterbeforberung übermachen wurde, damit lettere von allen Angelegenheiten in Renntnif verblieben. Bur Erleichterung ber lanbrathlichen Beborben seien jedoch alle Stempel-, Servis-, Feuersozietäts- und Jubenfachen von biefer Beftimmung ausgeschloffen, ohne beshalb von der Aufsicht der Landräthe, die allgemein umfaffend mare, ausgeschloffen zu fein.

Hiermit erklärte ber Minister bes Innern sich am 28. Ott. 1809 einverstanben und bestimmte später am 8. Sept. 1810, daß bis zur endlichen Organisazion ber Polizeibehörben bes platten Landes, keine weitere Veränderungen stattsfinden sollten.

Mehrere städtische Behörden, namentlich in den größern, ehemaligen Immediatstädten \*) fanden sich durch ihre Untersordnung unter die Landräthe verletzt, protestirten dagegen und führten selbst dis zum König Beschwerde; sie wurden jedoch von der Regierung und dem Ministerio besehrt, woraus sie sich beruhigten. Hierbei verblied es noch in den Jahren 1811 und 1812 \*\*). Sonstige Beränderungen im Wirkungs-

<sup>\*)</sup> f. bas 1. W., S. 81—83.

<sup>\*\*)</sup> f. Amtsblatt von 1811, S. 125 und von 1812, S. 122, bie Berffigungen ber Regierung vom 27. Juli 1811 und 16. Marg 1812.

freise ber Landräthe traten in den Jahren 1809 und 1810 nicht ein \*).

In nachstehenben Rreifen ber Rurmark waren im Jahre 1809 als Lanbrathe und Rreisbeputirte in Wirksamkeit:

Ramen ber Ramen ber Lanbrathe. Ramen ber Rreisbeputirten.

Rreise. Ulermark. Landesdirektor v. Arnim v. d. Döllen-Klein-

Grünow.

v. Kliting = Demertin, Ritterschaftsbirektor;

v. Flotow, Beiligengra-

ber-Stiftshauptmann; auch v. Rohr-Breschen; Major v. Winterfeld-Seefelb, Kittmeister.

v. Rohr-Tramnit, Ritterschaftsrath; v. Wartenberg = Metelthin, Hauptmann.

v. Brieft = Neuhausen, Rittmeister.

v. Brofete - Grebs.

v. Quaft-Groß- und Kleinziethen;

aus Neusund; Luctow;

v. Winterfeld - Spiegel v. Buch - Verkehrt-

berg;

v. Webell = Parlow.

Priegnis. Canbesdirektor v. Rohr-Cangerwisch;

Graf Wartensleben= Königsberg.

Ruppin. v. Zieten=Wustrau.

Havelland. v. Bredow = Senzte.

Zauch-Luden= v. Rochow-Golzow.

walbe.

Teltow. v. Haade-Genshagen.

auch v. Witten Deborf.

Bees-Stor- Einstweilig Regierungs- v. Schüt-Kummerow, tow. Referendarius v. Sellen- Ariegs- und Domainen

fow. Reserendarius v. Sellen= Ariegs= und Domainen= thin. rath \*\*).

<sup>\*)</sup> Die sämmtlichen über bie Rreisberwaltung in ber Kurmark aufgeführten Rabinetsorbres, Restripte, Berichte und Regierungsverfügungen befinden sich in den Regierungsakten, Gen. Polizeisachen Rr. 2 von den Jahren 1809—1813, Bol. I.

<sup>\*\*)</sup> Im Jahre 1809 marb v. Shut jum Landrath gewählt und bie Rreisbeputirtenftelle nicht wieder befetzt.

Ramen ber Kanbräthe. Ramen ber Areisbeputirten. Lebus. Ginstweilig Regierungs- v. Burgsborf - Markenreserendarius Lehmann. borf, Hauptmann; Graf Finkenstein-Mab-

lit;
auch v. Brittwitz-Quilitz,
Geh.=Oberfinangrath;
und Baalh=Böhlenborf,
Amterath zu Sachsenborf.

Ober = Bar - v. Reichenbach-Stein - v. Wernizober - Hohen - finow; v. Flemming-Bucow;

Graf Schulenburgs Trampe. Rieber-Bars v. Pannwiß-Stolpe. v. Schüß-Schöneiche, nim. Ritterschaftsrath.

Glien-Lö- Einstweilig Regierungeres v. Boß-Eichstädt, Kamvenberg. ferendarius v. Sprenger. merherr.

In ben bamals unter ber kurmarkischen Regierung geftellten 3 Magbeburgischen Kreisen rechts ber Elbe waren angestellt:

Ramen ber Ramen ber Landräthe. Ramen ber Kreisbeputirten.
Riefar. p. Arnim-Theesen. p. Minchhausen-Athaus.

Ziesar. v. Arnim-Theesen. v. Münchhausen-Althaus-Leigkau. Berichom 1. p. Benningsen-Förde. p. Münchhausen-Reus

Jerichow 1. v. Benningsen-Förbe. v. Münchhausen-Neuhaus-Leigkau. Jerichow 2. v. Katt-Klietschke. v. Arnim-Branbenstein;

v. Arug zu Nidda-Parni; v. Bpern-Zabakuk, Deichhauptmann.

Unter ben Landräthen führten in ben Kreisen die Lokalspolizei in ben Jahren 1809—1810

1. in ben mittlern und kleinen Stäbten bie Magiftrate \*),

<sup>\*)</sup> Die Ramen ber Burgermeifter, welche bie Bolizei als Bor-

2. auf bem platten Lande als Ausstuß der Gerichtsberd. 1808 bie Rittergutsbesitzer, die Borsteher geistlicher E und Stifter, die königlichen Domainenpächter und we andere kleine Gutsbesitzer, die solche als Erbs Erbzinspächter 2c. vom Fisko 2c. erworben hattes

sowie bie Magistrate hinsichtlich länblicher Güter,

ber Stadt angehörten.
c. Hinsichtlich ber Polizei in Berlin zu c, S. I. ift Folgenbes zu bemerken:

Bor ber Besetung ber Kurmark burch die Franzim Oktober 1806 stand dem Magistratskollegio in Berlit Stadtpräsident vor, welcher zu jener Zeit der Geh. Krirath Büsching war. Die Geschäfte des Magistrats wur in vier Abtheilungen bearbeitet. Eine derselben hieß Polizeidepartement, beren besonderer Direktor jedes der Stadtpräsident war\*\*). Während der französischen is setzung Berlins trennte der Kaiser Napoleon dieses Bitt von den übrigen Geschäften des Magistrats \*\*\*), und sie solches direkt unter den französischen Intendanten Big

selben wurde, zwar nichts geänbert, jedoch mußten sie a Pünktlichste ben Anordnungen des Intendanten Folge leist Als jedoch zur Zeit der Brotnoth in Berlin im Mai 18 der Busching den Anforderungen des Intendanten nicht Foleisten wollte, ward er gezwungen, seinen Posten aufzugeh worauf der Intendant Stassart den französischen Aubite

(nachmals Staffarbt). In ber innern Berwaltung bes ! lizeidepartements unb bem Wirkungskreise ber Beamten !

Teulon als Direktor des Polizeidepartements, unter Beiot nung des Stadt- und Polizeiraths Rück, einführte. Dic behielt diese Stellung, dis die Franzosen im Dezember 181

fteber bes Magiftrats hauptfächlich verwalteten , find in ber Ra

Propi

zuerft ger

vererbnet

Reumant

**B**ilbelmı

Lüttge,

Gents,

Luap

Nel

Bartma1

Horma

Grann

Rübn

Balt Cober .

Ber

weisung I besonders benannt.

\*) s. bas 1. W., S. 14—29, 73, 88, 260.

<sup>\*\*)</sup> s. das 1. W., S. 92—94.

<sup>\*\*\*)</sup> f. bas 2. W., Bb. 1, S. 101 u. 280.

|   |                                          |                           | ••••                                    |                      |
|---|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|   |                                          |                           |                                         | ne                   |
|   | 1808 eingeführt wi                       | orben ift a               |                                         | 3ms                  |
|   | 017                                      | •                         |                                         | Syrb                 |
|   |                                          |                           | •                                       |                      |
|   | Rame und Stand bee                       | Rame ur                   | 34                                      | . 6m                 |
| 1 | juerft gewählten Stabt-                  |                           | 35                                      | ets                  |
|   |                                          | - '                       | 36                                      |                      |
|   | verordneten-Borftebers.                  | Bürge                     |                                         |                      |
|   | Reumann, Raufmann.                       | Stenger,                  | 37                                      | . Reuftabt-eltn      |
|   | Ball, Bürger.                            | Rruger, 1                 |                                         | Brieten .            |
|   | Cober, Kanfmann.                         | Lietmann,                 | :39.                                    | Dberberg             |
|   | Wilhelmh, Kaufmann.<br>Luttge, Kaufmann. | Anövenagel,<br>Bebrmann.  | nt.                                     | . Strauebe           |
|   | Rühne, Färber.                           | Ruhlmeier, 1              | 317.                                    |                      |
|   | ,, 0                                     | germeifter r              | 41.                                     | Bat                  |
|   | Lucas.                                   | Anton, A                  | 42.                                     | ·                    |
|   | Reinede.                                 | Rrippenftape<br>Dörfling, | 10                                      | Bernau . ern         |
|   | Gent, Schuhmacher. Golbberg.             | Bernes.                   |                                         | Dranienbon           |
|   | Anape, Brebiger.                         | Struve                    |                                         | Liebenwal            |
| ٤ | Rahn sen., Acterbürger.                  | Schufter,                 |                                         |                      |
|   | Bolle.                                   | Schrötter,                | 46.                                     |                      |
|   | on . e . i                               | Ste                       |                                         | Charlotter ten       |
|   | Balat                                    | Denstädt,<br>Loos, L      |                                         | Köpnick<br>Trebbin . |
|   | Runge.                                   | 2000, 2                   |                                         | Mittenwa' Y          |
|   | Luchwald.                                | Quandt, 311               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                      |
|   | Köhn, junior.                            | Bager, 1                  | 51.                                     | l· .                 |
|   | Beder.                                   | Quanbt,                   | •.1                                     |                      |
|   | Hartmann, Schloffermstr.                 | Das \$<br>(D. A.          | 52.<br>53.                              |                      |
|   |                                          | (∼. ≈.                    |                                         |                      |
| Ì | Bartels.                                 | Baalzow ,                 | <b>54</b> .                             | Frankfurt ibit       |
|   | Treue.<br>Balat.                         | Sabbach                   | **                                      | Münchebetäff         |
|   | Daiat.                                   | Claffe,                   | 50.                                     | ±€111100€0€7#11      |
| ŀ | Horwath , Buchkanbler.                   | Brunner,                  | · 56.                                   | Rii                  |
| ١ |                                          | gi                        | 57.                                     | S &                  |
|   | Grangow, Souhmacher-                     | Läge,                     |                                         | Fürftenwaarft        |
|   | meister.<br>Balat.                       | Temler,                   | 59.<br>60.                              | :tge<br>Branbenb:    |
| I | Bafat.                                   | Schöne,                   |                                         |                      |
|   | Bafat.                                   | Matthes                   |                                         | Treuenbri:           |
| l | Ruhlmep.                                 | Dtel,                     |                                         | Beelit               |
| ľ | Brogen, Raufmann, bor-                   | Tobeld,                   | 63.                                     |                      |
| ١ | her Brauer.<br>Schwarz, Bilrger.         | Tramnit                   | 63.<br>64.                              |                      |
|   | Bernife, Stabtwacht-                     | Pätich .                  | 65.                                     | τ. ર                 |
| 1 | meister.                                 |                           | 66.                                     |                      |
|   | Bafat.                                   | Ginftweili .              | [                                       |                      |
|   |                                          | Jahren b,                 | 67.                                     | <b>4.</b>            |
| į | l l                                      | germe                     | ы8.                                     | >dyu                 |

und Stanb bes Name und Titel bes Bemertungen. gemählten Stabt. abgegangenen neten-Borftebere. Bürgermeiftere. ms, Gaftwirth. Das Amt Alt-Ruppin (Biltow). in , Kaufmann. Bakat. Ricaub, Bürgermeifter. Das Amt u. Justizamt Neuftabt vermaltet bie Beschäfte (Dberamtmann Cochius). hinberfen, Bürgermeifter. Mathes. te, Buchhalter. Bugwit. Meper , Kammergerichtsref., Bille. einftweilig Bürgermeifter. Batat. Bubel, Burgermeifter. Bergog, Burgermeifter. Müller, Bürgermeifter. of, Chirurgus. Bemel. Braun, Bürgermeifter. ide, Bofthalter. nann, Doktor. Milisch. Brobm, Burgermeifter. Schnetter, Burgermeifter. Gerharb. Abolphi, Juftigburgermftr. Spbow , Bilrgermeifter. Stadtgerichts . Direftor Goring iberg, Maurermftr. fcbicb aus. Rebfeld, Juftizbürgermeister. Güßbier. Töpfer, Burgermeifter. Rruger, Burgermeifter. Batat. eng, Rettor. Diller. Morit: Burgermeifter. Ehrlich, Bürgermeister. Pistor, Bürgermeister und Stabtrichter. Arause. Batat. Die Bolizei wurde v. d. Stadtver-waltung getrennt u. jum Bolizeidir. der Etadt. der Ar. u. St. Nach Köb-ler ern. mitt. A.D. v. 30. Gept. 1989. Er verblied Stadtrichter in Minin, Universitäte. Freitag , Burgermeifter. birettor. Schwarg, erfter Bürgermftr. er, Seifenfiebermeifter. deberg. nit, Bürger. ulze, Bürger. en, Kaufmann. , Shuhmacher. Luer, Burgermeifter. Dellmuth, Juftigblitgermftr. Treuer, Juftigblitgermeifter. Odel, Bürgermeifter. Bfigner, Stadt- u. Boligei-Die Bolizelverwaltung wurde ge-trennt und nach der Kabinetsortze vom 30. Sept. 1819 dem Kriegs-u. Domainenrath Bergemann über-Babenroth. Direttor. Flos, Burgermeifter. Lehmann. Lube, Juftigburgermeifter. Bargermeifter, Ram-Beisler. tragen. Diebloff. merer u. Binfenmeifter. In Saarmund ift die Stadte-ordnung nicht eingeführt. Bobe. Beibener, Burgermeifter. Bannemann, Burgermeifter u. Juftizbirettor. Bethge, Burgermeifter. Bredow, Bftrgermeifter. Bafat. ilge, Gaftmirth.

Berlin verließen \*). Nach bessen Abgang übernahm, nach ber Bestimmung bes Oberpräsibenten Sack, ber Busching wieber die spezielle Leitung der Geschäfte des Präsidii des alten Magistrats, sowie des Polizeidepartements besselben.

Mit Rückscht auf §. 166 ber Städteordnung vom 19. Nov. 1808, wonach für die größern Städte besondere Bolizeibehörden, ganz getrennt von den Magistraten, eingerichtet werden sollten, fand diese Trennung für Berlin am 1. April-1809 statt, indem der König mittelst Kabinetsordre vom 25. März\*\*) 1809 den Kammerrath Gruner zum Polizeipräsidenten von Berlin ernannte. Dieser übernahm die Gesichäfte nach seiner Besanntmachung vom 5. April 1809. Bon da ab leitete der Büsching nur die andern Geschäfte des Magistrats dis zur Einsührung des Präsidenten v. Gerslach als Oberbürgermeister der Stadt Berlin.

Nachdem der Minister des Innern sich von den Bershältnissen der Polizeiverwaltung in Berlin gehörig in Kenntnis gesetzt erachtete, berichtete er in Gemeinschaft mit dem Finanzminister am 10. Oft. 1809 \*\*\*), wegen Organisazion des Polizeipräsidii in Berlin und des für dasselbe zu vollziehenden Berwaltungsetats an den König. Wegen des Polizeireglements für diese Behörde zeigte der Minister des Innern dem Könige zugleich an, daß er sich deshalb noch mit dem Großtanzler Behme im Schristwechsel befände und nach Beendigung desselben ihm solches einreichen werde †).

Aus dem Bericht ergab sich, daß eine Vermehrung des Bolizeipersonals, sowie eine bessere Besoldung der anzustellen-

<sup>\*)</sup> f. bas 2. W., Bb. 2, S. 393 u. 394.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Nr. 41.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Kabinetsakten 1809 im Staatsministerial-Archiv im Schlosse, Badet 43.

<sup>†)</sup> Dies Reglement wurde vom König am 5. Jan. 1810 und bas Bolizeiregulativ am 9. Mai 1816 erlaffen. Das neue vom Könige am 18. Sept. 1822 für Berlin vollzogene Polizeireglement hob solche wieder auf. s. Reg. Amtsblatt, 1824, Stüd 28, S. 154, Beilage 1—16.

Unter biesen Mehrausgaben befanden sich die 3600 Thlr., welche dem Gruner als Gehalt zugebilligt, und 8500 Thlr., welche dem Minister des Innern, behufs Handhabung der geheimen Polizei, zur Disposizion gestellt waren.

Mittelst Kabinetsorbre vom 14. Oft. 1809 \*\*) übersfandte ber König ben von ihm für 1810 vollzogenen Polizeisverwaltungs-Stat für Berlin und bemerkte hinsichtlich ber Einnahmesummen bes Etats:

- 1. baß bie Stadt Berlin bazu aus ihrer Kammerei beizutragen habe . . . . . . . . 6296 Thir.
- 2. bie, nach einem Durchschnitt von brei Jahren 1804—1807 von den Ministerien berechneten Einnahmen der Polizeisalarienkasse von 11671 " sollten als solche in demselben zum Ansatz gebracht, und
- 3. die banach noch fehlende Summe von . . 33792 ,, aus der Generalftaatstaffe bezahlt werden.

Sind 51759 Thir.

Er befahl zugleich, baß fofort zur Organisazion bes Polizeipräsibii geschritten und bem Magistrat in Berlin eröffnet werben solle, es sei ein Beweis von besouberer Gnabe für die Stadt Berlin, daß die letztgedachte Summe aus der Generalstaatskasse angewiesen sei.

Der Gruner machte am 5. Nov. 1809 \*\*\*) befannt, baß nach ber neuen Organisazion bes Berliner Polizeiprafibii

1. bie tollegialische Form bes zeitherigen Polizeibeparte= ments aufgehoben sei;

<sup>\*)</sup> f. bas 1. W., S. 257 n. 258.

<sup>\*\*)</sup> f. bie Rabinetsatten 1809 im Geh. Staatsministerial-Archiv im Schloffe, Badet 43.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Mr. 134, S. 7.

- 2. bie Geschäfte in vier Bureaus unter feiner Obers leitung geführt werben wurben \*);
- 3. alle Eingaben an ihn zu richten wären und würden alle Berordnungen auch Ausfertigungen in seinem Namen erfolgen;
- 4. wegen ber Einrichtung bes exekutiven Theils ber Poliseiverwaltung wurde er noch eine besondere Bekanntmachung erlaffen.

Diese erfolgte von ihm am 3. Dez. 1809 \*\*). Nach berselben wurde unter Leitung des Polizeipräsidenten, die vollziehende Polizei von vier Inspektoren, 24 Polizeikommissarien, drei Polizeimarktmeistern und 34 Polizeisergeanten wahrgenommen.

Nach ber Aufgablung ber 24 Polizeireviere, bei beren Abgrenzung gegen früher wenig geanbert war, sowie ber für jebes Revier ernannten Polizeitommiffarien und Sergeanten bemertte ber Polizeiprafibent: Durch bie Gnabe bes Ronigs fei die Polizeiverwaltung großmüthig dotirt, weshalb die Emolumente und Gebühren ber Bolizei- und Marktmeifter ganglich aufhörten; bie Besichtigung bes Schlachtviehs, bie Abstempelung ber Afzisezettel und Baffe über importirte Brobutte und Baaren, fowie bie Ausstellung von Atteften bei entstehenben Streitigkeiten auf Boll- und Betreibemarkten; auch bie Anweisungen von Buben 2c. unentgelblich erfolgen Die etwaige Annahme von Gelbsummen bafür wurde als gesetwidrig geahndet werden. Die bisherigen Denunziantenantheile ber Beamten an Bolizeiftrafen fanben nicht weiter ftatt, bie Anzeigen mußten rein und burch Pflichtgefühl veranlaßt fein. Der Bestrafte solle in ber Dienftbefolgung keine personliche Absicht besorgen burfen, und ber aufmerkfame, thatige Beamte wurde auf wurdige Beife belobnt werben.

<sup>\*)</sup> Diefe waren bas hauptbureau, bas Bolizeiamt, bie Frembenund Sicherheitsbureaus.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. Ztg., 1809, Rr. 146, S. 7 u. 8.

Schließlich forberte er bie gutgesinnten Burger und Einwohner Berlins noch auf, ihn mit Gemeinstnu und Bertrauen zu unterftüten, damit er ben für Alle wichtigen Zweck ber Rube, Sicherheit und Ordnung möglichst zu erreichen im Stande sei.

hinfichtlich bes Umfangs bes polizeilichen Birfungsfreises bes Bolizeiprafibenten von Berlin bestimmte ber Ronig am 25. Mai 1810 noch, bag berfelbe nicht allein über ben Umfang bes Thiergartens und bes Stabtgebiets von Charlottenburg nebft Borftabt berfelben, Dorf Liegow, fonbern auch über einige andere in der Nähe von Berlin belegene Ortschaften bes Teltowichen und bes Nieberbarnimichen Rreises fich erftreden folle. In letterer Sinfict fei noch bas Gutachten ber Regierung erforbert, erftere Bestimmung muffe jedoch sogleich ausgeführt werben, auch werbe er bie besfalls erforberlichen neuen Berwaltungsfummen anweisen. bewilligte er für die Ausbehnung der Polizei über Charlottenburg 2c., die vom dortigen Bürgermeister geleitet werden follte, ju feiner Unterftutung einen Bolizeifommiffarius mit 400 Thir., zwei berittene Bolizeisergeanten mit 250 Thir. Gehalt und 150 Thir. zur Haltung eines Pferbes, sind 800 Thir., und zwei Fußfergeanten mit 250 Thir., find 500 Thir., jusammen 1700 Thir.

Bei Ausführung ber Ausbehnung des berliner Polizeisbistrikts über einige Dörfer des Teltower und Niederbarnumschen Kreises versprach er, das Polizeipersonal durch einen Obersergeanten mit 350 Thlr. Gehalt und 150 Thlr. für ein Reitpferd, sowie durch vier berittene Sergeanten mit 250 Thlr. Gehalt und 150 Thlr. für ein Reitpferd zu versstätzten und dazu 2100 Thlr. dann anzuweisen.

Hiervon benachrichtigte ber Minister bes Innern ben Bolizeipräsibenten Gruner am 28. Mai 1810 und theilte solches bem Oberpräsibenten Sad wegen Beschaffung ber Aeußerung ber königlichen Regierung, hinsichtlich ber bem Bolizeipräsibio Berlins beizulegenden Ortschaften der vorhin gebachten beiben Kreise, mit. Wegen Uebernahme der Boli-

zeiverwaltung in Charlottenburg und im Thiergarten bei Berlin erließ ber Polizeiprafibent Gruner bie öffentliche Bekanntmachung am 5. Juli 1810\*), auch veröffentlichte er am 6. Juli 1810 \*\*) bie Bestimmung bes Ronigs, bag bie Polizeibeamten ftatt in hechtgrauer, wie bis babin angeordnet war, in bunkelblauer Farbe mit Beibehaltung bes bisberigen Schnitts und aller sonstigen Abzeichen, bekleibet werben follten.

Rachbem ber Minifter bes Innern fpater, nach Gingang ber Meußerung ber königlichen Regierung, bie königliche Beftimmung, wegen bes Umfangs bes berliner Polizeibistrikts in ben Kreisen Teltow und Nieberbarnim eingeholt hatte, machte er folches am 28. Oft. 1810 bem Oberprafibenten Sad befannt, auf beffen Beranlaffung bie tonigliche Regierung am 5. Nov. 1810 \*\*\*) nicht allein bie Beilegung ber etwa eine Meile im Umfreis von Berlin belegenen Ortfcaften in beiben Rreifen, jum Polizeibegirt von Berlin, unter Aufführung berer fpeziellen Bezeichnungen befannt machte, fonbern auch bie betreffenben lanbrathe jur Benachrichtigung ber Ortsbehörben und Einwohner in felbigen mit Anweisung versah +).

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg., 1810, Nr. 68, S. 1.

\*\*) f. Spen. 3tg., 1810, Nr. 68, S. 2.

\*\*) f. Spen. 3tg., 1810, Nr. 135, S. 1.

<sup>†)</sup> Die Aften: Rurmart, Stabt Berlin, Dr. 23 von 1809 unb 1810 im Minifterialardiv im Lagerhaus, enthalten alle vorftebenben Rachrichten und Allegate, soweit folde nicht foon in ben einzelnen Roten besonbers aufgeführt finb.

## Vierter Abschnitt.

Die ftanbischen Berhältnisse in ber Kurmart von 1809 unb 1810-1820.

Der Zustand der ständischen Verhältnisse in der Kurmark dis ins Jahr 1806 ist in dem 1. Werke des Versfassers: Die Kurmark Brandenburg 2c., im vierten Abschnitt, S. 131—191 vollständig dargestellt. Seit jener Zeit traten sehr wesentliche Aenderungen ein. Durch den Tilster Frieden vom 9. Juli 1807 verlor die Kurmark die ganze Altmark mit Ausschluß der wenigen auf dem rechten Elbuser gelegenen Ortschaften\*). Die Altmark wurde zum Königreich Westsphalen gelegt und zur Regulierung der Verhältnisse und Forderungen zwischen Westphalen einerseits und Preußen, insbesondere der Kurmark, andererseits Kommissionen ernannt, deren Mitglieder waren:

1. preußischer Seits ber Geh. Staatsrath Küster, ber Geh. Oberfinanzrath v. Köpken und ber zweite Bankbirektor Hundt;

<sup>\*)</sup> s. im 2. B., Bb. 2, S. 311—314 wegen ber an Kaiser Napoleon abgetretenen Theile ber Kurmark und was zur Kurmark zwischen ben Strömen Elbe und Ober verblieb. Die altmärkischen Ortschaften Fischbed und Nieber-Schönhausen, welche als Enklaven im ersten Jerichowschen Kreise belegen waren, wurden von der Krone Preußen biesem Kreise einverleibt.

2. westphälischer Seits ber Staatsrath Martens, ber Aubiteur im Staatsrath v. Trott und ber Ober-Rechnungskammer-Resernbarius Henoch.

Diese schlossen am 28. April 1811 zu Berlin eine Konvenzion, welche am 27. und 30. Mai 1811 ratifizirt und bortselbst ausgewechselt wurde \*).

Beim Ausbruch bes Krieges 1813 gegen Napoleon hatten bie Berhandlungen über Regulierung bes Provinzial-Schuldenwefens noch zu keinem Resultate geführt. Rach bem Parifer Frieden vom 30. Mai 1814 \*\*), burch welchen bas Rönigereich Westphalen aufgelöst und die Altmark wieder mit Preu-Ben vereinigt warb, wurden bie besfallsigen Verhandlungen unter Leitung ber Ministerien bes Innern und ber Finangen wieber aufgenommen. Auf einem im Jahre 1818 gehaltenen gemeinschaftlichen Lanbtage ber Rurmart zwischen Elbe unb Ober und ber Altmark wurden bie gegenseitigen Forberungen zusammengestellt und Allerhöchstem Orte vorgelegt. König, welcher burch Kabinetsorbre vom 17. Jan. 1820 bas lanbichaftliche Rrebitwesen ber Kurmart aufgelöst hatte, übernahm nach ber Rabinetsorbre vom 17. Dez. 1821 †), wegen Regulierung bes Ariegsschulbenwesens ber Aurmart, die wechselseitigen liquidirten Forberungen und beenbete baburch auch biese Angelegenheit ††).

Das Kriegsschuldenwesen ber Kurmark aus ben Jahren 1806—1808 ist im 2. Werk bes Berfassers, Bb. 2, S. 1—214 zusammengestellt. Die Stände ber kurmarkischen Landschaft widerstrebten der Verschmelzung, ja selbst der Berbindung dieser neuen Schulden mit den altern Provinzialschulden auf das entschiedenste.

<sup>\*)</sup> f. Gefetsfammlung von 1811, Nr. 39, S. 213—219 ben Inhalt ter Konvenzion.

<sup>\*\*)</sup> f. Gesetzsammlung 1814, Rr. 254, S. 113—136.

<sup>••• )</sup> f. ben Schluß biefes Abschnitts.

<sup>†)</sup> f. bas 2. W., Bb. 2, S. 182 u. 229.

<sup>††)</sup> f. ebenbafelbft ben gangen Bergang, S. 222-235.

Eine Zusammenberufung ber alten Stände ber gesammten Kurmart fand nur einmal, und zwar im Juli 1807 zu bem Zwecke statt, um ben Rechenschaftsbericht bes ersten Komite ber Stände entgegen zu nehmen \*).

Dagegen war ber große Ausschuß ober bie Deputirtenversammlung ber Prälaten, Ritterschaft und Städte, welche unter einem vom Könige, bestellten Landschafts- birektor die Kontrolle über die ständischen Berwaltungen ausübte, in den Monaten Juni und Dezember der Jahre 807 und 1808 in Berlin wie sonst wersammelt, um die Rechnungsabnahme zu bewirken von

- 1. ben zur Berwaltung bes Krebitwesens angeordneten brei Behörben, ber bes Biergelbes, bes Schosses und ber Städtekasse \*\*\*);
- 2. von ber Marich = und Moleftientaffe +);
- 3. von ber turmärtischen Landfeuersozietäts = Raffe ++);
- 4. von ber Landarmenverpflegungs-Direkjion ber Kurmark in Berlin †††), und
- 5. von ben Lieferungen ber Fourage für preußische Trup= pen \*+).

Dies veranlaßte die Bersammlung auch, wegen der Gegenstände zu 1, 3 und 4, wie in den vorangegangenen Jahren. Da in den Jahren 1807 und 1808 kein preußischer Borspann zu gestellen, auch keine Fourage für preußische Truppen zu liefern gewesen war, so beschränkten sich die Geschäfte des Ausschusses nur auf die Abwicklung der Rechenungen die zum Ausbruch des Krieges mit Frankreich.

<sup>\*)</sup> f. bas 2. B., Bb. 2, S. 42-63, wie biefer Landtag gebilbet war und was er verhandelt hatte.

<sup>\*\*)</sup> f. 1. \$3., S. 145.

<sup>\*\*\*)</sup> f. 1. B., S. 142-145, auch S. 158-159.

<sup>†)</sup> f. 1. **23.**, ©. 170—173.

<sup>††)</sup> f. 1. 28., S. 173 u. 174.

<sup>†††)</sup> ſ. 1. 183., €. 176 n. 178—184.

<sup>\*†) (. 1.</sup> **23**., **©**. 184—188.

Im Dezember 1808 beantragte bas zweite Komité ber furmarfifden Stanbe beim Rammerprafibenten v. Gerlach bie Zusammenberufung eines Lanbtags in alter Beise, unb übernahm ber berzeitige Generalbirektor ber Lanbschaft, ber furmartifche Minister v. Bog, welcher ale Borfteber ber Immediat-Friedensvollziehungstommiffion gerade in Berlin anwesend mar, im Ginverftanbnig mit bem Prafibenten v. Gerlach. ben beefallfigen Antrag beim Ronige zu ftellen. Dies gefcah, und erfolgte am 27. Dez. 1808 bie tonigliche Genehmigung zur Einberufung eines Landtags an ben Oberpräsidenten Sad, bem nach ber Oberpräsidial-Instrutzion vom 23. Dez. 1808 \*) die Leitung biefer Angelegenheit oblag, ber jedoch auf den Wunsch der Landräthe und Abgeordneten der Preise und Stäbte, welche fich im Januar 1809 in Berlin einfanden, bas Ausschreiben jum Landtage bem Minister v. Bog überließ. Diefer tonvozirte barauf bie Stanbe am 9. Febr. 1809 und ber Oberprafibent Cad zeigte folches bem Ministerio an. Diefes Berfahren wurde inbeffen vom Ministerio burch Restript vom 20. Febr. 1809 getabelt unb bem Oberpräsibenten Sad befannt gemacht, bag am 13. Febr. 1809 bie Minifter v. Bog und v. Goldbed ale fonigliche Rommiffarien bei ber kurmartischen Landschaft vom Könige ent-Bu biefem Lanbtage wurden auf bie Auflaffen feien \*\*). forberung bes Oberpräsibenten Sad auch Deputirte bon ber Ritterschaft und ben Stäbten ber 3 Magbeburgischen Rreise gewählt und einberufen. Der ausgeschriebene Landtag murbe am 28. Febr. 1809 vom Oberpräfibenten Sad im Landicaftehause zu Berlin eröffnet und am 1. April 1809 ge-Ueber ben Hergang auf bemfelben erstattete ber foloffen. Oberpräsibent Sad am 30. April 1809 feinen Bericht an ben Rönig \*\*\*). Die Berhandlungen bes Landtags wegen

<sup>\*)</sup> j. Gesetzfammlung von 1806 bis 27. Okt. 1810, Rr. 60, S. 374.
\*\*) j. 2. B., Bb. 2, S. 114 u. 115, auch S. 121 u. 122.

<sup>\*\*\*)</sup> f. bie Rabinetsaften von 1807 — 1809 im foniglichen Schloffarchiv in Berlin, Padet 10, und bas 2. B., Bb. 2, S. 122—124.

ber in ber Zeit vom Oftober 1806 bis Ende Dezember 1808 vom Komite ber Stänbe gemachten Schulben sind schon in bes Berfassers 2. W., Bb. 2, fünfter Abschnitt\*) vollständig dargestellt. Hinsichts ber sonstigen Verhandlungen und Anträge machte ber König am 19. Mai 1809\*\*) seine Bestimmungen dem Oberpräsidenten Sack bekannt, aus denen Nachstehendes hervorzuheben ist:

- 1. Den mit ben Stänben am 24. März 1809 abgeschlossenn Rezeß über die Bepfandbriefung und wiederkäusliche Ueberlassung mehrerer Domainen der Kur-, Neumark und der 3 Magdeburgischen Kreise zum Berthe von 12 Millionen Thalern hatte der Oberpräsident Sack schon am 22. April 1809 eingereicht und gleichzeitig Vorschläge wegen Berwaltung dieser Domainen durch besondere ständische Domainenverwaltungen in der Kur- und Neumark gemacht. Dies hatte der König bereits unterm 6. Mai 1809 genehmigt \*\*\*).
- 2. Ueber die Einverleibung der 3 Magdeburgischen Kreise rechts der Elbe mit der berzeitigen Kurmark bestimmte der König wörtlich:
  - a. "Daß die polizeiliche Einrichtung in diesen 3 Kreisen mit der kurmärkischen dieselbe und insonderheit der magbeburgische Theil in Absicht des Landarmenwesens ganz nach den in der Kurmark geltenden Sätzen zu behandeln ist. Zu dem Landirrenhause sollen die 3 Magdeburgischen Kreise ebenfalls beitragen, und ist die allmählige Abzahlung ihrer, wegen der Erbauungskoften

<sup>\*)</sup> j. in diesem S. 124-142.

<sup>\*\*)</sup> f. biefe RabinetBorbre in ben vorbemertten RabinetBalten, Badet 10.

<sup>\*\*\*)</sup> f. 2. B., Bb. 2, S. 602—604 und in biefem Berte ben fechsten Abschnitt von ben Finangen fiber bie Anordnungen bes Ministers v. Stein wegen Bepfanbbriefung ber Domainen, sowie ben britten Abschnitt bieses Bertes von ben Organisazionen ber preußischen Be-borben, S. 207 n. 208.

zu leistenben Quote von 5100 Thir. näher zu regulieren.

- b. Daß zu ben lanbschaftlichen Berhandlungen bas Magbeburgische 2 ritterschaftliche Deputirte mit 1 Stimme und 2 städtische Deputirte mit 1 Stimme entsenbet, also 2 Stimmen erhält, auch die von Euch bei den ritterschaftlichen Repräsentanten bemerkte Abwechselung beobachtet wird\*). Bon den magdeburgischen Städten ist nur Burg und Genthin repräsentazionsfähig.
- c. Daß biese Repräsentazion bei bem Lanbtage in Berlin sich nur auf allgemeine Lanbesangelegenheiten bezieht, in Absicht aller ältern lanbschaftlichen Schulben aber bie Kur- und Neumark ganz in ihren bisherigen Berhältnissen bleiben und bie Jerichowschen Kreise nicht bazu beitreten.
- d. Ebenso wenig sind auch die neuen mahrend und nach bem Kriege eingegangenen Berbindlichkeiten und kontrahirten Schulden ein Gegenstand ber Bereinigung, vielmehr diese getrennt und ungeandert verbleiben muffen.
- e. Bei gemeinsamen Aufbringungen, nach allgemeinen Maßftäben, bleibt ber Regierung die gleichmäßige Anwenbung des festgesetzten Maßstades vorbehalten, wo aber
  in Absicht der landschaftlichen Leistungen Quotisazionen stattfinden, sollen die Magdeburgischen Kreise
  1/10 von dem gesammten Antheile der Kurmark und Magdeburg beitragen, diese Quote im Ganzen auf sie
  ausgeschrieden und ihnen die Subrepartizion überlassen werden. In Absicht der landschaftlichen Administrazionskosten behält es bei dem bisherigen Beitragsverhältniß
  bes Ziesarschen Kreises sein Bewenden, die beiden Ab-

<sup>\*)</sup> Der Oberpräfibent Sad hatte vorgeschlagen, bie 2 Jericowichen Rreise sollten 2 Jahre hinter einander beibe Repräsentanten, im britten Jahre aber nur einen und bagegen Ludenwalbe ben andern gestellen. Auch sollte ber Kreis Zauche 2 Jahre, der Kreis Ziesar im britten Jahre ben für diese beiben Kreise zu bestellenden Repräsentanten wählen.

theilungen bes Jerichowschen Areises sollen nach ber Bereinigung 1/1,5 bazu beitragen.

- f. Kann fünftig jeber Eingesessen ber Jerichowschen Kreise, gegen reglementsmäßigen Beitrag zu ben Abministrationstosten, bem kur- und neumärkischen Kreditverein beitreten und Pfandbriese forbern, an ben Fonds bes Instituts aber keinen Theil nehmen. Bor ber Hand genügt es, die magdeburgischen Interessenten zur mittelmärkischen ober priegnisschen Ritterschaftsbirekzion zu weisen. Zum engern Ausschuß stellen sie 1 Deputirten.
- g. Wegen bes Borfpanns behalt es für jett, bei ber bisberigen getrennten Berfaffung, fein Bewenben.

Uebrigens will ich ben bieffeitigen Magbeburgischen Breisen ben Antheil, ben sie an ben zu ben Abministrazionskoften ben magbeburgischen Ständen sonst bewilligten 2000 Thirn. gehabt haben, auch ferner laffen."

- 3. Die einleitenben Berhandlungen zur Auseinandersetzung
  - a. ber 3 Magbeburgischen Kreise mit bem Königreich Westphalen,
  - b. ber kurmarkischen Stanbe mit bem Königreich Weftsphalen;
  - c. und ber neumärkischen Stänbe mit bem Rönigreich Sachsen wegen Kottbus

genehmigte ber Ronig.

Hinsichtlich ber sonstigen Anträge ber Stände erforberte ber König am 19. Mai 1809 bie gutachtlichen Aeußerungen ber Ministerien.

Im Laufe bes Jahres 1809 wurde ber Oberpräsibent Sack von mehreren Landräthen und Kreiseingesessenen ersucht, einen General-Landtag für die Kurmark und die Magbeburgischen Kreise auszuschreiben. Er that dies am 8. Okt. 1809 und da wegen Berpflegung der von den französischen Truppen beseiten Festungen Stettin und Küstrin die Neumark und Pommern dei den Berhandlungen mit interessirt waren, so forderte er die Landschaften dieser zwei Provinzen

auf, Deputirte zu biesem General-Landtage am Eröffnungstage den 19. Dez. 1809 nach Berlin zu senden. Auch die drei Regierungen der Provinzen Pommern, Kur- und Neumark wies er an, Deputirte zu diesem Landtage abzuordnen. Durch eine Kadinetsordre vom 18. Nov. 1809 genehmigte der König zwar diese Einberufung, die Ministerien des Innern und der Finanzen eröffneten dem Oberpräsidenten Sac jedoch unterm 26. Nov. 1809:

- a. baß er nicht bie Befugniß habe, Landtage auszuschreiben, sondern daß hierzu die ausdrückliche und unmittelbare Genehmigung des Königs vorher eingeholt werden muffe;
- b. daß ftatt ber Benennung eines General-Landtags ber alte Name eines Landtags beizubehalten sei;
- c. daß sein Borschlag, wegen Berpflegung der französischen Truppen in den 3 Oberfestungen Deputirte der Stände aus Preußen und Schlesien nach Berlin zu berufen, zu bedeutende Kosten verursachen würde, es daher hinreiche, daß die Rechnungen durch die Oberpräsidenten der beiden Provinzen den Ständen vorgelegt würden\*).

ber beiben Provinzen ben Stänben vorgelegt würden \*). Die Eröffnung bes kurmärkischen Landtags fand am 19. Dez. 1809 im ftändischen Landschaftshause in Berlin burch ben Oberpräsibenten Sack statt. Die in bemselben

erschienenen Deputirten ber Kurmark und ber 3 Magbeburgisschen Kreise, sowie ber kurmarksischen Regierung, sind im 2. W., Bb. 2, Abschnitt 5, S. 148 u. 149 speziell aufgeführt. Bon ber Neumark wurden von den in Königsberg versammelten Landständen zum Landtage gewählt: der Graf Haslingen, der Rittmeister v. Woldow und der Städtebirektor Fischmann, sowie von der neumärkischen Regierung der Regierungsrath v. Rodenberg als Deputirter ernannt,

<sup>\*)</sup> Begen aller hier angezogenen Gegenftänbe und Datums f. a. die Kabinetsatten von 1807—1809, Pactet 10, im Schlofarchiv in Berlin;

b'. bie Aften bes Lagerhaus - Archivs: Gen. Lanbschaftssachen, Rr. 4 von 1809 u. 1810.

welche sich auch bei Eröffnung bes Lanbtags sämmtlich einfanden. Bon Bor- und hinterpommern sollten 4 Deputirte der Ritterschaft und der Städte erscheinen. Bon ersterer waren die Landräthe v. Schöning und v. Dewitz gewählt, die von den Städten erwählten Deputirten nahmen den Auftrag nicht an und ersuchten die ritterschaftlichen Deputirten, sie zu vertreten. Am Eröffnungstage des Landtags fanden sich von Pommern nur der Landrath v. Schöning und der Regierungsrath Aschedun von der Stargarder Regierung ein. Der Landrath v. Dewitz erschien erst in den letzten Tagen des Dezember 1809\*).

Die neumärkischen und pommerschen Deputirten wurden schon am 2. Jan. 1810 entlassen und ber Landtag selbst am 10. Jan. 1810 geschlossen, auch barüber vom Oberpräsidenten Sack am 24. Febr. 1810 an die Minister v. Altenstein und Graf zu Dohna berichtet \*\*).

Ueber brei auf biesem Lanbtage verhandelte Gegensftände reichten die Stände Immediatvorstellungen dem Rösnige ein. Es waren bies:

a. Die Immediatvorstellung vom 7. Jan. 1810 \*\*\*), worin gebeten wurde, daß, da die preußischen Truppen wieder auf den Friedenssuß gesetzt wären, der König die für 1805 und 1806 †) angeordneten und im Jahre 1809 sortgesetzten Lieferungen der Fourage und des Roggens nach dem Maßstade der Aussaat von 1797 ausheben und zugleich anordnen möchte, daß der Bedarf an Fourage für die im kurmärkischen Regierungsbepartement stehenden preußischen Truppen von den die zum Jahre 1805 nach der Verfassung Verpflichteten

<sup>\*)</sup> f. biefe Radrichten in ben Archivalten bes Lagerhaufes: Gen. Lanbichaftsfachen 1809 u. 1810, Rr. 4.

<sup>\*\*)</sup> f. biefen Bericht in ben Oberpräfibial-Aften bes Archivs im Lagerhause: Gen. Lanbichaftssachen, Rr. 6 vom Jahre 1809 u. 1810.

Diefe Eingabe finbet fich gleichfalls in ben vorbemerkten Aften.

<sup>†)</sup> f. beshalb 1. 28., achter Abichnitt, S. 308-326.

wieber aufgebracht würden \*). Der König erwiederte ben Ständen durch die Kabinetsordre vom 3. Febr. 1810, daß im laufenden Berpflegungsjahre nichts abgeändert werden könne, für die Jukunft behalte er sich die Bestimmung vor \*\*\*). Onrch das Edikt über die Ausbedung der Naturalsouragennd Brotlieferung vom 30. Okt. 1810 \*\*\*\*) übernahm der Staat den Ankauf dieser Gegenstände vom 1. Jan. 1811 aus den Staatskassen. Die Absücht der Stände, alles beim alten Herkommen zu lassen, wurde also nicht realisiet.

b. Die zweite Immediatvorstellung vom 8. Jan. 1810 †)

enthielt die Bitte, daß zur Rettung der Grundbesiter und der Kapitalisten der Zinssuß nach den frühern gesetzlichen Bestimmungen geregelt und der Indult verlängert werde. Hierzu hatte der Oberpräsident Sack in seinem Bericht vom 24. Febr. 1810 bemerkt, daß der einsichtigere Theil der Stände nicht eine unbedingte Fortdauer des Indults beabsichtige, sondern nur gegen eine unbedingte Ausbedung des Indults und für eine Beschränkung des ungeregelten Zinssußes sei. Durch die königliche Berordnung vom 14. Juni 1810 wurde der durch das Gesetz vom 24. Nov. 1809 gewährte Indult dis zum 24. Juni 1811 verlängert und besstimmt, daß die Suspension der Wuchergesetz mit dem 31. Dez. 1810 aushören solle ††).

c. In der britten Immediateingabe vom 8. Jan. 1810 +++) ward gebeten, daß der König feinen Beschluß über

<sup>\*)</sup> f. 1. 28., vierter Abschnitt, S. 184-188 bie frubere Berfaffung.

<sup>\*\*)</sup> f. biese Rabinetsorbre in ben Aften bes Archivs bes Lagerhauses: Gen. Lanbichaftssachen, Rr. 4, von 1809 u. 1810.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Gefetsfammlung von 1810, Rr. 8, S. 78.

<sup>†)</sup> f. bie Aften bes Lagerhaus-Archivs: Gen. Lanbichaftsfachen Rr. 6 von 1809 u. 1810.

<sup>††)</sup> f. Gesetssammlung von 1806 bis 27. Oft. 1810, Rr. 8, S. 78, auch im Abschnitt bieses Werts von Justigsachen.

<sup>†††)</sup> s. die vorbemerkten Lagerhaus Archivakten: Gen. Lanbschafts-sachen Nr. 6 von 1809 u. 1810.

vie neue Areiseintheilung in der Aurmark, weshalb vom Ministerio Einleitungen angeordnet worden, bis dahin aussehen möge, daß über den Schuldenzustand der Provinz und ihrer Areise, über die Aufrechthaltung des Pfandbrief-Instituts und über die Einrichtung des Steuerfuses angemessene Maßregeln getroffen, auch die Mitglieder der Areise, die von einander getrennt werden sollten, hinsichtlich ihrer Berhältnisse auseinander gesetzt sein würden. Mit diesem Antrage erklärte sich der Oberpräsident Sack im Bericht vom 24. Febr. 1810 einverstanden. Eine königliche Bescheidung ersolgte nicht, indessen sanden die Jum Jahre 1816 auch keine Aenderungen der Areisarenzen statt\*).

Der Minister Graf zu Dohna, bem ber Landtag seine beim König eingereichte Immediatvorstellungen eingesandt hatte, misbilligte in seinem Antwortschreiben vom 23. Jan. 1810 \*\*), daß die Behörden des Königs übergangen worden seien.

Aus bem vom Oberpräsibenten Sack unterm 24. Febr. 1810 erstatteten Berichte, welcher sich über 42 Gegenstände verbreitete, worüber zum Theil berselbe sich auf seine beshalb besonbers gemachten Anzeigen bezog \*\*\*), entnehmen wir Nachstehenbes:

- 1. Wegen bes Ausscheibens ber Altmark war beschloffen worben:
  - a. Zum großen lanbschaftlichen Ausschuß sollte bie priegnitische und ukermarkische Ritterschaft, einschließlich bes ausgefallenen altmärkischen Deputirten, 3, bie mittel-

<sup>\*)</sup> s. im Amtsblatt ber turmärkischen Regierung bie Bekanntmachung bes Regierungspräfibenten v. Baffewit vom 8. März 1816, Stüd 11, S. 94—99.

<sup>\*\*)</sup> f. bie Abschrift bavon in ben Lagerhaus-Archivaften: Gen. Laubschaftssachen Rr. 4 von 1809 u. 1810.

Dierher gehörten 3. B. die Berichte über die Aufbringung ber Festungs-Berpstegungssteuer, f. fünften Abschnitt bes Schulbenzustandes bes britten Komite ber Kurmart und wegen Bepfandbriefung ber Domainen 2c. 2. B., Bb. 2, S. 156 u. 167.

markische aber 4, zusammen 7 Deputirte senden. Bon ben beiden städtischen Stimmen der Altmark solle eine ganz ausfallen und die andern den 3 Städten Frankfurt a. d. D., Ruppin und Potsdam zugelegt werden. Bon diesen hatten die beiden erstern nur eine, letztere aber disher gar keine Stimme gehabt.

- b. Für bas Berorbnetenkollegium warb festgesett:
  - 1. Im neuen Biergelbe hatte bisher die altmärkische und priegnitsche Ritterschaft 1 Stimme, die der Ukermark und Mittelmark auch nur 1 Stimme gehabt. Känftig sollte die Priegnitz und Ukermark 1, die Mittelmark aber auch 1 haben. Bon den Städten wurden die dahin 2 Deputirte gesandt, und zwar 1 von den Immediatstädten der Altmark und Perleberg, der zweite von Prenzlow und den mittelmärkischen Städten. Statt dessen sollten künftig die Städte Perleberg und Prenzlow 1, die mittelmärkischen Immediatstädte auch 1 Deputirten
  - 2. Im hufen- und Giebelschoß solle bie vakante altmarkische ritterschaftliche Stelle ganz ausfallen \*).

Der Oberpräsident Sad erklärte sich hiermit einverstanden, und erfolgte später auch die Genehmigung bes Rönigs hierzu.

- 2. Die Diäten ber Mitglieber bes Landtags, welche seit mehreren Jahren 4 Thir. täglich betragen hatten, waren auf 3 Thir. herabgesetzt.
- 3. Die Stänbe hatten barauf angetragen, baß ber von allen Pferbe und Ochsen haltenben Personen seit 1806 zu leistenbe Vorspann künftig nur von ben hierzu früher verspslichteten kontribuablen Stänben bewirkt werben möchte. Der König hob burch bas Geset vom 28. Okt. 1810 \*\*) bie ganze

fenben.

<sup>\*)</sup> Die Stabte fonfurrirten bierbei nicht.

<sup>\*\*)</sup> f. Gefetsfammlung für 1810, Rr. 10, S. 77.

Borspannleiftung in ber bis babin stattgefundenen Beise auf, wodurch jedoch die ausgesprochene Absicht ber Stäude nicht erreicht wurde.

- 4. Der Lanbesdirektor v. Arnim-Neuensund hatte Borschläge zur Aushebung der Lehne und Fideikommisse gemacht. Die Stände hatten beschlossen, daß solche zunächst in den einzelnen Areisen zur Aeußerung in Umlauf gesetzt werden sollten. Der Oberpräsident Sack fragte an, ob, da im Königreich Bestphalen die Lehne und Fideikommisse aufgehoben wären und hierdurch viele Familien im preußischen Staate ihre Ansprüche an selbige verloren hätten\*), die Borschläge des v. Arnim von ihm versolgt werden sollten. Eine Antswort hierauf ersolgte im Jahre 1810 nicht.
- 5. Der Antrag ber Stände, daß alle Zahlungen an landesherrliche und Kreiskassen in Münze geleistet werden bürften, warb, obschon ber Oberpräsident Sack ihn unterstützte, vom Ministerio nicht genehmigt.
- 6. Wegen bes alten lanbschaftlichen Schulbenwesens sprachen die Stände den Wunsch aus, daß der Oberpräsident Sack sich mit dem Berordnetenkollegio deshalb besprechen möge. Dieser ging hierauf ein und erstattete deskalls dem Ministerio\*\*) am 5. Mai 1810 seinen Bericht, womit er das Protokoll dom 24. April 1810, welches er mit den Berordneten aufgenommen, nebst allen Beilagen einreichte. Hierauf erfolgte keine Antwort.

3m Laufe ber Jahre 1809 und 1810 hatten nach Borftebenbem in einzelnen stänbischen Berhältniffen ber Aurmark

<sup>\*)</sup> Auf die Anordnungen im Königreich Westphalen hatte der König mittelst Kabinetsorbre vom 29. Dez. 1809 schon bestimmt, in
welcher Art die Erbsolge damals westphälischer Unterthanen in diesseits
der Elbe gelegenen Lehnen und Fibeikommissen stattsinden solle. Bis zum
Jahre 1818 galt solche. Im §. 9 des Gesetzes vom 11. März 1818
wurde aber diese Bestimmung wieder aufgehoben; s. Gesetzsammlung
1818, St. 3, S. 17 u. 18.

<sup>\*\*)</sup> f. im Archiv bes Lagerhaufes: Kurmart, Landschaftssachen Rr. 1, Bol. III, 1810.

Beranderungen ftattgefunden, die Lanbstanbicaft aber mar wie vor 1806 geblieben. Auch in ben Areisverfassungen und Berhältnissen wurde nichts abgeänbert.

Die Lanbftanbe verblieben im Befit

- a. ber Berwaltung ihres für ben Staat übernommenen alten Rrebitmefens, jeboch mit einigen Befchrantungen;
- b. ber Berwaltung ber Lanbfeuer=Sozietat in ber Rurmark unb
- c. ber Berwaltung ber mahrenb bes Rrieges gemachten neuen Schulben burch bas britte Komite ber Stanbe\*).
- Entzogen murben ihnen:
- a. bie Aufficht und Berwaltung bes Lanbarmenwesens über ben größten Theil ber Kurmart \*\*). Nach bem §. 6 ber Berordnung vom 26. Dez. 1808 \*\*\*) follte biefe Berwaltung zur furmartischen Regierung übergeben. Die Stände protestirten zwar hiergegen, murben aber abschläglich beschieben, und machte bie turmartische Regierung am 19. Oft. 1810 +) nach einer speziellen Anordnung ber höhern Behörben befannt, bag bie Uebernahme biefer Geschäfte am 1. Nov. 1810 ftattfinden würde. Der bamalige Deputirte bei ber Landarmenbirekzion, Major v. d. Marwit-Fredersdorf ++),

<sup>\*)</sup> f. 2. 28., Bb. 2, fünften Abschnitt ben Umfang biefer Ber-

<sup>\*\*)</sup> f. 1. 20., vierten Abschnitt, S. 178-184 unter 5 B bas Berbaltniß biefer ftanbifchen Berwaltung vor 1806.

<sup>\*\*\* )</sup> f. Gesetssammlung von 1806-1810, Rr. 63, S. 466.

<sup>†)</sup> J. Spen. Ztg. 1810, Nr. 128, S. 2, auch 2. B., Bb. 2, S. 448. 11) f. bas Leben bes Generallieutenants v. b. Marwit, 1852, Bb. 1, S. 479 und Bb. 2, S. 274. 3m erften Banbe ergablt berfelbe, wie er ben Schlüffel ber Lanbarmentaffe 13 Jahre an fich behalten habe, und folde bem erften Landtage ber Rurmart bei beffen Bufammentunft im Jahre 1824 als ein Bahrzeichen fibergeben, bag beffen Gigenthum baran noch in rechtlicher hinficht erhalten fei. Auf ben Antrag biefes Landtage hatte ber König mittelft Landtageabschieb vom 17. Aug. 1825 bestimmt, daß unter Oberaufficht ber Staatsbeborben bie ftanbifche

erklärte bem zur Uebernahme ber Geschäfte ber Landsarmenbirekzion von ber kurmärkischen Regierung ab-

Lanbarmenbiretzion wieber bergeftellt werben folle. Unterm 20. Mai 1828 machte ber Oberpräfibent v. Baffewit bies, sowie bas Regulativ, auch bie provisorische Geschäfteinstrutzion für bie ftanbische Lanbarmenbiretzion und bie beshalb am 5. Marg 1828 erlaffene Rabinetsorbre hiernach war bem Bigepräfibent Bottcher als koniglichem befannt. Rommiffarius bie Aufficht und Kontrolle liber bie Diretzion in lanbespolizeilicher Beziehung übertragen, ber Generallieutenant v. b. Marwit aber nach ber Bahl ber Stanbe jum Direktor ber Lanbarmenbirefzion bestätigt worben; f. Amteblatt 1828, St. 22, S. 115. Die Uebergabe fant am 1. Juli 1828 statt, und brachte bie Regierung bies am 4. Juli 1828 zur öffentlichen Renntniß; f. Amteblatt 1828, Stud 28, S. 157. Bor ber Uebergabe fchrieb ber v. b. Marwit bie nachftebenben, in seinem Leben (Bb. 1, S. 479) verzeichneten Borte:

"Setzt hat mich ber Lanbtag wieber jum ersten Landarmendirektor gewählt. 3ch werbe also bas geraubte Eigenthum ber Stände wieder in Empfang nehmen, bas Landarmenwesen wieder einrichten und die Probinz von Bagabonden säubern; benn unter ber jetz 17jährigen Berwaltung ber Regierung find die Gelber zu andern Zweden verwandt worden und beinahe nicht mehr ersaubt gewesen, einen Bagabonden auszureisen und ihn in das Landarmenhaus abzuliefern. Dies wird nun wieder eine tilchtige Arbeit sein. Ich werde suchen, die Sache in Ordnung zu bringen, und bann den unangenehmen Posten wieder abgeben."

Diese Borftellung bes b. b. Marwit war jeboch eine irrige. Der Berfaffer bieses Bertes tann aus eigener Biffenschaft versichern, bag bie Regierung biese Borwurfe nicht verbiente und fie sich für biese Anstalten stets besonders interessistete.

- 1. Die Regierung sibergab im Jahre 1828 die Landarmen-Anstalten, welche sie 1810 von den Ständen mit einer Schuldenlast und mangel-haftem Inventario übernommen (s. deshalb kurmärkisches Regierungs-amtsblatt 1812, Stück 13, S. 127—130 über den Zustand der Landarmen-Anstalten von 1809—1811 und das 2. W., Bd. 2, S. 441—448) den Ständen mit einem Kapitalvermögen von 25,000 Thir. und einem guten Inventario (s. deshalb die Bekanntmachung der Regierung über die Berwaltung und den Bermögenszustand dieser Anstalten im Jahre 1827, am 2. März 1828, im Amtsblatt von 1828, Stück 11, S. 49—51.
- 2. Die Belanntmachung ber Regierung vom 12. Rob. 1825 über ben Zustanb bes Lanbarmenwesens von 1823 und 1824 (s. die Beilage zum Amtsblatt von 1825, Stild 47, S. 1, Ar. 1) zeigt, wie eifrigst bie Regierung bestrebt war, die Aufnahme von Bagabonben zu erleich-

gefanbten Regierungsrath v. Bärensprung, daß er ihm die Geschäfte und Bestände der Laudarmendirektion nicht übergeben, die Schlüssel der Kasse auch an sich behalten wirde. Der v. Bärensprung ließ darauf durch einen Schlosser den Landarmenkasten in Gegenwart des Rendanten eröffnen, und nachdem die darin bestudichen Bestände nach dem Kassenabschluß richtig besunden worden, den Kasten nebst Inhalt, sowie die Registratur 2c. der Landarmendireksion nach Botsdam zur Regierung bestördern.

b. Die Berwaltung ber Marsch= und Molestienkasse wurde unnöthig (s. S. 255 zu 3), jedoch von den Landsräthen erst später abgewickelt \*).

tern und zu beförbern. Dem Berfasser bieses Berts ift auch nicht erinnerlich, bag wegen verweigerter Aufnahme von Bagabonden Beschwerben eingegangen wären. 3. Im Landarmenhause bei Strausberg war eine Kinderbewahr-

anstalt eingerichtet, worin sich Enbe 1827 an Kindern von Bettlern, Bagabonden 2c. 116 befanden, für welche eine besondere Elementarschule eingerichtet war. Bor der Uebernahme der Anstalt äußerte der v. d. Marwig dem Berfasser dieses Wertes gesprächsweise, daß diese Einrichtung eine unnöthige und den Reglements der Anstalt nicht gemäße sei, worauf ihm erwiedert wurde, daß, wenn er nähere Kenntnis von diesem Institut genommen, er sich für dasselbe gewiß interessen würde, und empfahl der Berfasser dasselbe seiner besondern Fürsorge. Daß die Regierung die Fonds der Anstalten nie zu andern, den Reglements berselben nicht entsprechenden Zwecken verwandt, ergiebt sich schon aus ben in den Amtsblättern bekannt gemachten jährlichen Abschüssen.

Daß übrigens ber Generallieutenant v. b. Marwit über ben Zuftanb ber Berwaltung unter ber turmärlischen Regierung sich geirrt hatte, hat berselbe bem Bersaffer bieses Bertes, nachbem er bie Berwaltung übernommen unb einige Zeit geführt hatte, selbst eingestanben. Er faßte überdies eine besondere Liebe für diese Erziehungsanstalt ber Linder und den Schulunterricht derselben, dem er bei seiner Anwesenheit im Landarmenhause bei Strausberg stets beiwohnte.

\*) f. 1. B., Rachweisung 4 zu c 8, bie beshalb erhobene jährliche Summe von... 21,742 Thir. 1 Gr. 21/2 Pf. Herzu trug die Altmark bei ........... 6,033 - 22 - 61/2 wonach für die übrigen Kreise der Kurmark

c. Die Kontrolle, welche die Stände über die vom Staat bem kontribuablen Stande zu zahlenden Bergütisgungsgelber für gelieferte Fourage ausübten, hatte gleichfalls nach S. 253 aufgehört.

Außer ben vorbemerkten Gegenständen hatte die kursmärkische Ritterschaft noch 2 Berwaltungen; bies waren

- I. bas ritterschaftliche Pfanbbriefinftitut \*);
- II. bie Shpothekenregistraturen zur Bearbeitung ber Shpothekenangelegenheiten ber Rittergüter \*\*) unter Oberaufsicht bes Kammergerichts.

Zu I. Die Berwaltung bes Pfanbbriefinstituts verblieb ber Ritterschaft in ber bisherigen Art, und wurden die Pfandsbriefzinsen in den Jahren 1809 und 1810 pünktlichst bezahlt\*\*\*), auch im August 1810 die neuen Zinskoupons für 1811—1814 ausgegeben.

Im Jahre 1820 kam nach ber Aufhebung bes Krebitwerks ber kurmärkischen Landschaft ber engere Ausschuß bes
ritterschaftlichen Krebitwerks von ber Kur- und Reumark beim
Könige am 22. Nov. 1820 ein und bat, die nach ber Kabinetsordre vom 2. Okt. 1777 bemselben auf die Städtekasse
angewiesene Anleihe von 100,000 Thr. zu 4 Prozent Zinsen,
nebst den rückftändigen Zinsen zu schenken. Hierbei bemerkten
sie, daß mittelst Kabinetsordre vom 22. Dez. 1784 die Zinszahlung von diesem Kapital bis zum 22. Dez. 1791 erlassen
sei, von da ab aber bis hierher keine Zinsen bezahlt wären.

Diese Summen werben noch jetzt in ben Kreisen erhoben umb zu ben Kreiskommunalbebürsniffen verwandt, wenngleich ber Staatskanzler v. Harbenberg unterm 8. Febr. 1813 angeordnet hatte, daß die fernere Erhebung berselben wegfallen müffe; s. im Lagerhausarchiv die staatstanzlerische Registratur: Marsch- und Wolestienkassen, Fach VIII, Nr. 1, 1811 — 1813.

<sup>\*)</sup> f. biefe Berfaffung vor 1806 im 1. 2B., S. 174-176.

<sup>\*\*)</sup> f. biefe Berfaffung vor 1806 im 1. 28., S. 169 u. 170.

<sup>\*\*\*)</sup> s. beshalb die erlassenn Belanntmachungen in der Spen. 3tg. für 1809 Rr. 10, S. 1 und Rr. 88, S. 2, für 1810 Rr. 12, S. 2 und Rr. 88, S. 2.

hierauf erließ ber König nachstehenbe Rabinetsorbre vom 4. Juni 1821 \*) an ben Staatstangler v. harbenberg:

"Ich habe auf Ihren Bortrag über bas Gesuch ber Deputirten zum engern Ausschuß bes tur- und neumärkischen Pfandbriefinstituts wegen Erlasses des aus der Städtetasse erliehenen Kapitals von 100,000 Thir. und der davon rudttändigen Zinsen beschlossen:

Dem Krebitinstitut die sämmtlichen Zinsen zu erlassen und demselben zu gestatten, daß es die Zahlung des Kapitals in kur- und neumärkischen ständischen Obligazionen, vom 1. Jan. d. 3. zinsbar, leisten könne. Diese Obligazionen sollen jedoch nicht zur Hauptverwaltung der Staatsschulden eingezogen, sondern bei der vorliegenden Berichtigung des kur- und neumärkischen Provinzial-Kriegsschuldenwesens denjenigen kleinern Städten zur Hüsse gegeben werden, die durch die Ereignisse der Zeit am meisten gelitten haben. Ich überlasse Ihnen nach der vom Ministerio des Innern dieserhalb zu ertheilenden Auskunft das Erforderliche zu bestimmen.

Dem fur- und neumärkischen Kreditinstitute will 3ch zu seiner Erleichterung vom 1. Jan. d. 3. ab die Zinsen erlassen, die dasselbe jährlich mit 2 Prozent von dem Einrichtungskapital der 200,000 Thir. bezahlen muß. Bon den

<sup>\*)</sup> Die sämmtlichen Berhanblungen befinden sich im Archiv des Lagerhauses, St. R. geheime Registratur: Kurmärkische Landschaft von 1820 u. 1821, Bol. III, Fol. 128—158. Zugleich erziebt sich aus diesen Aften, daß Iohanni 1820 vom Areditverein nur ausgegeben waren: 6,296,550 Thir. Pfandbriese, woraus zu entnehmen, daß damals nur ein kleiner Theil der kur- und neumärkischen Rittergliter dem Spstem beigetreten war. In diesen Aften besindet sich ein sehr lesenswerthes Promemorium nebst zwei Beilagen vom Geh. Staatsrath Stägemann unterm 6. Jan. 1821, Fol. 134—140, worin er sich über die damaligen Kassenderhältnisse dieses Kreditwerts ausläst und zugleich nachweist, daß alle ritterschaftliche Bereine im Staate zu ihrer Einrichtung 200,000 Thir., jedoch ohne Zinszahlung, erhalten hätten. Rach dieser Auseinandersetzung und von ihm darauf gegründeten Borsschlägen ist vorstehende Kabinetsordre erlassen worden.

seit 1806 rücktändigen Zinsen dieses Kapitals soll das Institut ein Geschenk von 20,000 Thir. zum Ankauf eines Geschäftshauses erhalten, der übrige Theil der Zinsen soll an die Hauptverwaltung der Staatsschulden baar eingezahlt werden.

Berlin, ben 4. Juni 1821.

Friedrich Wilhelm."

Hierauf wurde vom Staatskanzler v. Harbenberg bas Erforberliche veranlagt und ausgeführt.

Zu II. Die Verwaltung der Hypothekenregistraturen übernahm bas Kammergericht theils schon im Jahre 1810\*). Die Beranlassung hierzu gab ein Bericht bes Kammergerichts= raths Einbeck vom 31. Jan. 1810, bem eine Untersuchung bes Spothekenwesens ber v. Marschall'schen Güter übertragen war, bei welcher fich große Mängel herausgestellt hatten, weil bas mittelmärfifche Ritterschafts - Regiftraturpersonale seine Pflichten nicht erfüllt hatte. Der Justigminister Behme beantragte hierauf beim Könige, bag bie Berwaltung bes Sprothekenwesens, die blos in ben Marken noch existirte, aufgehoben und bem Kammergerichte übertragen werben möchte. Mittelft Rabinetsorbre vom 8. Febr. 1810 genehmigte bies ber König. Die kurmärkische Landschaft proteftirte zwar am 16. Febr. 1810 hiergegen und wendete sich an ben Oberpräsibenten Sad mit ber Bitte um Schutz und Das Rammergericht blieb jedoch bei seiner Berfügung steben, und auf eine Beschwerbe ber Landschaft an bas Justizministerium erfolgte gleichfalls am 23. Febr. 1810 eine abschlägliche Antwort. Auch ber Oberpräsibent Sack erhielt auf seinen Bericht an bas Ministerium bes Innern am 28. März 1810 ben Bescheib, daß bie Auflösung ber fur- und neumärkischen Ritterschaftsregistraturen von bemfelben nur gebilligt werben konnte. Der Landrath v. Pannewit, als erfter Borftand ber mittelmärkischen Sphothen=

<sup>\*)</sup> f. in biefem Werte britter Abschnitt B, Rr. 15, S. 161.

regiftratur, hatte fich veranlagt gefunden, ben Landrentmeifter Müller am 5. April 1810 anzuweisen, die Sphothekenbucher und Alten ber mittelmärkischen Spoothekenregistratur nicht an bie königlichen Kommissarien abzuliefern, bas Rammergericht verwies ihm jedoch am 8. April 1810 bieses Berfahren und eröffnete ibm, bag, wenn er und ber Müller bie bom Ronig bestimmten Anordnungen nicht punktlich befolgen wurden, es ihn zur fisfalischen Untersuchung ziehen laffen werbe. Uebernahme verzögerte sich noch bis gegen Ende Mai 1810. Die Rammergerichtstommiffion forberte am 24. Dai ben Müller zum letten mal auf, die Uebergabe zu bewirken, belegte, ba biefer ohne Zustimmung ber Borftanbe ber Ritterschaft bies zu thun ablehnte, am 25. Mai 1810 bie fammtlichen, sowohl alten als neuen Sppothekenbücher, Scheinbücher und Grundakten mit Beschlag und ließ fie aus bem Landschaftshause zum Kammergericht abführen. Nur bie Generalatten und die von den jährlichen Bafallentabellen wurden zurückgelaffen. Die beiben Minister bes Innern und ber Juftig theilten bies bem Oberpräsibent Sac am 15. Juni 1810 mit und bemerkten, daß ber Transport ber Landbücher und Grundatten nach bem Rammergericht, behufs ber unverzüglichen Revision berselben und zur Abwendung ber aus ber bisberigen beispiellofen Unordnung zu beforgenden Gefahr, burchaus nöthig gewesen. Ebenso eröffneten sie bem Oberpräfibenten Sad auf feine Anfrage vom 30. Juni 1810 an ben Juftizminifter, daß das Kammergericht ganz richtig in diefer Angelegenheit verfahren habe; auch ersuchte fie ihn, alle weitern Unterhandlungen mit ben Ständen ober beren Deputirten, bem Lanbrath v. Bannewig, zu vermeiben, ba biefen tein Wiberspruchsrecht in ber Sache zugestanden werben fönne.

Die Landrathe ber Mittelmark als Direktoren bes mittelmarkischen ritterschaftlichen Hopothekenwesens kamen hierauf am 8. Juli 1810 birekt beim Könige ein und setzten auseinander:

1. Die ihnen anvertraute Führung bes Hppotheken-

wefens gehöre zu ben wichtigften Rechten ber ritterschaftlichen Stänbe ber Rurmart.

2. Sie sei auf die Lehnskonstituzion vom 1. Juni 1723 gegründet, und ihnen dadurch und durch die Lehnsasseturazion vom 30. Juni 1717, §. 10 vertragsmäßig dahin zugesichert worden:

baß sie ein Lanbbuch einführen, solches im Landhause aufbewahren und die Offizianten zu der Geschäfts-führung bestellen könnten.

- 3. Hiernach sei bie mittelmärkische Hypothekenregistratur selbständig von den Ständen eingerichtet und habe bis zum Jahre 1770, ohne einer Oberaufsicht von Seiten des Landes-justizkollegii unterworfen zu sein, sich erhalten.
- 4. Bon dieser Zeit an habe das Justizministerium bem Kammergericht eine Oberaufsicht übertragen, jedoch in den Restripten vom 14. Juli 1788 und 16. Febr. 1789 die stänsdischen Rechte anerkannt und diese Oberaufsicht nur auf die Geschäftsführung beschränkt.
- 5. Durch die Hppothekenordnung vom 20. Dez. 1783 habe das landschaftliche Hppothekenwesen keine Aenderung erlitten, vielmehr hätten Se. königliche Majestät Friedrich II. in dieser Tit. II, §. 48 bestimmt, daß, wenn bei den landsschaftlichen Kollegien der Kurs und Neumark spezielle Einrichtungen oder Vorstellungen zur Erreichung des Endzwecks erforderlich wären, so behielten Allerhöchstdieselben es sich dor, nach vorgängiger Vernehmung der Kitterschaft erst das Nöthige darüber sessischen zu lassen.

In biefen Rechten ber Ritterschaft sei bisher nichts geänbert worben, bennoch habe bas Kammergericht, ohne baß sie bisher gehört worben wären, unterm 8. Febr. 1810 eine Kabinetsorbre ausgewirkt, wonach ber Landrentmeister Müller von seinem Aufseheramte über die mittelmärkische ritterschaftsliche Registratur suspendirt, solche mit Beschlag belegt und beren Berwaltung einer besondern Kommission andertraut worden sei. Auf alle Borstellungen der Landschafts- und der Ritterschaftsbeputirten bei den obern Staatsbehörden, sie in

ihren Rechten nicht zu ftören, waren sie abschläglich beschieben worben, und am 25. Mai b. 3. habe bas Kammergericht sich ber Hppothekenbücher, ber Aften und bes Landbuchs bemächtigt, auch solche ins Lokal besselben bringen lassen.

Der Schluganirag an ben Ronig ging babin:

- a. bag bie Bücher und Aften nach bem Lanbhause zurudgebracht und ihnen übergeben werben möchten;
- b. auch ihnen die Berwaltung des Hopothekenwesens bis bahin ungestört verbliebe, daß die Ritterschaft über die Beschwerden des Kammergerichts gehört worden und der König eine Entscheidung darauf getroffen habe.

Der König erließ barauf die Kabinetsorder vom 1. Aug. 1810\*), wonach er das Verfahren des Kammergerichts als angemessen billigte und bestimmte, daß nicht nur die mittelmärkische Hypothekenregistratur künstig zur Verwaltung des Kammergerichts gehören, sondern daß auch die übrigen Hypothekenregistraturen der Priegnit, Uker- und Neumark mit den Obergerichten der Produzen berbunden werden sollten. Das Kammergericht brachte diese Bestimmung am 13. Aug. 1810\*\*) zur allgemeinen Kenntniß. Hierauf ließ der Justizminister d. Kircheisen die Beträge der Pensionen der Verwalter der Ritterschaftsregistraturen der Mittel und Renmark ermitteln und wies solche am 5. Aug. 1811 für den Landrentmeister Müller mit 800 Thlr. an.

Die priegnissiche Ritterschafts-Hypothekenbirekzion wandte sich zwar auch am 16. Aug. 1810 an ben König, es ward barauf jedoch keine Rücksicht genommen und solche wie die ukermärkische später aufgehoben \*\*\*). Obschon die rechtlichen Formen nicht beobachtet waren, fand die dem Kammergericht

<sup>\*)</sup> s. ben Inhalt in ber Gesetsammlung von 1806 — 1810, Rr. 125, S. 723.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 105, S. 10.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Amteblatt von 1811, Stild 18, S. 145 bie besfallfige Ber-fügung bes Rammergerichts vom 5. Aug. 1811.

übertragene Berwaltung bes Hopothekenwesens zu jener Zeit boch fast allgemeinen Beifall \*).

Das alte Krebitwesen\*) ber kurmärkischen Stände hatte während ber Besetzung ber Provinz burch seinbliche Truppen von Ende Oktober 1806 bis zum Dezember 1808 einen sehr empfindlichen Stoß erhalten. Die Einnahmen ber ständischen Kassen bestanden:

- a. theils in ben aus toniglichen Raffen ihnen überwiesenen etatsmäßigen Zuschüffen, beren Zahlung von ben französischen Behörben ganz eingestellt warb;
- b. theils in Zinsen von ausgeliehenen Kapitalien, von benen 1807 einige, später bis 1809 aber gar keine eingingen;
- c. theils in ben ihnen überwiesenen Abgaben in ber Pro-

Dieser Kalamitäten ungeachtet, wurden die Zinsen von den landschaftlichen Obligazionen dis zum Mai 1808 pünktlich bezahlt\*\*\*). Da aber damals die Besehung der Provinz auf noch längere Zeit in Aussicht stand †), die sämmtlichen königlichen und ständischen Papiere sowie die Tresorscheine niedrig standen ††) und die Ansicht war, daß sie noch mehr fallen dürsten, endlich die Geldnoth sich allenthalben

<sup>\*)</sup> Wegen Aufhebung ber Filhrung bes Sphothekenwesens ber ritterschaftlichen Gitter in ber Aurmart sinb bie aufgeführten Nachrichten aus ben Atten bes Archivs bes Lagerhauses: Kurmark, Lanbschaftssachen Rr. 1, Bol. II, III u. IV aus 1810 u. 1811 entnommen.

<sup>\*\*)</sup> f. die Entstehung und ben Zustand bes kurmärkischen ftanbischen Krebitwesens bis Oktober 1806 im 1. B., vierter Abschnitt, S. 131 — 159.

<sup>\*\*\*)</sup> Dies geschah aus ben Bestänben ber Kassen, ben einzeln stattgefunbenen Einnahmen, burch eine Anleihe vom Komite ber kurmartischen Stänbe von 22,500 Thir. und burch eine Anleihe von 28,300 Thir. auf ben perfönlichen Krebit ber bamaligen Borsteher ber landschaftlichen Kassen.

<sup>†)</sup> f. 2. 28., Bb. 1, vierter Abichnitt, S. 521-533.

<sup>††)</sup> f., was im 2. 23., 28b. 2, fecheter Abichnitt, S. 361-364 beshalb bemerkt ift.

auf eine sehr beängstigende Weise zeigte, so sahen die in Berlin anwesenden Borsteher aller landschaftlichen Kassen, unter Zustimmung des zweiten königlichen Kommissaril Großkanzler d. Goldbeck, sich genöthigt, am 10. Mai 1808\*) öffentlich bekannt zu machen, daß die vom Mai 1808 an sälligen Zinsen der landschaftlichen Obligazionen nicht mehr gezahlt werden könnten, was denn natürsich ein Fallen dieser Papiere, welche dis dahin für sehr sicher gehalten worden, veranlaßte.

Rachstehende Angaben über die Lage der Schulden des kurmärkisch sandschaftlichen Kreditwesens im Frühjahr 1809 sind aus den Angaben der landschaftlichen Berordneten, welche diese dem Oberpräsidenten Sack am 8. April und 24. März 1809 einreichten, und die derselbe an den Minister v. Altenstein am 14. April und 7. Juni beförderte, entsnommen \*\*).

- a. Der Staat schulbete ber Lanbschaft beim Ausbruch bes Krieges im Di- Thir. Gr. Pf. tober 1806 an Kapitalien . . . . 1,709,282 18 —
- c. Außerbem verschulbete die Generalakzisekasse für die Jahre 1806 — 1808 an Vergütigungsgelbern auf Mahlzinse 64,127 9 1 so daß die Landschaft zusammen . . . 288,885 5

vom Staate zu forbern hatte \*\*\*).

Aus einem anbern Bericht ber kanbschaftsverorbneten vom 12. Mai 1809 ergab ber Etat ber 4 lanbschaftlichen

<sup>\*)</sup> f. 2. 28., Bb. 2, fiebenter Abschnitt, S. 697 und Spen. Zig. 1808, Rr. 59.

<sup>\*\*)</sup> Das hier nachstehend Aufgeführte ift aus ben Atten bes Archivs bes Lagerhauses: Lanbschaftssachen, Rurmart, Rr. 1, Bol. I bis V von 1807 bis Enbe 1811 entnommen.

<sup>\*\*\*)</sup> f. biefe Alten, Bol. I.

Kassen für Michaelis 1808 und 1809, mit Weglassung ber Beiträge ber Altmark und bes Kottbuser Kreises, sowie ber biesen beiben Kreisen geleisteten Ausgaben\*), Folgenbes, und zwar:

| *) Die Ausfälle burch Abtretung ber Altmark und bes Kott-<br>bussichen Kreises betrugen nach Bol. II ber vorangezogenen Akten,<br>Beilage E bes Berichts der Lanbschaft vom 12. Mai 1809, nach einem<br>sechsjährigen Durchschnitt von Quasimodogeniti 1801—1806.<br>an hiervon ab blieben<br>Einnahmen bie Abministra- Ausfälle |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thir.Gr.Hf. Thir.Gr.Hf. Thir.Gr.Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1. Für bie Altmart                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| an Shof von ben altmärfifden                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rreisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| an neuem Biergelbe von 10 alt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| martischen Stäbten 6,023 23 4 2,446 4 6 3,577 18 10                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ber gefammte Ausfall ber Alt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| mark betrug13,932 7 — 3,247 15 6 10,684 15 6                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. Kir Kottbus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| an Shoß jährlich 831 19 6 105 — 726 19 6                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ber gange Ausfall betrug baber 14,764 2 6 3,352 15 6 11,411 11 -                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. Die altmärkischen 10 Stäbte hatten nach fechs-                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| jährigem Durchschnitt noch an bie Stäbtetaffe zu zahlen 6,412 5 1                                                                                                                                                                                                                                                                |
| wonach ber gange Einnahme-Ausfall betrug 17,828 16 1                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Die von ber Lanbichaft an bie Altmart                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| jährlich zu leiftenben Summen betrugen:                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| an Zinsen2361 15 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| an Beiträgen zur Justigsalarienkasse bes alt-                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| märkischen Obergerichts 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| an 17 Mühlenbereuter ber 10 Stäbte unb                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| bes platten Landes                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| an Freizinse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| an Besolbeten ber altmärkischen Berord-                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| neten 635 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| an Tantiemen ben Schoßeinnehmern 80 18 5                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| dusammen 3,794 7 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| hiernach betrug ber Ausfall für obgebachte 3 lanb-                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| schaftliche Kaffen 14,029 8 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

3,446 15 4

eine Einnahme eine Ausgabe einen Ueber- einen Ausbei ber Raffe nad nod schuß von fall von Thir. Gr. Pf. Thir. Gr. Pf. Thir. Gr. Pf. Thir. Gr. Pf. a. bes Sufen- u. Giebelicoffes 73,588 3 -80,513 12 4 - - - 6975 9 4 b. bes neuen Biergelbes. 193,960 8 6 100,438 13 6 3528 19 c. ber Mahlzinse 15,150 — — 15,150 --d. ber Stäbtetaffe . . . . . 81,412 7 6 80,078 22 5 1333 9 1 ausammen . . 274,067 19 - 276,181 - 3 4862 4 1 6975 Thir. Zieht man von dem Ausfall ber . . . . . . 6,975 9 4 ben Ueberschuß von ....... 4,862 4 1 ab, so ergab bies eine fehlende Summe

2,113 5 3\*) Birb jedoch von dem Defekt der Schoß-6.975 9 4 ber Ueberschuß bei ber Stäbtekaffe nicht abgezogen, ba aus felbiger, ftreng genommen, eine Uebertragung ber Ausfälle ber gang lanbichaftlichen Schoß- und Biertaffen nicht ftattfinden burfte, fo verblieben nur bie Ueberschüffe ber neuen Biergelberkaffe mit . . . . . . . . . . . . . . . . . **3,528 18** übrig, und bestand ber jährliche Defett

mar. Rach Seite 267 schulbete ber Staat ber Lanbschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,709,282 18 —

Diesen traten noch hinzu:

a. an alten, bom Lanbesherrn ber Land-Latus 1,709,282 18 —

wirklich in ...........

welcher burch bie Abtrennung ber Altmark und bes Rottbusischen Rreises entstanben

\*) Das Einzelne biefer vier Stateresultate ift zu erseben Bol. II

ber vorgebachten Aften, Litt. D, a bis d, und F ber Beilagen.

## Bierter Abichnitt.

| Transport .                                 | Thir. © 1,709,282 |              |
|---------------------------------------------|-------------------|--------------|
| fcaft übertragenen Rapitalien, bie aus      |                   |              |
| ben Intraden berfelben verzinset wurden     |                   |              |
| Thir. Gr.Pf.                                |                   |              |
| 1. auf ben Schof 16,777 8 -                 |                   |              |
| 2. auf bas neue Bier-                       |                   |              |
| gelb 114,893 9 8                            |                   |              |
| find 131,670 17 8                           |                   |              |
| b. an Rauzionstapitalien . 27,993 4 8       |                   |              |
| zufammen                                    | 159,663           | 22 4         |
| Die Lanbichaft hatte baber vom Staate gu    | ,                 |              |
| forbern                                     | 1,868,946         | 16 4         |
| Rapitalien, bie berfelbe regelmäßig zu ver- |                   |              |
| zinsen versprochen hatte.                   |                   |              |
| Rach ben obangeführten vier Ctats für       |                   |              |
| 1808/9 stellte fich bas Soll und Haben      |                   |              |
| ber königlichen und lanbichaftlichen Kaffen |                   |              |
| gegen einander für biefes Jahr in folgenber |                   |              |
| Weise:                                      |                   |              |
| 1. Der Staat hatte ju gablen an Binfen      |                   |              |
| Thir. Gr. Pf.                               |                   |              |
| ber Schoffasse von 10 Ka-                   |                   | - <b>-</b> - |
| pitalien zu 681,858 12 —                    | <b>34,</b> 092    | 22 2         |
| ber neuen Bierzinsekasse von                |                   |              |
| 12 Kapitalien zu 738,424 6 —                | 36,371            | 5 1          |
| ber Mahlzinsekasse von ei-                  |                   |              |
| nem Kapital von 300,000 — —                 | 15,000            |              |
| also an Zinsen                              | 85 <b>,464</b>    | 3 3          |
| wozu noch traten zur Deckung ber Berwal-    |                   |              |
| tungetoften ber Geschäfte ber lettern       |                   |              |
| Rasse                                       | 150               |              |
| zusammen                                    | 85,614            | 3 3          |
| 2. Dagegen mußte bie Stäbtetaffe jährlich   | •                 |              |
| an andere königliche Raffen gablen:         |                   |              |
|                                             |                   |              |

## Die ftanbifden Berhaltniffe.

| a. ber turmartischen Domainentaffe zur Ber-                                       |        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| ftartung bes Bauhulfsfonds für bie tur-                                           |        |         |
| Thir. Gr. Pf.                                                                     |        |         |
| martischen Stäbte 20,140                                                          |        |         |
| gur beffern Besolbung bes                                                         |        |         |
| potsbamschen Magistrats . 1,970 — —                                               |        |         |
| zur bessern Besoldung ber                                                         |        |         |
| turmärtischen Kammer 1,570                                                        |        |         |
| gur Anlegung von Industrie-                                                       |        |         |
| schulen auf bem platten                                                           |        |         |
| <b>Lande</b>                                                                      |        |         |
| find 24,680 — —                                                                   |        |         |
| b. bem Oberkonsistorio für                                                        |        |         |
| bie Schulen 2c. ber Kurmark 5,058 14 2                                            |        |         |
| c. ber Justizsalarienkasse bes                                                    |        |         |
| Kammergerichts 11,113 3—                                                          |        |         |
| d. und an ihr überwiesenen                                                        |        |         |
| einzelnen Pensionairs 2,150 — —                                                   | Thir.  | Gr. Pf. |
| find                                                                              | 43,001 | 17 2    |
| so daß durch bewirkte Kompensazion nur ber Landschaft jährlich zu bezahlen waren. | 42,612 | 10 1    |

in runben Summen

3. Die rlichtanbigen Zahlungen aus königs lichen Kaffen für bie Sahre 1806 n. 1809 an bie lanbschaftlichen Kaffen \*) betrugen

<sup>\*)</sup> hierzu trugen bei:

zu ben alten zu ben nachma-Schulben ligen Schulben Thir. Gr.Pf. Thir. Gr.Pf.

<sup>1.</sup> ber Schoftaffe ..... 671 2 — 68,981 13 10 2. ber Biertaffe .... 4,129 13 6 75,536 22 11 (einfchließlich

<sup>3.</sup> ber Mablainsetaffe - - 15,000 - -1387 Ehr. 14 Gr. 8 Bf. 4. ber Stäbtetaffe ... 8,645 2 5 - - für Koupons).

find 13,445 17 11 159,518 12 9, zuf. 172,964 6 8

.

| 272                                          | Bierter Abschnit  | t.             | •       |             |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|-------------|
|                                              |                   |                | Thir. C | 9r. Pf.     |
| für bie hufen- und G                         | iebelschoftaffe . |                | 94,290  |             |
| für bie neuen Biergeld-                      |                   |                | 203,510 | <b></b>     |
| für bie Stäbtetaffe n                        | ach bem Reze      | ğ von          |         |             |
| 1766 an Bergütigu                            | ngen              |                | 58,200  | <del></del> |
| 0 0                                          | also zusa         |                | 356,000 |             |
| 4. Dagegen erscheint e                       | 8 wahrscheinlid   | , baß          |         |             |
| von den vorbemerkt                           |                   |                |         |             |
| einzelnen Beträge a                          | m 1. Jan. 180     | )9 für         |         |             |
| 2 Jahre rückständig                          | waren, bies g     | ab             | 86,000  |             |
| wonach die landscho                          | ftlichen Raffen   | noch           |         |             |
| von ben königlichen                          | Raffen ungefo     | ihr zu         |         |             |
| forbern hatten                               |                   |                | 270,000 |             |
| Aus ben Ctate ber &                          | andschaft für 1   | 1808/9         |         |             |
| ergab sich hinsichtli                        | d ber S. 269      | auf=           |         |             |
| geführten 276,181                            | Thir. 3 Pf.       | Aus=           |         |             |
| gaben für alle 4 Ro                          | iffen, baß folch  | e nach         |         |             |
| Beilage F bes Be                             | richts vom 12     | . Mai          |         |             |
| 1809 bestanden                               |                   |                |         |             |
| a. an Binfen von alt                         | en Schulben,      | welche         |         |             |
| ber Lanbschaft bei i                         | hrer Uebernahn    | ne bes         |         |             |
| Rreditwerks vom                              | Staate über       | wiesen         |         |             |
| wurben                                       |                   |                | 13,445  | 17 11       |
| b. an Binfen für nachm                       | als gemachte Sc   | hulben         | 159,518 | 12 9        |
| zusammen                                     | an jährlichen     | Zinsen         | 172,964 | 6 8         |
| c. an Landesinstitute:                       | 2                 | thir. Gr.      |         |             |
| 1. aus ber Schoffaffe                        |                   |                |         |             |
| bas furmärtische 28                          |                   | 333 8          |         |             |
| unb an bie Ritterakab<br>benburg a. b. Havel |                   | 400            |         |             |
| benoutig u. v. Duvei                         |                   | 400 —<br>733 8 |         |             |
| O and han manam Wia                          | Ehlr. Gr.         |                |         |             |
| 2. aus ber neuen Bie<br>an bas potsbamiche   |                   |                |         |             |
| senhaus                                      |                   |                |         |             |
| • • •                                        |                   | 666 16         |         |             |
|                                              | -                 | <del></del>    | 1,400   |             |
|                                              |                   | Latus_         | 174,364 | 6 8         |
|                                              |                   |                |         |             |

.

Hierzu traten noch bie von den Bertretern

3,279,980 Thir.

Latus

| Transport 3,279,980 Thir.                                     |
|---------------------------------------------------------------|
| ber Lanbschaft gemachten Schulben von 28,300*) -              |
| fo bağ im Jahre 1809 bie Rapitalschulben zu 3,308,280 Thir.   |
| berangewachsen waren und ben 172,964 Thir.                    |
| Zinsen, noch von bem neuen                                    |
| Schuldkapital 1,415                                           |
| Zinsen zugewachsen, so daß                                    |
| bie Zinsen betrugen 174,379 Thir.                             |
| Bu ben Rudftanben, welche bie Lanbichaft am 1. Jan.           |
| 1809 schulbete, gehörten in runben Summen:                    |
| Thir.                                                         |
| 1. bie rückständigen Zinsen aus bem Jahre 1808 174,379        |
| 2. bie vorbemerkten 10,450 Thir. Leiftungen ju                |
| 3. für 1807, 1808 und eines Theils von 1806 28,740            |
| •                                                             |
| 3. die vorbemerkten Leistungen zu 5. auf ein                  |
| halbes Jahr                                                   |
| 4. und bie vorbemerkten Leistungen zu 6., gleich-             |
| falls zur Hälfte 9,058                                        |
| zusammen ungefähr 226,000                                     |
| Wenn baber ber Staat bie an ihn vorbemerkt                    |
| gemachte Forberung von 270,000                                |
| ju leiften vermögend war, so verblieben ber Lanbschaft 44,000 |
| woburch fie nicht allein bie neu gemachten Schulben bon       |
| 28,300 Thirn. tilgen, fonbern auch die Ausfälle, welche burch |
|                                                               |
| ben Austritt ber Altmark seit bem Tilster Frieden (S. 268)    |
| entstanden waren, bis zu beren gutlicher Regulirung beden     |
| konnte. Leiber besand sich ber Staat aber nicht in ber Lage,  |
| an Zahlung ber Rücktänbe benken zu können. Der Minifter       |

<sup>\*)</sup> Bei der Anwesenheit des großen Ausschuffes im Winter 1808/9 in Berlin hatte derselbe hierliber die Obligazionen, 28 Stild zu 1000 Thr. und 1 Stild zu 300 Thr., zusammen 29 Stild, auf die Biergelbtasse ausstellen lassen. Diese reichte der Oberpräsident Sac am 28. März 1809 dem Könige zur Bestätigung ein, welche auch am 9. Ott. 1809 erfolgte; s. die vorgedachten Atten, Bol. I u. II.

v. Altenftein erkannte auch die rechtliche Berpflichtung bes Staats, die Rüchtande des Staats zu zahlen, nicht an, weil bie frangösischen Behörben vom Oktober 1806 an bis 8. Gept. 1808 bie Einnahmen ber toniglichen Raffen bezogen batten. Inbessen beauftragte er am 29. Sept. 1809 ben Geh. Staats. rath v. Heibebred, mit ben Landschaftsvertretern bie nothigen Abschlüsse hinfichtlich ihrer Forberungen festzusegen, auch für bie Landschaft bie in bem Jahre 1808 nicht bezahlten, S. 278 unter 3. aufgeführten 10,450 Thir. möglichft zu berichtigen. Die Zahlungen an die Lanbschaft für 1809 und 1810 aus ben königlichen Raffen war ber Minister v. Altenstein gleichfalls außer Stanbe zu bewirken, er wies jeboch ben Beh. Staatsrath v. Beibebred an, bie auf ben Mgifeetat gebrachten fixen Ausgaben an bie Lanbichaft ju leiften, wonach er vom Monat Februar 1809 an, monatlich ber Lanbschaft 1879 Thir. 4 Gr. überwies. In beiben Jahren 1809 und 1810 veranlaßte ber Minifter v. Altenstein bin und wieber einige Bahlungen für bie Lanbichaftstaffen aus toniglichen Raffen ju leisten, z. B. an bie S. 272 und 273 aufgeführten Inftitute.

Gern hätten die Lanbschaftsvertreter die laufenden Zinfen ihrer Obligazionen berichtigt, doch war ihnen dies beim Ausbleib der Zinszahlungen des Staats ganz unmöglich und verwendeten fie die Einnahmen, welche fie im Jahre 1809 auch zum Theil im Jahre 1810 beschafften, zur allmähligen Abtragung ihrer dis Ende 1808 gemachten Schuldenrückstände\*), womit sie aber zu Ende des Jahres 1810 noch nicht zu Stande gekommen waren.

Nachbem ber Staatstanzler v. Harbenberg bie Finanzverwaltung im preußischen Staat Anfangs Juni 1810 übernommen hatte, wandten sich bie Vorsteher ber Lanbschaft an

<sup>\*)</sup> f. deshalb die Publikanda der Landschaft in der Spen. Zig. 1809, die Rrn. 13, 48, 56, 68, 95, 120, 122, 138 u. 147, auch Spen. Zig. 1810, die Rrn. 1, 14, 29, 44, 56, 67, 83, 96, 109, 121, 184, 141, 142 u. 149.

ibn mit ber Bitte, sie burch Ueberweisung von Gelbmitteln in ben Stand zu setzen, die für den Staat übernommenen Berpflichtungen zu erfüllen. Der Staatskanzler ließ ihnen auch einzelne Unterstützungen burch bie Finangkommission zu Theil werden und überwies namentlich burch lettere am 21. Juni 1810 ben lanbichaftlichen Raffen vom 1. Juni 1810 ab, monatlich 48,362 Thir. \*), im Uebrigen vertröftete er fie auf die bom Könige zu erlaffenden neuen Gefete gur Bermehrung ber Einnahmen bes Staats. Lettere erschienen in ben letzten Tagen bes Oktober 1810 \*\*) und in ben barauf folgenden Monaten. Nach benfelben follten bie aus Betreibe fabrigirten Betrante mit einer erhöhten Steuer belegt werben. Der Natur ber Sache nach konnten die kurmartifchen Stanbe bie ihnen bis babin überwiesenen Berwaltungen ber Getränkfteuer nicht behalten und hatte ber Rönig im Ebift vom 28. Oft. 1810 über bie neue Konsumzionssteuer unter I, 2, c (S. 33 u. 34) sich babin erklärt:

baß bie lanbschaftlichen Gefälle vom Getränke und Mahlgetreibe nicht mehr in bisheriger Art erhoben werben dürften, daß jedoch die desfallsigen Einkunfte ber landschaftlichen Institute durch die neue Besteuerung nicht gemindert, sondern aus den Staatskassen gedeckt werden sollten.

Nach vorangegangener Berechnung des Chefs der indirekten Steuern im Finanzministerio v. Heidebreck mit den Borstehern der Landschaft, ward den letztern eine Entschädigung durch die Provinzial-Akzisekasse in monatlichen Raten gezahlt, und übernahm der Staat die Zinsemeister und Mühlenbereuter der Landschaft, die er theils pensionirte, theils im Staatsdienste anstellte\*\*\*).

<sup>\*)</sup> f. bie vorgebachten Atten, Bol. II.

<sup>\*\*)</sup> f. in ber Gesetsammlung von 1810 bas Gesetz vom 27. Okt. 1810, S. 24—31 und bie 4 Gesetz vom 28. Okt. 1810, S. 38—39; 49 - 76; 95—97 u. 98 u. 99.

<sup>\*\*\*)</sup> Außer ber Altmart waren in ber Aurmart angestellt: bei ber

Nachbem bies regulirt war, beftimmte ber Staatstangler: bağ vom 1. Jan. 1811 an, zum 1. Juli 1811 unb bann halbjährig die Zinsen von den burch die Landschaft für ben Staat angeliehenen Rapitalien bezahlt werben würben.

Bei bem finanziellen Zustande bes Staats geschah bies leiber weber pünktlich noch vollständig, so daß die Landschaft bie feit 1. Juli 1811 rückständigen Zinsen auch nicht allmählig abzutragen im Stanbe mar.

Außer ben Ausgaben ber Lanbschaft, welche ber Staat nach ben Gesetzen vom 27. und 28. Oft. 1810 übernahm \*),

|                                                 | Thir. Gr. Pf. |
|-------------------------------------------------|---------------|
| gu C, ben 2 Oberginsemeistern                   | 474           |
| au D, ben berliner Afzisebeamten                | 30 — —        |
| an E, ben 54 Binfemeistern                      |               |
| au F, ben 24 Mühlenbereutern                    | 1058 4 —      |
| au G, ben Afzisebeamten in Frankfurt a. b. D. u |               |
| Neuruppin                                       |               |
| au H, an Freibrauen ben Bebienten               | 1299 18 8     |
|                                                 | 5414 11 8     |
| b. an unbestimmten Ansgaben:                    |               |
| Thir. Gr. 9                                     | βf.           |
| m 1 Pranfreiheitsgelber 189 10                  | 6             |

|      |                             | Latus.          | 6048 | 17 | -6 |  |
|------|-----------------------------|-----------------|------|----|----|--|
|      |                             | aufammen        | 6043 | 17 | 6  |  |
|      |                             | find            | 629  | 5  | 10 |  |
| ju 2 | , Gnabenjahresbesolbungen   | <b>225 20 —</b> |      |    |    |  |
| ju S | , Cantieme ber Ziusemeister | <b>220 23 4</b> |      |    |    |  |
| gu . | , Draufteiheitafleiner      | 102 10 0        |      |    |    |  |

Bierfteuer 2 Ober - und 54 Binfemeifter nebft 24 Mublenbereuter, bie mit wenigen Ausnahmen von ber Stabtetaffe burch bie Magiftrats. Erheber ihrer Steuern, auch benutt wurben, baber nach ber Anzeige ber Lanbichaftevorsteher vom 19. Deg. 1810 an ben Oberpräfibenten Sad 84 angestellte lanbichaftliche Unterbeamte außer Aftivität gefett waren; f. Bol. IV ber angezogenen Aften.

<sup>\*)</sup> Rach bem Etat von 1808/9 betrug biese Summe 11,386 Thir. 21 Gr. 2 Pf., und zwar:

<sup>1.</sup> aus ber neuen Biergelbertaffe a. an bestimmten Ausgaben:

ffir Befolbungen nach Eit. VI

entband er bieselbe noch, wie sich aus einem Schreiben bes Finanzministerii an die Landschaft vom 22. Febr. 1812 ergiebt, von verschiedenen Ausgaben, welche zusammen 68,211 Thir. \*) betrugen.

| Thir. Gr. Pf. Thir. Gr. Pf.                                    |
|----------------------------------------------------------------|
| Eransport 6.043 17 6                                           |
| 2. aus ber Stäbtetaffe an Ausgaben:                            |
| nach Sit. II an Freizinse ben Renanbauenben 44 10 9            |
| nach Tit. III an Freizinse ben Geiftlichen,                    |
| Soulbebienten, auch lanbichaftlichen                           |
|                                                                |
| und Zinsebeamten 1264 17 3                                     |
| nach Sit. XIII an Besolbung ben Zinse-                         |
| meistern und Mühlenbereutern 3617 14 —                         |
| nach Tit. XIV an Tantieme für die Schoß-                       |
| einnehmer 416 9 8                                              |
| find 5,343 3 8                                                 |
| also nach Bol. II ber vorgebachten Aften 11,386 21 2           |
| *) f. Bol. V ber vorgebachten Aften.                           |
| Unter biefen 68,211 Thirn. befanben fich bie nachftebenben, in |
| ben Ausgabeetats von 1808/9 aufgeführten Gegenftanbe:          |
| Thir. Gr. Vf. Thir. Gr. Pf.                                    |
| 1. aus bem ber Schoß - und Giebeltaffe,                        |
| bie an bas potsbamiche Baifenhaus gu                           |
| bezahlende                                                     |
| 2. aus bem bes neuen Biergelbes:                               |
| a. die unter I, 1 aufgeführten Summen                          |
| an bas potsbamer Baisenhaus zu 666 16 —                        |
|                                                                |
| b. die unter I, 6, J aufgeführte Besol-                        |
| bung bes Naths ber Oberrechnungs-                              |
| fammer 100 —                                                   |
| finb 766 16 —                                                  |
| 8. ans bem ber Städtekaffe:                                    |
| Tit. I, für bas potsbamsche Waisenhaus 1,000 — —               |
| Tie. IV, an Pensionen 2,150 — —                                |
| Tit. V, jur Berftartung bes Banbulfe-                          |
| fonde ber turmartifchen Stabte 20,140 -                        |
| Tit. VI, an ben Inftigsalarienfonds bes                        |
| <b>R</b> ammergerichts                                         |
| Tit. VII, an bie Ritterakabemie bei                            |
| <b>Branbenburg</b>                                             |
| finb 86,403' 8 —                                               |
| Latus 87,507 8 —                                               |

Hierburch gewann bas alte Rreditwefen ber turmartifchen Stanbe eine gang veranberte Geftalt. Außer ber Erhebung ber hufen- und Giebelschofgefälle beschränkte fich bie Thätigfeit ber Lanbichaft nur barauf, bie vom Staat gezahlten Entschäbigungsgelber und bie Binfen von ausgeliehenen Rapitalien einzunehmen und an bie verschiebenen Intereffenten anszuzahlen.

Demungeachtet sträubten sich bie Stänbe ber Aurmart, bas Rreditinstitut aufzugeben und führten folches, in feiner fehr verkummerten Geftalt, unter vielfachen Gorgen, ba ber Staat von den angeliebenen Kapitalien die Zinsen nicht punktlich abführte, bis zum Jahre 1820 bin. Erst in Folge ber Berordnung wegen fünftiger Behandlung bes gesammten Staatsiculbenwesens \*) ichien bem Staatstangler Fürst harbenberg beffen Aufhebung \*\*) umerläglich. Auf feine

|                                        | Thir. Gr. Pf.    | Thir.Gr.  | βf. |
|----------------------------------------|------------------|-----------|-----|
| 1                                      | 86,403 8 —       |           |     |
|                                        |                  | 1,100 —   |     |
| Tit. VIII, an bie Stabte ber Rurmart   |                  |           |     |
| als Billfe zu ihren Lanbarmenbeiträgen | 5,800            |           |     |
| Tit. IX, an ben potebamer Magiftrat    | 1,970 — —        |           |     |
| Tit. X, ber turmartifden Rammer gur    | •                |           |     |
| Berftartung ibres Befolbungsfonbs      | 1.570            |           |     |
| Dit. XI, berfelben gur Unlegung bon    | •                |           |     |
| Inbuftriefdulen auf bem Canbe          | 1.000 — —        |           |     |
| Dit. XII., jur Berbefferung ber Schu-  | _,               |           |     |
| len in ber Kurmart                     | 5,058 14 2       |           |     |
|                                        |                  | 51,801 17 | 2   |
| fe von bem Staate ber Lanbichaft aufge | •                | ,         | -   |
| en keirugen allein anlammen            | -conscient tens. | 59 897 17 | -0  |

Dief gaben betrugen allein zusammen .......

Außerbem finbet fich noch im Bol. V ber vorgebachten Alten, baß ber Staat bie Binfen von Rapitalien übernommen batte, welche bie Invalibentaffe und bie mufterhaufifche Domainentammer von ber Lanbichaft an forbern hatten, welche über 8000 Thir. beirugen 2c.

\*) f. Gesetssammlung von 1820, Stild 2, Rr. 577, S. 9—18.

\*\*), f. im Archiv bes Lagerhaufes bie Alten bes Staatstanglers v. Barbenberg, bie turmartifche Lanbicaft betreffenb, und zwar, im Bol. I, von 1810-1816 bie Borbereitung biergu, nebft einer Menge Anträge beim Könige erging unterm 17. Jan. 1820\*) auch an die kurmärkischen Stände der Befehl, die Kreditverwaltung der Hauptverwaltung der Staatsschulden, die von ihnen aber erhobenen direkten Steuern dem Finanzminister zu übergeben. Als Kommissarius zur Uebernahme und Uebergabe der kurmärkischen Kreditverwaltung wurde der derzeitige Oberpräsident der Mark Brandenburg, v. Heidebreck, vom Könige ernannt, welcher vom Minister v. Schuckmann am 26. Jan. 1820\*\*) beauftragt wurde,

1. bie turmartische Lanbschaft und bie zu berselbigen gehörigen Unterbehörben und Raffen aufzulöfen;

- 2. bas, was fich auf bie Berwaltung bes Schulbenwefens biefes Instituts bezoge, an bie Hauptverwaltung ber Staatsschulben und bie lanbschaftlichen Abgaben an bas Finanzministerium zu übergeben;
- 3. die Verhältnisse ber landschaftlichen Verordneten und Beamten ber Landschaft näher zu ermitteln und Vorsichläge zu machen, ob sie in den Staatsbienst zu übernehmen oder auf Wartegeld zu setzen oder zu pensionizen wären;
- 4. bie lanbschaftlichen Archive und Kassen, ober sonstige Bestände resp. der Hauptverwaltung ber Staatsschulben und bem Finanzministerio zu übergeben.

Nachbem ber Minister a. D. v. Bog auf eine Bor-

von Gutachten, im Bol. II, von 1817—1820 aber bie Anordnungen wegen Aufhebung bes Kreditwerts, sowie die besfalls stattgefundenen Berhandlungen. Aus den Atten des Ministerii des Innern, siber die landschaftlichen Berhältnisse der Kurmart, vom 4. Febr. 1809—1829 (5 Bol.) ist ersichtlich, daß die Minister v. Altenstein, Graf zu Dohna, Graf Bulow und v. Schuckmann, sowie der Oberprästent Sack sich stets für die unbedingte Aushebung des landschaftlichen Kreditinstituts ausgesprochen hatten; s. Bol. I, II, Fol. 131, und Bol. III.

<sup>\*)</sup> f. Gesetsammlung von 1820, Stild 2, Rr. 578, S. '19—21.

<sup>\*)</sup> f. diesen Auftrag in den Aften des Archivs des brandenburgischen Oberpräsidie: Die Aushebung der turmarkischen Landschaft, AXVII, Spezialia 4, Bol. I, 1820.

ftellung beim Ronige, bie Aufhebung bes Rrebitinftituts aurndzunehmen, am 17. Febr. 1820 abichläglich beschieben war \*), mablten bie Ritterschaften ber einzelnen Rreise ber Kurmart ihre Repräsentanten \*\*), welche am 29. März 1820 fich bireft an ben König wandten und ihm vorstellten, bag er bas landschaftliche Kreditinstitut ohne ber Repräsentanten ber Proving Zuftimmung nicht willfürlich auflosen und bie Stänbe ber Proving baburch jugleich unwirtsam machen könne. Sie trugen barauf an, ihnen, bevor fie außer Befit gefett würden, wozu ber Termin schon am 10. April angesett fei, juvor rechtliches Bebor bei ben Gerichten ju gewähren, und erklarten ichließlich, bag wenn Ge. konigliche Majeftat nicht geruben follten hierauf einzugehen, fie die Rechte ihrer Bollmachtgeber burch Protestazion zu wahren sich verpflichtet Bu biefer Eingabe hatten bie Deputirten noch eine Darftellung \*\*\*) ber, bei Auflösung ber Lanbichaft borzüglich

<sup>\*)</sup> In biefer Kabinetsorbre äußerte ber König sich babin, baß seit 1810 bas lanbschaftliche Institut nur als eine Unterstaatstasse, ba es ans königlichen Kassen seine Einnahmen zur Berwaltung größtentheils empfangen habe, zu betrachten sei, viele Berwaltungskosten verursache, und burch bas Benehmen ber Stänbe, wo solche, burch Nichtbezahlung ber Zinsen vom 1. Mai 1808 an (S. 266), wozu sie verpsichtet wären, bas geringe Interesse an biesem Institute ausgesprochen, und die Sicherheit ihrer Gläubiger gefährbet hätten.

<sup>\*\*)</sup> Diefe maren:

für die Priegnit Rammergerichtsrath v. Bog und Graf Schulenburg-Lenzerwisch;

renzerwich; für bas havelland v. Glim-Lövenberg, v. Brebow-Schwanebed; filr ben ruppinichen und lebufer Kreis v. Quaft-Garz;

für ben oberbarnimichen Rreis Graf Igenplig-Runersborf;

für ben nieberbarnimichen Rreis v. Bulfnig-Prenben;

für ben zauchischen Rreis v. Rochow-Stülpe;

für bie Utermart v. Winterfelb;

für bie froffen - gullichau - und fternbergichen Kreife b. Gerlach-Robrbed.

<sup>\*\*\*)</sup> In ber Geh. Registratur bes Staatstanzlers im Archiv bes Lagerhauses: bie Berhältnisse ber kurmärkischen Landschaft betreffend, befinden sich in Bol. II, von 1818 bis Ende 1820, die Eingabe und Darstellung nebst 18 Beilagen, Fol. 89—144. Jur Bergleichung bes Inhalts ber Darstellung s. gleichsalts 1. B. bis Oktober 1806, S. 113—191: Die ständische Bersassung w. in der Kurmark.

zu berücktigenden Verhältnisse beigefügt, und bemerkten in ersterer beshalb, daß des Königs Majestät daraus entnehmen würden,

baß bie Lanbschaft ein rein ständisches Institut sei, welches mit ben übrigen ständischen Berhaltnissen in ber nachften Berbindung ftanbe,

daß dasselbe auf Berträgen mit dem Landesherrn beruhe, bie nicht einseitig aufgehoben werben könnten,

baß Se. Majestät biese Verträge Höchstselbst burch bie Hulbigungsasselfekurazion bestätigt und bie Fortbauer ber Lanbschaft burch bie Konsirmazion lanbschaftlicher Obligazionen vom 9. Okt. 1809 versichert hätten,

baß die Stände Selbstschuldner und nicht blos Garants ber landschaftlichen Obligazionen wären und mithin nur burch Rückgabe ihrer Schuldbokumente befreit werden könnten,

daß die Gläubiger der Landschaft durch deren Auflösung Nachtheile erlitten,

bağ bie lanbschaftlichen Fonds ein Eigenthum ber Stänbe waren,

baß bie Ueberschüffe bieser Fonds nach alter Observanz, für Landesnezessarien und ständische Bedürsnisse gedient hätten und die Stände daher, bei Aushebung ihrer Schuldverbindlichkeiten, ein Anrecht auf einen Theil dieser Fonds behalten müßten, und daß der Hufen- und Giebelschöf ein angemessenes Acquivalent sein würde,

baß enblich die Vorwürfe, welche ber ständischen Verwaltung, wegen übermäßiger Kosten und mangelhaster Abministrazion gemacht seien, sich aus den Aften berselben widerlegen lassen.

In Verfolg bieser Immebiateingabe suspendirte ber Staatskanzler die Ausführung ber Anordnung vom 17. Jan. 1820 bis zum Eingang des Bescheids des Königs. Dieser erfolgte am 20. April\*) und lautete:

<sup>\*)</sup> f. vorstehende Atten bes Staatstanglers, Bol. II, Fol. 145 u. 146.

"Ich ertheile Ihnen auf die Borftellung, welche Sie für Sich und im Namen einiger anderer Gutsbesitzer der Anrmark wegen der Landschaftskasse bei Mir eingereicht haben, zur Antwort, daß Ich Mich nicht veranlaßt finde, Meine Berordnung vom 17. Jan. d. 3. wieder aufzuheben oder baran etwas zu ändern.

Die Kaffen, welche 3ch zur Vereinfachung bes Geschäfts und zur Ersparniß unnütz verschwenbeter Verwaltungskoften mit einer andern öffentlichen Kasse vereinigt habe, erheben Einkunfte des Staats, nicht Einkunfte der Stände oder einer Korporazion der Ritterschaft und der Städte, sie berichtigen aus diesen Einkunften einen Theil der Ausgaben des Staats, weil die auf der Landschaft sundirten Kapitalien für den Staat angeliehen und Staatsschulben waren.

Die Lanbschaft mar ein ständisches Institut, folange bie Abgaben, bie fie erhob, ber Bewilligung ber Stände beburften. Sobald bie veränderte Organisazion bes Steuerwefens diefe Bewilligung entbehrlich machte, ward fie eine Raffe bes Staats, in beren Berwaltung bie lanbichaftlichen Berordneten nur als Beamte und die Mitglieder bes großen Ausschusses nur als Kuratoren unter Autorität bes Staats einwirkten. Der einzige Grund biefer Einwirkung und ber Einrichtung einer besonbern Raffe, war bas Berhältniß ber Gläubiger. hierin allein mar bas Interesse ber Ritterschaft und ber Stäbte ju suchen, hierauf nur grunben fich bie Rezesse mit meinen Borfahren. Durch bie Berpflichtung gegen bie Gläubiger ward bie Theilnahme ber Ritterschaft und Stäbte an ber Berwaltung ber lanbichaftlichen Raffen bedingt, und diefer Verpflichtung sie gang zu entbinden, habe 3ch um so weniger Bebenken tragen konnen, als fie sich berselben seit den Ralamitäten des Jahres 1806 faktisch selbst enthoben und bie landschaftlichen Gläubiger an bas allgemeine Schidfal aller anbern Staatsgläubiger gewiesen haben.

Der Anspruch ber Ritterschaft an bas Eigenthum ber Banbschaftskasse ist völlig grundlos. Sie hatten sich von selbst bescheiben sollen, daß Einkunfte, die aus Meinem Hobeits-

rechte ber Befteuerung fließen, kein Gigenthum von Unter-

Für die ständischen Verhältnisse ist die Fortdauer der Landschaftskasse iheils ganz entbehrlich, da Ich die Verhältnisse erst besonders festsehen werde, und Jedermann seine Wünsche und Vorschläge zur Besörderung der Wohlfahrt der Prodinz frei an Mich gelangen lassen darf, theils ist es widergesehlich und misbrauchweise geschehen, wenn die Ritterschaft die Zusammenkunst des großen Ausschusses zu fremdartiger Berathung benutzt hat. Ich verweise Sie auf die Verordnung des Kurfürsten Friedrich Wilhelm vom 25. Juli 1683 \*), welche den wiederholten Besehl enthält, a daß keine andern Gegenstände als diesenigen, die das Kassenwesen der Landschaft angehen, bei den Zusammenkünsten des Ausschusses berathen werden sollen ».

Die Fortbauer ber Lanbschaft steht baber mit ben stänbischen Verhältnissen in keiner Verbindung, und nur Uebelwollende können die Aushebung dieser Kasse benutzen, um den Verdacht zu erregen, daß Ich die wegen zeitgemäßer Bildung der Provinzialstände ertheilte Zusicherung nicht erfüllen werde.

Was die bei der Anflösung des landschaftlichen Kaffenwesens zu beobachtende Form betrifft, so verweise Ich Sie an den Staatskanzler Fürsten v. Hardenberg, dem Ich Ihre Borstellung zur weitern Veranlassung und um Sie auf die einzelnen Anträge zu bescheiden, zugesertigt habe.

Uebrigens gebe 3ch Ihnen Meinen ernftlichsten Unwillen über bie Anmagung zu erkennen, mit ber Sie sich unterfangen, Meine, bes souverainen Lanbesherrn, gesetz-

<sup>\*)</sup> In ber nachfolgenden Antwort des Staatskanzlers an die Ritterschaftsbeputirten wird solche als Regulativ-Berfügung bezeichnet. Diese hat der Expedient der beiden Antworten nicht näher bezeichnet, woher er solche genommen. Der Berfasser dieses Werks hat in den Akten des Staatskanzlers: Aurmärkische Landschaft von 1810—1822, Bol. I bis IV, deshalb auch nichts gefunden, so wie solche weder im Thiele, Wöher, Milius noch in d. Rabens Sammlungen sich besindet.

gebende Gewalt in Zweifel zu ziehen, indem Sie die gefetliche Kraft der von Mir fankzionirten und unter Meinem Ramen bekannt gemachten Gesetze von der Berathung mit Meinen Dienern abhängig machen wollen. Ich erwarte, daß Sie fernerhin Ihrer Unterthanenpflicht eingedenkt sein und Sich keiner Berletzung Meines Ansehens, die Ich streng zu ahnden genöthigt sein würde, schuldig machen werden.

Berlin, ben 20. April 1820.

Friedrich Wilhelm."

Am nämlichen Tage erfolgte nach ber Kabinetsorbre auch ber verheißene Bescheib bes Staatskanzlers, worin er bie sämmtlichen Beschwerben und Anträge der Ritterschaftsbeputirten beleuchtete und solche als nicht versassungsmäßig zurückwies\*).

Am 27. April 1820 \*\*) überreichten bie Ritterschaftsbeputirten nachstebenbe Gingabe an ben König:

"Ew. königliche Majestät haben unsern, auf Erhaltung ber kurmärkischen Lanbschaft gerichteten, allerunterthänigsten Antrag nicht zu gewähren geruht. Diesen Allerhöchsten Besichluß werben wir unsern Kommittenten sogleich pflichtmäßig mittheilen.

Der von Ew. königlichen Majestät über eine in unserer Eingabe enthaltene Aeußerung ausgesprochene Unwille hat uns aufs tiefste betrübt und wir halten uns verpslichtet, Allerhöchsteieselben allerunterthänigst zu versichern, wie jebe Aeußerung, welche nicht ben lebendigen Geist für Pflicht, Ruhe und Liebe zum Throne ausspricht, den Gesinnungen unserer Kommittenten wie unsern eigenen durchaus entgegen ist.

Wenn wir in unserer Eingabe bie Verordnung vom 17. Jan. d. 3. nicht als ein Landesgesetz betrachtet haben, so beruhte diese Ansicht auf dem Inhalt der von Ew. könig-

<sup>\*)</sup> f. vorangezogene Aften, Bol. II, Fol. 147-151.

<sup>\*\*)</sup> f. vorangezogene Atten, Bol. II, Fol. 154.

lichen Majestät über bie Einführung bes Staatsraths erlassenen Berordnung, welche in §. 2 zu a festfett:

baß fämmtliche Borfchläge zu neuen ober zur Aufhebung, Abanberung und authentischen Deklarazion von bestehenben Gesehen und Einrichtungen burch ben Staatsrath zu Em. königlichen Majestät Sankzion gelangen muffen.

Ist ber Sinn bieser Berordnung von uns unrichtig ausgelegt worden, so bitten Ew. königliche Majestät wir allerunterthänigst, uns unsern Irrihum zu verzeihen.

In ber unerschütterlichen Gefinnung ber treueften Anshänglichkeit erfterben wir in treuefter Devozion 2c."

In Berfolg ber Kabinetsorbre bes Königs vom 20. April hatte am nämlichen Tage ber Staatskanzler b. Harbenberg ben ritterschaftlichen Deputirten ben vom König verheißenen Bescheib ertheilt, und in solchem ihre Behauptungen, nach seiner Ansicht, wiberlegt\*).

In einer Borftellung vom 27. April \*\*) an ben Staatskanzler Fürsten v. Harbenberg suchten bie ritterschaftlichen Deputirten ihre Rechte theilweise weiter zu vertheibigen und beantragten, baß, wenn ber Staat bie Berwaltung bes kurmärkischen Krebitwerks übernähme, berselbe

- 1. ben jährlichen Ertrag bes hufen. und Giebelschoßes, jur Beftreitung ber ftanbischen Beburfnisse, ben Stanben ber Kurmark überweisen möge;
- 2. bag bie lanbicaftlichen Saufer und Archive ben Ständen berbleiben möchten; und
- 3. daß zum Behuf ber Uebergabe ber Landichaftskaffen an die Staatskaffen, ber große Ausschuß zusammenberufen würde.

Der Staatskanzler Fürst v. Harbenberg erwiederte ben Deputirten auf diese Anträge am 6. Mai 1820 \*\*\*:

<sup>\*)</sup> f. biefen Bescheib in vorbemertten Alten , Bol. II , Fol. 146-151.

<sup>\*\*)</sup> f. vorbemerkte Alten , Bol. II , Fol. 157 — 162.

<sup>\*\*\*)</sup> f. vorbemerkte Alten, Bol. II, Fol. 168-166.

Bu 1, baß, ba biese Stener nur bie Bestimmung gehabt habe, zu ben Schulben ber Lanbschaft und zn ben besfällsigen Berwaltungstoften bes Instituts verwenbet zu werben, solche künftig bem Staate verbleiben müßten und nicht zu andern Zwecken verwenbet werben könnten.

Bu 2, daß von den Häusern des Kreditvereins bei Einrichtung der fünftigen Provinzialstände Gebrauch gemacht
werben könne, was er beim Könige bevorworten werde\*),
wogegen der Anspruch auf das ständische Archiv, soweit es
nicht das Rechnungswesen seit 1704 beträfe, den Ständen
verbleiben würde.

Bu 3, bag er biefen Antrag gurudweifen muffe.

Zugleich gab ber Fürst v. Harbenberg bem Oberprässehenten v. Heibebred von Borstehenbem Nachricht und forberte ihn auf, einen neuen Termin zur Ausschlung bes Preditinstituts anzusetzen.

Dieser bestimmte am 21. Mai 1820, daß am 17. Juni 1820 das Städtekassenhaus in der Leipziger Straße, nebst der Kasse und dem Archiv, und am 19. Juni 1820 das Landschassen, sowie die Hufen-, Giebel- und Schoßkasse und die Biergeldkasse in der Spandower Straße nebst Zubehörungen, sowie die Hufen-, Giebel- und Schoßkasse und die Biergeldkasse nebst deren Archiven, ihm übergeben werden solle, auch theilte er allen Betheiligten solches mit. Der Staatskanzler Fürst Harbenderg sorderte ihn am 25. Mai noch besonders auf, dahin zu wirken, daß zu Ende Juni das ganze Geschäft vollendet sei, damit die Staatsschuldenbehörde die Zinsen von den landschaftlichen Obligazionen am 1. Juli 1820 zahlen könne.

<sup>\*)</sup> Den im Jahre 1823/24 gebilbeten Ständen der Provinz Brandenburg wurde das Landichaftshaus durch den Landidgsabschied vom 17. Aug. 1825 für immer siberlassen. Ueber das Städtekassen-haus verfligte der Staat in der Art, daß solches dem geistlichen Ministerio zum Gebranch siberwiesen wurde; s. die S. 280 augezogenen Aften aus dem Archiv des brandenburgischen Oberpröstbit, Bol. III u. 18.

Die in Berlin anwesenben brei Bevollmächtigten ber Ritterschaft kamen hingegen beim Fürsten v. Harbenberg wieberholt ein und verlangten, daß ber Termin ber Uebergabe ber Schoß- und Biergelbkassen bis dahin ausgesetzt werden möchte, daß die Deputirten ber Kreise und Städte gewählt und mit Bollmachten versehen erscheinen könnten, wurden jeboch am 17. Juni 1820\*) abschläglich beschieben.

Bierauf eröffnete ber Oberprafibent v. Beibebred \*):

A. die Berhandlung wegen Uebernahme ber Stäbte. kasse und bes bazu gehörigen Hauses am 17. Juni 1820, in Gegenwart ber Kommissarien ber Hauptverwaltung ber Staatsschulben, Beh. Oberregierungsrath v. Schüte und Stadtgerichtsbireftor Belit, sowie bes Kommissarius bes Finanzministerii Geb. Regierungerath Rühne. Bon ben zur Beiwohnung aufgeforberten Direftor und ftabtischen Berordneten bei biesem Stäbtekaffeninftitut hatte ber Direktor, Minister a. D. v. Boß, jebe Theilnahme abgelehnt und ber Stadtgerichtsbirektor Bfitzer aus Brandenburg sein Ausbleiben wegen Rrantheit entschuldigt. Bon Seiten ber Stäbtetaffe war baber nur anwesend ber Berordnete ber Stadt Berlin, Beh. Rriegerath Roels, fowie bie Stäbtefaffenbeamten und awar ber Rendant, Hofrath Brandin, Kontroleur Niedling und Ralfulator Betri. Ersterer erklärte unter Borzeigung eines au ihn gerichteten Schreibens bes Magistrats zu Berlin vom 9. Juni 1820, daß er bie Uebergabe nur gestatten folle, wenn ihm nachgewiesen wurbe, bag bie Stabte ber Rurmark wegen ber von ihnen ausgestellten Schuldverschreibungen außer Berbindlichkeit gegen ihre Gläubiger gefett worben. Da ihm jeboch vom Oberpräsibenten v. Heibebreck eröffnet wurde, daß er bie Uebernahme unter einem Bor-

<sup>\*)</sup> f. in ben vordachten Alten bes Staatstanglers im Archiv bes Lagerhauses, Bol. II, wonach Fol. 181 bies die lette Antwort war, welche ben ritterschaftlichen Deputirten geworben. Wegen alles sonft Borgebachten f. die S. 280 bemerkten Alten bes Oberpräfibenten von Branbenburg, Bol. I.

behalt zc. stattfinden zu lassen nicht ermächtigt sei, so erwiederte berselbe, daß er dem Magistrate die vermeintlichen Rechte vorbehalten musse, sich indeß persönlich verpflichtet erachte, dem im Gesetz vom 17. Jan. 1820 ausgesprochenen Befehl zu gehorsamen.

Darauf erfolgte die Uebergabe, und wurde das Städtekaffenhaus der berlinischen Regierung zur einstweiligen Berwaltung, die Gelder, Dokumente, Akten zc. aber den Kommissarien der Hauptverwaltung der Staatsschulden übergeben \*).

B. Am 19. und 20. Juni wurden die Verhandlungen wegen Auflösung der Landschaft und der von diesem Institut abhängigen Kassen, die Schoße, Biergelde und Mahleginseln, im Beisein vorgedachter Ministerialsommissarien, fortgesetzt.

Zufolge ber Bestimmungen bes Fürsten Harbenberg vom 24. Febr., 6. und 29. Mai 1820 sollte bas Institut von ben bei bemselben bamals noch angestellten Verorbneten, Seh. Obersinanzrath v. Winterseld, Geh. Ariegsrath Büsching und Lanbesdirektor v. Arnim-Renensund, unter Zuziehung ber landschaftlichen Beamten, übernommen, auch dem Direktor, Minister a. D. v. Boß, von dem anstehenden Termin Rachricht gegeben und demselben die Theilnahme an der Berhandlung anheimgestellt werden: die Städte und Kreise sollten den damaligen Berordneten Bollmachten zur Uebergabe ertheilen, wenn diese Bollmachten in dem Uebergabetermin aber entweder gar nicht oder nicht vollständig einzingen, so solle dessenungeachtet mit der Uebernahme des Instituts vorgeschritten werden.

Der Minister v. Boß hatte jebe Theilnahme an biesem Auflösungsgeschäft abgelehnt. Der Dombechant v. b. Schulenburg hatte am 24. Jan. 1820 schon seine Stelle als Leiter ber Geschäfte ber Lanbschaft niebergelegt. Die Berordneten

<sup>\*)</sup> f. wegen biefer Uebernahme bie vorangezogenen Aften bes Oberpräsibii von Branbenburg, Bol. II, Fol. 1 — 72:

Büsching und v. Arnim-Neuensund hatten sich durch Krantsein entschuldigt, daß sie im Termin nicht erscheinen könnten. Der Verordnete Geh. Obersinanzrath v. Winterselb hatte sich jedoch mit den Beamten des Instituts, dem Landrentmeister Vogel, dem Landschaftssundischus Krause, dem Buchhalter Hofrath Hegewald, dem Landeinnehmer Kriegsrath Hache, dem Kalkulator Buch und dem Geh. Kanzleisetretair Thiede eingefunden.

Der v. Winterfelb erklärte bem Oberpräsibenten v. Heibebreck, daß in Versolg seiner Versügung vom 21. Mai vom Berordnetenkollegio sämmtliche Kreise und die stimmberechtigten Städte der Kurmark aufgesordert wären, ihre Bollmachten einzusenden. Die Ritterschaft der Neumark hätte in Uebergabe der Schoßkasse gewilligt, wogegen sämmtliche Kreise und Städte der Kurmark keine Vollmachten eingesandt hätten. Die Stadt Berlin und die Deputirten der kurmärkischen Kreise hätten um Aussetzung des Termins gebeten und diesen Antrag,

theils burch bie noch nicht erfolgte Liberazion von ihrer Berbinblichkeit gegen bie lanbschaftlichen Gläubiger,

theils durch die Allerhöchsten Orts eingereichten Borftellungen,

theils burch bas ihnen zu verstattenbe Gehör bei ber Justizbehörbe, motivirt.

Schließlich bemerkte ber v. Winterfeld, daß im Verordnetenkollegio der Landesdirektor v. Arnim dahin sich geäußert hätte, daß die Einberufung des großen Ausschusses
ber Landschaft vor Uebergabe der Kassen und Effekten 2c.
nothwendig sei, der Geh. Rath Büsching (bamals Oberbürgermeister der Stadt Berlin) habe erklärt, daß ohne vollständige Vollmacht und Autorisazion der Kreise und Städte,
die Uebergabe nicht ersolgen könne. Er selbst, als königlicher Verordneter sür die kurmärkischen Domainenämter, würde
zwar dem Allerhöchsten Vefehle Folge leisten, jedoch erachte
er die Liberazion des gesammten Korporis der Stände von
ihrer Verbindlichkeit gegen die landschaftlichen Gläubiger, vor Uebergabe ber lanbschaftlichen Bestände und Effekten, für nothwendig und rechtlich begründet, weshalb er ben Antrag stelle, daß der Oberpräsident v. Heibebreck den heute zur Uebergabe bestimmten Termin aussetzen möchte.

Der lettere ging hierauf, nach ber ihm ertheilten Inftrukzion, nicht ein, und verlangte von bem Berorbneten

v. Winterfelb und ben Beamten bes lanbschaftlichen Instituts bie Uebergabe ber Effekten, Gelber, Akten auch Inventarien, worauf ber v. Winterfelb sich bazu verstand, ihm alle auf bas lanbschaftliche Institut sich beziehende Vermögens = und sonstige Nachweisungen zu übergeben, zugleich aber erklärte, baß er zur Uebergabe ber Gelber, Effekten, Akten und Inventarien nicht ermächtigt sei. Nachdem der Oberpräsident v. Heidebereck die Nachweisungen erhalten, vertheilte er solche unter die Kommissarien des Finanzministerii und der Hantverwaltung der Staatsschulden, wies auch die anwesens den Beamten an, hiernach selbigen die Gelber, Effekten und Akten zu übergeben, welches auch sosort geschah.

Hieranf schloß ber Oberpräsibent v. Heibebred bie Berhandlung, eröffnete jedoch bem v. Winterfelb und ben Lanbschaftsbeamten,

baß mit bem gegenwärtigen Augenblick ihre bisherigen Berhältnisse zu bem aufgehobenen Institut gelöst wären, sie aber verpflichtet blieben, bem Staat jederzeit auf Ber-langen über ihre Berwaltung und Amtsführung Rechensschaft zu geben.

Das Landschaftshaus und alles Inventarium, sowie die von den ministeriellen Kommissarien nicht gleich mitgenommenen Atten stellte der Oberpräsident v. Heibebreck unter Aufsicht des Landrentmeisters Bogel. Die landschaftlichen Siegel
nahm er selbst in Verwahrsam\*).

Bor ber Uebernahme ber Gelber, Effetten ic. bes land-

<sup>\*)</sup> f. bie vorbemerkten Akten bes brandenburgifchen Oberpräfibii, Bol. II, Fol. 75-132, wegen biefer Uebernahme.

schaftlichen Arebitinftitute erschienen bie in Berlin anwesenben Dept tirten ber Ritterschaft ber kurmärkischen Kreise, Rammergerichtsrai v. Bog, v. Quaft-Garz und v. Brebow-Schwanebed und erflarte bem Oberprafibenten v. Beibebred, namens ihrer Bevollmachtige daß sie gegen die heutige Uebergabe und Uebernahme ber Gel und Effettenbeftanbe, sowie ber Papiere, Atten und sonftigen Grunt stude, auch Inventarien bes lanbschaftlichen Arebitinstitute, welch mit bem muthmaglichen Willen bes Königs Majestät nicht übereis Der Oberpräsibent v. Beibebred eröffne stimme, protestirten. ihnen, daß, da sie nicht eingelaben seien, ihnen keine Theilnahn an ber heutigen Berhanblung geftattet werben fonne, munichten fi ihre Ansichten auszusprechen, so möchten sie ihm solche schriftlie übergeben \*).

Das Resultat ber Aufhebung ber turmarkischen ftanbische Lanbicaftstaffen bes Krebitvereins, mit Ausnahme ber Stabte taffe mar nachftebenbes:

Seit bem 1. Jan. 1811 wurde bie Mablfteuerkaffe als aufgelo betrachtet, die Ginnahmen und Ausgaben berfelben finden fich in be fbatern Etate ber anbern ftanbischen Raffen angebeutet.

1. Der Etat ber Schoffasse ergab für die Jahre 1818—1821 🕶

|                                            | Rapita | lien. | 3            | nsen. |     | fonfti<br>bebu | _ |   | Sumn<br>Einnal |      |  |
|--------------------------------------------|--------|-------|--------------|-------|-----|----------------|---|---|----------------|------|--|
|                                            | Thir.  | Gr.   | Thir.        | Gr.   | ₽ſ. | •              | • |   | Thir. C        |      |  |
| eine Einnahme an Rinfen bon                | 714178 | 10    | 25702        | 16    | ĸ   |                |   | , | <b>V</b>       |      |  |
| und an birettem Schoß                      | 112110 | 10 8# | <b>50100</b> | 10    | 0   | 45124          | 5 | 6 | 80832          | 21 1 |  |
| 2. Die neue Bier-<br>gelbtaffe ergab nach  |        |       |              |       |     |                |   |   |                |      |  |
| bem Etat für 1818 –1822***) eine Ein-      |        |       |              |       |     |                |   |   |                |      |  |
| nahme an Binfen bon<br>unb an aufgehobenen | 783324 | 6 ju  | 88096        | 5     | 1   |                |   | 1 | 111963         | 7    |  |
| inbiretten Gefällen                        |        |       |              |       |     | 78867          | 2 | 2 | (111300        | •    |  |
| find an Rapitalien 1                       |        |       |              |       | _   |                |   |   |                |      |  |
| Latus 2,                                   | 894995 |       | 73804        | 21    | 6 1 | 18991          | 7 | 8 | 192796         | 5    |  |

<sup>&</sup>quot;) f. Bol. II ber vorgedachten Aften, Bol. 77. Den Auffat ber brei Deputirten vom 19. 3m iberreichten selbige bem Oberpraftbenten v. helbebred am 8. Juli, weiche benfelben am 13. Ju bem Fürften v. hardenberg einreichte, der bierauf nach seinen vorangezogenen, im Lagerham Archiv ausbewahrten Aften, Bol. II—IV, Hol. 228—233, nicht antwortete.

\*\*) f. ebendaschie, Bol. 97.

<sup>\*\*\*)</sup> f. ebendafelbft, Fol. 103.

293

| Rapitalien.                                                                                         | Zinsen.          | hebungen. Einnahmen.                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                     |                  | . Thir. Gr. Pf. Thir. Gr. Pf.               |
| <b>Transport 2,894995</b> —                                                                         | 73804 21 6       | 118991 7 8 192796 5 2                       |
| ı Zinfen<br>11 an direkten, and                                                                     | 73804 21 6       | }                                           |
| bielten Gefällen<br>konnen also an                                                                  |                  | 118991 7 8)                                 |
| unahmen<br>An Ansgaben hatte zu bezal                                                               | hlen:            | 192796 5 2                                  |
|                                                                                                     |                  | folbungen unb Zusammen                      |
| Rapitalien.                                                                                         |                  | nstige Berwal- an<br>iungskosten. Ausgaben. |
| Thir. Gr.Pf. T                                                                                      | hir. Gr.Pf.Thir. | .Gr.Thir.Gr.Pf. Thir.Gr.Pf.                 |
| 1. bie Schoß-<br>Kr) an Zinsen<br>nangeliehenen. 1,877887 19 4 69<br>1Besolbungen<br>1 Berwaltungs- | 537 28 4<br>780  | 80625 12 1                                  |
| en<br>Die Biergelber-                                                                               |                  | 8778 8 9 )                                  |

5998 8

4624 21

≒a..... de Summe ber Ingaben für beibe trifen beirng bon 2,880082 21 8

ma angeliehenen 1,502695 24 79449 69

Mees) an Binfen

■ Befolbungen a Berwaltungs.

ấn ........

148987 61

m Zimfen . . . . . 18807 12 a Befolbungen . m Berwaltungs. Mcz ..... k lettere beibe

\*) f. Bol. II ber anlett angezogenen Aften, Fol. 98-100.

170697 28 10 8408 5 9

21710 Thir. 17 Gr. 9 Pf.

\*) f. Bol. II ber julest angezogenen Aften, Fol. 104—106.

|                               | Rapi   | italien.          | Эi     | nfen. | Zusammen an<br>Ausgaben. |
|-------------------------------|--------|-------------------|--------|-------|--------------------------|
|                               | Thir.  | Gr. Bf. :         | Eblr.  | Gr. B |                          |
| Ferner waren noch             | •      | • •               | •      |       | , ,                      |
| Schulbforberungen vor-        |        |                   |        |       |                          |
| hanben nach ben Gin-          |        |                   |        |       |                          |
| nahmeetats 1,                 | 447498 | 3                 |        |       |                          |
| Davon wurben Zinsen           |        |                   |        |       |                          |
| erhoben                       |        | 7                 | 3804   | 21 6  |                          |
| Die mehrere Schuld be         |        |                   |        |       |                          |
| trug an Rapitalien 1,         | 43253  | _                 |        |       |                          |
| hiervon bie Zinsen mit        |        | 7                 | 5182   | 8 7   |                          |
| Bu beren Dedung waren         |        |                   |        |       |                          |
| vorhanben an bireften u.      |        |                   |        | _     |                          |
| indireften Bebungen           |        | 11                | 8991   | 78    |                          |
| und verblieben gur Dis-       |        | -                 |        |       |                          |
| position                      |        | 4                 | 3808   | 23 1  |                          |
| Da nun bie Einnahmen          | ber be | iben <b>E</b> tai | ls het | ruaen | 192796 5 2               |
| fo war ber Ueberschuß bei     |        |                   |        | •     | 22098 5 4                |
| hierzu bie zu ersparenben     |        |                   |        |       |                          |
| 4.1.0. 1.1. 0.1 politica en a | , -,   |                   |        |       |                          |

21710 17 9

tungefoften mit .....

gab ben borbemertten Ueberfcuß für bie toniglichen

Da die Erhebung ber Schofgefälle den Kreiskaffen übertragen wurde, fo waren keine Gehälter noch Berwaltungs= kosten erforberlich. Bei Normirung ber S. 292 aufgeführten indireften Gefälle von 73867 Thir. 2 Gr. 2 Bf. waren im Jahre 1811 bie Bebungetoften schon berechnet, baber auch teine neue Befolbungen und Berwaltungstoften erforberlich Was hingegen die Verwaltung ber Aftiv = und Paffivkapitalien ber beiben Raffen, sowie bie babon zu erhebenden und zu bezahlenden Binfen betraf, fo maren bie erftern größtentheils Schulben bes Staats, welche gelöscht wurden, und beforgte die Hauptverwaltung ber Staatsichulben die Berginsung und allmählige Amortisazion biefer Rapitalien. Wegen ber besfallfigen Berwaltung burften nach Lage ber Aften höchstens 3000-4000 Thir. jährlich verwandt sein, baber wenn man von bem vorbemerkten Ueberfcuß ber 43808 Thir. 23 Gr. 1 Pf. die Summe von 3808 Thir.

Raffen von ..... 43808 23 1

23 Gr. 1 Pf. abzieht, noch burch biese Operazion für ben Staat 40000 Thir. als reiner Ertrag erzielt wurde \*).

Bas bie Schoftaffe betraf, fo hatte folde nach bem letitgefertigten Etat für 1813/14 \*\*) eine Ginnahme von 20035 Thir. 9 Gr. 2 Pf., und eine gleiche Ausgabe gehabt, nach ber letten Jahresrechnung von 1818/19 \*\*\*) betrug jeboch die Einnahme nur . . . 17160 Thir. 18 Gr. 4 Pf. wogegen bie Ausgabe gefteigert war zu . . . . . . . . . . . . . . 21698 sodaß solche mit einem Ausfall

4537 Thir. 6 Gr. 1 Pf.

abschloß. Diese Mehrausgabe hatte sich burch mehrere Tobesfälle von Benfionairs icon bei ber Uebernahme biefer Kaffe um 4382 Thir. †) verringert.

Nach Tit. II bis VI ber Ausgaben biefer Rechnung betrugen die Besolbungen ber Berordneten und Beamten bes 9812 Thir. 8 Gr. 6 Pf. bie sonstigen Berwaltungskoften

nach Tit. VII bis XIII aber . . 2939

find 12751 Thir. 22 Gr. -

Hierzu traten noch nach Tit. I bie Zinsen von ben Schulben und die Stipenbien für 67 Beborben mit . . . . . . . . . . . . . 7283 Thir. 11 Gr. 2 Pf. sowie für bie wiebervereinigte

Altmark . . . . . . . . . . . . 1662 

<sup>\*)</sup> Diefer Ueberschuff murbe in ben erfteren Jahren aber nicht erzielt, ba bie Berorbneten und Beamten nicht fammtlich im foniglichen Dienft untergebracht werben konnten und penfionirt werben mußten. Der Minifter a. D. v. Bof jog 3. B. aus biefen beiben Raffen eine Benfion von 1700 Wir. in Golb.

<sup>\*\*)</sup> f. vorangezogene Aften , Bol. II, Fol. 49-55.

<sup>\*\*\*)</sup> f. ebenbafelbft, Fol. 56 u. 57.

<sup>†)</sup> Unter biefer Summe befand fich bie Benfion bes bamals verftorbenen Großtanzlers v. Golbbed mit 2220 Thirn. Der Minifter a. D. v. Boß bezog auch aus diefer Kaffe 1200 Thir.; f. vorbemerkte Atten, Bol. II, Fol. 51 u. 52.

| Bon ben Einnahmen ber Stäbtekaffe wurden vom Oberpra-                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sidenten v. Heibebred                                                                                                                                  |
| a. bem Finanzministerio überwiesen, die Schoß-                                                                                                         |
| abgaben ber Stäbte mit 5687 Thir. 21 Gr. 2 Pf.                                                                                                         |
| und die von bemfelben, vom                                                                                                                             |
| 1. Jan. 1811 ber Stäbtetaffe,                                                                                                                          |
| wegen entzogener Einnahme                                                                                                                              |
| an Mahlsteuer, Blasenzins,                                                                                                                             |
| Arugverlagsgelber und Bür-                                                                                                                             |
| germahl 2c. gezahlten Sum-                                                                                                                             |
| men, welche zum 1. Jan.                                                                                                                                |
| 1820 auf 12000 " — " — "                                                                                                                               |
| festgesett waren.                                                                                                                                      |
| Hierburch erhielt ber Staat eine                                                                                                                       |
| neue Einnahme von 17687 Thir. 21 Gr. 2 Pf.                                                                                                             |
| ju beren Berwaltung er nach Borftebendem feine Berwal-                                                                                                 |
| tungetoften gebrauchte.                                                                                                                                |
| b. Der Hauptverwaltung ber Staatsschulden aber die Kapi-<br>talien überwiesen, welche dem Staat zufielen.<br>Diese betrugen 38250 Thr., welche an Zin- |
| fen gaben 1147 Thir. 12 Gr.                                                                                                                            |
| und 4000 ,, welche an Zin-                                                                                                                             |
| fen gaben 140 " — "                                                                                                                                    |
| zusammen an                                                                                                                                            |
| Kapitalien 42250 Thlr. und an Zinsen 1287 Thlr. 12 Gr.                                                                                                 |
| Die Berwaltungstoften biefer Kapitalien wurden nach Lage                                                                                               |
| der Aften zu 350 Thir. angegeben.                                                                                                                      |
| Die Aufhebung ber Städtekasse gab für ben Staat, ber                                                                                                   |
| über solche schon stets willfürlich bisponirt hatte, nachstehenbe                                                                                      |
| Bermehrung seiner jährlichen Ginnahmen:                                                                                                                |
| a. an direkten und indirekten Steuern                                                                                                                  |
| vorstehende 17687 Thir. 21 Gr. 2 Pf.                                                                                                                   |
| b. von 42250 Thir. Kapitalien an                                                                                                                       |
| Binfen 1287 " 12 " — "                                                                                                                                 |
| zusammen 18975 Thir. 9 Gr. 2 Pf.                                                                                                                       |

| Davon mußten beftritten werben,                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| a. die vorangeführten Zinfen, Sti-                  |      |
| pendien von 7283 Thir. 11 Gr. 2                     | Pf.  |
| und 1662 " 15 " 3                                   | "    |
| sind 8946 Thir. 2 Gr. 5                             | Bf.  |
| b. die vorgedachten künftigen Ber-                  |      |
| waltungskoften 350 " — " —                          | . ,, |
| zusammen 9296 Thir. 2 Gr. 5                         | Bf.  |
| so baß ber Staat, wenn bie Pensio-                  |      |
| naire ausgestorben, auch bie nicht                  |      |
| penfionirten Beamten anberweit un-                  |      |
| tergebracht waren, einen reinen Ge-                 |      |
| winn erzielt hatte von etwa 9679 Thir. 6 Gr. 9      | Bf.  |
| Rechnet man hierzu ben Ueberschuß,                  |      |
| welcher sich burch Auflösung ber                    |      |
| Lanbschaftstaffen nach S. 296 mit 40000 " - " -     | ,,   |
| ergeben burfte, fo betrug ber ganze                 |      |
| jährliche Gewinn                                    | Bf.  |
| ober in runder Summe 50000 Thir. *).                |      |
| Um 21. Juni 1820 berichtete ber Oberpräsibent v.    | Ďei• |
| bebred unter Einreichung ber am 17., 19. unb 20.    | •    |
| aufgenommenen Brotofolle, an ben Fürften Sarbenberg |      |
| ben Minister p. Schuckmann und stellte bem erstern  |      |

ben Minister v. Schudmann und stellte bem erstern bie weitern Anordnungen in biefer Angelegenheit anheim \*\*), worauf berfelbe bie Hauptverwaltung ber Staatsichulben, wegen ber übernommenen Forberungen und Schulben bes lanbschaftlichen Kreditvereins, sowie wegen Bezahlung ber Binsen von lettern, und wegen Penfionirung ober Anftellung ber Beamten mit näherer Anweisung verfah.

<sup>\*)</sup> Die Berwaltungetoften ber Lanbicaft hatten jahrlich betragen: a. hinfictlich ber Schoß - unb Biergelber-

<sup>\*)</sup> f. bie Aften bes Staatstanglers im Archiv bes Lagerhaufes: aber bie Berhaltniffe ber Lanbichaft ber Aurmart, Bol. II, Fol. 186

nen, bie fle von Beamten empfangen

find obenbemertte

700 —

macht 2,493581 2

8628 12 ---

793044 16 8

3,286625 Thir. 18 Gr. 8 Pf.

| Aus einem Bericht ber Hauptverwaltung ber Staats-                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| schulben an ben König vom 28. Mai 1821 *) ergiebt fich:                                                                                      |
| 1. bag bie brei Raffen, bes Schoffes, bes Biergelbes unb                                                                                     |
| ber Mablzinse schulbeten                                                                                                                     |
| a. an milbe Stiftungen und                                                                                                                   |
| tönigliche Behörben 2,201647 Thir. — Gr. 8 Pf.                                                                                               |
| b. an Privatpersonen 1,018163 " 12 " - "                                                                                                     |
|                                                                                                                                              |
| find 3,219810 Thir. 12 Gr. 8 Pf.                                                                                                             |
| c. unter sich selbst abernoch 66815 " 6 " – "                                                                                                |
| zusammen 3,286625 Thir. 18 Gr. 8 Pf. **)                                                                                                     |
| 2. bie Stäbtetaffe hingegen von milben Stiftungen ent-                                                                                       |
| liehen hatte 129166 " 21 " 5 "                                                                                                               |
| find 3,415792 Thir. 16 Gr. 1 Pf.                                                                                                             |
| Werben hiervon abgezogen bie                                                                                                                 |
| obigen 66815 " 6 " - "                                                                                                                       |
| fo betrug die ganze übernom-                                                                                                                 |
|                                                                                                                                              |
| mene Schulb 3,348977 Thir. 10 Gr. 1 Pf.,                                                                                                     |
|                                                                                                                                              |
| -227, worin fich biefer Bericht, nebft ben Prototollen und allen baju                                                                        |
| gehörigen Beilagen befindet. *) f. bie Aften ber Saupwerwaltung ber Staatsiculben I, Gen.                                                    |
| Rr. 5, bie Auflösung ber Lanbichaft ber Aurmart, Fol. 140, und bie                                                                           |
| vorbemerkten Alten bes Fürften v. harbenberg, Bol. IV, Fol. 6-23.                                                                            |
| **) Nach einem Promemorio bes Geb. Finangraths b. Winterfelb                                                                                 |
| bom 14. Sept. 1820, welches bie Hauptverwaltung ber Staatsschulben                                                                           |
| am 14. Oft. 1820 bem Fürften v. Harbenberg einreichte, f. vorbe-                                                                             |
| mertte Alten, Bol. III, Fol. 20—70, ift zu ersehen, bag bie aufgelöste Canbichaft an Rapitalien negozirt hatte, nach Fol. 68, auf bie Fonbs: |
| Thir. Gr. Gold, Thir. Gr. Pf. preuß. Art.                                                                                                    |
| 1. bes Schoffes 1,138538 — " und 255577 3 4 " "                                                                                              |
| 2. bes Biergelbes 279500 - ,, ,, 19900 ,, ,,                                                                                                 |
| 3. ber Mahlzinfe 1,074843 2 ,, ,, 508939 1 4 ,, ,,                                                                                           |
| zusammen 2,492881 2 ,, ,, 784416 4 8 ,, ,,                                                                                                   |
| Hierzu an Kauzio-                                                                                                                            |
|                                                                                                                                              |

und die davon jährlich zu zahlenden Zinsen, da 1/8 der Rapitalien in Golde stipulirt waren, ungefähr 167000 Thir. in preußischem Kourant.

Diese Schuldobligazionen wurden von der Berwaltung der Staatsschulden vom 1. Juli 1820 bis 1. Juli 1836, nach Inhalt der Berschreibungen halbjährlich pünktlich verzinset, auch in den Jahren 1820—1835 mehrere Obligazionen, durch das Loos gezogen, daar eingelöst.

Am 13. Dez. 1835\*) machte endlich die Hauptverwaltung ber Staatsschulben bekannt, daß sie am 1. Juli 1836 sämmtliche noch nicht amortisirte landschaftliche Obligazionen einlösen würde. Dies geschah und beendete sich hierdurch biese Angelegenheit.

Hinsichtlich ber Protestazionen ber kurmärkischen Ritterschaft wegen Auflösung bieses lanbschaftlichen Kreditwerks ist Nachstehendes nur noch bemerkbar:

Die Kreisstände des ruppinschen Kreises brachten beim kurmärkischen Kommunallandtage im November 1826 biese Angelegenheit durch ihren Deputirten v. Hagen-Nakel wieder zur Sprache, worauf der letztere in einem Beschluß vom 21. Nov. 1826 erklärte,

baß bie Sache keine kurmarkische Kommunalangelegenbeit betrafe. Zugleich sprach berfelbe fich babin aus,

beträse. Zugleich sprach berselbe sich bahin aus, wie das ehemals unter dem Namen Kurmärkische Landsschaft zwischen Staat und Ritterschaft auch Städte bestandene Kreditinstitut, sowohl faktisch als auch gesetzlich durch die Berordnung vom 17. Jan. 1820, wogegen alse Vorstellungen fruchtlos geblieben sind, gänzlich aufgelöst sei, daß daher auch alle dabei betheiligt gewesenen Stände von ihren sämmtlichen frühern Verdindlichkeiten unbedingt befreit wären, und ebenso wenig von den Inhabern jener alten kurmärkischen Landschaftss oder königlichen Bankobligazionen, als von den Interessenten

<sup>\*)</sup> j. potsbamiches Amtsblatt 1836, Stild 2, S. 5 u. 6.

ber Bittwenkasse in irgenbeinen rechtsgültigen Anspruch genommen werben könnten. Es sei zwar sehr zu beklagen, daß ein so bündiges Rechtsverhältniß, auf eine allen bestehenden Formen zuwiderlaufende Weise aufgelöst worden; indessen keinen Augenblick zu bezweifeln, daß der Staat die solchergestalt übernommenen Verpsticktungen auf das vollständigste erfüllen werde, und daß bei den Bestimmungen des Gesetzes vom 17. Jan. 1820, §§. 2, 3 u. 4 auch die Gläubiger des ehemaligen Kreditinstituts wegen ihrer Forderungen nichts zu besorgen bätten.

Nach ber Bestimmung bes Ministers v. Schudmann wurde am 27. Dez. 1826 ber bamalige Oberpräsibent v. Bassewitz angewiesen, ben ruppinschen Kreisbeputirten v. b. Hagen zu benachrichtigen, daß ber kurmärkische Kommunallandtag auf die Anträge ber ruppinschen Kreisstände sich für inkompetent erklärt habe, welcher Bescheid auch am 5. Jan. 1827 erfolgte \*\*).

<sup>\*)</sup> f. beshalb 1. 28., vierter Abschnitt, S. 152.

<sup>••)</sup> f. bie vorbemerkten Aften bes brandenburgifden Oberprafibit, Bol. IV, S. 50-52 u. 55.

## Jünfter Abschnitt.

Bon ber Berpflegung ber frangösischen Truppen in ben brei Dberfeftungen, beren Roften und ber Art ber Aufbringung.

Nach bem Traftat vom 8. Sept. 1808 \*) und ber Ber-liner Konvenzion vom 5. Nov. 1808 \*\*) sollten die brei Dberfeftungen Stettin, Ruftrin und Glogan bis jur Begablung ber preußischen Rriegstontribuzion bon ben Frangofen befett bleiben, jeboch nach Abtragung ber erften Balfte ber Rontribuzion bie Räumung von Glogau ftattfinben.

Die Stärke ber Besatzung biefer Festungen mar im Artifel 7 ber erften Ronvenzion bestimmt,

Inf. Art. Ravall. ausammen 600 M. 3300 Mann. für Glogau auf 2500 M. 200 M. für Rüftrin auf 2000 " 600 " 2800 200 " für Stettin auf 3000 " 300 " 600 " 3900

zusammen 7500 M. 700 M. 1800 M. 10000 Mann. Ueber die Art ber Berpflegung biefer Truppen schloß ber Minifter v. Bog mit bem frangösischen Intenbanten

<sup>\*)</sup> j. bas 2. 28., Bb. 1, S. 548-547. \*\*) j. ebenbaselbst, S. 557 u. 578.

Billemanci am 12. Nov. 1808\*) einen Bertrag ab, in bessen erstem Artikel sestgesetzt wurde, daß die einjährige Approvisionirung der drei Festungen für den Belagerungszustand, abgesondert von dem was zur laufenden Verpstegung der Truppen in denselben erforderlich sei, in den Magazinen ausbewahrt werden solle.

Die Approvisionirung verwalteten die Franzosen unter ber Kontrolle der preußischen Behörden; die laufende Berpflegung der Truppen besorgten die preußischen Behörden unter einer sehr beschränkten Kontrolle der Franzosen. Die Bedürsnisse zur Approvisionirung der Festungen für ein Jahr mußte der Preußische Staat, soweit die in denselben im Dezember 1808 vorhandenen Bestände nicht ausreichten, liefern. Ebenso lag ihm die Berpflegung der Garnisonen ob. Nur einige Lazarethbedürsnisse und die Marschssen, nach bestimmten Sähen, hatte Frankreich übernommen \*\*). Der sonstige Inshalt der Konvenzion ist von keinem allgemeinen Interesse.

Ueber die Kosten der Verpflegung setzte der König auf den Antrag des Minister v. Boß durch Kabinetsordre vom 24. Nov. 1808 fest \*\*\*), daß solche vorläufig

für Glogau von der Provinz Schlesien; für Küstrin von der Neumark, mit Ausschluß der Ukermark;

für Stettin von ber Provinz Pommern und ber Ukermark

<sup>\*)</sup> f. bas 2. B., Bb. 2, S. 567 u. 568; bie Konvenzion und Borverhandlungen aber im Archiv bes Lagerhauses, Gen. Invasionsalten von 1808 u. 1809, Nr. 1, Fol. 30—32.

<sup>\*\*)</sup> f. bie Konvenzion vom 22. Febr. 1809, wegen ber Etappen-ftragen 2c., im 2. 28., Bb. 1, S. 568.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Bericht und Rabinetsorbre im Lagerhaus-Archiv, Gen. Invafionsalten bes Oberpräfibenten von 1808—1810, Nr. 3, Bol. I, Fol. 1—7.

aufzubringen seien, eine Heranziehung ber Probinzen Litthauen, Oft- und Bestpreußen jedoch vorbehalten bliebe.

Ueber bie Art und Beise ber Aufbringung bieser Kosten sprach man sich in einer Konferenz, welche ber Oberpräsibent Sack am 27. Dez. 1808 burch ben Kriegs = und Domainenrath v. Balthasar mit Deputirten ber Kammern und Landsschaften von Pommern, der Kur-Neumark und der Stadt Berlin abhiest\*), bahin aus:

- 1. baß biefe Rosten von allen Provinzen bes Staats aufzubringen seien;
- 2. daß die Beiträge der Provinzen nach dem Maßstabe der einzuführenden Einkommensteuer, bis dahin aber, daß diese Steuer ins Leben getreten sein werde, nach der Bolkszahl, wie solche sich bei der Zählung im Jahre 1798 ohne Militair ergeben habe, aufzubringen seien;
- 3. baß bie Bertheilung ber auf jebe Provinz fallenben Quote ber Rosten auf beren Ginsassen, ben Stänben zu überlassen sei;
- 4. baß zur Deckung bes ersten Bebarss im Januar 1809 von Bommern und ben Marken 2c. 200000 Thir. für Küstrin und Stettin vorschusweise aufzubringen wären.

<sup>\*)</sup> f. bie Berhandlungen in ben vorbemerkten Aften, Fol. 18-39. Als Deputirte waren erschienen:

<sup>1.</sup> aus Bommern ber Rammeraffiftengrath Bethe und ber Lanbrath b. Dewig;

<sup>2.</sup> aus ber Neumart ber Kammerbirektor v. Lübemann, ber Landrath v. Eroschke, ber Rittmeister v. Walbow und ber Bürgermeister Tichmann:

meister Tischmann; 3. aus ber Kurmart die Kriegs- und Domainenrathe v. Winterfelb und v. Bassewitz, der Landesdirektor v. Arnim, der Landrath

v. Pannewit, ber Ariegerath Freitag und ber Juftigrath Fritze; 4. aus ben 3 Magbeburgischen Areisen ber Kammerherr v. Gries-

<sup>5.</sup> ans ber Stabt Berlin ber Stabtrath Rud, ein Mitglieb bes Comités ber Stabt Berlin, Beinhanbler Rige, und ber Kriegsund Domainenrath Ragel.

Der Oberpräsibent Sad vertheilte hierauf unterm 10. Jan. 1809 biese vorschußweise aufzubringende Summe in der Art, daß:

- a. Pommern \$29/1000 Theile mit . . . . . 65800 Thir.
- b. die Neumark 179/1000 Theile mit . . . . 35800 "
- c. die 3 Magdeburgischen Kreise 3%1000
- e. und die übrige Kurmark 356/1000 Theilemit 71000 "

aufammen 200000 Thir.

einzuzahlen hatten.

Mit bieser Bertheilung erklärten sich bie Deputirten ber Komities ber Stabt Berlin, sowie ber kurmarkischen und magbeburgischen Kreise, welche unterm Borsitz bes Prasibenten v. Gerlach am 14. Jan. 1809 zusammentraten, einberstanben, und beschlossen zugleich,

- 1. baß bie auf bie Kurmark fallenben 71000 Thir. nach Maßgabe ber Einwohnerzahl im Jahre 1798, bon 158900 Seelen in ben Städten und von 355601 Seelen auf bem platten Lanbe, zu 1/3 auf die Städte und zu 2/3 auf das platte Land zu vertheilen;
- 2. baß bas Drittel ber Städte mit 236662/3 Thlr. nach bem Durchschnitte ber Einwohnerzahl im Jahre 1798 und bem Ertrage ber Afzise im Jahre 1805/6 auf die 68 Städte zu vertheilen.
- 3. Daß die zwei Orittel bes platten Landes mit 473331/2 Thir. nach dem Maßstabe des zweiten Kriegskontri- buzionsausschreiben aus dem Jahre 1807 aufzubringen.

Nach Maßgabe bieser Beschlüsse wurden die Beiträge ber Kurmark bemnächst von der Kammer unterm 27. Jan. 1809 nicht nur für diesen Monat, sondern auch für den Monat Februar ausgeschrieben \*).

<sup>\*)</sup> s. beshalb in ber turmärkischen Polizeiregist. bie Gen. Französ. Festungs-Berpstegungsatten, Fac 8, Nr. 1162, Bol. II, vom

Alle bie beshalb stattgefundenen Berhandlungen reichte der Oberpräsident Sack am 10. Jan. 1809 dem Könige ein, und Abschrift berselben den Ministerien des Innern und der Finanzen. In ersterm Bericht zeigte er zugleich an, daß die Deputirten der Stände aller Provinzen den Bunsch aussgesprochen hätten, er möge die Festungsverpslegungsangelegens heiten und deren Geldgeschäfte unter seiner Leitung behalten und deshalb eine Hauptbuchhalterei und Kasse für diese Gesgenstände einrichten, welche er sogleich in Wirksamkeit gesetzt habe \*).

Die Minister fanden sich veranlaßt, in einem Bericht an den König ihre abweichenden Ansichten barzustellen, und ein Tableau, wie die Festungsverpslegungskoften von den einzelnen Provinzen aufzubringen sein dürften, beizulegen. Der König erließ darauf die nachstehende Kabinetsordre an selbige \*\*):

"Meine lieben 2c. Auf Euern Bericht vom 18. b. M. genehmige Ich die Zuziehung sämmtlicher Provinzen Meines Staats, sowohl zu den Kosten des einjährigen Approvisionements der Festungen Stettin, Küstrin und Glogau und der Berpstegungs = auch sonstigen Bedürsnisse für die französischen Besatungen in diesen, als zu den resp. 3. und 6monatslichen Approvisionementsausgaben für die übrigen Festungen. Dazu soll eine allgemeine Einkommensteuer nach gleichen Grundsäten in der Art, wie solche für Ost = und Westpreußen

Jahre 1809, Fol. 75-85 u. 122-133, unb wegen bes zweiten Rriegstontribuzionsausschreiben 2. B., Bb. 2, S. 47 u. 48.

<sup>\*)</sup> Bur Buch- und Kassenstührung ernannte ber Oberpräsibent Sad ben Kriegsrath Buschins und ben Geh. Selretair Auchenbäder, welche er mit Instruktion versah. s. im Lagerhausarchiv, Gen. Invasionsalten bes Oberpräsibenten von 1808—1810, Rr. 3, Bol. I, Fol. 49 u. 50.

<sup>\*\*)</sup> f. biese Berichte und die barauf erfolgte Kabinetsorbre in ben Kabinetsakten von 1807—1809: das Approvisionement der brei Oberfestungen, Packet 34, im Schloffarchiv in Berlin und vorbemerkte Akten, Bol. I, Fol. 40—44.

und Litthauen angeordnet ift, ausgeschrieben werben, beren Resultat die Beitragequote ber einzelnen Provinzen nach ihrem bermaligen Bermögenszustand richtig ergibt. Die Aufbringung felbft, sowie bie behufs anberer Beburfniffe etwa nothwenbige Erhöhung ju reguliren, bleibt jeber Proving für fic Da jedoch die Feststellung ber Grundsätze und überlassen. Extragsausmittelung biefer Einkommensteuer eine geraume Zeit erforbern wird, so ift inzwischen die Repartizion nach Maßgabe bes zusammengesetzten Berhältnisses aus bem Alächeninhalt und ber Bevölkerung anzulegen; nur mit einer Berminberung von 1/5 für Oft. und Westpreußen wegen bes ftarfer erlittenen Kriegsungemachs und bon 1/10 für Bommern, wegen ber bei minberer Rultur gegen ben Flächeninhalt unverhältnigmäßig geringen Bevölkerung. Der Betrag biefer Erleichterung muß unter bem Borbehalt ber kunftigen Ausgleichung burch jene Gintommenfteuer, ber Leiftung ber anbern Brovingen eingerechnet werben. Ueber bie Aufbringung ber Brovinzialraten habt Ihr von den einzelnen Brovinzen Borschläge und Genehmigung einzuforbern; ber Bebarf aber ift monatlich an die von Euch in Berlin zu errichtenbe Hauptfaffe abzuliefern. Disponible Ueberschuffe bes Servisfonds, insofern bergleichen auszumitteln find, könnt Ihr bei biefer Ausgabe zur Sülfe mit verwenben.

Königeberg, ben 22. Febr. 1809.

Friebrich Wilhelm.

An

bie Staatsminifter Freiherr v. Altenftein und Graf zu Dohna."

Die ausgemittelten Roften, um beren Aufbringung für Dezember 1808/9 es fich hanbelte, waren folgenbe:

1. Es follten besonders aufgebracht werben

<sup>\*)</sup> f. die besfallfigen Korrespondenzen und biese Kabinetsordre in den S. 305 zuworgebachten Atten des Lagerhauses, Bol. I, Fol. 60—102.

| bratmeilenzahl auf die Provinzen zu vertl | heilen war, fo | ) |
|-------------------------------------------|----------------|---|
| hätten zu zahlen gehabt:                  |                |   |
| 1. Litthauen                              | 254740 Thir.   |   |
| 2. Oftpreußen                             | 260841 =       |   |
| 3. Westpreußen                            | 208818 =       |   |
| 4. Bommern                                | 316051 -       |   |
| 5. die Neumark                            | 171546 =       |   |
| 6. bas kurmarkische Regierungsbepartement | 407478 =       |   |
| 7. ganz Schlesien                         | 871026 =       |   |

Durch die Kabinetsordre vom 2. Mai 1809 genehmigte der König den Antrag der Minister im Bericht vom 28. April 1809, welcher dahin ging, daß der Maaßstab, nach welchem die Provinzen beizutragen hätten, durch Multiplistazion der Einwohnerzahl der Provinz mit der Quadratwurzel der auf die Quadratmeile dieser Provinz kommenden Einwohner gefunden, von den sich darnach ergebenden Beiträgen der Provinzen Osts und Westpreußen 1/6 gekürzt, und der badurch entstehende Aussall wieder auf alle Provinzen vertheilt werde.

zusammen 2,490500 Thir.

Das Resultat biefer sehr fünftlichen Berechnungsart ergiebt bas nachstehenbe Tableau, welches bie Ministerien ben Oberpräsibenten ber verschiedenen Provinzen erst am 31. Oft. 1809 zusertigten:

309

82064 . 21 . der obenbemerkte Beitrag der Aur-

4 \*/,19 2 1/,19

**%** 9

370657 17 12

3913 14

١ ١

9,458000

29,267000

42280

209%

899

6. Rurmart 2c. 7. Schlefien . . .

6722

12110

-3. Durchichn. 13 | 1 14/16

41809| 23 |1,321476| 6 |16 | 8 13,18

196,649000[2,490500] — [69944|14 [82054|21\*]|2,490500

١

7 | 939620 | 1,279666 | 7

53282

\*) In bem Restripte des Meinifterii vom 31. Dft. 1809 war noch bemerkt, baß, um bei der Aurmart jede Beran. laffung einer Prägravazionsbefcwerbe zu befeitigen, ihr die Konkurrenz zur Urbertragung ber Begunftigung von Oft. und

Westpreußen abgenommen worden sei, ohne jedoch ben Theil von 12110 Thir. 2 Gr. ben ilbrigen Provingen guguwiltgen,

mart abgegogen, fo verblieben bie unter Rr. G aufgeführten ..... 69944 Thir. 14 Gr.

Ergebniffe ber Dr. H von ......

indem fich jene nur um fo viel mindere. Biltbe baber von bem

## Rach ber

Bertheis

wirb 1% ab. lung b. 1% u. d. ubrt. b. Oft. u.

Bertheis

Rut Dft. u. Be ftpreuß.

Duabrat. Die Bahl ber

Hiervon wohnen

œ.

denin, Geelen,

Ramen ber Probingen.

wurzel aus Mr. B multiben Bablen pligirt mit

lung Nr.

fommt au

Provinzen trag ber

gen Broven.

Provinzen trag ber

den guge. rechnet.

fich bierrepartir

der Zahl ber

in ber

auf jeber □ Meile.

zabl.

halt.

□ Mei-

En:

preußen.

170321 | 2 | 10 | 10 %

Gr. Style.

164932

13,023000 15,607000 12,007000 16,245000

> 84322 82711

454734 367067 490106 265714 708992 1,896359 27793/4 4,559650

1070 1109 1264

3. Weftpreußen 5. Reumart. . .

2. Oftpreußen.

4. Bommern ..

1. Litthauen ...

30413

152065

205738

83165 35595

Aus biefem Tableau ergiebt sich, baß blos ber Beitrag von Schlesien, und zwar sehr wesentlich, nämlich über 51 Prozent erhöht war, wogegen bie Beiträge aller übrigen Brovinzen, und zwar

von Litthauen um 33 Broz., von Oftpreußen um 37 Broz., von Westpreußen um 39 Broz., von Bommern um 33 Broz., von ber Neumark um 28 Broz. und von ber Kurmark mit Einschluß von Berlin und ben 3 Magbeburgischen Kreisen um 9 Broz.

ermäßigt waren. Die geringe Ermäßigung des Beitrags der Kurmark und Zubehörigen hatte darin ihren natürlichen Grund, daß die große Hauptstadt Berlin die Höhe der auf eine Quadratmeile kommenden Einwohnerzahl wesentlich steigerte.

Sowohl ber Oberpräsibent Sack als die Stände des kurmarkischen Regierungsbepartements machten darauf aufmerksam, daß es hart sei, gerade von der Kurmark den nächst Schlesien höchsten Sat für den Kopf blos deshalb zu sordern, weil in ihr die Hauptstadt läge, während doch diese Provinz nicht wohlhabender sei als die andern Provinzen. Schenso remonstrirten sie gegen die Begünstigungen von Ost- und Westpreußen durch Ermäßigung ihres Beitrags um 1/2 und Westpreußen durch Ermäßigung ihres Beitrags um 1/3 und dagegen, daß diese Provinzen und selbst Litthauen nicht mit herangezogen worden zu der Approvisionirung der drei Oderfestungen, welche vor der Konvenzion vom 12. Nov. 1808 geliesert war. Die Remonstrazionen blieben jedoch ohne Ersolg.

Hiernach stellten sich bie Beiträge an General- und Spezialtosten für Dezember 1808/9 nach S. 309 wie folgt:

| Ramen ber<br>Provinzen | General-<br>toften | Spezial-<br>tosten | •     | Gefammt-<br>kosten |       |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|
| 1. Litthauen           | 170,321 Thir       | . –                | Thir. | 170,321            | Thir. |
| 2. Oftpreußen          | 164,971            |                    |       | 164,971            |       |
| 3. Westpreußen         | 126,918 =          | 3,500              |       | 130,418            | =     |
| 4. Pommern             | 212,460 =          | 138,349            | =     | 350,809            | =     |
| Ontre                  | 674 670 761        | 141 040            | 7614  | 016 510            | 266   |

Latus 674,670 Thir. 141,849 Thir. 816,519 Thir.

| ZOUT DE                                                                                                 |                                                                                            |                      |                                                                 |                |                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Ramen ber<br>Provinzen                                                                                  | General-<br>toften                                                                         |                      | Spezial-<br>l'often                                             |                | Gefammt-<br>toften                                            |                |
| Transport                                                                                               | 674,670 3                                                                                  | Ehlr.                | 141,849                                                         | Thir.          | 816,519                                                       | Thir.          |
| 5. Neumark                                                                                              | 123,696                                                                                    | •                    | 69,834                                                          |                | 193,530                                                       | •              |
| 6. Kurmark 2c.                                                                                          | 370,658                                                                                    | •                    | 161,467                                                         | 5              | 532,125                                                       | *              |
| 7. Schleften                                                                                            | 1,321,476                                                                                  | =                    | 146,650                                                         | =              | 1,468,126                                                     | •              |
| 1. Dez. 1808/9                                                                                          |                                                                                            | •                    | •                                                               | •              |                                                               | •              |
| 1809 bis bahin<br>schlagt und aus<br>Ramen ber                                                          | 1810 wie                                                                                   | folg                 | gt auf bi                                                       |                | ahr vom 1.<br>Frovinzen v<br>Gesammt-                         | •              |
| 1809 bis bahin schlagt und aus                                                                          | 1810 wie<br>geschrieben                                                                    | folg                 | gt auf bi<br>ben:                                               |                | drovinzen v                                                   | •              |
| 1809 bis bahin<br>schlagt und aus<br>Ramen ber                                                          | 1810 wie<br>geschrieben<br>General-                                                        | folg<br>wor          | gt auf bi<br>ben:<br>Spezial-<br>kosten                         |                | Brovinzen v<br>Gesammt-                                       | eran=          |
| 1809 bis bahin<br>schlagt und aus<br>Ramen ber<br>Probinzen                                             | 1810 wie<br>geschrieben<br>General-<br>kosten                                              | folg<br>wor          | gt auf bi<br>ben:<br>Spezial-<br>kosten                         | e 7 A          | Brovinzen v<br>Gesammt-<br>koften                             | eran=          |
| 1809 bis bahin<br>schlagt und aus<br>Ramen ber<br>Provinzen<br>1. Litthauen                             | 1810 wie<br>geschrieben<br>General-<br>toften<br>125,978 I                                 | folg<br>wor<br>Thir. | gt auf bi<br>ben:<br>Spezial-<br>kosten                         | e 7 P<br>Thir. | Gesammt-<br>toften<br>125,978                                 | eran-<br>Thir. |
| 1809 bis bahin<br>schlagt und aus<br>Ramen ber<br>Probinzen<br>1. Litthauen<br>2. Oftpreußen            | 1810 wie<br>geschrieben<br>General-<br>tosten<br>125,978 I<br>122,021                      | folg<br>wor<br>thir. | gt auf bi<br>ben:<br>Spezial-<br>toften<br>—                    | e 7 P<br>Thir. | Gesammt-<br>toften<br>125,978:<br>122,021                     | erans<br>Thir. |
| 1809 bis bahin schlagt und aus Ramen ber Probinzen 1. Litthauen 2. Oftpreußen 3. Westpreußen            | 1810 wie<br>geschrieben<br>General-<br>tosten<br>125,978 X<br>122,021<br>93,875            | folg<br>wor<br>thir. | gt auf bi<br>den:<br>Spezial-<br>toften<br>—<br>—<br>3,000      | e 7 P          | Gesammt-<br>fosten<br>125,978<br>122,021<br>96,875            | eran=<br>Thir. |
| 1809 bis bahin schlagt und aus Ramen ber Provinzen 1. Litthauen 2. Oftpreußen 3. Westpreußen 4. Pommern | 1810 wie<br>geschrieben<br>General-<br>tosten<br>125,978 A<br>122,021<br>93,875<br>157,146 | folg<br>wor<br>thir. | gt auf bi<br>den:<br>Spezial-<br>toften<br>—<br>3,000<br>46,522 | e 7 K<br>Thir. | Gesammt-<br>fosten<br>125,978<br>122,021<br>96,875<br>203,668 | eran-<br>Thir. |

Summa für 1.Dez. 1809/10 1,842,100 Thir. 142,300 Thir. 1,984,400 Thir. hierzu für 1.Dez. 1808/10 2,400 500 4 510 800 4 3 010 800 4

Refte besonbers zu forgen \*).

1. Dez. 1808/9 2,490,500 = 519,800 = 3,010,300 = 3ufammen 4,332,600 Thir. 662,100 Thir. 4,994,700 Thir.

Hegierungen seines Oberpräsibialbistrists im April 1810 in Kenntniß gesetzt und bie letztern angewiesen, bas banach noch Auszuschreibende zu veranlassen und für die Einziehung ber

\*) Die Reste mit Einschluß des Bedarfsquantums für 1809/10 etrngen nach des Oberdrößbenten Sack Angaben zu der Zeit 1. für

betrugen nach bes Oberpräsidenten Sad Angaben zu ber Zeit 1. für Bommern 192,001 Thir., 2. für die Neumark 209,172 Thir. und 3.

In der besondern Anzeige, welche der Oberpräsident Sack am 26. April 1810 den Ministerien über das vorstehend von ihm Beranlaßte eingereicht hatte, berichtete er zugleich, daß nach den disher bei den französischen Behörden eingereichten Bordereaus dieselben an Marschverpslegungskosten für durchmarschirende Truppen, für Lazarethbedürfnisse und sonst verpslichtete Ersatzummen, nach der geschlossenen Konsvenzion dom 12. Nod. 1808, 659,287 Frt. oder nach dem damaligen Kurs 178,185 Thir. preuß. Krt. schuldig wären und auf die Kriegskontribuzion angerechnet werden könnten \*). Später, am 2. Juni 1810, beschwerte berselbe sich noch bessonders über die Saumseligkeit, mit welcher in Preußen die Beiträge zur Festungsverpslegungssteuer eingezogen und absgeliefert würden.

Nachbem zu Anfang bes Juni 1810 ber Staatskanzler v. Harbenberg die Oberleitung ber sämmtlichen Verwaltungen bes preußischen Staats übernommen hatte, vertröstete er die Stände und Behörden in dieser Festungsverpstegungs-angelegenheit auf die beshalb vom König zu erlassenden Gessetz wegen der neu zu erhebenden Staatssteuern. Am 27. Okt. 1810 \*\*) erschien das Edikt über die Finanzen des Staats, in welchem (S. 27) der König verhieß:

hiervon fielen auf bie Stabt Berlin a. an laufenben Koften für 1. Dez. 1809/10 . . . . . . . . 65,423 Thir.

a. an laufenben Koften für 1. Dez. 1809/10 ......... 65,428 Thir. b. an Resten aus bem Borjahr vom 1. Dez. 1808/9 ... 47,004 - 41/2004 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005 41/2005

s. beshalb bie S. 302 zu Rote \*) angezogenen Aften bes Lagerhausarchivs, Nr. 3, Bol. II, Fol. 29 — 37.

<sup>\*)</sup> s. vorbemerkte Atten bes Lagerhausardivs, Bol. II, Fol. 48 u. 44.

<sup>\*\*)</sup> f. Gefetsfammlung vom 27. Ott. 1810 bis Enbe Dezember 1810, Stild 2, Rr. 3, S. 25-31.

daß gegen die neu zu bestimmenden Abgaben alle bisher wegen bes Rriegs an bie Unterthanen gemachten Anforberungen bes Staats, namentlich bie Beitrage zu ben Festungsverpflegungskoften ganglich, jeboch mit Borbehalt ber Refte, fortfallen follten.

Da hiernach biefe Beitrage mit bem am 1. Dez. 1810 schließenben Statsjahre ganglich fortfielen, so fand fich ber Oberpräsident Sad, bem im November 1810 bie Führung bes Ministerii bes Innern übertragen war, veranlaßt, am 3. Dez. 1810\*) eine Eingabe an ben Staatstanzler einzu-

reichen, worin er ihm 1. anzeigte, baß für bie 2 Jahre vom

1. Dez. 1808 bis 1. Dez. 1810 . . . . . . 3,543,175 Thir. an Festungeberpflegungefteuern eingegangen waren. Da bie bestrittenen und noch zu beftreitenben Ausgaben betrügen . . . . . . 3,912,026 fo waren baber noch zu beschaffen . . . . . 368,851 Thir.

Benn biefe aus ben noch einzuziehenben Reften ber fämmtlichen Provinzen von . . . . . . 1,816,646 gebeckt worben, so verblieben . . . . . . . 1,447,795 Thir. bisponible Refte. hiervon gingen jeboch noch ab a. bie Borfcuffe, welche ber Staat ber Fe-

ftungeverpflegungetaffe auf bie von ben Franzosen bis 1. Dez. 1810 zu leiftenben 383,286 Thir. Zahlungen mit

363,321 Thir. vorgeschoffen habe, und b. bie sonst extraordinair ein-

gekommenen . . . . . . . .

überhaupt für Rechnung ber Provinzen ab und verblieben, insofern solche nur für

1,801

365,112

<sup>\*)</sup> f. ben Inhalt in ben vorbemertten Alten, Bol. II, Fol. 73-86.

|    | 1. Dez. 1808/9 und 1809/10 ben wirk-      |
|----|-------------------------------------------|
|    | lichen Bedarf zu beden haben würden,      |
|    | noch übrig 1,082,673 Thir.*)              |
|    | 2. Sobann frug er an, ob                  |
| a. | biese Reste vom Staate zur Verpflegung    |
|    | ber Feftungen für 1. Dez. 1810/11,        |
|    | melche höchstens                          |
|    | koften burfte, verwandt werben follten,   |
|    | wonach nur noch für biefen Beitpunkt      |
|    | vom Staate                                |
|    | auguschießen waren, welche burch bie ein- |
|    | auziehenden Beiträge ber Franzosen ge-    |
|    |                                           |
|    | bedt werben bürften,                      |

b. ober ob, nach Feststellung ber Rechnung für 1. Dez. 1809/10, bie sich hiernach bestimmt herausstellenben Reste ber einzelnen Provinzen, solchen zur Ausgleichung unter sich verbleiben sollten.

Wenngleich ber Staatskanzler hierauf keine Resoluzion erließ, so bestimmte ber König jedoch in dem Edikt vom 27. Jan. 1811 \*\*) über die Ausgleichung der Pacht= und Abgabenrückstände mit den Forderungen an öffentliche Kassen unter I,

baß alle Refte, welche bie königlichen, auch ständischen Kassen aus Festungsverpflegungsbeiträgen bis zum 1. Juni 1810 zu fordern hätten, durch Angaben an Zahlungsstatt, hinsichtlich der dort bemerkten sechs Arten Forderungen, an den Staat abgetragen werden dürften.

<sup>\*)</sup> Der Grund ber Ersparnis lag theils barin, baß bie 3 Oberfestungen während ber Jahre 1809 n. 1810 nicht mit ber normalen Zahl von 10,000 Mann besetzt gewesen waren, weil ber Kaiser Rapoleon einen bebeutenben Theil bieser Garnisonen zu seiner Armee gegen Desterreich herangezogen hatte, theils in ber guten, sparsamen Abministrazion.

<sup>\*\*)</sup> f. Gefetfammlung von 1811, Stild 9, S. 147.

Zu biesem Ebikte hatte ber Staatskanzler am nämlichen Tage\*) eine besondere Instrukzion wegen Behandlung bes Kompensazionswesens erlassen, worin zu I unter 1 besmerkt war,

baß bie Festungsverpflegungsgelber, welche bis Enbe Rovember 1810, wo bas Etatsjahr für solche sich schlösse, ausgeschrieben worben, könnten kompensirt werben.

Die Folge hiervon war, daß fast gar keine Reste aus den beiden Jahren vom 1. Dez. 1808 bis 1. Dez. 1810 zur Festungsverpstegungskasse eingezahlt wurden, weshalb der Staatskanzler den nöthigen Bedarf aus der Generalstaatskasse anwies \*\*). Das Ministerium des Innern und das Kassendepartement erließen am 12. Juni 1811 hierauf an die fünf Regierungen, welche französische Durchmarsche, Korrespondenze, Kommandoe z. Kosten für 1. Dez. 1808—1810 liquidirt, aber ihre Forderungen nicht bezahlt erhalten hatten, eine Bersügung, wonach solche durch Bons, welche das letztere Departement über den Betrag derselben ausstellen würde, befriedigt werden sollten. Zugleich wurde die Bestimmung erlassen, daß solche auf Reste aller Art von Unterthanen in den königlichen Kassen, sowie dei der kinstigen Einkommenssteuerkasse angenommen werden müßten \*\*\*).

Rach Inhalt bes fernerweiten Chifts über bie Finangen

<sup>\*)</sup> f. biefe Inftrutzion in Abschrift in ben vorgebachten Aften bes Lagerhausarchivs, Bol. II, Fol. 87 u. 88.

welche nach bem Einkommenstenerreglement vom 6. Dez. 1811 wieber eingezogen wurden.

<sup>\*\*\*)</sup> j. Bol. II, Fol. 147 ber vorgebachten Aften, und das turmärkische Amtsblatt 1811, Stild 25, Rr. 10, S. 183, die Bekanntmachung vom 8. Sept. 1811 wegen der Kompensazionsangelegenheiten.

bes Staats vom 7. Sept. 1811 bestimmte ber König im §. 12\*):

baß wegen ber bort angeführten Grfinde ber Unmöglichkeit, die Festungsverpslegungssteuer aus königlichen Raffen zu bestreiten, solche wiederum von den Einwohnern des Staats aufgebracht werden musse.

Bu biefem Zwed erließ ber König am 6. Dez. 1811 ein Sbift wegen ber Art biefer Aufbringung burch eine Alaffenfteuer. Nach biefem, §g. 18 und 19 \*\*) follten Deputirte ber Stände aller Provinzen unter Oberleitung bes Ministers bes Innern bie Kontrolle über bie besfalls ben Regierungen übertragenen Beranlegungen und Einziehung ber Beiträge für bie Festungsverpflegungskaffe unter bem Ramen Generalkommiffion führen. Wenn auch hiernach zur Ausführung geschritten wurde, so bestimmte boch bie vom Ronig erlassene Instrutzion zum Sbikt vom 24. Mai 1812, bie Erbebung einer Bermogens. und Gintommenfteuer betreffenb, im §. 43 \*\*\*), daß hierburch bas erstere Ebilt außer Wirtsamteit gesetzt werbe und nur noch bie banach ausgeschriebenen, aber nicht eingegangenen Beiträge eingezogen werben sollten.

Bis zum Ausbruch bes Arieges gegen Frankreich im Jahre 1813, wo die Verpflegung der 3 Oberfestungen eingestellt wurde, erhielt die Festungsverpflegungskasse ihre Vesdarfssummen für 1811—1813 aus vorgedachten Kassen und war sie von der Zeit an mit Abwickelung ihrer verschiedenen Restangelegenheiten beschäftigt.

Hinsichtlich ber Festungsverpflegungsreste aus ben zwei Jahren vom 1. Dez. 1808 bis bahin 1810 erhielt ber Geh.

<sup>\*)</sup> s. Gesetzsammlung 1811, Stild 20, S. 260 und die Reben bes Staatstanziers am 7. u. 16. Sept. 1811 im turmärkischen Regierungsamtsblatt 1811, Stild 38, S. 319 u. Stild 39, S. 329 u. 330.

amtsblatt 1811, Stild 38, S. 319 u. Stild 39, S. 329 u. 330.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Gesehsammlung 1812, Stüd 13, S. 49—53 bas Ebitt und Stlid 13, S. 54—66, besonders S. 65 bie Inftrutzion zu felbigem.

Staatsrath Sack bis zu seinem Abgange von dieser Leitung am 1. Mai 1812 keine Antwort vom Staatskanzler auf seinen Bericht vom 3. Dez. 1810, ungeachtet derselbe in Gemeinschaft mit dem Kassenderartement im Finanzministerio am 12. Jan. 1812\*) sehr dringend solche befürwortet hatte.

Seine Nachfolger in bieser Verwaltung, zuerst ber Geh. Staatsrath Klewit und bann ber Finanzminister Graf Bülow, brachten in ben Jahren 1812 \*\*) und 1814 \*\*\*) biese Angelegenheit beim Staatstanzler wieder zur Sprache, worauf berselbe auch keine Bestimmung tras. Nachdem die Abwickelungsangelegenheiten ber Festungsverpslegungskasse im Jahre 1817 dem Schahministerio übertragen war, fand sich ber Chef besselben, Staatsminister Graf Lottum, veranlaßt, über die Lage der Reste dieser Steuer aus den obgedachten Jahren 1808—1810 dem Staatstanzler schriftlich und mündelich Bortrag zu halten, worauf derselbe in dieser sehr verschleppten Angelegenheit eine Entscheidung am 3. Juli 1818 endlich tras.

Das Resultat ber Entscheibung bes Staatstanzlers war folgenbes:

1. Von den Provinzen, welche im Jahre 1810 den Staat gebildet hatten, sei für die Jahre 1808—1810 nur der wirkliche Betrag, welcher zur Approvisionirung der 3 Oderfestungen und zur Berpstegung der französischen Truppen damals verwandt worden sei, jedoch nach Abzug von 345,300 Thir. †), welche aus Staatskassen hierzu für das Jahr 1808/9 vorgeschossen worden, zu verlangen.

<sup>\*)</sup> u. \*\*) f. Bol. III ber vorgebachten Aften.

<sup>\*\*\*)</sup> j. Bol. IV, Fol. 1-40, auch Fol. 48-85.

<sup>†)</sup> Dies war um fo mehr billig und gerecht, ba nach bem erften Barifer Frieden 1814 bas, was nach S. 312 die frangofischen Behörben iffir die 3 Oberfestungen ben preußischen Provinzen als Bergütigung zahlen sollten, nicht gezahlt warb.

2. Der wirkliche Bebarf in ben Jahren 1808—1810 warb nach ben von bem Minister Grafen Lottum bem Staats- kanzler eingereichten Schlugnachweisungen ber Festungsver-pflegungskasse seitzesetz.

wodurch sich der Bedarf für die Brovinzen auf . . . . . . . . . . . . . . . 2,665,000 Thir. herausstellte.

b. Für das Jahr 1809/10 betrug berselbe 965,000 =

zusammen 3,630,000 Thir.

- 3. Bei Repartizion bieses Beitrags von 3,630,000 Thir. auf die zu 1 bemerkten Provinzen solle zwar der Maßstad zur Anwendung gebracht werden, welcher dem am 31. Okt. 1809 mitgetheilten Tableau (S. 309) zu Grunde liege, jedoch solle der den Provinzen Ost- und Westpreußen bewilligte Abzug von 1/6, sowie der frühere Unterschied von Generalund Spezialkassen sortsallen. Welchen Einsluß dies auf die verschiedenen Beiträge der einzelnen Provinzen hatte, ist aus einem Tableau ersichtlich, welches der Minister Graf v. Lottum danach ansertigen ließ\*).
- 4. Daß die ausgemittelten Refte von 778,340 Thir. nicht allein, wie schon früher angeordnet worden, durch Kompensazion mit andern Forderungen an den Staat, sondern auch durch Lieferungs und Staatsschulbscheine nach beren Nennwerth abgetragen werden könnten, wogegen die sich herausgestellten Borschüffe einzelner Probinzen, welche

<sup>\*)</sup> f. bies Tableau umftebenb.

319

1,102

Tout | 2,665,000 | 965,000 | 3,630,000 | 3,010,300 | 1,984,400 | 4,994,700 | 1,365,802

1,102

ŝ

Bleiben weniger 1,364,700

Berpflegung ber frangofifchen Truppen.

Bei Bergleidung ber

Rubriten 2 u. 3

Rach S. 311 hatten biefe Provingen

ကံ

nach ber Bestimmung bom 31. Oft. 1809

Staatskangler follten aufgebracht

Rach ber Bestimmung bes

જાં

Dies Tableau enthielt Rachflebenbes:

werben nach S. 309 für bie

Die Ramen ber Provingen.

Sabre

hatten bie Provinzer

im Jahre 1818

anfzubringen

mehr

weniger

1809/10 | pusammen

1808/9

1809/10 | 3ufammen

1808/9 Thir.

aufbringen follen für bie Sabre

Lyle.

SE.

Ahe.

Selt.

Apr.

Thir. 63,907

55,903

296,299

125,978 122,021

170,321 164,971

240,396

176,489

1. Litthauen ......

2. Oftbreuffen Beftpreußen ..... Pommern ..... Die Reumark .....

288,094

76,587

221,641

58,921

5,652 255,064 133,460

227,293 286,992

> 96,875 203,668 114,975

554,477

350,809 130,418

> 299,413 175,045

79,718

219,695 162,720 211,507

46,412

128,632

198,530

308,505 860,577 595,395

2,460,557

992,431

1,468,126

1,865,162 540,249

495,835

143,620

396,629 1,369,327

7. Schleften .....

Das ganze furmartifche Regierungsbepartement . . . . . . .

છ

Departement 2%, bas lieg. und zwar bas brestauische

nitifche Departement 1/3.

320,328

328,452

532,125

124,718 Thir. betrugen, burch Staatsfculbicheine nach bem Rennwerth vergütigt werben follten \*).

5. Sinsichtlich ber Einziehung ber Reste war möglichste Rücksichtenahme empfohlen, bamit bie Restanten ben König nicht mit Nieberschlagungsgesuchen behelligten und Allerhöchst- bieselben mißfällige Aeußerungen über bie Berzögerung thaten \*\*).

Hiernach inftruirte bas Schatzministerium am 20. Aug. 1818 alle Regierungen ber 7 Provinzen, und wurde burch beren Kompensazionskaffen biese Angelegenheit unter Leitung bes gebachten Ministerii zu Ende geführt \*\*\*).

\*) Mit ben Feftungsverpflegungsbeiträgen aus ben Jahren 1808/9 u. 1809/10 waren bis Enbe Dai 1818 mit Uebergehung von Grofchen und Bfennigen:

| bie Provinzen                | im Rest mit<br>Thir: | im Borschuß mi<br>Thir. |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Litthauen                 | 19,075               | -                       |
| 2. Oftpreußen                | 81,573               | _                       |
| 3. Beftpreußen               | 7,283                |                         |
| 4. Bommern                   | <u></u>              | <b>76,145</b>           |
| 5. die Reumart               |                      | 35,566                  |
| 6. Das furmartifche Departem | ent                  |                         |
| ohne Berlin                  | 187,781              | _                       |
| Berlin                       | · · · ·              | 13,007                  |
| 7. Schlesten                 | 482,628              | <u> </u>                |

Die Refte betrugen 778,340 bie Borfcuffe 124,718

Bemerkungen. Die Kurmark war besonders saumselig im Jahre 1809/10 mit Abführung ihrer Beiträge gewesen, da solche nur 228 Thr. betrugen, baher ungeachtet der heruntersetzung der Gesammtbeiträge berselben sie noch vorstehende Reste hatte. Es lag dies theilweise barin, daß ihre Behörden und Bertreter durch die Anordnung vom 31. Oft. 1809 die Provinz für prägravirt hielten, dagegen eingekommen waren, und da keine Entscheidung erfolgte, auch auf das zweite Ausschreiben keine Berfügung trafen.

<sup>\*\*)</sup> Nach Lage ber Aften erscheint es, baß ber Staatstanzler mit bieser Angelegenheit ben König nicht habe behelligt wissen, noch selbst behelligen wollen, ba solche sich ganz anbers gestaltet hatte, als nach bes Königs Kabinetsorbre vom 22.Febr. 1809, S. 305 und vom 2. Mai 1809, S. 308, es bestimmt worben, auch vom Jahre 1810—1818 biese Angelegenheit vom Staatstanzler stets hinziehenb behandelt war.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Alles Borbemerkte findet fich in ben vorangezogenen Atten bes Archivs bes Lagerhauses, Bol. IV, Fol. 88-115.

Hinsichts ber Art und Beise ber Aufbringung ber Feftungsverpsiegungsgelber während ber zwei Jahre 1808—1810 in ben einzelnen Provinzen wird schließlich hier noch bemerkt:

- a. in Preußen brachte man bie Beiträge mit ber bort eingeführten Ginkommensteuer auf;
- b. in ber Neumart erhob man bieselben burch eine Rlaffenfteuer zugleich mit ben Kriegsfteuerresten;
- c. in bem kurmarkischen Regierungsbepartement mit Ausschluß von Berlin wurden sie für 1808/9 durch eine besondere Festungsverpflegungssteuer, wie solche S. 304 beschrieben worden, aufgebracht, im Jahre 1809/10 aber selbige gar nicht ausgeschrieben;
- d. in Berlin wurden die Beiträge anfangs aus ber Komitétasse, später aus ber Stadtasse des Magistrats abgeführt.

In ben mehrmals angezogenen Atten bes Lagerhausarchivs, Bol. I—IV, finden sich sonst keine Nachrichten über bie Art ber Aufbringung in den Prodinzen Pommern und Schlesien vor.

## Sechster Abschnitt.

Sinangangelegenheiten.

Die preußische Finanzverwaltung in den Jahren 1809 -1811 geborte unftreitig zu ben schwierigsten, ba nicht allein bie allgemeinen Schulben bes Staats fich bebeutenb in ben Jahren 1805-1809 vermehrt hatten, sonbern auch nach bem Parifer Bertrage vom 8. Sept. 1808 eine befonbere Ariegekontribuzion, die auf 120 Millionen Franks ober 32 Millionen Thaler im Ottober 1808 zu Erfurt festgesett wurde, in monatlichen Theilen von Mitte November 1808 an ben Raifer Napoleon bezahlt werben follte. hierzu kamen bie Berringerungen ber Einnahmen burch bie Abtretung vieler Provinzen nach ben Bestimmungen bes Tilfiter Friebens vom 9. Juli 1807, bie Erschöpfung ber Einwohner in ben bem König verbliebenen Provinzen burch bie in ben Jahren 1806 bis Ende Dezember 1808 stattgefundenen Leistungen und fonftigen Drangfale, ber Druck, welchen bas frangösische Kontinentalspftem auf Handel und Gewerbe ausübte, sowie ber bebeutenbe Berluft an Rapitalien und Zinfen, welche königliche und Brivatinstitute burch bie Babonner Konvenzion vom 8. Mai 1808 \*) erlitten hatten 2c. Außer biefen Drang-

<sup>\*)</sup> f. im 2. 28., Bb. 1, S. 572-577 bie besfalls gegebenen Rach-richten.

salen bes Staats erheischten bie Reorganisazionen bes Heeres und die Berwaltung bedeutende Ausgaben. In Folge dieser Zustände mußten bei aller Sparsamkeit\*) bennoch neue Schulben gemacht, die Einziehung der Reste von den bisherigen Abgaben mit aller Strenge bewirkt und neue Steuern einsgesührt werden.

Die verschiebenen Einnahmen, welche bem preußischen Staate in den Jahren 1809 und 1810 zuflossen, waren nach der Berordnung wegen veränderter Berfassung der obersten Staatsbehörden (f. das Publisandum vom 10. Dez. 1808 in den §§. 21—28 \*\*) dem Finanzminister zur Berwaltung überwiesen. Sie wurden hauptsächlich in der Generalstaatsfasse, theilweise aber in andern zum Theil neugebildeten Kassen vereinnahmt und verrechnet \*\*\*). Zu den letztern geshörten die Rassen der Bank und Seehandlung †), sowie die für außerordentliche Stenereinnahmen und Geldanleihen gesbildeten Generalkassen †).

<sup>\*)</sup> Die Generalstaats- und Generalkriegekaffenrechnungen aus ben Jahren 1809/10 und 1810/11 geben Zeugniß, daß die Behörden und insbesondere der König bestrebt waren, Ersparungen aller Art herbeiznssihren. Rach der Generalstaatskaffenrechnung 1810/11, S. 32 der Einnahme, betrugen die Ersparungen der Hof- und Civilausgadekasseklasse für 1809/10 und 1810/11 zusammen 301,868 Thir. 3 Gr. 2 Pf. und nach der Generalmilitairkaffenrechnung von 1810/11, Tit. 34 der Ausgabe, Fol. 539 die Ersparungen derselben, welche der Generalstaatskaffe zurückgezahlt wurden, 565,592 Thir. 21 Gr. 5 Pf.

<sup>\*\*)</sup> f. Gesetssammlung von 1806 bis 27. Okt. 1810, Rr. 59, S. 369-371.

<sup>\*\*\*)</sup> f. die frühern Berhaltnisse ber Einnahmen und Ausgaben bes preußischen Staats im 1. W., fünfter u. sechster Abschnitt, S. 192—259, auch im 2. W., 8b. 1, S. 500—503, sowie die bazu gehörigen Rachweifungen IV bis X.

<sup>†)</sup> Die Berfaffungen und Berhaltniffe beiber Institute find im 1. 23., S. 470-476 näher angebeutet.

<sup>++)</sup> hierzu geborten 3. B. bie Einnahmen, welche zur Bezahlung ber Kriegstontribuzion an Frantreich bestimmt waren, sowie bie bestalb gemachten Anleiben, auch außerorbentlich ausgeschriebenen Steuern und beren Berrechnung.

1. binfichtlich ber Einnahme (f. G. 73 u. 74 ber Rechnung): werben muffen. Rach biefer war:

von den betreffenden Beborden an Meberichuffen ift eingenommen auf die bestimmte

Solleinnahme und baber gegen bie Ctats. Coffeinnabme

von ben Domainenforstrevenülen, biretten u. indiretten Abgaben . . . . . 11,490,675 18 4 1,931,921 13 3 9,558,754 5 1 :: :::

Sechster Abidnitt.

bon ber Afgife- und Bollbiretzion

- - 920'688

Š

360,000 360,000

bon ben Stempelgefällen Berlins 121,584 20 bom Boftwesen 460,794 7 bon ben Votteriegefällen 12,237 5

von der Porzellanfabrit in Berlin .... 25,632 — von der Salzpartie .... 1,463,810 18 bon ber Bergmerte. u. Buttenpartie. . . . 40,258 4

16,184 — ,400,000 — 34,507 — 100,000

bon ber Minge .....

bom Debit ber Cbitte und ber Ge-

bom Ralenberbebit

63,810 18 5

') Rach S. 27 der Rechnung war weder eine Goll. noch wirfliche Einnahme anzugeben. da die Rungwertzeuge von den Branzofen vertauft waren und erst durch extraordinale verwandte Summen im Jahre 1909/10 hergestellt wurden; f. 2. 28., Bd. 2. S. 351; jedoch fluden fich unterm Eit. XIV.

an außerordenilichen Einnahmen 15000 Ehlr. von ber Sauptmunge vereinnabmi.

fetjammlung .....424 -- an Ranglei- und Chargengebilbren ....13,668 20 4

١

15,000 —

Latue 12,438,767 7 6

24 - -

<sup>324</sup> A. In die Generasstatsstelse kossen alle Ueberschüsse sammtlicher Produzial- 2c. Kassen, die für das Jahr 1809 und die 6 ersten Monate 1810 gesührten Generasstantsatsstaffenrechnungen geben keinen klaren Ueberblick, weshalb die Rechnung der Generasstasstasse sin 1810/11 zum Grunde hat gelegt

325

') Bon biefer Gumme murben ale erfpart ber Generalftaanblaffe jurudgejabit 301,668 Ehir., welche unter Eit. XIV. ber Einnabme ber Ge-

neralitaatelaffe G. 32 vereinnahmt find.

8,621,107 13 2

Satus .

2,206,501 18

a. in orbinaire Ausgaben nach S. 333 ber Rechnung:

von ber Generalftantelaffe an andere Raffen und fonft gegablt unb batte fie baber gegen bie Gollausgabe

3ufammen .....19,469,204 15 3

II. Die Musgabe zerfiel:

Ctats . Colfansgaben anf die bestimmten

Filt 1810/11 betrug baber bie Einnahme nach S. 85 ber Rechnung

122,042 10

Hierzu traten noch: bie ben extraorbinairen Litela ähnliche extraorbinaire Einnahmen aus frühern Perioben, ober als Reste nach S. 84 ber Rechung

Ett. 1. 2,206,501 13 7 der Hof- und Civilausgabelasse. 2,206,501 13 7\*).
- II. 6,414,605 28 7 der Generalmititairlasse zu ihren ordie

Edit. Gr. 94.

welche ber neue Finaughlan für bie 5 erften Monate 1811 gewähren butfte. . . . . 526,381 10 10 an außerorbentlichen Einnahmen . . . 1,696,865 17 2 1,396,865 17

Eransport 12,438,767 7 6 Eit. XIII. 1,427,206 — —

14,165,972 7 6

900,008

× XIV.

finb 6,414,605 23 7\*)

jur Disposizion ber 6 Sekzionen, näm-lich ber Domainen- und Forste, ber all-

١

138,073 12

Zit. 111.

bes Mebiginalwefens, ber Mgaben- und ber geiftlichen, auch Schulangelegengemeinen Boligei-, ber Gewerbepolizei-

von der Generalftaatstaffe an andere Raffen und fonft gezahlt

und hatte fie daber gegen bie

nairen Ausgaben . . . . 5,566,849 19 7 Ausgaben ..... 848,256 4 7

Transp. 8,621,107 13 2

Etate. Collausgaben

auf die bestimmten

ju ihren außerorbentl.

Collausgabe

 $12,481\ 20$ 

ufammen 15,454,719 18 7

heiten 125,591 16-für Eptraorbinaria 1,579,042 18 an den Staatsschulbensonds 5,128,977 18

. IV. 500,000 — — . V. 4,906,791 6 4

14,165,972 7 6

....1,288,747 6 1

\*) Diefe Summe filmmt mit ber Einnahme ber Beneralmilitairfaffenrechnung 1810/11; f. Militair, Abfchnitt VIII. unter C. gegen bas Enbe.

mo bie Ginnahmen und Ausgaben ber Generalmilitatrtaffe für 1810/11 in 34 Liteln aufgeführt find.

waren auf die aus frühern Perioben rückftändigen Zahlungen nach S. 339 ber Rechnung sonst noch geleistet:

b. in auferorbentlichen Ausgaben blieb Mehrausgabe......

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 | Finanzangel                                                                                     | genheiten.                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                | 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ber Generalmisstarkasse für 1809/10 ordinarte 53,867 Testr. 17 Gr. 7 19f. 2. ber Generalmisstrasse für 1809/10 extraordinarte 7,897 7 — 9. berselben an rückständigen Mittartossen 5,669 — 3 4. an verschiebene Kassen und Institute 2,673 17 8 5. an und für den Statissübene Ligungsfonds 87,799 9 1 | dafammen 157,907 Ehle. 3 Gr. 7 Pf. bie wirkliche Ausgabe hatte baher betragen 15,612,626 Thir. 17 Gr. 2 Pf.<br>Nach ber Rechnung der Generasstaffe für 1810/11 hatte, wie vorher bemertt, die Ein-<br>nahme derfelben betragen. | die Ausgaben hingegen eine Bestand der der Generalstaatstaffenrechnung von 1.0,612,626 . 17 . 2 | aus der Nechnung 1810/11 ein Nehrbestand von 9 Pf. ergeben hatte Zum Staatsschulden-Tisgungstaffensond war in diesem Jahre verausgabt vorstlehende, im 5,128,977 Tht. 13 Gr. 9 Pf. Lit. V. ordinarie verzeichnete 5,128,977 Tht. 13 Gr. 9 Pf. und unter Nr. 5 außerordentlich angegebene | ynsammen 5,216,776 Thir. 22 Gr. 10 Pf. Aur nähern Beurtheilung der vorstehenden Einnahmen und Ausgaben der Generasstaatstasse sir. 1810/11 schienen dem Berfassendse Erläuterungen nothwendig: 1. Hinstick der Einnahme, S. 324. | Zu Titel I, wegen der Ablieferungen der Regierungskaffen an die Generasstaffe, hin-<br>sichtlich der bei dieser zusammengestellten Domainen-, Forst: und birekten Gefälle auch indirekten<br>Seenern. das nach dem Indast der Generasstantsellesse selbige nicht stets getrennt nach den Berwaltungs- |

gegenständen erfolgten und baber für folche auch die Ueberschüffe von ben einzelnen Berwaltungspartien, bie fie nach Abzug ber bavon zu ihren speziellen Berwaltungen verwenbeten Summen nur zur Summe von 11,490,675 Thir. 18 Gr. 4 Pf. \*) ablieferten, nicht befonders aufgeführt find. Für bie Rurmart ift bies nach ber Regierungstaffenrechnung 1810/11 jeboch möglich gewesen, wonach zu biefem Titel ber Generalftaatsrechnung abgeliefert fein follten 1,213,770 Thir. 11 Gr. 5 Bf. \*\*), bennoch von ber Regierungstaffe an Ueberschüffen nur baar 1,126,710 Thir. 16 Gr. \*\*\*) eingefandt

```
*) Rach ber Generalstaatstaffenrechnung von 1810/11, S. 19
follten bie Revenllenübericbuffe ber Brovingen betragen baben:
 1. aus ber Rurmart, unb gwar ans ber Regie-
   und aus ber ftanbifden Domainenverwaltungstaffe
   112,760 - 11
                                   1,326,530 12 4
 sowie an Zinsen zu 4 Prozent von ben 8,318,000
   332,720 — -
                          aufammen 1,659,250 12 4
 3. aus Bommern ...... 1,597,246 3
 4. aus bem brestaufchen Regierungebepartement ... 2,629,165 20
       - liegniger
                                   1,227,201 22
                                             1
                                   2,100,559 2
        oftpreußischen
 6.
       . weftpreußischen
                                    616,558 9 7
 7.
                                    965,128 5 -
 8.
       - litthauischen
   . ber Berrichaft Schwebt .....
                                     41,692 12 —
                              find 11,490,675 18 4
  **) f. vorftebenbe Rote gu 1.
 ***) Rach ber turmärtischen Regierungstaffenrechnung für 1810/11
```

hatten bie nachstehenben Staaterevenflen nach Abzug ber Ausgaben einen Thir. Gr. Uebericus nachgewiesen: Thir. Gr. Pf.

Gold. a. von ber Domainenverwaltung 245,739 22 3 einschl. 21,215 -

ber Forstverwaltung .... 92,067 6 4 4,045 --b. •

ben biretten Steuern . . . . 321,547 19 c. 7,882 12

ben inbireften Steuern . 1,496,386 1 5 116,693 aufammen 2,155,741 1 -· 149.885 12

aufgeführt sind, die übrigen Summen aber burch Anweis fungen ber Generalstaatstaffe berichtigt waren.

Zu Tit. II und III ist nichts anzuführen.

Bu Tit. IV. Wie viel von den Postrevenüen auf jede Provinz des Staats tam, läßt sich aus den Rechnungen der Generalstaatstasse nicht ermitteln; indessen dürfte die größere Hälfte der Einnahmen aus der Kurmart einschließlich Berlin herrühren, denn da schon in den Jahren 1800—1804 die Kurmart mit Berlin % der Postrevenüen lieferte\*), so muß dieselbe in den Jahren 1810 und 1811, wo die übrige

Thir. Gr. Pf. Thir. Gr. Golb.

Transport 2,155,741 1 - einschl. 149,885 12

Hiervon waren nach ber Regierungskaffenrechnung Fol. 298 jeboch nur baar eingefanbt . . . . 1,126,710 16 — . . 147,758 —

bavon waren aus ber Kurmark (f. 2. B., Bb. 1, Nachweisung VI, Nr. 5 a n. b).................193,579 Thr.

pusammen 220,993 - weshalb 352,156 Thir.

ans ben anbern Provinzen bes Staats herrsihrten. Da nun unter biesen sich die nach bem Tilster Frieden an Frankreich abgetretenen preußischen Provinzen links der Elbe, ferner Kottbus, Danzig und Bialpstod und die das Herzogthum Warschau gebildet habenden Theile gehörten, durch beren Trennung der preußische Staat ungefähr 1/2, seiner Einnahme verloren hatte (s. im 2. W., Bd. 1 die Nachweisungen IV u. VII), so ist wohl nach aller Wahrscheinlichkeit zu behaupten, daß im Jahre 1810/11 aus der Kurmark über die Hälfte der Postüberschüffe gestoffen sind.

Monarchie fo bebeutenb zusammengeschmolzen war, ben grofern Theil abgeworfen haben.

Zu Tit. V. Das Lotteriewesen warf in ben Jahren 1809—1813 wenig ab, weil basselbe nicht mit Geschick verwaltet wurde, wie sich dies aus der Nachweisung Nr. II zu diesem Abschnitt über das preußische Lotteriewesen ergiebt.

Das Benehmen ber französischen Behörben gegen biese Fabritanstalt in ber Zeit, wo sie Berlin besetzt hatten, und bie Bestände berselben an Fabritaten zu ihrem Besten für über 61,000 Thir. veräußerten \*\*), wodurch der Betriebssfonds ber Anstalt verringert wurde, war die hauptsächliche Ursache bieses bedeutenden Ausfalls.

Daß ber Ausfall ungeachtet bes Verlustes so vieler Provinzen nach bem Tilsiter Frieden, sowie der Salinen im Magdeburgischen und Westphalen, und die durch die Franzosen im Zeitraum vom Oktober 1806 bis Dezember 1808 von der Seehandlung erpresten Salzgelder \*\*\*) nicht größer war, gereicht der Berwaltung zum größten Lobe.

Bu Tit. VIII. Die Ueberschüffe ber Berge und Butten-

<sup>\*)</sup> f. 1. 93., S. 280.

<sup>\*\*)</sup> f. 2. \$3., \$5. 2, \$5. 389 u. 340.

<sup>\*\*\*)</sup> s. ebenbaselbst S. 333.

127,696 Thir.

Da alle Berg- und Hüttenwerke links ber Elbe burch ben Tilsiter Frieden abgetreten waren und die französischen Behörden, um nur Geld zu erhalten, sich nicht nur der Geldbestände der Werke bemächtigt, sondern auch deren Naturalbestände, sowie die vorhandenen Utensilien, und sonach die Betriebssonds fast ganz vernichtet hatten, so ist der auf-

also weniger

geführte Betrag immer noch als gut zu betrachten \*\*).

Ueber die Lage und Berhältnisse der Bergwerkspartie und deren Berwaltung in den Jahren 1806 bis Ende 1810 ist in der Nachweisung III zu diesem Abschnitte das Nähere nachzulesen.

Bu ben Titeln IX, X, XI und XII ift nichts Besonderes zu bemerken gewesen.

Der Titel XIII ber Rechnung für 1810/11 an Ueberschüssen, welche man nach ben neuen Finanzgesetzen vom Oktober und November 1810 \*\*\*) in ben 5 ersten Monaten bes Jahres 1811 erwartete, zeigt nur eine Einnahme von 526,381 Thir. 10 Gr. 10 Pf. und gegen das Soll bes Etats

<sup>\*\*)</sup> f. 2. 28., 29b. 2, S. 831, 882, 888 u. 339 bie nabere bes-fallfige Zufammenftellung.

<sup>•••)</sup> f. in ber Gesetssammlung vom Oftober bis Dezember 1810 bie Gesethe:

a bom 28. Oft. 1810 über bie neue Konsumgions- und Lurussteuer, Rr. 3, S. 38 2c.;

b. vom 2. Rov. 1810 fiber bie Einfilhrung einer allgemeinen Gewerkefteuer, Rr. 4, S. 79 :c.

einen Ausfall von 900,823 Thir. 13 Gr. 2 Pf. Dieser ist jeboch nur scheinbar und beruht in der Art der Verrechnung dieser Gelber bei den verschiedenen Regierungskassen und in deren Absührung an die Generalstaatskasse. Der größte Theil der für den Titel XIII bestimmten Einnahmen besindet sich nach S. 31 der Generalstaatskassenrechnung nicht in diesem Titel ausgeführt\*), sondern unter den indirekten Steuersüberschüssen, welche zu dem Titel I von den verschiedenen Regierungskassen an die Generalstaatskasse übersandt worden. Dies zeigt z. B. die eingesehene kurmärkische Regierungskassenung von 1810/11, Fol. 14, wonach unter den S. 328 ausgeführten eingesandten Ueberschüssen von 1,126,710

|    | Einnahme berechnet:                | _         |      |       | Thir.   |    |    |
|----|------------------------------------|-----------|------|-------|---------|----|----|
| 1. | aus ber Aurmart an berliner Luxu   | efteuer . |      | • • • | 21,000  |    |    |
|    | •                                  | Thir.     | Gr   | .Pf.  | ,       |    |    |
| 2. | aus bem Regierungsbegirt Breslau   | ı         |      | •     |         |    |    |
|    | an Lugusfteuer                     |           | 8    | 9     | )       |    |    |
|    | an Gewerbeftener                   | 79.238    | 17   | 8     | i       |    |    |
|    | an Landtonfumzionefteuer           |           |      |       |         |    |    |
|    |                                    |           | fi   | nb    | 432,110 | 19 | 9  |
| 8. | aus bem Regierungsbezirf Litthaner | a         | •    |       |         |    | •  |
|    | an Lugusfteuer                     | 2,122     | 13   | 11    |         |    |    |
|    | an Gewerbefteuer                   |           |      |       |         |    |    |
|    | an Lanbtonfumzionsfteuer           | •         |      |       |         |    |    |
|    |                                    |           | fi   | nb    | 73,270  | 15 | 1  |
|    | ausammen bie S. 32                 | 5 anfaef  | ähri | en    | 526.381 | 10 | 10 |

hiernach fehlten baber unter biefem Titel XIII bie neuen Gin-

piernach jegiten baper unter biejem Eitel Ail bie neuen Ein-

<sup>1.</sup> aus ber Kurmart von ber Gewerbe-, Luxus- und Landfonsumzionsfleuer;

<sup>2.</sup> aus ben pommerfchen, neumärfifchen, tonigebergiden, marienwerberichen und liegnitichen Regierungsbepartements von fammtlichen
neuen Steuern, welche alle unter ben im Titel I aufgeführten abgelieferten Ueberschiffen fich befunden haben muffen.

Thir. 16 Gr. sich 327,649 Thir. 22 Gr. 5 Bf. \*), die nach ben neuen Steuergeseten erhoben maren, befanden. Summen beden icon über 1/2 ben S. 325 bemerften Minberbetrag von 900,823 Thir. 13 Gr. 2 Pf. Einnahme; rechnet man nun die mit für die neuen Steuern unter ben Ueberschüssen bes Titels I ber Generalstaatstasse abgeführten Summen ber pommerichen, neumartischen, fonigebergichen, marienwerberschen und liegnitsschen Regierungsbepartements, welche jeboch in Zahlen vom Berfaffer nicht haben ausgemittelt werben tonnen, gleichfalls bingu, fo ift mit großer Bahrscheinlichkeit anzunehmen, bag bie Erträge ber neuen Steuern in ben vorgebachten 5 Regierungsbepartements nicht allein ben verbliebenen ohngefähren 2/2 Minberertrag berfelben gebeckt, sonbern sogar einen Mehrertrag herausgestellt haben werben. Der unter Titel I berechnete Mehrertrag verringert fich hierburch wohl um bie Balfte. Die im Titel XIV aufgeführten bebeutenben außerorbentlichen Einnahmen von 1,696,865 Thir. 17 Gr. 2 Pf. und

ben daburch gegen bie Solleinnahme bewirkten Mehrertrag von 1,396,865 Thir. 17 Gr. 2 Pf. weift bie Generalftaatstaffenrechnung, S. 32 - 69 in 17 Unterabtheilungen und in über 100 einzelnen Boften nach. Schon 7 Gegenftanbe batten hiernach eine Einnahme von 1,610,091 Thir. 21 Gr. 6 Pf. \*\*) ergeben.

Thir. Gr.Bf.

<sup>\*)</sup> Diefe bestanben an Lugussteuer gu . 17,067 Thir. 7 Gr. 11 Pf. 14 • und an Landfonsumgionefteuer ju ...... 208,379 23 .

aufammen 327,649 Thir. 22 Gr. 5 Bf.

<sup>\*\*)</sup> Es waren bies:

<sup>1.</sup> Erfparungen bei ber Bof- und Civilausgabe in ben Jahren 1809/10 und 1810/11 mit..... 301,868 8 3 2. bie im Jahre 1810/11 nach bem Ebitt vom 30. Oft.

<sup>1810 (</sup>f. Gefetsfammlung von 1810, Rr. 2, S. 32) burd aufgelofte Rloftergitter in Schleften erzielten

| Zu den ngch S. 325 aufgeführten extra-                                                                                                                                     | Thir.     | <b>G</b> r. 9 | Bf- |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----|
| orbinairen Einnahmen aus frühern Berioben<br>an Resten von                                                                                                                 | 122,042   | 10            |     |
| 1810                                                                                                                                                                       | 95,464    | 7             | 3   |
| Der Rest von                                                                                                                                                               | 26,578    | 2             | 9   |
|                                                                                                                                                                            | Thir      | . <b>G</b> r. | Bf. |
| 2 Eranspe<br>3. bie im achten Abschnitt von Militairangelegenheit<br>in Ausgabe (Titel 34 für militairische Zwede) au<br>geführten, jur Generalstaatstaffe als Ersparniß 3 | en<br>if- | 55 6          | 6   |
| rüdgelieferten Summen mit                                                                                                                                                  | 565,59    | 92 21         | 5   |
| Civilfanons erzielten                                                                                                                                                      | 85,1      | 20            | -   |
| to the street congegogenery were congenies.                                                                                                                                |           | ^~            |     |

\*) Nach ber Generalstaatstaffenrechnung von 1810/11, S. 76 betrugen die turmärkischen Reste für 1806—1809 nur noch 113,425 Thir. 6 Gr. und nach S. 82 die der turmärkischen Landjubenschaft für diesen Zeitraum 815 Thir. 9 Gr. und von der Judenschaft in Berlin 5346 Thir. 11 Gr. 6 Pf.

85,596 11 11

77,070 8 3

.... 80,856 21 5 finb 1,610,091 21 6

taffen geleifteten Borfciffe mit .....

6. aus Gingiehung ber Civilbepofiten und Civilvor-

**3**35

ausgegeben find obige 85,822 Thir. 1 Gr. 3 Pf

\*\*) Bon ben 17,000 Ebfte. waren 14,000 Thir. fur Schulgwede in Preugen verwandt.

|                          |                                                                                          |          |                                                          |                                                                                                     |         |                                         | 8                      | in                 | aı            | eza        | ng                                  | jele                 | 8         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------|------------|-------------------------------------|----------------------|-----------|
|                          | 36                                                                                       | •        | <del>2</del>                                             |                                                                                                     |         |                                         |                        | Ħ                  | Ehlt. Gr. Bf. | :          | •                                   | 6 01 108')           |           |
| Ų.                       | Jr. 7                                                                                    | <b>پ</b> | )r. 4                                                    |                                                                                                     |         |                                         |                        | penig              | •             |            |                                     | 2                    |           |
|                          | 13 6                                                                                     | တ        | 10                                                       |                                                                                                     |         |                                         |                        | _                  | £bir.         |            | 200                                 | 3                    |           |
|                          | .blr.                                                                                    |          | Þĺť.                                                     |                                                                                                     |         |                                         | ā                      |                    |               |            |                                     |                      |           |
| <b>:</b>                 | 0<br>13                                                                                  | 88       | 333                                                      |                                                                                                     |         |                                         | ,                      | mebr               | Ebir. Gr.     |            |                                     |                      |           |
|                          | 206,5                                                                                    | 8,108    | 904,6                                                    |                                                                                                     |         |                                         |                        |                    |               |            |                                     | (+6 1 220'00         |           |
| 1                        | 22.                                                                                      |          | 1                                                        | بع                                                                                                  |         |                                         |                        | E                  | ₩.            |            | c                                   | Ö                    |           |
| 6101                     | :                                                                                        | :        | :                                                        | 25                                                                                                  |         |                                         |                        | gaBaB <sub>1</sub> | ě             |            | •                                   | 4                    |           |
|                          | :                                                                                        | :        | :                                                        | 5.59                                                                                                |         |                                         |                        | if aud             | Ebir. Gr. Bf. |            | g                                   | 77                   |           |
| <b>1</b>                 | :                                                                                        | :        | :                                                        | 99                                                                                                  | :       |                                         |                        | Dara               | 2             |            | a d                                 | 9                    |           |
|                          | :                                                                                        | :        | :                                                        | 1 98e                                                                                               |         |                                         |                        |                    |               | <b>~</b>   |                                     | :                    |           |
| •                        |                                                                                          | i        | :                                                        | riter                                                                                               |         |                                         |                        |                    |               | eta ta     |                                     | :                    |           |
|                          | :                                                                                        | :        | :                                                        | , permi                                                                                             | ::      |                                         |                        |                    |               | ž          |                                     |                      |           |
|                          | :                                                                                        | :        | :                                                        | 609                                                                                                 | tezab   | •                                       |                        |                    |               | 162        |                                     | :                    |           |
| infidute geben:          | :                                                                                        | :        | #Per                                                     | 3 563                                                                                               | ırılıdı |                                         |                        |                    |               | ல்         | a. an materiellen Bermaltungeloften | <u>.</u>             |           |
|                          | :<br>:                                                                                   | :        | HHT                                                      | %r.                                                                                                 | 7       | ren                                     |                        |                    |               | nad        | 300                                 |                      |           |
| •                        | gabe<br>Iten                                                                             | :        | 2                                                        | itaé                                                                                                | er be   | 8                                       |                        |                    |               | mar        | firmg                               | )                    |           |
|                          | E MET                                                                                    | :        | aber                                                     | affe                                                                                                | ale     | ione                                    | :                      | Ē                  |               | ą<br>Pi    | Troat                               |                      |           |
| ລ<br>•                   | ren<br>25 6                                                                              | €        | Œ, E                                                     | tairl                                                                                               | faffe   | Set.                                    |                        |                    |               | on, no     | Š                                   | b. an Extraorbinaria |           |
| ; ·                      | 2 80<br>2 80                                                                             | *<br>#   | gesal                                                    | fmif                                                                                                | taats   | 9 n                                     |                        |                    |               | ietai      | iele                                | iorbi                |           |
|                          | ord<br>ben (                                                                             | ස<br>ස   | urüd                                                     | enero                                                                                               | erali   | adpte                                   |                        |                    |               | gaber      | mater                               | Ertra                |           |
| <u>{</u><br>• ∷ `        | Der<br>Don                                                                               | Ā        | <u>ال</u> و ع                                            | 19                                                                                                  | E CE    | 38                                      |                        |                    |               |            | E E                                 | an                   |           |
| верси                    | ren d                                                                                    | ä        | attet                                                    | tte b                                                                                               | ž       | ir di                                   |                        |                    |               | <u>چ</u> . | æ                                   | ف                    |           |
| 9                        | l ma                                                                                     | 333      | raffic                                                   | a = £;                                                                                              | æ.      | ======================================= | <b>C</b> tat           |                    |               |            |                                     |                      | i         |
|                          | 2. Pinsichflich der ordinatren Ausgaben:<br>1. zu Litel I waren von den S. 325 bemertten | ග්       | ber Generasffaatstaffe zurudgezablt, baber fie nur ilber | E E                                                                                                 | ør.     | iteľ                                    | S Dem                  | į                  | Ebir. Gr. Bf. |            | 69,614                              | 24,159 12 —          | 6         |
| en 25                    | સ                                                                                        | nach     | Der :                                                    | 2 Sec. 12                                                                                           | 218     | 8 H                                     | nad nad                | ausgefett          | Ĭr.           |            | 614                                 | 159                  | 779       |
| naberen Aufichluß geben: | 1                                                                                        |          |                                                          | verfugt hatte; 2. an Tiefe bie Generasmilitairtaffe nach Rr. 3 ber vorbemerken Rote 1565.1599 Flet. | i       | က                                       | als Soll nach bem Ctat | _                  | ü             | •          | 69                                  | 24                   | 02 772 10 |
| -                        |                                                                                          |          |                                                          |                                                                                                     |         |                                         | 3                      |                    |               |            |                                     |                      | •         |

8,000 93,773 12 -

II. Ueber bie fpegiellen Ausgaben ber Generasstantetaffe in ben Jahren 1810/11 merben nachstebenbe Zahlen

| 2000                       | Company of the Compan |                     |                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 5,000 - S. Die a           | 3. die allaemeine Bolizeiverwaltung (G. 174)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.710 2 2           | - 289 21 10               |
| 5 000 E                    | Robert Lander (from 170)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | G                   | 19 00                     |
| 2000 F. DIC .              | Demeroepermanning (C. 113)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - cz c10'c          |                           |
| 5.000 — 5. bie s           | Redizinalverwaltuna (G. 181)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.945 13 7          |                           |
|                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                           |
| 21,300 6. bie g            | eiftliche und Unterrichtssetzion (G. 190).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -17,100 (17)        | 4,200                     |
| 138,073 12 -               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125,591 16 —        | 13 23 12,495 19 —         |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                   | ab mehr 13 23 —           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bleib               | bleibt weniger 2,481 20 — |
| *) Die materiell           | len Berwaltungstoffen hatten in 7 Abtheilungsgegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | fanben betragen 2   | 24,092 Thir. 8 Gr. 1 Bf.  |
| gur Stempelfabritagion ein | 1schl. 33,000 Thir. für Kartenankauf waren verwant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 38,842 13 3               |
| ju außerorbentfichen Musg  | ju anferorbentlichen Ausgaben einicht. 10,836 Ehlr. 19 Gr. ju Unterftitungen u. Remunergionen 22,887 . 3 . 11 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | u. Remunerazionen ? | 22,887 • 3 • 11 •         |

enheiten.

| 1. nach ©. 192 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,          | 48,362 - 2,400 - 10,000 - 34,990 - 36,000 - 2,400 - 12,000 - 36,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 - | me and roll in the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,556 5 — 48,362 *) — — 2,400 — — |                        | ו אַנווואָנו |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|
| 2 193<br>3 194<br>4 195<br>5 196<br>6 197<br>7 198<br>8 199<br>9 200 | 2,400<br>10,000<br>12,400<br>10,000<br>34,990<br>86,000<br>12,000<br>6,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ENGROW INC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , ,                               | 1 1                    | 1            |
|                                                                      | 4. 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | THE POPULATION OF THE POPULATI | 48,362*)                          | 1                      | ١            |
| * * * * * * * *                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TOTAL TOTAL TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.400                             | ļ                      | 1            |
|                                                                      | A & & A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 004.2                           |                        | ļ            |
| * * * * * *                                                          | - A A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sec. 15.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,000,01                         | 1 1                    |              |
| * * * * * *                                                          | 866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.00001                           | 24 000 Ag              | (### CO      |
| # # # #                                                              | æ ∵∺                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , p. sec. (155)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                 |                        | 6            |
| * * *                                                                | ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                        |              |
| * * *                                                                | · <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96,000                            | 1                      | i            |
| * *                                                                  | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bem Boffgeibraffbenten Gruner ju Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,400                             | <br> <br>              | ı            |
| •                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,000†) -                        | 1 1                    | l            |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                        |              |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - ( <del>+</del> 000'9            | 1                      | 1            |
| 10 296                                                               | 296 345,292 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 459,325+++)13 8                   | 80                     |              |
|                                                                      | 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.579.042 18 8                    | 00                     | 34,990       |
|                                                                      | 200,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | aa                                | 1                      | Mehr-        |
|                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bon ber Debrausgabe abgezogen, giebt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | be abgezogen, giebt               | 1,079,042 18 8         | ausgabe.     |
| # 3n                                                                 | 2 maren b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3u 2 waren verausgabt monatlich mit 4030 Thir. 4 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | angeliehen maren                  | mit 15,000 Tbfr.       | O Thir.      |
| a. an Ainlen                                                         | 00'00c noa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | on ginen bon 300,000 tone, one muse ber the martin on a programmer mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | angeliehen maren n                |                        | . 0          |
|                                                                      | von 100,00<br>de Rezekaua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | an Zinfen von 100,000 Louit, vie aus ver Burgine ju progen ung 11. April 1766 supprimirten<br>bas idbrifice Regengauntum wegen der durch das Deftarazionspatent vom 14. April 1766 supprimirten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vom 14. April 17                  | mirten                 |              |
|                                                                      | g., g.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zinsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | 28,212                 |              |
| u. ans exclusion                                                     | amminganın,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | the second       |                                   | find 48,362            |              |
| ## 3n                                                                | t 4. Diefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3u 4. Diefe 10,000 Thir. murben fatt ber fruber aus ben Lotterieuberichuffen erhobenen Beitruge für Gub-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lotterieüberichtifen              | erhobenen Beiträge für | Š<br>Š       |

337

bundenen wissenschlichen Influte überhanpt ersorbersich. Dagu waren nach ber Kabinetsordre vom 13. Rov. 1809 nachgewiesen. 67,000 Ehr.

beshalb maren auf ben Etat ber Generalftaatelaffe 1810 und 1811 bie jeboch bamale nicht gebrauchten ..

gebracht

und auf bem turmartischen Regierungetaffenetat 1810 und 1811 ftanben .......

34,990 Thr 69,200

Finanzangelegenheiten. 12 52,702

Bu Leichenbegangniftoften filr bie Rönigin Louife nach G. 209 wehrscherft in Potsbam 1697 Teltr., der Stabt Kolberg ihren auf selbige vertheilten Beitrag von 3538 Thr. filt Erhaltung der Franzosen in den Oderschlungen, dem Geheimrath Theer zur Beihilsse sitt sein landwirthschaft-Gilr Bauten zc. in gaffenrebbe und Pareg nach Aufhebung ber Dienfte ba-In toniglice Raffen und fonftige toniglice und Privatinstitute, &. 217 ... Erwerbiculen, für Botebam jur Armenverpflegung 6021 Thir, fürs handowiche Zuckthaus 1500 Thir, für die berliner Theaterlasse 3000 Thr., für Siberliesenungen zur Münze 4257 Thr., für Mittaireinrichtungen in Darunter befanden fich 3. B. filr Berlin 4000 Thlr. an Arme jum Reuabr, 3155 Thir. gleichfalls jum Antauf von Roggen, 1871 Thir bie elbft burch b. Balthafar, nach S. 211 ..... Berlin burch ben Dberprafibenten Gad 12,343 Thir., filt bie Thierargnei

ides Inftitut in Diggelin 2000 Thir.

ಜೆಲೆ

22

Transport 190,350 Thr. 13 Gr.

6943

Herner 3. B. über 360,000 Thr. zum Antant von Hourage und Roggen für die Armee, 245,509 Thr. füt die ext. Strandbefehung nach Berlangen Rapoleon's, 70,055 Thr. für Anicaffung von Munizion, Pulver und Geschütze, 8073 Thr. den inaltiven Militairs in Berlin an Freiholz, 2087 Thr. für Militairbanten in Potsbam, 41,191 Thr. desgleichen in Berlin, 1912 Thr. zur Reparatur des Kadetten

baufes in Stolbe, 1144 Thir. filr bie mebizinifche Pepiniaire in Berlin zc.

يم

2058 Dit., mehreren angestellten Profesioren ber berliner Universität 2656 Thir.

Darunter filr ben Botanijden Garten 1948 Thr., ber Raffe bes wiffenicaftliden Infituts

fift gelehrte Inflitute nach S. 219 ....

582 Thtr., jum Antauf von Runftfachen bes wiffenschaftlichen Inftitute

338

Cedeter Abidnitt.

١

41,016

B. bavon bem Geb. Staatsrath b. Deffen gur Difpofizion bes Staatstanglere in

nant v. Röber 2200 Thfr.

Anweifungen 40,000 Tbfr.

Ä.

Filt die besonderen Bolizeibebilrfniffe in Berlin, S. 237. tangler geftellte Blireau ber boberen Bolizei zur Difposition 5580 Thir, bem Rriminalgerichtsbirettor v. Schlechtenbahl 3000 Thir. wegen Bestreitung ber Roften gur Erhalfilr mehrere Hanblungelommiffatre, S. 241.

3. B. bem Geb. Staatsrath und Oberften b. Saade zu geheimen Ansgaben 7238 Thr. und bem Oberftlieutenant v. Rauch zu ihnlichem Behuf 1800 Thr., bem Oberftlieute

Un vericiebene Militairbebarben und Militairperfonen, G. 232

G.

Latue 1,187,648 Thir. 2 Gr.

M. An Didten und Reifeloften, S. 250. Derunter bie Reifgsberg nach Berlin Enbe Berunter bie Reife bes Königs, feines Gefolges aller Art von Königsberg nach Berlin Enbe

tung ber bffentlichen Sicherheit.

1809, der Transport der Andineisregistratur gegen 20,000 Thir., die Einrichung des Ministere

4.0°E'0'E

22

z o

¥

Die Noten zu biesem Titel IV sind beshalb hier aufgeführt, um zu zeigen, wie mannichsache Gegenstände in demselben verrechnet worden, und daß bei der Rechnungsführung die verschiedensten Gegenstände unter einer Nummer gebucht waren und kein fester und übersichtlicher Plan dabei stattgefunden.

- 5. Zu Titel V, S. 300 ber Generalstaatskassenrechnung ist anzusühren, baß von ben an die Staatsschuldenskasse gezahlten 5,128,977 Thr. 13 Gr. 9 Pf., S. 326 nicht allein kleine Staatsschulden und die Zinsen der Staatsschulden bezahlt, sondern auch die fälligen Ariegskontribuzionen an Frankreich theils durch baare Leistungen, theils durch Bezahlung der von den Kausselleuten ausgestellten Promessen berichtigt werden sollten.
- b. Hinsichtlich ber außerorbentlichen Zahlungen ber Generalstagfe im Jahre 1810 und 1811, S. 335 und 336, ist zu bemerken:

Zu 1—3, daß die hier aufgeführten Summen sich in ber Generalmilitairkasse von diesem Jahre in Einnahme sinden.

Bu 4. Die hier bemerkten 2673 Thir. 17 Gr. 8 Pf. hatte auf so hoch die Gestütskasse ihre Bächte und Kanons für 1810 und 1811 nicht an das Amt Reustadt an der Dosse bezahlt, wodurch, da dieses Amt zu den, den kurmartischen Ständen verpfändeten Aemtern gehörte, bei der ständischen Domainenkasse ein Ausfall entstanden war, welchen der Staat derselben ersehen mußte.

Bu 5. Unter ben hier ausgegebenen 87,799 Thir. 9 Gr. 1 Pf., befanden sich 82,694 Thir. 8 Gr. 1 Pf., welche das Brennholzinstitut ber turmärkischen Regierung für aus von derselben verwalteten Forsten empfangene Brennhölzer

<sup>\*)</sup> f. bas Rabere über biefe Raffe fpater unter B, 2.

<sup>\*\*)</sup> f. bieferhalb bas 2. 28., Bb. 1, S. 555 wegen ber bon Raufleuten in 7 Stäbten bes bamaligen preußischen Staats ausgestellten Promeffen über 50 Millionen Frt.

foulbete. Diefen Betrag hatte ber Staat niebergefolagen und mußte folchen ber turmartifchen Regierungstaffe erfeten.

Für ben Zeitraum vom Dezember 1808 bis 1. Jan. 1810 war eine betachirte Kasse in Berlin von der Generalstaatstasse in Königsberg unter dem Rendanten, Rentmeister Hehnert und unter der Aufsicht des Oberpräsidenten Sack gegründet, die alle Militair= und Civilzahlungen in der Kurmark und Berlin für die Generalstaatstasse besorgen mußte, und von der kurmarksischen Regierung hauptsächlich die hierzu nöthigen Summen angewiesen erhielt. Am 1. Jan. 1810 wurde solche mit der nach Berlin verlegten Generalsstaatstasse, deren Rendant Geh. Hofrath Siefert war, verseinigt.

- B. Bas hingegen bie nach S. 3 in ber Generalftaatstaffenrechnung nicht verrechneten, zur Disposizion bes Finanzministers gestellten Gelber betraf, so bestanben biese
- 1. in den Einnahmen und Ausgaben der Bant und Seehandlung. Da die Fonds dieser beiden Institute in dem Jahren 1806—1809 durch die friegerischen Berhältnisse sehr gelitten hatten, auch durch die Bahonner Konvenzion vom 10. Mai 1808\*) fortbauernd in den Jahren
  1809—1811 litten, so war es den speziellern Borständen beider Institute nicht möglich, dis zum Ende des Jahres
  1810 eine irgend übersichtliche Darstellung der Lage und Beschaffenheit derselben zu liefern. Nach den dem Berkasser bieses Werks zugekommenen Nachrichten ist es ihm daher unmöglich geworden, hierüber schon in dieser Periode besstimmte Uebersichten zu beschaffen.

Begen allmähliger Tilgung ber Schulben, auch Bezahlung ber rücktänbigen und laufenben Zinsen beiber Institute war bis zum Dezember 1809 nichts veranlaßt worben. Unterm 22. Dez. 1809 \*\*) erließ jedoch ber bamalige

<sup>\*)</sup> f. 2. B., Bb. 1, S. 572-577 bas Rabere bes Inhalts biefer Konvenzion.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 153, G. 1 u. 2.

Finanzminister v. Altenstein nachstehendes Publikandum, worin er die Absicht des Königs, alle Staatsschulden vollständig zu bezahlen, bestimmt ausspricht:

"Se. königliche Majeftat von Preußen haben feit ber Räumung ber Provinzen ftete gehofft, bem Augenblide nabe an fein, wo Sie burch eine Erkarung über bie Schulben bes Staats sowohl, als ber größten Theils auf Privatvermogen gegrünbeten Saubtbant und Seehanblung, auch burch gleichzeitige Ausführung ber beschloffenen Magregeln bie Ungewißheit, welche alle, und bie Entbehrungen, welche viele ber Gläubiger bes Staats und gebachter Institute treffen, endlich würben enbigen können. Das Stillschweigen, welches Allerhöchstbieselben barüber zu beobachten Sich genothigt gefeben, ift Ihnen um fo fcmerglicher gewesen, als es Ihnen wohl bewußt war, daß eine von Ihnen erlaffene beruhigenbe Erflärung ber treuen Befinnung Ihres guten Bolls selbst die Fortbauer unvermeiblicher Entbehrungen sehr erleichtert haben, und bag bei bem Bertrauen bes Auslandes in Allerhöchstbero Wort, eine folche Erklärung auch bie ausländischen Gläubiger beruhigt haben würde, die nicht minber ein Gegenstand ber vorzäglichsten Gorge Seiner toniglichen Majestät gewesen sinb.

Aber Se. Majeftät fanden Sich auch burch biefe Ihnen so werthen Gesinnungen nicht weniger als durch Ihr eigenes Psiichtgefühl, welches nicht erlaubt, Hoffnungen zu erregen, deren Ersüllung Sie nicht, soweit als es von menschlichen Beschlüssen abhängt, verbürgen können, veranlaßt, dieses Stillschweigen bisher nicht zu brechen.

Mit wie großen, nie vorher zu ahnenden, auch nach dem Abschluß des Friedens nicht zu befürchtenden Berluften die Geldinstitute durch Ereignisse bedroht sind, welche disher selbst mit Ausopferung noch nicht abzuwenden waren, ist bekannt, und wie sehr diese Institute an ihrem im Lande ausstehenden Eigenthum verloren haben, kann jeder Unterthan nach seinem eigenen Berluste ermessen.

Die Seehandlung, beren Forberungen an ben Staat biefen

am unmittelbarften verpflichten, für bie Berichtigung ihrer Schuld an das Publikum zu sorgen, verlor durch den Krieg ihre sammtlichen Salzvorrathe und es war die erfte Bflicht bes Staats, burch Beibulfe jum Erfat berfelben Sorge ju Se. königliche Majeftat wollen bie Inftitute nicht ihrem Schicffale überlaffen und nicht geftatten, bag eine Liquidazion zwischen ihnen und ihren Gläubigern in bem Berhältnig ihres verminderten Kapitals stattfinde; es ist Ihre Absicht noch gegenwärtig, wie sie es nach bem Abschluß bes Tilsiter Friedens war, nicht nur biefelben gang und ausschließlich jur Befriedigung ber übrigen Gigenthumer und Gläubiger operiren zu lassen, sonbern auch burch allgemeine Magregeln ihren zahlungsfähigen Zustand herzustellen. Allein baare bebeutenbe Zuschüsse aus ber Staatstasse waren bieser neben ber bem Staate bekanntlich obliegenben großen Bahlungen und bei Berminberung vieler Zweige ber Ginnahme in ben Gr. Majestät verbliebenen Brovingen, nicht möglich; außerorbentliche Einnahmen zu biefem Behufe anzuorbnen, haben Se. Majestät aber bis zur Regulirung des Provinzialiculbenwesens Unftand nehmen muffen. Se. Majestät tonnen bie Berftellung bes Werths ber Seehanblungs - und anberer Institutsobligazionen nur nach und nach mit hinficht auf bie großen Rahlungeverpflichtungen bes . Staats und bie Erschöpfung bes Bermögens Ihrer Unterthanen bewirten und geben die beftimmte Berficherung, bag bie Befriedigung ber Staatsglaubiger wirklich und burch folche Magregeln bewirft werben foll, welche vorzüglich barauf berechnet sinb, biefen Zwed zu erreichen, ohne bas Bolf burch neue Laften Nur hierdurch kann und wird ber Kredit bes Staats bauerhaft und auf eine für bie Gläubiger sichere und wohlthätige Weise wieber befestigt werben.

Der Plan wegen biefer Schuldtilgung wird mit ber Bekanntmachung ber Inftitute über die Zinfenzahlung bes laufenben Jahres zur allgemeinen Kenntniß gebracht werben.

Bon ben rudftanbigen Zinfen tann aber bie Seehandlung gegenwärtig nur ben Betrag eines halben Jahres baar auszahlen, welcher vom 2. Jan. nach ber unterm heutigen Dato zu erlassenben Bekanntmachung ber Generalbirekzion ber Seehandlung erhoben werben kann.

Die Bank wird durch eine eigene Bekanntmachung die Biebereröffnung ihrer Zinsenzahlung und demnächst auch den Plan über die Kapitale zur Kenntniß des Publikums bringen. Se. Majestät können die Rückehr des allgemeinen und kräftig wachsenden Bohlstandes, welchen die Monarchie vor ihrem Unglück in einem seltenen Grade genoß, nicht als nahe zusichern, dieser wird aber der sichere Lohn, wie die Frucht muthvoller Thätigkeit, strenger Haushaltung, verdoppelten Fleißes und des Vertrauens jedes Einzelnen zu der Regierung sein.

Berlin, ben 22. Dez. 1809.

Auf Gr. königlichen Majestät allergnäbigsten Spezialbefehl v. Altenstein."

Am Tage nach bem Erlaß bieser Bekanntmachung, am 23. Dez. 1809\*), zeigten beibe Institute, bie Bank und bie Seehandlung, öffentlich an, baß sie ihre Geschäfte vom 2. Jan. 1810 an in Berlin wieder anfangen würden.

Die Bankbirekzion erklärte, daß sie für jetzt nur allmählig rückftändige Bankzinsen, nicht aber Kapitalien zu bezahlen im Stande sei, und damit am 2. Jan. 1810, nach der von ihr zugleich veröffentlichten Reihenfolge der Banknoten-Inhaber beginnen werde. Zugleich versprach sie die laufenden Zinsen halbjährig zu berichtigen.

Die Seehandlungsbiretzion bagegen erflärte:

- a. daß sie weber Kapitalien, die ihr geliehen worden, jett zurudzahlen könne, noch Kündigungen berselben annehmen werde;
- b. bagegen vom 2. Jan. 1810 an vorläufig einen halbjährigen laufenben Zinsenbetrag, sowohl von ben ihr

<sup>\*)</sup> s. die Bekanntmachung ber Bank in Nr. 153 ber Spen. Ztg. 1809, S. 5 und die ber Seehanblung in Nr. 154, S. 5 gebachter Zeitung.

auf Obligazionen, als auf Mzien bargeliehenen Rapitalien, besgleichen von ben Afzien ber vormaligen General=Tabacks-Abministrazion bezahlen werbe;

- c. für biejenigen Rreditoren, die nach ber von ihr veröffentlichten Reihenfolge ihre Zahlungen an biesem Tage noch nicht erhalten könnten, würbe sie bie Tage ber Erhebung ber Zinsen noch besonders bekannt machen;
- d. rudftanbige Zinfen zu berichtigen, fei fie für jest außer Spater, 3. B. am 13. Jan., 22. Febr., 17. Juli, 25. Aug. und 20. Oft. 1810\*) machte fie die Zinshebungstermine nach ihrem vorstehenden Bersprechen zu c, und wegen ber 2. Salfte ber im Jahre 1810 fälligen Zinfen befannt.

Durch bas, nach bem Borfchlage bes Staatstanzlers v. Harbenberg vom Könige am 27. Oft. 1810 \*\*) erlaffene Ebitt über bie Finanzen bes Staats und bie neuen Einrichtungen wegen ber Abgaben, bestimmte ber König:

- a. baß bie laufenben Zinfen von ben Bantobligazionen bom 1. Jan. 1811 an in ben beftimmten Terminen punftlich bezahlt werben follten \*\*\*).
- b. bie Schulben ber Seehanblung sollten mit allen anbern innern Staatsschulben (ausgenommen bie ber Bant) am 1. 3an. 1811 konsolidirt und bie neuen Obligazionen mit Roupons zu 4 Prozent verfeben, auch lettere punktlich am 2. Jan. 1811 bezahlt werben +).

Wegen Ausführung bes Ebifts vom 27. Oft. 1810 erließ bie Abtheilung im Finanzministerio für Staatsschulben und Gesbinftitute am 5. Dez. 1810 ++) eine nähere Berordnung, woraus zu erseben:

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 7, 24, 86, 103 u. 126. \*\*) f. Gesetsammlung vom 27. Oft. bis Enbe Dezember 1810, Mr. 3, S. 25—31.

<sup>\*\*\*)</sup> f. bafelbft, S. 29 zu 2.

<sup>†)</sup> f. Ebitt vom 27. Oft. 1810, S. 29 u. 30 ju 4c.

<sup>++)</sup> f. ben vollftänbigen Inhalt biefer Befanntmachung in ber Spen. 3tg. 1810, Rr. 151.

- a. baß nach §. 11 bie Bankobligazionen, Banknoten, Bankfassenaweisungen nicht in neue Dokumente umgeschrieben wurden, auch nach §. 15 die Erhebung ber laufenden Bankzinsen fürs erste bei ihrer gegenwärtigen Einrichtung verbliebe;
- β. baß nach §. 2 in ben ausgefertigten inländischen konfolidirten Obligazionen bie ber Seehandlung mit aufgenommen wurden \*).

Hinsichtlich ber Bank und ber Seehandlung waren nur vorstehende Anordnungen bis Ende des Jahres 1810 er-lassen.

2.\*\*) Da zur Bezahlung ber Ariegskontribuzion an Frankreich und wegen älterer Schulden ber preußische Staat bebeutende Summen baaren Geldes brauchte und hierzu die Ueberschüsse aus der Generalstaatskasse in den Jahren 1809 und 1810 nicht hinreichten, so wurden in diesen Jahren zu deren Beschaffung vielartige Anordnungen getrossen, auch mehrartige Spezialkassen nach der Anweisung des Finanzministerii zur Einziehung und Berrechnung der danach beschafften Summen eingerichtet. Diese hatten ihre Ueberschüsse zur neu errichteten Generalstaatses Schulden-Tilgungskasse abzuliesern, wohin auch die zu diesem Behus bestimmten Ueberschüsse der Generalstaatskasse S. 327 slossen. Aus solcher sollten auch nach den Umständen sonstitge Staatsschulden \*\*\*) und Zinsen von selbigen berichtigt werden. In dieser Kasse wurden daher

I. bie Rriegeschulben-Belber verrechnet.

Der Minister Freiherr v. Stein war vor seinem Absgang zu Ende November 1808 höchst thätig gewesen, die bem Kaiser Rapoleon nach ber Pariser Konvenzion vom

ŝ

į

1

7

44.

<sup>\*)</sup> f. bas Rabere bieferhalb gegen bas Enbe biefes Abichnitts unter A wegen Regulirung bes alteren Schulbenwefens.

<sup>\*\*)</sup> f. S. 841 bie Rr. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Bie 3. B. bie rufficen und bie Gehalt-Bons, benen fpater unter II ju o biefes Abichnitts Erwahnung gefchiebt.

8. Sept. 1808 zu zahlenbe, in Erfurt im Oktober 1808 auf 120 Millionen Frk. (32,432,434%, Thir.) herabgesette Priegekontribuzion zu beschaffen\*). Hieroon sollten

a. in Domainen-Pfand-

b. baar ober in annehm-

baren Wechselpro-

messen . . . . . . . . 50 \* \* ober 13,513,514 \*

briefen . . . . . . . 70 Mill. Frt. ober 18,918,920 Thir.

zusammen gezahlt

werden . . . . . . 120 Mill. Frk. ober 32,432,434 Thir. preußisches Kourant. Zu a war ausbebungen vom Kaiser Napoleon, daß,

wenn bis zum 5. Nov. 1808 biefe Pfandbriefe nicht ausgehändigt werden könnten, ihm zur Höhe dieser Summe als Pfand preußische Staats - und lanbschaftliche Obligazionen übergeben werben follten. Der Minister v. Stein hatte nicht allein diese Deckung bewirkt \*\*), sondern alles so vorbereitet, bag bas Ebitt, burch welches bie Aufhebung bes Sausgesetzes vom 13. Aug. 1713 wegen Unveräußerlichkeit ber königlichen Domainen ausgesprochen warb, schon am 17. Dez. 1808 erschien, auch bie nahern Berhanblungen wegen Bollziehung beffelben burch bie Pringen bes foniglichen Hauses und burch bie gewählten Deputirten ber Provinzialftanbe, sowie wegen Uebernahme ber Garantie berfelben hinfictlich ber Bepfandbriefung ber ausgewählten toniglichen Domainen eingeleitet werben tonnten. Nachbem bies bewirft worben, publizirte ber König am 6. Nov. 1809 \*\*\*) bas Ebift vom 17. Dez. 1808 über bie ftattgefundene Bereinbarung wegen Aufhebung bes Sbifts vom 13. Aug. 1713, worin im §. 3 ju c bie Bepfandbriefung von Staatsbomainen ausgesprochen mar. Bon ben Ständen murben ju An-

<sup>\*)</sup> f. 2. \$8., \$8b. 1, \$6. 554 2c.

<sup>•••)</sup> f. im 2. 28., Bb. 1, S. 557 bas beshalb näher Erwähnte.
•••) f. Gesehsammlung von 1806 bis Oftober 1810, Rr. 98, S. 604—614.

fang bes Jahres 1809, statt ber erforberlichen vorbemerkten 18,918,920 Thir., aber erst 20 Millionen Thir. zur Bespfandbriefung bewilligt \*).

Hinsichtlich ber Kur- und Neumark, sowie ber 3 Magbeburgischen Kreise rechts ber Elbe ist mit beren Ständen burch ben Oberpräsidenten Sack das Berfahren wegen Bepfandbriefung von 35 kurmärkischen, 6 magdeburgischen und 19 neumärkischen, zusammen 60 Domainen, nach dem Rezes vom 24. März ratistzirt, am 6. Mai 1809 beenbigt worden \*\*).

Bon benen burch die Stände garantirten 20,000 Stück Domainenpfandbriefen, jeder zu 1000 Thir. und 4 Prozent tragend, wurden im Laufe des Jahres 1809 die Summe

|     | *) Bu biefen 20 Millionen Bfanbbriefen wurben | aus   | eferti | gt    |
|-----|-----------------------------------------------|-------|--------|-------|
| für | Bommern                                       | `     | 31/2   | MiA.  |
| für | Dft ., Beftpreußen und Litthauen              |       | 7      | •     |
| für | Schlefien                                     |       | 11/2   | •     |
| für | bie Rurmart, bie 3 Magbeburgischen Rreise unb | bie   |        |       |
|     | Reumart                                       |       | 8      | •     |
|     |                                               | finb_ | 20 9   | Riff. |

sind 20 Mia.

<sup>\*\*)</sup> s. Gesetsammlung von 1806 bis Oktober 1810, S. 543—552 ben Inhalt des Rezesses und im 2. B., Bb. 1, S. 602—604 die besfallsigen Resultate für diesen Theil. Die Abschäung dieser 60 Domainen sand nach einer Berfügung der J. F. B. Kommission vom 29. Nov. 1807 (s. soch eine Akten der potsdamschen Regierung, Gen. Fach 17, Nr. 178 wegen Eintragung der kurmärkischen Domainen in die Hypothekenbilcher, Bol. I) im Februar die April 1809 durch die damaligen Domainendepartementsräthe der Kammern in Berlin und Küstrin statt: nach deren Genehmigung durch die Domainen und Forstelsion des Finanzministerit wurden beglaubigte Abschriften davon durch den Oberpräsidenten Sack den Ständen, um die Aussertigungen der Domainenpfandbriese zu bewirken, zugestellt und von solchen nicht allein dies veranlaßt, sondern auch die 3 Deputirten zur Berwaltung dieser 60 Domainen gewählt. Bon der Regierung wurden den letzteren diese Domainen am 22. Juli 1809 sodann übergeben, und trat die ständische Domainen-Berwaltungs-Kommission am 27. Juli 1809 in Wirksamseit (s. beshalb Abschnitt III, Abth. B, S. 192 und Bol. II der vorgedachten Akten).

allmählig zur Disposizion bes Raisers Napoleon geftellt und die bafür als Bfand habenben Staats- und lanbichaftlichen Bapiere wieder eingezogen. Bon ben ausgefertigten . . . . . . . . . . . . . 18,918,920 Thir.

20,000,000

Domainenpfandbriefen verblieben . . . . 1,081,080 Thir. jur weiteren Benutung bes Staats. Die Binfen von ben, bem Raifer Napoleon übergebenen Domainenpfandbriefen wurden ihm mittelft ber Generalftaatsschulbentaffe ausgezahlt, in welche jebe Provinz ihren Zinsbeitrag ablieferte.

Bu b. Da nach ber Konvenzion vom 5. Nov. 1808\*) zwischen bem preußischen Minister Graf Golz und bem frangösischen General = Intendanten Daru bestimmt mar, daß von ben 50 Millionen Frt. Kriegskontribuzion vom 8. Nov. 1808 an, monatlich 4 Millionen Frk., also 1,081,081 Thir. preuß. Rourant gezahlt werben follten, fo waren zur Berichtigung bieses Theils ber Schuld 121/2 Monate erforderlich. Der Minister v. Stein hatte vor obbemerktem Abschluß vom 5. Nov. 1808 bem Minifter Graf Golg zur Bezahlung ber 50 Millionen Frt. bie von Bantiers und Raufleuten aus ben 7 Stäbten Berlin, Breslau, Rönigsberg, Elbing, Memel, Frankfurt a. b. D. und Stettin ausgestellten Wechselpromessen auf Bobe biefer Summe zugesandt, welche gleichfalls ber frangofischen Kriegskontribuzionskaffe am 5. Nov. 1808 übergeben wurden \*\*). Zur Dedung ber von ben Bankiers und Raufleuten ausgestellten Promessen für bie erften 3 Monate hatte berfelbe zugleich burch ben Beh. Staatsrath Stägemann bem Grafen Golz bekannt gemacht, welchen Plan er beshalb entworfen und wie folder auszuführen sei \*\*\*). Da jeboch ein Theil ber Ginnahmen, wor-

<sup>\*)</sup> f. 2. 28., 28b. 1, S. 558 2c. ben Inhalt.

<sup>\*\*)</sup> f. 2. B., Bb. 1, S. 557 ben Inhalt. \*\*\*) f. 2. B., Bb. 1, S. 556 ben Inhalt.

auf berfelbe bei biefen Dedungen ber Bromeffen gerechnet, nicht in ben erften 3 Monaten zu erzielen war, indem

- a. bei ber Abrechnung mit ben frangösischen Beborben über bie von benfelben vom 8. Sept. bis 18. Rov. 1808 erhobenen preußischen Gefälle, ftatt 3 Millionen Frk., woranf gerechnet war, nur 1,141,905 Frk. 73 Cent. fich herausgestellt hatten \*);
- b. bas golbene Servis bes Breufischen Staats, beim Einschmelzen, statt 250,000 Thir., nur 229,619 Thir. eingebracht batte \*\*);
- c. auf die vom 18. Nov. bis Ende Dezember 1808 gerechnete Ginnahme an preußischen Gefällen zu 1 Million Thir. nur gegen 700,000 Thir. eingezahlt maren, und
- d. ein Theil ber als bisponibel erachteten Fonds ber Bant und Seehandlung nicht hatte fluffig gemacht werben fonnen,

so gerieth der, das Finanzministerium im Dezember 1808 übernommen habenbe Minifter v. Altenftein ichon im Januar 1809 in febr große Berlegenheiten. Um biefe zu heben, hatte man ichon im Dezember 1808 bie Frage aufgeftellt, ob es nicht gerathen sei, bie Aron- und ber Königin Juwelen beshalb zu benuten. Solche maren nicht abgeschätt, und wurden felbige nach Berlin zu biefem Behuf gefaubt. Diese Abschähung fand am 22. 3an. 1809 unter bem Brafibio bes Oberprafibenten Sad ftatt und ergab ein Resultat von 525,259 Thir. Die besfallsigen Berhandlungen wurden am 28. Jan. 1809 bem Minifter v. Altenftein von bemfelben eingefandt, worauf jeboch ber Befclug ftattfanb, bag folche noch nicht zu biefem Behuf verwandt werben follten \*\*\*).

<sup>\*)</sup> f. 2. B., Bb. 1, S. 568—567 ben Inhalt. \*\*) f. 2. B., Bb. 1, S. 556 ben Inhalt (in ber Rote \*\*).

<sup>\*\*\*)</sup> f. beshalb im Archiv bes Lagerhauses: General-Trefor, S. 1809, Rr. 1 wegen Bestimmung ber Kronjuwelen, worin fich auch bie speziellen Abschätzungen ber einzelnen Juwelen finden, und bag folde in 6 Raftchen, vom Direttor ber Seehanblung, Geh. Staatsrath L'Abape mit feinem Prafibentenflegel (ein Unifum) verflegelt, bem

Der Minifter v. Altenftein mußte baber, ba bie Dedung ber Promessen für 4 Millionen Frt. im Januar 1809 nur theilweise vorhanden war, alle Ueberschuffe ans ber Generalftaatskaffe für bie beiben Monate Januar und Februar 1809 bierzu verwenden, auch für Deckung ber später fällig werbenben Promessen Bebacht nehmen. Bei feiner vielfach ausgesprochenen Anficht, bag man von ben burch bie Rriegsereignisse in ben Jahren 1806-1808 erschöpften Einwohnern bes preugischen Staats feine neue Steuer erheben tonne, mußte er burch Anleiben, burch Bertauf von Domainen zc. bie jur Bezahlung ber Kriegekontribuzion erforberlichen Summen herbeischaffen. Leiber entwickelte berfelbe und feine beiben Behülfen, ber Beh. Staatsrath Niebuhr und spater ber Staatsrath Schulz hierbei tein finanzielles Talent, ba alle von ihm gemachten Borfcblage behufs Erreichung von angerorbentlichen Ginnahmen zur Bezahlung ber Rriegstontribuzion bei weitem bem Zwede nicht entsprachen, fo bag bie monatlich bem Raifer Napoleon \*) zu bezahlenden 4 Millionen Frt. vielfach schon im Jahre 1809 und später 1810 rudständig blieben.

Die auf Veranlassung bes Ministers v. Altenstein in ben Jahren 1809 und 1810 bem Könige vom Staatsministerio gemachten Vorschläge zur Beschaffung außerorbentlicher baarer Gelbeinnahmen bestanben in Nachstehenbem:

A. Am 27. Dez. 1808 \*\*) erließ ber König ein Batent

Menbanten ber Seehanblungskaffe Rothe zur Ausbewahrung anvertrant wurden.

<sup>\*)</sup> Der Raiser Rapoleon, ber bei seinen bamaligen großen Bebukrfniffen-auf biese Zahlungen gerechnet zu haben schien, äußerte sich vielsach lebhaft mißfällig beshalb, ba jedoch von Zeit zu Zeit Abschlagezahlungen bewirkt, worauf ber König besonbers brang, und vielsache Bersprechungen wegen größerer Zahlungen gegeben wurden, so mochte berselbe wahrscheinlich es seinem Interesse genehm erachten, im Jahre 1809 nicht energisch gegen Preußen auszutreten, was jedoch gegen Ende des Jahres und in den ersten Wonaten des Jahres 1810 schon eintrat, wie später bemerkt werden wird.

<sup>\*\*)</sup> f. Gefetfammlung bon 1806-1810, Rr. 65, S. 519 2c.

wegen Eröffnung einer Anleibe mit Bramienzinsen für 1 Million Thir. hierauf follten ben Substribenten Loofe auf 5 Ziehungen zu 25 Thir. lautenb, also 40,000 Scheine ausgestellt und biefe Loofe vom Staat ju 6 Prozent verzinst werben. Der Betrag biefer Zinsen von 60,000 Thir. follte jährlich zu ben im Plan angegebenen 1668 Pramien verwandt werben, wonach in ben 5 Jahren 300,000 Thir. jur Befriedigung von 8340 Pramien anzuschaffen waren. Die Ziehungen waren zum 1. Mai 1811, 1812, 1813 und 1814 bestimmt und war versprochen worben, bag jum 1. Mai 1814 bie Rückzahlung ber angeliehenen Kapitalien erfolgen werbe. Die höhern Prämien waren bei jeber ber 5 Ziehungen eine zu 15,000 Thir., eine zu 5000 Thir., eine zu 2500 Thir., 5 zu 500, 10 zu 250, 25 zu 200, 30 zu 150 und 40 au 100 Thir. Hiernach behielt ein jeber Interessent bie Aussicht auf seinen Pramienschein burch alle 5 Ziehungen einen Brämiengewinnst zu erhalten, so bag er auf fein Loos 5 Pramien in 5 Jahren bekommen konnte. Da nur 1668 Pramien verlooft wurden, fo erhielten von ben ausgefertigten 40,000 Loofen in jeber Ziehung 38,332 Loofe keine Zinsgewinnfte.

Der vom Könige zur Ausführung dieser Prämienanleihe ernannten Kommission standen der Geh. Staatsrath E'Abahe und der 2. Bankodirektor Hund vor. Diese brachten am 1. Febr. 1809\*) dieses Edikt zur öffentlichen Kenntniß. Die erste Ziehung dieser Lotterie fand am 1. Mai 1810\*\*) statt, die späteren in den vorhin demerkten Tagen und Jahren. Die Zahlung der Prämien wurde in jedem Termine geleistet, die Rückzahlung der angeliehenen Kapitalien konnte jedoch im Mai 1814, nachdem die Aussoosung der letzen Prämienzinsen stattgefunden hatte, nicht bewirkt werden \*\*\*). Die Anleihe fand unter den Geldmännern wenig Beisall, daher auch 3795 Loose nicht abgesett wurden.

<sup>\*)</sup> s. Spen. 3tg. 1809, Mr. 14, S. 1 u. 2.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 53, S. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Benngleich biefe Bahlung in fpateren Jahren ftattfanb, fo

iceint es boch angemeffen, bas beshalb Beranlagte bier gur Ueberficht möglichft turg aufguführen.

Rach bem Ebikt wegen Beräußerung ber Domainen vom 27. Aug. 1811 hatte ber König im §. 6, Rr. 9, S. 209 beffelben (f. Gesetssammlung von 1811, Rr. 38) bestimmt, daß diese Prämienschein-Kapitalien beim Antaus von Domainen 2c. zum Rennwerth angenommen werben sollten, wodurch eine Menge berselben nach bem 1. Mai 1814 hierzu verwandt wurden. Am 31. Dez. 1813 machte ber bamalige Finanzminister v. Billow bekannt:

baß bie Einlösung bieser. Scheine noch nicht erfolgen könne; sollte solche nicht jum 1. Mai 1814 stattsinden, so würden solche, nachdem sie präsentirt und mit einem Anerkenntnis versehen worden, bis zu beren Einlösung jährlich von biesem Tage an mit 4 Prozent verzinst werden.

Ungeachtet biese Anerkenntnisse ersolgten, sanben boch bis zum Jahre 1819 keine Zinszahlungen flatt. Am 23. Juni 1818 sorberte ber Staatskanzler v. Harbenberg bas Ministerium bes Schates und für bas Staatskreditwesen auf, einen Tilgungsplan für alle in den Jahren 1809 und 1810 kreirten Schulden des Staats zu entwersen. Dies geschah durch den Geheimrath Alaatsch hinsichtlich dieser Prämienanleihescheine, sowie der später noch zu erwähnenden Münzscheine und der Interinsscheine der Anleihe von 1½ Millionen Thaler, auch wegen der ausgestellten russischen und Gehalts-Bons (s. die Alten des Schatministerii im Archiv der Seehandlung III, Generalia Rr. 8, Bol. VI wegen der Anleihe der vordemerkten 1½ Millionen Thir.). Hierauf machte das Schatministerium mit der Unterschrift des Staatstanzlers, in den öffentlichen Zeitungs- und Intelligenzblättern am 27. Juni 1818 bekannt:

baß die Scheine ber Prämienlotterie bergestalt baar eingelöst werben sollten, daß die Arn. von 1—20,000 im Juni 1819, die von 20,000—40,000 aber im Juli 1819 zur Zahlung tämen, wobei zugleich die Zinsen berselben zu 4 Prozent vom 1. Mai 1814 bis dahin 1819, also für alle 5 Jahre gleichfalls baar durch die Generalstaatsschulben-Tilgungstaffe ausgezahlt werben sollten.

Am 14. Mai 1819 wurde biefe Befanntmachung in ben gebachten Blattern wieberholt und am 9. Juli 1819 vom Staatsministerio veröffentlicht:

baß, ba noch Prämienscheine von bieser Anleihe nicht realisitt worben, ber König mittelst Kabinetsorbre vom 6. Juli 1819 bestimmt habe, baß biejenigen Inhaber berselben, welche solche nicht bis Ende Ottober 1819 zur Einlösung einsenden würden, mit ihrer Forderung präfludirt wären (f. Amteblatt der potsdamschen Regierung 1819, Stud 31, S. 188).

B. Die Berordnungen wegen Antauf bes Golb- und Silberg eraths und wegen Besteuerung besselben, und ber echten Perlen, ber Juwelen, welche ber Ronig unterm 12. Febr. 1809 erließ\*), hatte ben im Eingange

Da nach ber Bemerkung bes Rlaatsch bei Einreichung bes Schulbenplans sehr viele Scheine bieser Anleihe beim Ankauf von Domainengrundstilden in ben 4 Jahren 1814 bis 1818 benutzt worben, so gab er bie Anzahl ber wahrscheinlich baar einzulösenben Scheine (ohne Zinsen) auf höchstens 285,550 Ehr. an, und ergab es sich bei ber wirklichen Einklung im Jahre 1819, baß die beshalb erforberlichen Summen noch bei weitem geringer sich herausstellten.

Die Staatsschulben-Kommission bes Schahministerii legte über ben Berlauf dieser Anleihe jährlich der Oberrechnungskammer von 1819 an Rechnung, und erhielt auf ihre Schluftrechnung vom 10. Okt. 1831, nachdem sie die Berbrennung der sämmtlichen Prämienscheine nachgewiesen hatte, am 18. April 1832, die deskallsige Decharge (s. im Archiv der Oberrechnungskammer die noch ausbewahrte Schluftrechnung vom 10. Okt. 1831 und die deshalb betressend Akten der Oberrechnungskammer hinsichtlich der 16. Rechnung der Staatsschuldenkommission).

Aus diefer Shlufrechnung ergiebt fich, baß an Prämienscheinen zu 25 Thir. ausgegeben werben sollten 40,000 Stild zu 1,000,000 Thir., daß jedoch nur ausgegeben waren 36,403 - 910,075 -

also waren weniger ausgegeben ... 3,597 Stild zu 89,925 Thir. Bon ben ausgegebenen..... 36,430 St. zu 910,075 Thir.

<sup>\*)</sup> f. Gesetsfammlung von 1806 bis Oktober 1810, S. 524 2c.

bieses Gesets ausgesprochenen Zweck, einen Ersat für bas baare Gelb herbeizusühren, welches in Folge ber Ariegsfontribuzion außer Landes ging, auch bei der Stockung des Handels auf anderm Wege nicht zurücksehrte. Durch diese Berordnung sollte das in ungemünzten edlen Metallen, in Iuwelen und Persen todt liegende Kapital stüssig gemacht werden. Der König kündigte zugleich an, daß er mit dem Beispiele in seinem königlichen Hause vorangegangen sei, und sprach die patriotische Erwartung aus, daß seine treuen Unterthanen dem Besitz eines Geräths gern entsagen würden, welches unter den vorhandenen Umständen als entbehrlicher Luxus zweckmäßiger zu verwenden sei.

Dem jn Folge bestimmte bie Berordnung:

- 1. Wer sein Gold- und Silbergerath ber Munge zur Einschmelzung und Ausprägung nicht verkaufen wolle, musse solches stempeln lassen\*) und bafür 1/3 bes Werths als Stener zahlen; s. zu I und II bes Gefetzes;
- 2. Alles noch verarbeitet werbenbe Gold und Silber solle einer Steuer von 1/4 bes Werths unterliegen; s. 3u III, §. 14.
- 3. Bon Juwelen sei 1/6 bes Werths als Stener zu bezahlen; f. I, §. 9.
- 4. Der Gebrauch von Livreen mit Treffen von Golb und Silber unterliege einer jährlichen Abgabe von 5 Thir.; f. IV, §. 21.
- 5. Ber feine goldenen ober filbernen Gerathe ber Minge verfaufen wolle, follte folches nach bem reellen Berthe,

<sup>\*)</sup> Der Termin zum Berkauf und zur Besteuerung ber filbernen und golbenen Geräthe ward bis zum 14. April 1809 (s. zu 1, §. 4 und zu II, §. 7) sestgesetzt. Rachmals wurde berselbe bis zu Ende Mai und für Berlin bis zu Mitte Juni 1809 noch verlängert; s. die Bestimmungen der königlichen Regierung deshalb vom 11. April, 27. April, 4. und 30. Mai 1809 in der Spen. Ztg. 1809, Nr. 44, S. 1; Nr. 35, S. 1; Nr. 54, S. 1 und Nr. 65, S. 7.

nämlich mit 1931/3. Thir. für die Mark Gold und mit 14 Thir. für die Mark Silber bezahlt erhalten, auch außerbem für die Fazon beim Golde 5 Prozent, beim Silber 10 Prozent erfett bekommen; s. zu I, §. 2. Die Vergütung für die Fazon falle jedoch bei Verkäufen nach dem 14. April 1809 fort; s. zu I, §. 4.

- 6. Die Bezahlung solle burch Empfangsbefenntnisse ber Münze (Münzscheine) geleistet werden, welche beim Verlauf ber Domainen, Forsten und Jagden, ingleichen bei Berichtigung ber bis zum 1. Febr. 1809 rückständigen landesherrslichen Gefälle und bei Entrichtung ber Münzsteuerabgaben zu 1—3, für baares Gelb angenommen werden sollten.
- 7. Das Einschmelzen golbener und filberner Geräthe bis zum 24. April 1809 (s. zu II §. 13) ward bei Strafe ber Konfiskazion und bes boppelten Werths bes Konfiskats verboten.

lleber bie Art und Weise ber Erhebung ber Steuern zu 1—4 und bes Berfahrens bei Abschähung bes Golbes, bes Silbers und ber Juwelen, über bie nöthig scheinende Kontrolle, über bie Behörben, welche mit ber Aussührung beauftragt waren, und über bas Strasversahren bei Kontravenzionen, enthalten bas Geset vom 12. Febr. 1809 und bie Aussührungsbestimmungen, welche ber Finanzminister v. Altenstein am 13. Febr. 1809\*) erließ, das Rähere.

Aus biesen ist ersichtlich, daß die Generalkassensekzion im Finanzministerio die leitende und kontrollirende Behörde war, die Regierungen in jeder Provinz die ausführenden Behörden waren und dem Geh. Oberfinanzrath E'Abahe über die eingehenden Gelbsummen die weitere vorläufige Disposizion zustand.

Unter ben Regierungen waren bie Münzämter in Berlin und Breslau, bei Berifizirung bes Werths ber zu veräußernben eblen Geschirre und Ausstellung von Münzscheinen be-

<sup>\*)</sup> f. Gesetssammlung von 1806 bis 27. Oft. 1810, S. 580 2c. ben Inhalt biefer Anweisung bes v. Altenstein.

städten wurden bon ben Regierungen Deputazionen unter Buziehung eines sachverständigen Silberarbeiters zum näm-lichen Zweck bestimmt \*).

Aus ber obgebachten Ausführungsbeftimmung ist auch ersichtlich, daß keine Rechnung über Einnahme und Ausgabe von einer unter ber Kassenselzion des Finanzministerii stehenden Kasse geführt werden sollte, sondern daß nach den in dieser Bestimmung angeordneten periodischen Anzeigen der Regierungen und des Geh. Oberfinanzraths L'Abahe, die erstere Behörde in ihren Büreaus eine Hauptkontrolle einrichten und führen solle. Dagegen war bestimmt, daß jede Regierung über ihre Einnahmen und Ausgaben der Oberrechnungskammer Rechnung zu legen habe und diese von derselben bechargirt werden sollte.

Aus bem ersteren Gesetze ist hier noch zu bemerken, baß Kontravenzionen auch baburch bestraft werben sollten, baß bie Namen ber Kontravenienten öffentlich bekannt gemacht würden.

An Defraubazionen sehlte es jedoch nicht. Namentlich wird in verschiedenen Berichten an den Finanzminister v. Altenstein darüber geklagt, daß Privaten ihr Silberzeug unversteuert über die Grenze gebracht und die Silberarbeiter unversteuertes Silberzeug in Barren eingeschmolzen hätten. Bei den Grenzakzisebehörden fanden auch viele Beschlagnahmen ungestempelter Silbergerathe statt \*\*).

<sup>\*)</sup> In ber Kurmart bilbeten bie Magisträte ber Stäbte Branbenburg, Potsbam, Franksurt a. b. O., Prenzlow und Reurnppin biese Kommissionen; s. Spen. 3tg. 1809, Nr. 30, S. 2; Nr. 37, S. 1 au 1 und Nr. 36, S. 1.

Durch Erkenninis bes Kammergerichts vom 21. Juni 1810 warb ein Golbarbeiter in Berlin, C. F. Müller, wegen Einschmelzens von mehr als 3 Zentner Silbergeräthe zu 518 Thir. 16 Gr. Strafe verurtheilt. Der Werth bes eingeschmolzenen Geschiers warb zur Hälfte bem Denunzianten, zur Hälfte ber Armenbirekzion in Berlin zugesprochen; s. Spen. Ztg. 1810, Rr. 81, S. 7.

Im Ganzen ist inzwischen boch anzunehmen, daß die Berkurzungen der Steuer nicht übermäßig waren. Im Allgemeinen erkannte man die Motive, welche der Berordnung zum Grunde lagen, als sachgemäß an und hielt es für unpatriotisch zu den Bedürfnissen, welchen das Gesetz abhelsen sollte, seinen Antheil nicht beizutragen. Die Meisten entledigten sich eines Theils ihrer Silbergeräthe und bezahlten mit den Münzscheinen, welche sie dafür erhielten, das, was sie behielten.

Von der Steuer, welche durch das Gesetz eingeführt wurde, ward die zu 4 seit dem 1. Dez. 1810, wo das Edikt über die neue Luxussteuer vom 28. Oft. 1810 in Kraft trat, nicht mehr erhoben, indem man annahm, daß die Livreesteuer durch die höhere Bedientensteuer (Nr. II, 10 a) jenes Edikts ersetzt werde \*).

Die Silber = 2c. Steuer zu 2 und 3 wurde durch die Deklarazion vom 9. Juli 1812\*\*) förmlich aufgehoben, weil der Hauptzweck des Schiks vom 12. Febr. 1809 durch den patriotischen Eiser, mit welchem die Unterthanen den größten Theil ihres Gold = und Silbergeräths, sowie ihrer Juwelen dem Staate zur Abwendung augenblicklicher Berlegenheit dargebracht hatten, längst erfüllt sei, die fortdauernde Besteuerung derarbeiteter Metallwaaren aber auf das Gewerbe der Gold = und Silberarbeiter höchst nachtheilig einwirke.

Was nun aber die Resultate des ganzen Gesetes vom 12. Febr. 1809 betrifft, so war deshalb nach S. 357 keine Rechnung geführt, und da die Berichte der dort besnannten Behörden theils gar nicht eingingen, theils nicht die angeordneten Nachrichten übersichtlich und vollständig enthielten \*\*\*), so gerieth die eingeführte Buchhalterei der Kassen-

<sup>\*)</sup> f. Gesehsammlung von 1810, Rr. 3, S. 33 und die Bekanntmachung ber königlichen Regierung vom 22. Dez. 1810 im Amtsblatt von 1811, erstes Ergänzungsblatt, S. 6, daß die Livreefleuer aufhöre.

<sup>\*\*)</sup> f. Gesetsammlung von 1812, S. 121.

<sup>\*\*\*)</sup> f. bie Atten bes Archibs bes Lagerhaufes: Münzscheine nach

sekzion im Finanzministerio so in Unordnung, daß fie nicht im Stande war, eine besfallfige Uebersicht zu liefern. Rur ber L'Ababe hatte am 2. April 1810 eine Nachweisung eingereicht, welche Ginnahmen ber Seehanblungetaffe für bie Staatsschulbenkasse fiattgefunden hatten \*). In biefer Berwirrung übernahm ber Staatstangler b. Harbenberg im Juni 1810 biefe Angelegenheit, wo folche von ber Abtheilung im Finanzministerio für Gelbinstitute und Staatsschulbenwefen bearbeitet wurde. Aus bem Angeführten tam man bei selbiger auch zu keiner Uebersicht. Dies war auch später ber Fall, wo bas Finanzministerium im Jahre 1813 biese Sachen wieder aufnahm \*\*), wo jedoch weder die Staatsschulben Dilgungstaffe, noch bie 8 Regierungen bie verlangten Schlugüberfichten beschaffen tonnten. Es erfcheint baber mit hoher Wahrscheinlichkeit, daß weber bie Hauptfontrolle ber Finanzbuchführung, noch bie Staatsschulbentaffe eine besfallfige Ueberficht geliefert haben. Diefer Unsicht find auch ber Archivrath Schafer im Archiv bes Lagerhauses und ber hofrath Andrean, Direktor bes Archivs ber Staatsschulbenverwaltung. Letterer hat bem Berfaffer b. 28. augleich erflärt, bag bie Staatsschulben-Tilgungsfasse auch teine besfallfige Generalübersicht aus ihren verschiebenen Jahredrechnungen jest mehr zu liefern im Stande fei.

Nach Durchsicht vieler Staatsarchivakten und burch bie hülfe bes Geh. Revisors ber Oberrechnungskammer Groß haben sich jeboch nachstehenbe Resultate,

bem Ebikt vom 12. Febr. 1809, Tit. IX, Fach 4, Rr. 6, Bol. 1—4 vom März 1809 bis Ende 1810 und ebendaselbst III. Bitreaus, Abth. 2, Bol. 8, Spezialien von den 8 Regierungen, die Nrn. 8—15 von 1812. Nach ersteren Akten hat z. B. die königliche Regierung keine wöchenklichen Uebersichten eingereicht.

<sup>\*)</sup> s. Archivakten -ber Seehanblung wegen bieser Steuer bom 10. April 1809 bis Enbe April 1810, Rr. 6, auch roth Rr. 1876, Fol. 95 u. 96.

<sup>\*\*)</sup> f. Archivakten bes Lagerhauses wegen biefer Steuer, IV. Birreaus, 2. Abth., Rr. 6, Gen. vom September 1812 bis Aufang bes Jahres 1814.

- a. über ben Ankauf ber eblen Gerathe, Perlen und Ju-
- b. über bie Steuer von ben nicht hiervon an ben Staat verkauften Gegenständen herausgestellt.

Zu a hat sich aus einer Zusammenstellung bes Geh. Oberfinanzraths v. Anoblauch, welche, nachdem die S. 357 bemerkten Rechnungen der 8 Regierungen dei der Oberrechnungskammer eingegangen, und nach der Bersicherung des Präsidenten derselben v. Ladenberg dechargirt worden, derselbe am 17. Dez. 1827 dem letzteren einreichte, ergeben, daß zum Ankauf der eblen Geräthe 2c.

49,863 Münzscheine zum Werthe von 1,466,053 Thir. 16 Gr. - Bf. \*)

ausgefertigt waren. Hiervon gingen jeboch

76 Münzscheine zum Berthe von 1068 Thir. 19 Gr. 1 Pf.

als irrig ausgefertigt ab, es waren baher nur 49,787 Stüd zu 1,464,984 Thlr. 20 Gr. 11 Pf. wirklich ausgegeben.

Sinfichtlich ber Kurmark ergiebt fich, bag bie von berfelben Regierung abgelegte Rechnung am 30. Juli 1814 jur Oberrechnungs-kammer beförbert wurbe, worauf die Decharge am 18. April 1819 erfolgte; f. bie 3 Bol. Abgaben Berwaltungsakten ber königlichen Re-

<sup>\*)</sup> hierzu hatten nach ben Aften ber hauptverwaltung ber Staatsschulben II, 15, Gen. Rr. 1, Fol. 40, Münzsachen 1820, beigetragen:

<sup>1.</sup> Die turmartifche Regierung 6451 St. Milnzicheine jum Betrage von:

<sup>2.</sup> Die pommersche Regierung 5398 423,287 Thir. 4 Gr. — Pf. 90,068 19 - - .

<sup>3.</sup> Die neumärkische Regierung 1907 25,486 . 9 . 9

<sup>4.</sup> Die breelaufche Regierung 14,703 839,287 - 19 - 2 -

<sup>5.</sup> Die liegnitiche Regierung 7450 147,430 9 6 6 6. Die oftpreußische Regierung 4859 267,791 10 2

<sup>7.</sup> Die westpreuß. Regierung 7500 130,565 11 -

<sup>8.</sup> Die litthauische Regierung 1392 21,514 - 21 - 5

<sup>9.</sup> Die Seehandlung ...... 203 20,621 - 8 -

find obbemerkte ...... 49,863 1,466,053 Thir. 16 Gr. - Bf.

Der größte Theil berselben war bei Bezahlung ber Stempelsteuer nach bem Cbift vom 12. Kebr. 1809 beim Ankauf von Domainen und geiftlichen Gutern, sowie bei ber Abzahlung rückständiger Steuern benutt worden und befand fich schon ber bei weitem größeste Theil ber Mungscheine 1818 in ben königlichen Raffen. Deshalb beftimmte ber Staatskanzler v. Harbenberg am 26. Juni 1818 \*), baß bie noch im Rurs befindlichen Mungscheine im Ottober 1818 eingelöft werben follten. Da zur Einlöfung in biefem Termine nur 60,000 Thir. nach bem Nominalwerth an Müngscheinen eingereicht worben, so berichtete bas Schatministerium am 5. Oft. 1819 \*\*) an ben König und bat, daß ein Bra-Mufivtermin wegen ber ferner noch auszuwechselnben Mungfcbeine von ihm bestimmt werben mochte. Auf ben Grund ber hierauf erlassenen Kabinetsorbre vom 28. Oft. 1819 machte bas Schatministerium am 15. Nov. 1819 befannt, daß die Einlösung der Münzscheine noch bis zum letten Februar 1820 stattfinden sollte \*\*\*). Nach Ablauf bieses Termins ergab fich, bag 2004 Stud Mungscheine über 6869 Thir. 23 Gr. 11 Bf. nicht eingekommen waren. Bon biefen wurden später 2 Scheine über 168 Thir. 15 Gr. im Bege ber Gnabe realisirt. Die Umprägungskoften ber eblen Gefcbirre follten getoftet haben 19,559 Thir. +). fernern Ergebnisse wegen Beenbigung bieser Angelegenheit und bie Berbrennung ber Mungicheine burch Rommiffarien ber Oberrechnungstammer und ber Staatsschulbenverwaltung

gierung vom Marg 1809 bis Enbe 1829, Mingicheinefachen, Gen. Rr. 1.

<sup>\*)</sup> und \*\*) f. die Aften bes Schatministerii II, Gen. Rr. 11 bie Realifagion ber Mingiceine von 1814 2c.

<sup>988)</sup> f. biefes Publitanbum im potsbamichen Regierungsamteblatt von 1819, S. 307.

<sup>†)</sup> f. Aften bes Archivs ber Seehanblung, Silber- und Golbbeftenerung, Rr. 5, auch roth geschrieben, Rr. 1874, Fol. 70, 76, 78, 79, 84 u. 102.

ergeben bie Alten, worin sich ber obgebachte Bericht bes v. Anoblauch befindet \*).

Zu b. Der ganze Ertrag ber Stempelsteuer von ben Gegenständen nach dem Edikt vom 12. Febr. 1809 hatte in den 8 Regierungsbepartements betragen

Thir. Gr. Pf. 932,799 21 5\*\*)

worunter an Münz- Ehr. Gr. Pf. scheinen . . . . . 822,154 21 1 und im baaren Gelbe . . 110,645 9 4 sich befanden.

Da jeboch hiervon nur in baarem Gelbe, wie vorher bemerkt, eingezogen waren . . . 110,645 Thir. 9 Gr. 4 Pf., wovon nicht allein die Berwaltungsausgaben ber Regierungen mit

ausgaben ber Regierungen mit

Diefe Summen waren abgeliefert burch bie Bestenerungs-tommiffionen

<sup>1.</sup> von ber Kurmark und zwar

| a. in 20 Stäbten                  | 26,696 Thir.  | 2 Gr. | 4 \$f. |
|-----------------------------------|---------------|-------|--------|
| b. von Berlin                     | 190,917       | 6 -   | 7 -    |
| zusammen                          | 217,613 Thir. | 8 Gr. | 11 Pf. |
| 2. von ber Reumark                | 41,431 Thir.  | 7 Gr. | 9 Bf.  |
| 3. von Pommern                    | 127,730 •     | 1 .   |        |
| 4. von ber breslaufchen Regierung | 214,935       | 7 .   | 10 -   |
| 5. von ber liegnitichen Regierung | 87,626 *      | 23 -  | 9 -    |

<sup>6.</sup> von ber oftpreußischen Regierung . 143,112 . 12 . 2 .

<sup>\*)</sup> s. das dieserhalb Ansgeführte in den Aften der Staatsschulbenverwaltung II, 15, Gen. Rr. 1 von 1820 ic., die Münzscheine betreffend, Fol. 23, 40, 41 u. 63.

<sup>7.</sup> von ber westpreußischen Regierung . . . 57,805 - - - - - 8. von ber litthauischen Regierung . . . . 42,545 - 8 - -

find vorbemertte 932,799 Thir. 21 Gr. 5 Pf.

Thir. Gr. Pf. 25,845 5 10

sowie die vom Geh.

Obersinanzrath
L'Abahe nach den
Aften liquidirten
Ausgaben von . . 1101 13 —
abgehen, mit . . . . . . . . . . . . . . . . 26,946 Thlr. 18 Gr. 10 Pf.
so war nur an baarem Gelde
ein Ueberschuß von . . . . . . . . . . . . 83,698 \* 14 \* 6 \*
verblieben \*).

Zur Steuer waren in 6 Regierungsbepartements und von ber Besteuerungsbeputazion in Berlin bezogen worben \*\*):

an feinem Golb: 386 Mark 5 Loth 8 Gran, an feinem Silber: 170,210 Mark 13 Loth 3 Gran, an Juwelen und Perlen nach bem Taxwerth zu 307,265 Thlr. 14 Gr.

hiernach war bas ganze Resultat aus ben Bestimmungen bes Sbitts vom 12. Febr. 1809 für ben Staat:

1. bağ er gegen Ausstellung von Münzscheinen an eblen Gerathen nach S. 360 angefauft hatte für einen Berth von

<sup>\*)</sup> Filr die Besteuerungsbeputazion in Berlin besindet sich unter ben 25,845 Thir. 5 Gr. 10 Pf. teine Summe. Sie lieferte ihre Ueberschilse birett an die Seehandlungstasse von Ansang April 1809 ab, und dürste der Geh. Oberstnanzrath L'Abape sich beshalb mit ihr wahrscheinlich berechnet haben. Die Kosten, die der L'Abape sich mit 1101 Thir. 13 Gr. berechnet hat, ergeben sich aus den Atten des Archivs der Seehandlung Nr. 5 u. 7, auch roth geschrieben Nr. 1874, Fol. 43 und 1875, Fol. 72—76.

<sup>\*\*)</sup> Bon Bommern und ber Kurmart mit Ausnahme von Berlin haben fich biefe Rachrichten vom 1. April 1809 nicht aufgefunben.

Thir. Gr. Pf. 1,464,984 20 11

jum Einschmelzen und Prägung von Goldund Silbermungen, lettere in Rourant. Hiervon gingen ab nach S. 361 bie Einichmelzungstoften ber eblen Gerathe mit wonach verblieben . . . . . . . . . . . . . . . . 1,445,425 20

19,559 11

- 2. Durch bie Ausprägung biefer eblen Gerathe in Golbund Silbermungen wurde zum Theil ber Mangel an folchen Mangen (S. 354) wieber hergeftellt.
- 3. Nach Borftehendem follen aus ber Befteuerung ber eblen Metalle, Perlen und Juwelen baar zur General-Tilgungekaffe 83,698 Thir. 14 Gr. 6 Pf. zur Disposizion abgeliefert sein.
- 4. Wenngleich bie Mungscheine feine Binfen trugen, fo hatte boch bas Bublikum ben Bortheil bavon, bag es: .
  - a. mit biefen, welche im Jahre 1809 ben Rurs 75 Prozent hatten, bie obgebachte Steuer zu bezahlen;
  - b. auch solche mit einem Theile, bei rückständigen Landessteuern und Domainenabgaben, auch beim Ankauf von Domainen und geiftlichen Gütern, nach bem Rennwerth benuten fonnte.
- 5. Wenn ber Staat auch hierbei einen bebeutenben Ausfall von etwa 25 Prozent ber in biefer Art wieder erhaltenen Mungscheine erlitt\*), fo rettete er boch viele Ausfälle von Resten und erleichterte sich ben Verkauf von Domainen und geiftlichen Gütern, auf welche er gang besonders zur Bezahlung ber Kriegskontribuzion an Frankreich und zur Berichtigung seiner anbern Staatsschulben gerechnet hatte.
- C. Nachdem ber König Friedrich Wilhelm III. die Zuftimmung ber königlichen Bringen und ber ftabtischen Deputirten ber Provinzen Preugen, Pommern, Schlesien, sowie ber Kur- und Neumart zur Beräußerlichkeit ber könig-

<sup>\*)</sup> Der Berluft an 25 Prozent burfte von ben 1,464,000 Thirn. gewesen fein 366,000 Ehlr.

lichen Domainen am 17. Dez. 1808 erreicht hatte, machte er bies und seine Absicht, wie folche zur Ausführung kommen solle, in dem Sbikt vom 6. Nov. 1809 öffentlich bestannt, bestimmte auch im §. 3 zu o besselben:

baß bie aus ber Beräußerung ber Domainen, Forften und Jagben gelösten Gelber zur Bezahlung ber
Staatsschulben und vorzüglich zur Abführung ber
an Frankreich zu bezahlenden Kriegskontribuzion verwandt werden sollten\*).

Da jedoch die Berlegenheit wegen Bezahlung der Ariegskontribuzion an Frankreich schon zu Anfang des Jahres 1809
sehr groß war, so entschloß sich der König auf den Bortrag
des Staatsministerii schon im Januar 1809 mit dem
Beräußern einiger Domainen- und Forstgrundstücke vorzuschreiten.

Der Finanzminister v. Altenstein erließ am 23. Jan. 1809 \*\*) eine hierauf sich beziehenbe öffentliche Bekannt-

<sup>\*)</sup> f. Gesetssammlung von 1806—1810, Rr. 93, S. 604—614, auch Spen. 3tg. 1809, Rr. 153, S. 5 und S. 17—20 in ber besonbern Beilage.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. Ztg. 1809, S. 2. Der Inhalt berfelben als erfte, in biefer hinficht veranlagte Befanntmachung, mar folgenber:

<sup>&</sup>quot;Um bie ebenso beträchtlichen als bringenden Gelbbeburfniffe bes Staats mit jeder nur irgend julässigen Schonung bes Landes befriebigen zu können, gleichzeitig aber den Eingesessen bei dem mannichfaltigen Ungemach des letzten Krieges und bessen Folgen die Mittel zum Erwerb nach Möglichkeit zu erleichtern, ist von Sr. königlichen Majestät beschlossen worden, im Königreich Preußen einen Theil der Domainen und Forsten zu verlaufen und in Erbpacht auszuthun, beides nach Grundsäten, welche, indem sie dem Staate eine angemessen, fortdauernde Einnahme aus den bleibenden Domainen sichern, dieselben nach den höheren Zweck der Landeskultur beschränken und den Zustand der Unterthanen verbessern. Mit Bezug auf ein wegen Beräußerlicheit der Domainen in der preußischen Monarchie unmittelbar zu erlassends Patent, welches die Unwiderrussichteit der diessaussigen Rachricht des Publikums bekannt gemacht:

<sup>1.</sup> Es follen von ben jum Bertauf ober jur Bererbpachtung be-

machung. In Berfolg berfelben machte bie königliche Regierung nach ber Anordnung bes Finanzministers v. Altenftein vom

ftimmten Aemtern bie Borwerte und bie bamit verbunbenen Rebennutungen einzeln jum Meiftgebot geftellt werben. Jebem Borwerte wird, wo es bas Lotal erlanbt, eine angemeffene Balbflache und bie Jagbgerechtigfeit beigelegt, ben Erwerbern aber beim Bertauf bas unbeschränfte Eigenthum, und bei ber Bererbpachtung bas vollftanbige Rutungerecht, in beiben Fallen mit ben ilbrigen Rechten unb Berpflichtungen ber Guter ihrer Rlaffe berliehen; ber Ertrag ber Borwerte wirb nach billigen, feftflebenben Grunbfaten von ben Regierungen ausgemittelt und giebt bie Bafis ju ben Rauf- und Erbpachtsanschlägen. Der 4. Theil von bem Ertrage bleibt ale Grunbfteuer auf bem Borwerte unabloslich fteben; 3/4 beffelben werben beim Bertauf burche Raufgelb bezahlt und bei ber Bererbpachtung als ablöslich geftellt. Bei ben Bererbpachtungen wird auf ein Gintaufsgelb geboten. Die Regierungen werben bie Ligitagionen, wogu nur ein Termin jebesmal anberaumt wirb, bei Beiten öffentlich bekannt machen, und babei ben Flacheninhalt ber Grunbfillde, bie örtlichen Berhältniffe bes Borwerts, die Ruhungszweige bei Forftrevieren, ben Rapitalwerth bes Holzbestanbes und bie wesentlichen Bebingungen anzeigen. In ben Ligitagionen tann Jeber, ber nach ben beftebenben Befeten Grunbftude gu befiten fabig ift, bieten und Domainengrunbftiide erwerben.

2. Es wird auch ben vorhandenen Erbpachtern und erblichen Befigern bon Domainengrunbftuden, auf benen bem Staat bas Obereigenthum jufteht, bie Ablösung von 3/4 bes Ranons und ber ihnen obliegenben läftigen Bebingungen burch Rapitalszahlung bis Enbe bes Jahres 1814 freigestellt, in ben erften 2 Jahren ju 6, in ben folgenben 4 Jahren und bis jum 31. Dez. 1814 ju 5 Prozent, nachher aber fteht folde nicht mehr in Erbpachtere Willführ und fann nur gu 4 Brozent abgetauft werben. Mit ber Ablösung biefer 3/4 wird von bem Befiter jugleich bas Obereigenthum erworben, und berfelbe hat fich fobann bes völligen Eigenthums ju erfreuen. Auch bie niebere und mittlere Jagb wird ben Erbpachtsvorwerfen innerhalb ihrer Grengen bei ber Erwerbung bes Obereigenthums gegen augemeffene Entschädigung jum Eigenthum verlieben werben. Es wird jeber Erbpachter ober erbliche Befiger von Domainengrunbflüden, welcher geneigt ift, fein Grundfilld bom Ranon und anbern läftigen Bebingungen ju befreien, und beffen volliges Gigenthum ober bas Jagbrecht ju erwerben, aufgeforbert, fich beshalb bei ber vorgefetten Brovingial. regierung gleich ju melben. Borerft foll nur ben Befigern felbft bie Ablösung bes Ranons und bie Erwerbung bes Obereigenthums ge28. Febr. 1809 unterm 9. März 1809 \*) bie näheren Bestimmungen bekannt, unter welchen bie Beräußerungen von Domainen, Forsten und Jagben stattfinden werbe. Inzwischen hatte

stattet werben; sollten indessen bie Gelbbeburfnisse bes Staats eine größere Beschleunigung nothwendig machen, als auf diesem Wege zu bewirten sein möchte, so behalten Se. königliche Majestät sich vor, ben ablöslichen Kanon solcher Guter mit dem Obereigenthum und ben damit verbundenen Rechten zur öffentlichen Lizitazion zu stellen und jedem Dritten zuzuschlagen.

- 8. Auf ähnliche Weise und Bebingungen wird auch eigenthumlichen Bestigern die Ablösung der von ihnen zu entrichtenden Domainengefälle und Leistungen mit Ausschluß der jetzigen Grundsteuer oder des vierten Theils von dem Gesammtbetrage der Abgaben und Leistungen gegen Kapitalszahlung freigestellt, und haben diejenigen, welche zu dieser Ablösung geneigt sind, sich deshalb gleich dei der betreffenden Prodinzialregierung zu melden, um sich nicht der vielleicht eintretenben Beräußerung besagter Prästazionen an andere auszusetzen.
- 4. Richt minder soll die niedere und mittlere Sagdgerechtigkeit gegen Bezahlung ihres Kapitalwerths jedem Grundbesther, insosern nicht diesem selbst oder einem Dritten solche schon unwiderrussich berlieben ist, jedoch den Dorsschaften nur unter der Einschräufung überlassen werden, daß, solange sie sich in der Gemeinheit besinden, sie die Jagd nur durch Berpachtung oder für ihre Rechnung durch einen gelernten Jäger ausüben dürfen. Die Regierungen der Prodinzen, welche mit bestimmter Instrukzion hierüber versehen sind, werden der vorstehenden Besantwachung gemäß, einem Jeden, welcher ihm an die Domainenämter obliegende Leistungen abzulösen, Domainen- und Korstgrundstücke oder die Jagdgerechtigkeit zu erkausen wünscht, alle nähere Auskunft ertheilen, nach Borlegung der Bedingungen, dessen Erstärung vernehmen und das Geschäft zur Bollziehung bringen.

Königeberg, ben 23. Jan. 1809. v. Altenftein."

\*) f. beibe Anordnungen in Akta ber königlichen Regierung, Domainenregistratur, Generalia: Beräußerungen, Fach 1, Nr. 2, bis 7. April 1809, Bol. I, sowie letztere in der Spen. 3tg. 1809, Nr. 33, S. 1, woraus zu ersehen, daß bis zur hälfte des Betrages der Kanfund Erbstandsablösungssummen, Staatsobligazionen aller Art, und zwar bei den durch Meistgebot bestimmten Summen nach dem Rennwerthe, bei andern nach dem Kurse berselben, angenommen werden sollten. Jur andern Hälfte war es bei ersteren freigestellt, Eresorund Minzscheine nach dem Nennwerth statt Kourant einzuzahlen, bei letzteren wurden nur Münzscheine nach dem Rennwerth augenommen.

ber Finanzminister bie sammtlichen Regierungen aufgeforbert, ihre Nachweisungen über bie zu veräußernben Domainen, Forsten und Jagben einzureichen, auch zugleich bie Bestimmung erlaffen, bag hinfichtlich aller ferner pachtlos werbenben Memter felbige ibm ibre Borfcblage, welche Begenftanbe in benfelben fich jur Beraugerung eigneten, bei Zeiten gu machen batten, um banach bas Erforberliche festfeten ju tonnen. Hierauf erließ bie konigliche Regierung unter Bustimmung bes Finanzministers schon am 1. April 1809\*) eine Bekanntmachung, wonach bie Borwerke und einzelne Domainen auch Forstparzellen benannt waren, die im Jahre 1809 allmählig zur Beräußerung gestellt werben follten. In Berfolg biefer Beröffentlichung machte biefelbe in ben Jahren 1809 und 1810 bie Lizitazionstermine über bie wirklich zur Beräußerung beftimmten Gegenftanbe einzeln befannt, welche letteren auch fast fammtlich veräußert wurden.

Im Sahre 1810 wurden noch mehrere Borwerke von pachtlos geworbenen Aemtern und andere Grundstücke in der Kurmark zur Beräußerung gestellt, wie 3. B. unterm 6. Jan. \*\*), 16. Febr. \*\*\*), 24. Jan. †), 4. März ††),

<sup>\*)</sup> f. Spen. Zig. 1809, Rr. 42, S. 1 u. 2, wonach bie Borwerke ber Aemter Chorin, Elbenburg, Spandow, Köpnick, Fürstenwalbe, Storkow, Stansborf, Zossen, Freienwalbe, Fehrbellin und Kienitz zur Beräußerung gestellt wurden. Die Borwerke ber beiben letzten Aemter kamen jedoch nicht zur Beräußerung, es wurden aber 840 Morgen 134 Muthen bes Borwerks Kienitz an bortige Kolonisten und Hausseute veräußert, vom Amte Chorin wurde aber nur das Borwerk Pehlitz zur Beräußerung gestellt.

<sup>19</sup> f. Spen. Zig. 1810, Rr. 5 als Erbpacht bie wufterhaufischen Borwerke Bloffin, Kolberg, Klein-Eichholz, bie Buschmeierei Görsborf, Tauche und Falkenberg; ferner bie beestowschen Borwerke Bulfersborf, Görsborf und Görzig.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 31, S. 10 als Erbpacht bie Meierei Bogelsang, Amts Gallun.

<sup>+)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 31, G. 10 jum Bertauf bie Grunbftilde bes ehemaligen Landzolls bei Stenbal in ber Utermart.

<sup>††)</sup> f. Spen. Big. 1810, Rr. 84, S. 2, zum Bertauf bie Ziegeleien Petowund und Glindow, Amts Lehnin.

19. März\*), 20. März\*\*), 25. März\*\*), 29. März+), 28. Mai ++) und 24. Nov. +++). Diese wurden sämmtlich theils vererbpachtet, theils vertauft.

Der turmärkischen Kammer wurde zur Behandlung ber Peräußerungsangelegenheiten schon am 12. Jan. 1809 vom Minister v. Altenstein eine Abschrift der Anweisung über das Berfahren bei Beräußerung der Domainen, Forsten und Jagden, welche der König Allerhöchstelbst am 27. Dez. 1808 für die ost-, westpreußische und litthauische Regierungen vollzogen hatte, zugesandt, um gleichsalls sich nach dem Inhalt derselben zu achten. Dieser solgten in den Jahren 1809 bis zum Ottober 1810 mehrere erläuternde und selbst neue Bestimmungen, die sämmtlich in den Bol. I, II und III der S. 348 angezogenen Regierungsalten ausbewahrt sind. Unter diesen besinden sich hier besonders zu erwähnen:

- a. bie Bekanntmachung ber Sektion für Domainen unb Forsten bom 11. Mai 1809 wegen ber Steuerpflichtigskeit ber Domainen 2c.;
- b. bas Restript bes Finanzministerii vom 2. Juli 1809 wegen Einrichtung ber Hauptbomainen-Beräußerungskasse;
- c. die Bekanntmachung berfelben vom 12. Aug. 1809

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 36, S. 2 jum Bertauf ober als Erbpacht bas Borwert Dabergot, Amts Ruppin.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 36, S. 2 jum Bertauf 24 Seen ber Aemter Beestow und Stortow.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Spen. Zig. 1810, Rr. 88, S. 1 jum Berkauf vom Amte Lehnin, ber Klosterhof nebst Borwert Kaltenhausen, die Borwerte Dahnsborf und Lornow, ferner in 5 Parzellen von 212 Morgen Wiesen an ber Havel.

<sup>†)</sup> f. Spen. Big. 1810, Rr. 40, S. 1 jum Bertauf ober als Erbpacht 341 Morgen 90 Muthen Bruchboben bes Amts Rienitg.

<sup>††)</sup> f. Spen. Zig. 1810, Rr. 72, S. 1 jum Bertauf bie Oberförfterei Liebenwalbe, nebft allen baju gehörigen Grunbftiden.

<sup>†††)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 143, S. 1 jum Bertauf ober als Erbpacht bie 3 Baffermühlen an ber havel, Amts Spandan.

wegen ber anzunehmenben Entschäbigungsfätze bei Ablösung ber Naturalhofbienfte;

d. die Bekanntmachung berfelben vom 13. Aug. 1809 wegen ber ben Borwerkserwerbern zu ertheilenden Berssicherung, daß sie in Ansehung der ständischen Bershältnisse den Rittergutsbesitzern gleichgestellt werden sollten.

Einer besonbern Erwähnung verbient noch die Kabinetsordre des Königs vom 12. April 1809\*) an den Minister
v. Altenstein, womit er den von demselben am nämlichen Tage ihm vorgelegten Veräußerungsetat hinsichtlich aller preußischen Domainen vollzog. Der Inhalt war nachstehender:

"Nach Inhalt ber Konvenzion vom 5. Rov. 1808 \*\*) beträgt bie Summe ber an Frankreich abzutragenden Kriegs-kontribuzion 120 Millionen Frk., hiervon sind abzutragen

60 Millionen Frk. in Paris, welche mit Eins Aftr. pr. Art. schluß ber Kosten betragen . . . . . . . 17,600,000 60 Millionen Frk. in Magdeburg . . . . . . . . . . . . 16,500,000 sind 34,100,000

<sup>\*)</sup> Diefer Etat ift entnommen aus ben Aften ber Oberrechnungs-tammer, Alt. Gen. B. S. A. I, Rr. 11, Domainenregistratur, Rechtsverhältniffe über ben Grundbesitz von 1826, worin sich Fol. 37 ein Schreiben bes Finanzministers vom 29. Nov. 1832 (unter ber Rr. II 16,969) besindet, womit er ben gedachten Beräußerungsetat in Abschrift mittheilt.

<sup>\*\*)</sup> f. bas 2. W., Bb. 1, S. 557 u. 558.

als ber Betrag ber Staatsschulden anzunehmen sind. Wenn biese Summe mittelst Berpfändung oder Berkauf der Domainen aufgebracht werden soll, so konkurriren die einzelnen Provinzen im Berhältniß der darin belegenen Domainen laut angehefteter Bescheinigung der Sekzion für die Domainen und Forsten über die Ueberschüsse der Dominialgrundstücke in folgender Art:

1. Oftpreußen und Lit-

thauen wegen . . . 28,662,040 Thir. als des Rapital-werths der darin be-

legenen Domainen . mit 15,555,000 Thsr.

- 2. Weftpreußen wegen . 10,615,940 Thir. mit 5,760,000 =
- 3. Pommern wegen . . 10,642,480 mit 5,765,000 4. Rurmart mit Bufter-

hausen und Schwedt

wegen . . . . . . . 17,713,160 = mit 9,625,000

5. Die 3 Magbeburgt-

schen Kreise . . . . 1,270,980 - mit 690,000

- 6. Neumark wegen . . . 6,312,820 s mit 3,425,000 s
- 7. Schlessen . . . . . 7,704,200 = mit 4,180,000 =

also Kapitalwerth der

Domainen . . . . . . . 82,921,620 Thir., wonach bie Provinzen bie Staatsschulben von 45,000,000 Thir. aus bem Berkauf ber Domainen aufzubringen haben.

Königeberg, ben 12. April 1809. (L. S.) v. Altenftein.

Diesen von Unserm Finanzminister angesertigten Etat haben Wir höchst eigenhändig vollzogen und mit Unserm königlichen Siegel bedrucken lassen \*).

Königsberg, ben 12. April 1809.

(L. S.) gez. Friedrich Wilhelm."

a. die Rurmart bei einem Berthe ihrer Domainen von:

ihrer Domainen von . . . . 18,984,140 Ehlr. 10,315,000 Thir.

<sup>\*)</sup> Rach biefem Etat follte

<sup>17,713,160</sup> Thr. 9,625,000 Thr. b. die 3 Magdeburg. Kreise bei 1,270,980 . 690,000 .

Nachbem ber König dem Staatskanzler v. Harbenberg bie Leitung der gesammten Berwaltung seines Staats im Juni 1810 übertragen hatte, erließ berselbe am 25. Okt. 1810 eine Instrukzion für die Regierungen über die Bersäußerungen und Benutzung der Domainen, welche der kurmärkischen Regierung am 26. Okt. 1810 durch den Staatskanzler zur Achtung und weiteren Beranlassung mitgetheilt wurde, worauf diese alle deskallsigen Einleitungen und Anordnungen traf \*). Zugleich bestimmte der König am 25. Okt. 1810:

jur Bezahlung ber Staatsschulben aufbringen. Dabon waren verpfänbet burch Pfandbriese zur Bezahlung ber Kriegskontribuzion an Frankreich (f. 2. B., Bb. 1, S. 604) für die Stände der Kurmark.... für die Stände der Ausgebur-

5,324,000 Thir.

5,884,000 Thir.

gifchen Rreife ..... 560,000 -

\*) s. diese Instruktion und die ergänzenden spätern Bestimmungen bis Ende Mai 1811 hinsichtlich selbiger in den Akten der königlichen Regierung, Gen. Beräußerungssachen, Fach 1, Nr. 7. vom November 1810 die Ende Mai 1811, Bol. IV, sowie diese Instruktion nebst allen späteren Nachtragungen im v. Harbenderg'schen Archiv im Lager-hause, Fach 2, Nr. 41. Was die Regierung hierauf veranlaste, ist in ersteren Akten enthalten. Unter diesen erließ die Regierung noch durch besondere. Publikanda aus der Kadinetsordre vom 25. Ott. nachstehende Bestimmungen:

- a. unterm 5. Rov. 1810 bie ber Berauferung ber Jagben; f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 136.
- b. unterm 6. Rov. 1810 Aufftellung ber Grunbfätze hinsichtlich ber Beräußerung ber Domainen und Forften; f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 136.
- c. unterm 7. Nov. 1810
- 1. baß von ben baaren unb Ratural-Dominial-Gefällen bie abzulösenben Summen mit 7 Prozent zu Kapital berechnet unb in Staatspapieren jeder Art nach dem Kurs bezahlt werden Wunten,

- 1. daß alle anerkannten Meliorazionen ber Pachter ber Domainen bei ihrem Abzuge abgeschätzt und vergütigt werben follten;
- 2. daß durch die Regierungen den Beamten die näheren Bedingungen bekannt gemacht werden würden, unter welchen während ihrer Pachtzeit ihnen ohne Lizitazion Borwerke käuflich oder in Erbpacht überlassen werden follten \*).

Auch im Ebikt über bie Finanzen bes Staats und bie neuen Einrichtungen wegen ber Abgaben 2c. vom 27. Okt. 1810 \*\*) bemerkte ber König wiederholentlich, baß es seine Absicht sei, zur Bezahlung ber Kontribuzion an Frankreich und zur allmähligen Tilgung anderer Staatsschulben mit bem sukzessien Berkauf ber Domainen und ber geistlichen einzuziehenben Güter fortzusahren, weshalb er bie vorbemerkte Instruktion gegeben habe.

Hierauf 'folgte am 16. März 1811 \*\*\*) die königliche Berordnung über die Ablösung der Dominialabgaben aller Art.

Das Ergebniß ber stattgefundenen Beräußerungen für den Zeitraum der Jahre 1809 und 1810 hat hier nicht zusammengestellt werden können, da die deskallsigen Alten der obersten Zentralbehörden nicht haben beschafft werden können. Hinsichtlich der damaligen Kurmark zwischen Ober und Elbe, einschließlich der 3 Magdeburgischen Kreise hat sich jedoch ein Bericht der kurmärkischen Regierung vom 30. Mai 1811 vorgefunden, worans die Resultate der Beräußerungen vom 1. Jan. 1809 bis 1. Jan. 1811 bestimmt entnommen wer-

Müngicheine und Obligazionen von ber hollanbischen Anleihe aber nach bem Renuwerth angenommen werben mußten;

<sup>2.</sup> baß Getreibepachte nach bem Durchichnitt ber nachften bebeutenben Martifiabt gleich anbern Raturalien berechnet werben follten; f. Spen. Big. 1810, Rr. 188.

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 131, S. 1 n. 2 und bie borfiebenben Regierungsatten.

<sup>\*\*)</sup> f. neue Gesetssammlung für 1810, Rr. 3, S. 27 u. 28. \*\*\*) f. Gesetssammlung von 1811, Rr. 12, S. 157—164.

ben konnten. Diesem Bericht waren 3 Rachweisungen\*) beigefügt über bie stattgefundenen speziellen Veräußerungen in obgedachten Jahren, sowie die hierbei sich herausgestellt habenden Geldergebnisse, nämlich

- 1. von ben veräußerten Borwerken, Forstgrunbstücken und Nebennutzungen hinsichtlich 68 einzelner Gegenstände;
- 2. von den stattgefundenen Ablösungen des Obereigensthums und der vorbehaltenen Eigenthumsrechte von erblich verliehenen Gütern und Grundstücken in 31 benannten Aemtern;
  - 3. von ben veräußerten Jagbgerechtigkeiten in 5 Aemtern. Hiernach waren erreicht;
- zu 1 \*\*) eine erhöhte jährsiche Einnahme burch bie Bererbpachtungen von: Ehr. Gr. Pf. 12,850 18 11

Thir. Gr. Bf.

und ein baares Kapital von . . 269,823 21 2

Latus 269,823 21 2 12,850 18 11

2

12,850

18 11

\*) f. ben fpeziellen Inhalt berfelben in ben Atten ber toniglichen Regierung, Gen. Beräußerungssachen, Fach 2, Nr. 13 von 1811. \*\*) Die 68 jur Beräußerung bestimmten Gegenstände hatten einen jährlichen etatemäßigen Ertrag gegeben von: Thir. Gr. Pf. 17,877 2 Der neue verauschlagte Ertrag jum Bertauf und jur Erbpacht betrug ...... 30,727 21 jährlich alfo mehr 12,850 Bei ber Beräußerung mar ein Rapital erworben bon: Thir. Gr. Pf. 72,151 3 Bei ben in Erbpacht verliehenen Begenftanben ein Erbftanbegelb bon ..... 89,322 14 und für bie veräußerten Bebäube und bas Inventarium ein Raufgelb von ...... 108,350 10 find obige 269,828 21

Latus 269,823 21

```
Transport 269,823 21 2 12,850 18 11
     au 2*) ftatt ber bisheri-
gen Ginnahme von 2123 Thir.
3 Gr. 3 Pf. ein Rapital von
                                 37,041 21 11
     zu 3 **) ftatt ber jähr=
lichen Jagbrente von 77 Thir.
22 Gr. ein Rapital von . . .
                                   2,333
     zusammen an Kapital . . 309,199 3
und nach Abzug ber abgelösten
Renten von 2201 Thir. 1 Gr. 3 Bf.
                                                 2,201
                                                         1
                                               10,649 17 8
eine jährliche Mehreinnahme von
welche ju 5 Prozent gerechnet,
ein Rapital geben von . . . . 213,000
wonach ber Gewinnst biefer Ver-
äußerung für bie Staatstaffe
ungefähr betragen hatte . . . 522,200
                    Thir. Gr.
Transport 269,823 21
                                                  Thir. Gr. $1.
12,850 18 11
    *) Die bis-
                 Thir. Gr. Pf.
berige Einnahme
war berechnet zu 2123 3 3
bie neu veranschlagte
Summe betrug ... 2240 16 7
        also mehr 117 13 4
Ritr bie 2240 Thir. 16 Gr. 7 Bf.
                              37;041 21 11
war erzielt ein Rapital von . . . .
   **) Der Ctate. Thir. Gr. Pf.
                  77 22 -
ertrag war gewesen
bie neu veranschlagte
Rente betrug . . . .
                  85
       also mehr
                   7 2 -
für bie 85 Thir. war erzielt ein
                               2,333
Rapital von .......
                   aufammen 309,199
                                            1 Rapital.
    Bon ber Rente ging ab bie
bisberige Einnahme Thir. Gr. Bf.
                 2,123 3 3
zu 2 mit . . . . . .
und bie ju 3 mit
                    77 22 -
                                      finb
                                                 2,201
```

und verblieben obige 10,649

17

Außerbem hat sich noch in ben Akten ber Oberrechnungskammer eine Nachweisung bes Ertrags ber in allen preußisschen Provinzen veräußerten königlichen und geistlichen Güter, bei ber Hauptbomainen-Beräußerungskasse zu Berlin von ihrem Entstehen im Juli 1809 bis zum Mai 1813 für ben Zeitraum vom 7. Jan. 1809 bis 1. Juni 1813 vorgefunden, woraus zugleich die eingekommenen und ausgegebenen Beräußerungsgelder in diesem Zeitraum zu entnehmen sind. Hieraus ergiebt sich,

| Hieraus ergiebt fic,                 |                | ·                              |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| 1. baß aufgebracht waren             | Thir.          | Gr. Pf.                        |
| a. baar                              |                | 19 10                          |
| b. burch Papiere und barauf          | •              |                                |
| vergütigte Zinsen                    | . 6,718,372    | 12 10                          |
| zufammer                             | 7,504,335      | 8 8                            |
| Diese waren angerechnet und ange-    |                |                                |
| nommen zu                            | 8,181,498      | 3 3                            |
| also mehr zu                         | 677,162        | <del>18</del> <del>7*</del> ). |
|                                      | (j. folgenb    | e Seite.)                      |
| Unter ben eingegangenen Staatsp      |                |                                |
| a. an zinsbaren 18 verschiebene Arte | n, durch u     | reliche be=.                   |
| richtigt wurben                      |                | Gr. Pf.                        |
| an Rapital                           | . 4,474,389    | 20 9                           |
| <b>Thir.</b> Gr. Pj                  |                |                                |
| an Zinsen 116,643 17 10              | )              |                                |
| und an Aufgeld 6,333 19 6            |                |                                |
| find 122,977 13 4                    |                |                                |
| b. an unginsbaren 8 verschiebene     |                |                                |
| Arten, burch welche ein Rapital      |                |                                |
| bezahlt wurde von                    | 2,121,005      | 29                             |
| Jusammen an Lapitalien               | 6,595,394      |                                |
| hierzu bie bezahlten Zinfen unb      | • •            |                                |
| Aufgelder mit                        | 122,977        | 13 4                           |
|                                      | 6,718,372      |                                |
| -                                    | [f. Rote *) 41 | •                              |

377

zeigt bie Differen von 677,162 Ehlt. 18 Gr. 7 Pf.

Zufammen .....

22,977 13 47,504,335 8 8 8,181,498

33

6,718,372 Thr. 12 Gr. 10

785,962 [19]10]6,595,394[23] 6 38,801 21 72,652,617 4 10 19,090 23 7 399,737 10 6

Die ganze Ginnahme ergab baber .....

aus ben ichleftiden geiftlichen Gutern

12. aus ben ichleftigen geiflichen Gutern 13. außergewöhnlich

57,405 3102,748,824 6 10,686 13 7 420,514 23

9 357,504 12 4 3 3,013,671 20 3 8 420,514 23 8 25,959 7 10 455,379 20 8 ,022,285 22 1 521,729 13 2 98,066 19 10 521,72913 98,066191 534,067 2 357,50412 .022,235,22 111,3864 207,8822

797,356 15

12,755

688,498 12 396,808 13 470,886 16

33,531 96,103

49,640 53,565

521,978

89,829 9 486,142 18 350,725 15

1,439 17 4 8,567 3 10 1,410 - 10

289,298 10 34,824 9 410,694 21

66,880 17

aus ber berliner Johanniterfammer

4. aus Oftpreußen
5. aus Weftpreußen
6. aus Littbauen
7. aus Pommern
8. aus der Penmark
9. aus der Berliner Ischarterfammer
10. aus bem breslauer Ochartement
11. aus dem liegnitzer Departement

aus ber Reumark.....

aus bem brestauer Departement ...

60,017

Finanzangelegenheiten.

111,386 4 —

159,886 1 25,388 3

13,197

25,959 7 10 441,62117

Diefe find angerech.

Sauptbetrag aller Bablungen:

burch in Bapiere an.

burch Rapiere:

baar:

307,528 111 9 47,044 16 2 354,573 3|11

Thir.

Die Kurmart gwifden Elbe und Ober einschlieglich ber 3 Magbebur-

-

\*) Sierzu hatten beigetragen:

Si 3

aus ben 3 vereinigten preugischen

Debartements ..... aus Oftpreußen ..... aus Pommern .....

aus Weftpreußen .....

964,444 16 11

Gr. 9F.

## \*) hierzu wurden verwandt:

| 11. Interimsanseihe von 1½ Million                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bu a an zinsbaren Papieren                 | zum Kap<br>werth |      |     | gu b. ang<br>neten S |      |              |       |      | ıf= |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|-----|----------------------|------|--------------|-------|------|-----|
| 1. Staatsjchulbenscheine 2,209,598 22 1 5,614 9 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | Thir             | Gr H | RF. | Thir.                | Gir. | gre.         | Thir. | (Bir | B.  |
| 2. Hartsobligazionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Charles South and daily                  |                  |      |     | THE RESERVE OF THE   |      | 37/4/3       | 10.00 |      | 7   |
| 3. Bantoobligazionen 415,020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. Staatsjontbenichettie                   | 2,209,096        | 22   | 1   |                      |      |              |       |      |     |
| 4. Wittgensteinschie Oblig. 5. Scheibemilinzobligazionen 6. Muhbolzobligazionen 16. 1000 — 1,6887 5 4 2761 18 — 7. Seehanblungsoblig. 71,395 — 9,027 9 3 — 9. Labes'iche Obligazionen 13,000 — 225 — 10. Tabadsatzien 3,000 — 15 — 15 — 11. Interimsanleihe von 1½ Million                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                  |      |     |                      |      |              |       |      | -   |
| 5. Scheibemilnzobligazionen 6. Muhdolzobligazionen 7. Seedanblungsoblig. 7. Seedanblungsoblig. 7. Seedanblungsoblig. 8. Seedanblungsatzien 9. Labed'iche Obligazionen 10. Tabadsatzien 11. Interimsanleiche von 1½ 12. Muffliche Bons 12. Muffliche Bons 13. Schiefter'iche Stabtoblig. 13. Schiefter'iche Stabtoblig. 14. Königsberger Stabtoblig. 15. Pfanbbriefs-Kapitalien 16. Alte lanbichaftl. Oblig. 17. Kurmärfliche Stänbebersicherbung 18. Zinsicheine von Goldangerechnet 18. Zinsicheine von Goldangerechnet 18. Zinsicheine von Goldangerechnet 18. Zinsicheine von Goldangerechnet 18. Kelenranweisung ober Scheine 19. Prämienanleihescheine 20. Prämienanleihescheine 21. Tresorscheine 21. Tresorscheine 22. Prämienanleihescheine 23. Steueranweisung ober Scheine 24. Muhnzichene 25. Gehaltsbons 26. Banknoten 26. Banknoten 27. Zinsicheine 28. Austantoten 29. Prämienanleihescheine 21. Sprämienanleihescheine 21. Sprämienen 22. 121,005 2 9  Rechnet man hierzu bie vorbemerkten 21. Sprämienen 21. 22. 2977 13 4  Rechnet man hierzu bie vorbemerkten 25. Gehaltsbons 25. Gehaltsbons 25. Gehaltsbons 25. Gehaltsbons 26. Banknoten 27. Zinsichene 28. Zusammen 29.027 9 3 225 225 225 23. Japinat 13. 23. 179 11 3 292 24. 4.566 10 6 25. Japinatien 28. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3. Bantoobligazionen                       |                  |      | -   |                      |      |              |       | 1    | -   |
| 5. Scheibemilnzobligazionen 6. Nutholozobligazionen 7. Seehanblungsoblig. 7. Seehanblungsoblig. 7. Seehanblungsoblig. 8. Seehanblungsatzien 9. Labes'iche Obligazionen 10. Tabadsatzien 11. Interimsanseiche von 1½ 12. Nuffliche Bons 12. Nuffliche Bons 13. Schiefter'iche Stabtoblig. 13. Schiefter'iche Stabtoblig. 14. Königsberger Stabtoblig. 15. Pfanbbriefs-Kapitatien 16. Alte lanbichafif. Oblig. 17. Kurmärfliche Stänbebersicherbung. 18. Zinsscheine von Goldangerechnet 18. Zinsscheine von Goldangerechnet 19. Prämienanseiheng ober Scheine 20. Prämienanseiheng ober Scheine 21. Prämienanseiheng ober Scheine 22. Prämienanseiheng ober Scheine 23. Steueranweifung ober Scheine 24. Münzichen 25. Gehaltsbons 26. Bantnoten 27. Zinsscheine 28. Berichiebene Anweisunsgen 27. 27. 27. 25. 24.  30. Berichiebene Anweisunsgen 27. 27. 29. 29. 337. 852. 14. 11.  30. Berichiebene Anweisunsgen 27. 27. 29. 29. 337. 852. 14. 11.  30. Berichiebene Anweisunsgen 27. 27. 29. 337. 852. 14. 11.  30. Steueranweisunsgen 27. 27. 29. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337. 852. 337 | 4. Wittgenftein'iche Oblig.                | 122,749          | 7    | 8   | 2,075                | 11   | 4            | -     | -    | -   |
| 6. Augholzobligazionen. 7. Seehanblungsoblig. 8. Seehanblungsoblig. 9. Labadsatzien. 9. Labadsatzien. 13. 3,000 11. Interimsanleihe von 1½ Willion. 12. Auffische Bons. 13. Schielle's schabtoblig. 13. Schielle's skapitalien. 14. Königsberger stabtoblig. 15. Krandsrische von Gold. 16. Alte lanbschafts. 18. Aberschafts. 18. Aberschafts. 18. Aberschafts. 19. Aberschafts. 19. Aberschafts. 19. Aberschafts. 10. Aberschafts. 10. Aberschafts. 10. Aberschafts. 16. Alte lanbschafts. 17. Aberschafts. 18. Aberschafts. 18. Aberschafts. 18. Aberschafts. 18. Aberschafts. 18. Abersc | 5. Scheibemungobligagionen                 | 3,950            | -    | -   | 127                  | 13   | 6            | -     | -    | -   |
| 7. Seehanblungsoblig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | _   | 1.687                | 5    | 4            | 2761  | 18   | -   |
| 8. Seehanblungsafzien 3,000 1,300 1 9. Labed'hoe Obligazionen 1,300 1 10. Tabadsafzien 3,000 1 11. Interimsanseihe von 1 ½ Million 370,886 13 11 23,179 11 3 292 1 12. Musiko Bons 612,086 1 1 20,253 17 9 1 13. Schicker's Kapitalien 78,070 44,566 10 6 1 14. Kdnigsberger Stabtoblig 57,050 1 15. Pfandbriefs Kapitalien 78,070 444 23 4 1 16. Alte landhhafil. Oblig 78,070 444 23 4 1 17. Kurmärsische Ständeberger ich von Gold angerechnet 125,926 36,925 17 6 1 18. Jinsscheine von Gold angerechnet 8 Urten, nämlich 122,977 Thir. 13 Gr. 4 Binsscheine 37,852 14 11 18. Berichiedene Anweisung gen 2c. 1,252,541 5 1 30,000 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300 1 1,300  |                                            |                  |      | _   |                      |      |              | -     | -    | -   |
| 9. Labes'sche Obligazionen. 10. Tabacksatzien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                  |      |     |                      |      | _            | -     | _    | _   |
| 10. Tabacksafzien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                  |      |     | 220                  | 5    | 1            |       |      |     |
| 11. Interimsanseihe von 1½ Willion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                  |      |     | 15                   | ic   |              |       | -    |     |
| Dillion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 2.5 1.5 1.5      |      |     | 10                   |      |              |       |      |     |
| 12. Muffische Bons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                  | 10   |     | 20 450               |      | n            | 000   |      | ١,  |
| 13. Schicker'schestabtoblig. 14. Königsberger stabtoblig. 15. Kanndbriefs-Kapitalien. 16. Alte lanbschaftl. Oblig. 17. Kurmärkische Stänbeber schreibung. 18. Zinsscheine von Gold augerechnet. 18. Zinsscheine von Gold augerechnet. 18. Auflandscheine von Gold augerechnet. 19. Prämienanleihescheine. 2. Krämienanleihescheine. 3. Steueranweisung ober Scheine. 4. Münzscheine. 5. Gehaltsbons. 6. Banknoten. 7. Zinsscheine. 7. Zinsscheine. 8. Berschiedene Anweisungen von Geheine. 9. Jusammen 2,121,005 2 9  Rechnet man hierzu bie vorbemerkten. 102,977 I3. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                  |      |     |                      |      | 0            |       | _    |     |
| 14. Königsberger Stadtoblig. 15. Pfandbriefs-Kapitalien 16. Alte landichief. Oblig. 17. Kurmärfische Stänbeder 18. Jinssscheine den Gold augerechnet  18. Jinssscheine den Gold augerechnet  21. III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | 1   |                      |      |              |       | -    | -   |
| 15. Pfandbriefs-Kapitalien . 16. Alte landichaftl. Oblig. 3,000 — 784 14 — — 16. Alte landichaftl. Oblig. 3,000 — 784 14 — — 1784 14 — — 18. Insischeine bon Gold augerechnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13. Schidler'iche Stabtoblig.              | 30,670           | -    | -   | 4,566                | 10   | 6            | -     | -    | -   |
| 15. Pfandbriefs-Kapitalien. 16. Alte landichaftl. Oblig. 17. Kurmärfische Ständebers schreibung 18. Jinsscheine bon Gold augerechnet 18. Jinsscheine bon Gold augerechnet 18. die an unzinsbaren 8 Arten, nämlich 18. Eresorscheine 19. Prämienanleihescheine 20. Prämienanleihescheine 21. Eresorscheine 22. Prämienanleihescheine 23. Steueranweisung ober Scheine 24. Minzscheine 25. Gehaltsbons 26. Banknoten 27. Zinsscheine 28. Berschiedene Anweisuns gen 2c. 29. Prämienanleinescheine 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14. Ronigeberger Stabtoblig.               | 57,050           | -    | _   | -                    | -    | -            | -     | -    | -   |
| 16. Alte lanbichaftl. Oblig. 17. Kurmärfische Stänbeversichreibung. 18. Zinsscheine von Gold augerechnet 21,25,926 — 36,925 17 6 — ————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                  | -    | _   | 444                  | 23   | 4            | -     | -    | -   |
| 17. Kurmärfische Stänbebers schreibung 125,926 — 36,925 17 6 — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                  |      | ш   |                      |      |              | -     | -    | _   |
| 18. Zinsscheine   21   13   13   13   14. Zinsscheine   21   13   21   13   21   13   21   21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                  |      |     | ,,,,                 |      | 3            |       |      |     |
| 18. Zinsscheine von Gold augerechnet 21 13 — — — 21 13 — — — 21 13 — — — 21 13 — — — 21 13 — — — 21 13 — — — 21 13 — — — 21 13 — — — 21 13 — — — 21 13 — — — 21 13 — — — 21 13 — — — 21 13 — — — 21 13 — — — 21 13 — — — 21 13 — — — 21 13 — — — 21 13 — — — 21 13 — — — 21 13 — — — 21 13 — — 21 22,977 Thr. 13 Gr. 4 Plants of the constitution of the c |                                            |                  |      |     | 36 995               | 17   | 6            | 120   |      | _   |
| augerechnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                  |      |     | 00,020               | 1.   | 0            |       |      |     |
| 3u b. an unzinsbaren 8 Arten, nämlich   122,977 Thir. 13 Gr. 4 Pi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                  |      |     | 01                   | 10   |              |       |      |     |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                  |      |     |                      |      |              | -     |      |     |
| 2. Pramienanseihescheine 2,625 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zu b. an unzinsbaren 8 Ar-<br>ten, nämlich |                  |      |     |                      |      | -            |       | _    | -   |
| 3. Steueranweisung ober Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                  |      | _   |                      |      |              |       |      |     |
| Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                  | ·    | _   |                      |      |              |       |      |     |
| 4. Münzscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3. Steueranweisung ober                    |                  | 1 1  |     |                      |      |              |       |      |     |
| 4. Münzscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Scheine                                    | 169,000          | -    |     |                      |      |              |       |      |     |
| 5. Gehaltsbons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                  | 15   | 5   |                      |      |              |       |      |     |
| 6. Banknoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                  |      | _   |                      |      |              |       |      |     |
| 7. Zinsscheine Anweisuns 337,852 1411 8. Berschiebene Anweisuns 1,252,541 — 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                  |      | _   |                      |      |              |       |      |     |
| 8. Berichiebene Anweisuns   1,252,541   5   5   5   5   5   5   5   5   5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                  |      |     |                      |      |              |       |      |     |
| gen rc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                  | ĬŢ   |     |                      |      |              |       |      |     |
| Jusammen 2,121,005  2  9 Rechnet man hierzu die vor- bemerkten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                  | 1    | E   |                      |      |              |       |      |     |
| Rechnet man hierzu bie vor-<br>bemerkten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                  |      | _   |                      |      |              |       |      |     |
| bemerkten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zusammen                                   | 2,121,005        | 2    | 9   |                      |      |              |       |      |     |
| bemerkten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wadnat man hiavan hia kas-                 | j                | •    |     |                      |      |              |       |      |     |
| fowie bie angerechneten Zin-<br>fen und das Aufgelb mit<br>fo aiebt bies die bemerkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mriiniti iiluli Ditlau Dit DDLS            | 474 990          | ioni | a   | Laurina'             | ~~~  | æ            | ^^+   | nh:  | or. |
| fen und das Aufgeld mit 122,977 13 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kamaritan                                  |                  |      | J   | nerlinen             | uic  | $\mathbf{v}$ | nnrah | wpl  |     |
| so giebt bies bie bemerkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bemerkten                                  |                  | 1    |     | •                    |      |              | -     | -    |     |
| o giebt bies bie bemerkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bemerkten                                  | 1                | 1 1  |     | -                    |      |              |       | -    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bemerkten                                  | 1                | 1 1  |     | -                    |      |              |       |      |     |

| 2. Bon ber eingenommenen Sumn                                           | ie waren ge | zahl | t:           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------|
| -                                                                       | Thir.       | Gr.  | <b>\$</b> f. |
| a. baar                                                                 | 785,960     | 3    | 2            |
| b. burch Staatspapiere                                                  | 6,595,683   | 15   | 11           |
| c. burch angerechnete Zinsen und Auf-                                   |             |      |              |
| gelb                                                                    | 122,977     | 13   | 4            |
| d. Differenz burch höhere Anrechnung<br>verschiebener Staatspapiere bei | ·           |      |              |
| ber Annahme                                                             | 677,162     | 18   | 7            |
| , aufammen                                                              | 8,181,784   | 3    | _            |
| Die Einnahme hatte nach S. 376                                          |             |      |              |
| betragen                                                                | 8,181,498   | 3    | 3            |
| wonach ein Vorschuß verblieben war von                                  | 285         | 23   | 9*).         |
| •                                                                       | (f. folgenb | e 6  | eite.)       |

Schließlich ift noch zu bemerten, bag auf ben Borichlag bes Minifters v. Altenftein ber König für bie Berwaltung in ber Kurmart hinfichtlich ber Beraugerung ber Domainen 2c. zwei ökonomische Sachverftanbige in ben Personen bes Landraths v. Igenplit und bes Rriegsraths Scharnweber ernannte. Diese erhielten am 18. Febr. 1809 \*) eine besfallfige Bollmacht, vom Minister v. Altenstein unterschrieben, wonach fie angewiesen wurden, mit Rath und That die königliche Regierung bei ben Beranschlagungen ber Domainengrundstücke und beren Beräugerungen zu unterftüten, ben Aufträgen ber Setzionen für Domainen und Forsten, auch der Gewerbepolizei und den Aufforderungen ber gebachten Regierung, fowohl wegen befferer Benutung der Domainen und Forsten, als wegen Berbesserung des landwirthschaftlichen Gewerbes, bes bäuerlichen Zuftanbes und ber zu veranlaffenben bebeutenberen Meliorazionen zu genügen. Zugleich wurden fie aufgeforbert, über alle biefe Gegenstände ihre Borschläge bem Minifter bes Innern und ber Finanzen einzureichen. Auf ihre besfalls ausführlich am

<sup>\*)</sup> f. Regierungsatten ber Rurmart, Gen. Beräußerungsfachen, Fach 1, Rr. 2, Bol. I bis 7. April 1809.

Rote gur borbergebenben Seite (\*).

| Die Ausgabe hatte ftattgefunden                                                                                                                                                                                                                             | baar                                                                                                     | in Staats-<br>papieren                                                               | in angerechne-<br>ten Zinsen und<br>Aufgelbern | Differenz burch<br>höhere Anrech-<br>nung verschie-<br>bener Staats-<br>papiere bei ber<br>Annahne | zufammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| an erstatteten Beräußernugstosten an Abstudungen und Rischablungen an die Haupt-Seehandlungstassen die Staatsschuldenkasse serselben der sinden Gelder an die Generaldomainenkassen die Generaldomainenkassen auf ausgevordentlichen Adstannen an Ausgaben. | 26,939   12<br>25,910   28<br>431,889   17<br>176,999   9<br>113,778   18<br>10,808   10<br>133   19   8 | 2,794 6 2 2 2,794 6 2 2,671,244 12 3 3,364,941 4 2 63,269 11 11 4 6,596,688 15 11 11 | 2011. 67.45.<br>                               |                                                                                                    | 256r. 6r.36. 25,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939   2,939 |
| Die Einnahme hatte betragen                                                                                                                                                                                                                                 | 785,962  19 10                                                                                           | 785,962  19 10 6,595,394 23  6 122,977  13  4                                        | 122,977   13   4                               | ١                                                                                                  | 8,181,498  3  3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| war also Bestand                                                                                                                                                                                                                                            | baar 2   16   8  <br>in Staatspapieren                                                                   | en 288 16  5                                                                         |                                                | als Borfouß                                                                                        | 285 28  9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

24. März 1809 abgegebenen Borschläge 2c. beschieb ber v. Altenstein sie am 15. April 1809 und theilte alles am nämlichen Tage ber kurmärkischen Regierung mit\*). Bei bieser Stellung beiber Personen wurde die Schreiberei sehr vermehrt, von irgend einer besondern Wirksamkeit war selbige aber nicht. Nachdem der Staatskanzler v. Harbenderg die Organisazion der Behörden unter ihm im Herbst 1810 bewirkt hatte, wurde der v. Ihenplitz Intendant dei der Sekzion sür Domainen und Forsten mit dem Titel Geh. Staatskanzlers für ländliche gewerbliche Angelegenheiten hauptsächlich beschäftigt. Der letztere leistete in dieser Stellung sehr viel Nütliches für den Staat.

D. Wegen einer Anleihe in Holland ward ber Geh. Staatsrath Niebuhr schon vom Könige im Spätherbst 1807 bortbin gefanbt. Es war bei bem gesunkenen Krebit bes preußischen Staats anfangs febr schwierig, Manner zu finben, welche fich auf eine Anleihe einzulaffen geneigt waren \*\*); später trat ber Riebuhr mit einem bortigen Bankier Balkenger in nähere Berbindung und ward zwischen beiben unter Boraussetzung ber Austimmung bes Königs von Holland ein Projekt zum Anleihebertrag am 4. März 1809 entworfen und folche bem Minifter v. Altenftein vorgelegt. Nach bem Bortrag bes letteren fant fich ber König Friedrich Wilhelm III. bereit, hierauf einzugehen. Hiernach follte bie Anleihe in 32 Millionen hollandischen Gulben bestehen und zwar in baarem Gelbe . . . . . 20 Millionen Gulben und burch Annahme von alten öft-

Latus 20 Millionen Gulben

<sup>\*)</sup> f. Regierungsakten ber Kurmark, Gen. Beräußerungsfachen, Fach 1, Nr. 3, Bol. II vom 7. April bis Enbe Juni 1809.

<sup>\*\*)</sup> f. die von ben Ständen ber Kurmart in ben Jahren 1807 u. 1808 versuchten Anleihen in Holland im 2. B., Bb. 2, S. 65 in ber Rote (\*).

Transport 20 Millionen Gulben reichischen, von den Ständen Schlefiens genehmigten Obligazionen aus den Jahren 1734—1737, nebst Zinsen . . . . . . . . . . . . . . 12 Millionen Gulden \*)

find 32 Millionen Gulben. Da das Königreich Holland felbst eine Anleihe in Amsterdam zu machen suchte, so war während des Jahres 1809 die Zustimmung zu der preußischen Anleihe vom Könige

von Holland nicht zu erreichen. Enblich erfolgte biefe über

bie 20 Millionen Gulben am 5. Jan. 1810 \*\*) bei ber Answesenheit bes Königs von Holland in Baris.

Hierauf wurde zwischen Niebuhr und dem Baltenaer ein Projekt zu einer besonderen Schuldobligazion über diese 32 Millionen Gulden, die vom Könige von Preußen selbst vollzogen werden sollte, entworfen und berichtete der Minister v. Altenstein am 26. Jan. 1810 beshalb an den König zu seiner vorläusigen Genehmigung dieser Schuldobligazion, zeigte demselben auch an, daß unter Bermittelung des Balzkenaer die Bankierswittwe Uberseld und Serrürier in Amsterdam die Anleihe der 32 Millionen Gulden durch Substripzzionssammlung übernommen hatten. Nachdem deshalb der König hierzu mindlich beim Bortrag seine Zustimmung er-

Ronig Friedrich II. erkannte diese Schuld nicht an, baber die Obligagionen bieser Anleihe fast allen Werth verloven hatten, indem vor 1808 nur 5 Gulben für 100 Gulben zu erreichen waren.

<sup>\*\*)</sup> f. beshalb bie Alten ber Hauptverwaltung ber Staats-schulben III, Spez. Nr. 38 von 1809 und 1810

theilt hatte, erließ ber Minister v. Altenstein am 8. Febr. 1810 im Einverständniß des französischen Gesandten Marsan eine Besanntmachung fürs Publisum wegen dieser Anleihe, worin den guten Absichten des Kaisers Napoleon gegen Preußen Lob ertheilt ward\*). Der Geh. Sekretair Leon ward am 29. Jan. 1810 nach Amsterdam gesandt, um zur Förderung der Anleihe Domainenpfandbriese zum Werthe von 19,200,000 Thir., die den gleichen Werth der 32 Millionen Gulden hatten, borthin zu bringen, auch solche nach der Bestimmung des preußischen Gesandten, Generalmajor v. Knobelsdorf, unter Zuziehung des Balkenaer und der obgedachten Bankiers, bei einem Notar Klinghammer in Amsterdam zu deponiren, welcher unterm 24. Febr. 1810 anzeigte, daß dieses am 9. Febr. 1810 geschehen sei\*.

Der Minister v. Altenstein legte barauf am 12. März 1810 bem Könige die von ihm zu vollziehende Obligazion vom 1. März 1810 \*\*\*) über die Anleihe von 32 Millionen holländische Gulden vor. In diesem Bericht gab er zugleich mehrere Erläuterungen über diese Anleihe und schloß densselben mit einigen Auszeichnungsanträgen. Hierauf erfolgte die Kadinetsordre vom 13. März 1810 †) des Inhalts:

"Mein Lieber 2c.! Ich habe auf Euern, Mir mittelft Bericht vom 12. b. M. gemachten Bortrag kein Bebenken gefunden, die hierbei zurückfolgende Hauptobligazion über

<sup>\*)</sup> f. ben Inhalt Spen. 3tg. 1810, Nr. 18, S. 1.

<sup>9)</sup> f. beshalb bie Minifterialschapatten (Setrete Reg.) III, Spez. Rr. 38 von 1809 u. 1810 und in Rr. I verschiebene Stripturen, beibe im Archiv ber Seehanblung. In letteren befindet fich bas Rieberlegungsprotofoll vom 9. Febr. in Urschrift.

<sup>944)</sup> s. beshalb bie Ministerialschatzatten (Setrete Reg.) III, Spez. Rr. 38 von 1809 und 1810 und bie Atten ber hauptverwaltung ber Staatsschulben im Seehanblungsarchiv III, Spez. Rr. 2 von 1820—1824, worin sich eine beglaubigte Abschrift bieser Obligazion besindet und die Ministerialschatzatten (Setrete Reg.) III, Spez. Rr. 41 (NB. sind Kabinetsatten von 1810).

<sup>†)</sup> f. bas Original in ben fcon angezogenen Atten III, Spez. Rr. 38.

bas in Holland zu eröffnende Anleihen, zu vollziehen und authorisire Euch daher, dieselbe nunmehr nach Amsterdam zu senden und dem Herrn Ballenaer aushändigen zu lassen. Ich sinde es ganz zweckmäßig, daß die Aussertigung dieser Obligazion nicht dis zum Resultat einer Korrespondenz über die Punkte, bei denen Abänderungen nöthig gefunden werden, aufgehalten worden ist, da Ich keine Schwierigkeit sinde, salls diese Redakzion eines oder des andern Ausbrucks wegen gegen alles Erwarten in Holland nicht günstig aufgenommen werden sollte, ein abgeändertes Exemplar substituiren zu lassen.

Ich genehmige zugleich ausbrücklich, daß die bestimmte Zusage gegeben worden ist, Koupons zu 5 Prozent Zinsen sur die berpfändeten Pfandbriese auszustellen, sobald diese gegen Obligazionen eingetauscht werden, und daß dem Berslangen der holländischen Bankiers gemäß, der Borschlag einer doppelten Liste zu drei unter den fünf Stellen des Korrespondenz-Komités ihnen nachgegeben worden ist\*); auch genehmige Ich ebenfalls die Bewilligung einer Prodision für Kapitals und Zinsenzahlung, als in der Natur des Geschäfts gegründet.

Da Ich übrigens mit Euch überzeugt bin, daß die fernere Theilnahme des Herrn Balkenaer an diesem Anleihegeschäft äußerst wichtig ist, und daß man ihm den Erfolg,
wenn solchen sonst die Umstände verstatten, vorzüglich zu
banken haben wird, so habe Ich beschlossen, demselben als
eine verdiente Auszeichnung den Rothen Ablerorden 3. Klasse
zu verleihen und dieserhalb an die Behörde heute die nöthige
Ordre erlassen, sowie Ich zur Förderung des Geschäfts
dem Hause Wittwe Uberseld und Serrürier den Titel und
die Verhältnisse meiner Hosbankiers zu Amsterdam beilegen
will, weshalb die Geldinstitute bei vorsallenden Geschäften
vorzügliche Rücksicht auf sie zu nehmen haben, wenn auch
die ausschließliche Uebertragung der Geschäfte an sie aus
Ursachen noch nicht stattsinden kann.

<sup>\*)</sup> Diefe Rommiffion ift fpater nicht ju Stanbe getommen.

Ich überlasse Euch hiernach bas Weitere, soweit es Euer Ressort betrifft, zu verfügen und einzuleiten zc. Berlin, ben 13. März 1810.

Friedrich Wilhelm."

An

ben Staatsminifter Freiherrn v. Altenftein.

Außer was vorher von dieser Anleihe schon erwähnt worben, ist hier nur aus ber vom Könige ausgestellten Obligazion noch besonders anzusühren:

- 2. Daß die Wiederbezahlung der angeliehenen 32 Millionen Gulben, nach einem in der Obligazion befindlichen Tableau, in den Jahren 1811—1860 durch Loosziehungen stattsinden und dis dahin mit 5 von 100 verzinst werden sollten.
- 3. Daß biefe Obligazionen von 1000 Gulben gleich 600 Thir. preußisches Kourant bei allen Berkaufen von Dosmainen als baares Gelb anzunehmen waren.
- 4. Und daß die Bankiers der Anleihe für ihre Dienstleistungen 5 Prozent von dem beschafften baaren Gelbe erhalten sollten.

Der Minister v. Altenstein versügte bas Weitere nach ber Bestimmung ber Kabinetsorbre bes Königs vom 13. März, am 29. März 1810 und sanbte am 7. Mai 1810 bem Generalmajor v. Knobelsbors bie vom König vollzogene Obligazion über die anzuleihenden 32 Millionen holländische

Gulben zur Aushändigung an die Bankierswittwe Uberfeld und Serrürier. Um 15. Mai zeigte der preußische Gesandte in Holland, Generalmajor v. Anobelsdorf dem Minister Grafen v. Golz an \*), daß nach der Aeußerung des französsischen Gesandten in Amsterdam v. Nochesoucauld gegen ihn, der Raiser Napoleon jett die besten Gesinnungen für Preußen hege und das Zustandesommen der Anleihe der 32 Millionen in Holland wünsche, auch zur Beruhigung der bei dieser Anleihe sich betheiligenden Personen und zur Förderung der Anleihe er vom Kaiser bevollmächtigt sei, unter der Anleiheobligazion Nachstehendes, wenn solches gewilnscht würde \*\*), zu setzen:

"L'Ambassadeur etc. sousigné garantit au nom de Sa. Maj. Imp. et Roi les hypothèques foncières, qui sont données pour la Prusse en nantissement de l'émprunt negociè par cette puissance en Hollande, et déclare qu'il n'y sera jamais donné aucune atteinte."

Zur Förberung bieser Anleihe hielt ber Geh. Staatsrath Riebuhr es für nothwendig, daß der König den Bantier Balkenaer nach Paris sandte, um wegen Ueberweisung der holländischen Anleihepapiere zur Bezahlung der Kriegskontribuzion an Frankreich, dort zu unterhandeln. Der Minister v. Altenstein beförderte am 2. Juni 1810 biesen Borschlag an den König, um in seiner Gegenwart sich durch den Riebuhr die Motive zur Begründung dieser Sendung
speziell vortragen zu lassen.

Bis zum 1. Juni waren nach einem Abschluß ber Bantiers zwar substribirt 4,053,000 Gulben, bavon aber nur eingegangen von alten schlesischen Obligazionen 608,050 Gul-

<sup>\*)</sup> f. die Depesche in den Aften des Schamministerii im Archiv der Seehandlung (Sekrefe Reg.) III, Spez. Ar. 38 von 1809 und 1810, worauf vom Minister v. Altenstein am 25. Mai theilweise die Aenherungen des Grafen v. Rochesoucauld in den berliner Zeitungen bekannt gemacht wurden; f. Spen. 3tg. 1810, Ar. 63.

<sup>\*\*)</sup> Fand nicht ftatt, weil Breufien eine folde Garantie anzunehmen bebenklich fanb.

ben und stellten sie in baarem Gelbe zur Disposizion bes Ministers 1,090,600 Gulben\*).

Da ber König am 4. Juni 18 ben Minister v. Altenstein entließ und ben Minister v. Harbenberg als Staatsstanzler zur Führung aller Berwaltungsgegenstände ernannte, so wurde auch dieses Anleihegeschäft von ihm übernommen. Dieser, so sehr kostbar ihm auch die Anleihe erschien, glaubte nach dem, was disher schon in derselben geschehen und bei den vorbemerkten günstigen Aeußerungen des Kaisers Naposleon, sowie deim Mangel aller sonstigen Geldmittel zu jener Zeit, dies Geschäft fortsetzen zu müssen.

Schon am 9. Juni 1810 beauftragte er beshalb ben Riebuhr, bem Balkenaer bekannt zu machen, daß die besfallsigen bisherigen Berhandlungen mit Eifer fortgesetzt werben würben. Da ber letztere sich gegen Niebuhr bereit erskärt hatte, zu bem vorbemerkten Zweck die Sendung nach Paris anzunehmen, so erfolgte die vom Könige vollzogene Bollmacht und Instruktion für ihn am 12. Juni 1810 nebst einem Memoire des v. Harbenberg, über die traurige Lage der an Frankreich abzutragenden Kriegskontribuzion. Beides nebst den Chiffern zum Schriftwechsel zc. wurde mittelst Schreiben des Riebuhr vom 20. Juni 1810 an den Balkenaer gesandt, der sich bald darauf nach Paris begab, und hiervon, auch von seiner dortigen Aufnahme am 10. Juli Anzeige machte\*\*).

Durch bie Entsagung bes Throns von Holland vom Könige Ludwig zum Besten seiner Söhne am 1. Juli 1810 \*\*\*) und burch bas Dekret bes Kaisers Napoleon vom

10

<sup>\*)</sup> s. biese Anzeige in Rr. VI ber Stripturen im Archiv ber Seehanblung, bie Korrespondenz mit biesen Bantiers in ben Jahren 1810 u. 1811 betreffend.

<sup>\*\*)</sup> f. beshalb die 31 Attenpiezen im Seehanblungsarchib, Rr. IV, verschiedene Stripturen, Sendung des Baltenaer nach Paris in den Jahren 1810 u. 1811.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Nr. 83, S. 2.

9. Juli 1810\*), wonach er Holland mit Frankreich vereinigte, und bei ber großen Schulb bes Ronigreichs von 85-90 Millionen Gulben, woran hauptfächlich hollanbische Bankiers sich betheiligt hatten, fielen nicht allein alle besfallfige hollandische Papiere, sondern auch die früher in Amfterbam gemachten Anleiben von auswärtigen Dachten. Da alle holländischen Bankiers übrigens ihr baares Geld an fich hielten, fo fielen nicht allein nach einem Bericht bes Baltenaer vom 24. Juli 1810 bie preußischen hollanbischen Obligazionen bis auf 631/2 für 100, sonbern bas ganze Anleihen erlitt eine bebeutenbe Stockung \*\*). Zwar war ber Baltenger febr bemüht, Die Anleibe wieber fliekend zu machen \*\*\*), um wo möglich einen Theil ber rückstänbigen Ariegskontribuzion bem Kaifer Napoleon hieraus bezahlen zu können; bennoch konnte er während ber Anwesenheit bes Geh. Staatsrath L'Ababe in Paris, ber vom König von Breußen Anfangs August 1810 borthin gefandt war, um bie Rahlungen ber ruckftanbigen Kriegskontribuzion zu leiten, zu beffen Disposizion nur allmählig burch Umsat von Obligazionen ber hollanbischen Anleihe in Frankftuden nach bem bamaligen Rurs ber ersteren, ber zwischen 54-58 für 100 Gulben ichwantte, beschaffen:

- 1. für die Domainenkasse in Paris 4,240,000 Frt.
- 2. und für ben bortigen Minister bes

öffentlichen Schatzes . . . . . . 769,008 =

zusammen 5,009,008 Frt.

<sup>\*)</sup> j. Spen. 3tg. 1810, Nr. 87, S. 2 n. 3.

<sup>\*\*)</sup> Obgleich im Juni noch' 140,113 Gulben eingegangen waren, so hatte die Einnahme vom 1. bis 21. Juli 1810 nur 13,656 Gulben und zusammen baar 1,244,369 Gulben betragen; s. ben Bericht ber Bantiers vom 21. Juli 1810 in Nr. VI ber vorangezogenen Stripturen bes Seehandlungsarchivs.

<sup>\*\*\*)</sup> Er und die Banfiers ber Anleihe waten überdies hierbei sehr betheiligt, ba fie viele Obligazionen selbst erworben, um die von ihnen höchst wohlfeil aufgekauften alten schlefischen Obligazionen für voll anzubringen.

In der Mitte des Jahres 1811 verließ der Balkenaer Paris und kehrte borthin auch nicht wieder zurud, legte aber zu Ende bes Jahres 1812 bem Riebuhr eine Uebersicht von bem Abichluß seines Geschäfts in Paris vor, wonach außer ben vorbemerkten zu 1 geleisteten . . . . 4,240,000 Frk. bie Seehandlung noch bezahlt hatte am 2. Aug. und 6. Nov. 1811 . . . . . . . . 111,235 zur französischen Domainenkasse also berich-4,351,235 Frl. und mit Einschluß oben aufgeführter . . . 769,008 Frt. burch biefe Anleihe zur Bezahlung ber Ariegs= kontribuzion abgeliefert waren . . . . . . 5,120,243 Fri.

Der Staatsfanzler v. Harbenberg, ber burch bie Schriftwechsel bes Niebuhr mit bem Balkenaer und ben Bankiers keine vollständige Uebersicht über die Lage dieser Anleihe erhalten konnte, bestimmte sich, bies ganze Anleiben, welches nach bem Borbemerkten keine bebeutenbe Summe geliefert hatte und beim Stande ber Papiere keinen wesentlichen Fortgang versprach, ju schließen. Um 4. Febr. 1812 erhielt ber Staatsrathev. Beguelin, ber fich bamals in Paris in königlichen Geschäften befand, vom Ronige ben Auftrag, ben Raifer Napoleon zu bewegen, die Rudgabe ber, Behufs ber Anleihe (folglich mittelbar jur Sicherheit ber Kontribuzionszahlung) in Amsterdam gerichtlich niedergelegten Domainenpfandbriefe zu genehmigen \*). Dies gelang bei ben kriegerischen Berhältniffen, worin sich Rapoleon gegen Rugland eingelaffen und wo er Preugen als feinen Bunbesgenoffen aufgenommen hatte \*\*), worauf ber v. Beguelin fich nach

<sup>\*)</sup> s. bie bemselben in letzterer hinsicht ertheilte Bnigliche Bollmacht in ben Atten bes Schatzministerii im Archiv ber Seehandlung, die hollandische Anleihe 1811—1814 betreffend, III, Spez. Rr. 23, Bol. II.

<sup>\*\*)</sup> Durch ben Berein vom 24. Febr. 1812 zwischen Preußen und Frankreich sollte ersteres bie Berpflegung ber nach Rufland marichirenben Truppen in seinen Staaten übernehmen und hierauf die noch rlidftändige Kriegskontribuzion als theilweiser Ersat angerechnet werben.

Amfterbam begab, um die Anleihe zu schließen, auch die nicht ausgegebenen und nicht zur Dedung ber Anleihe noch nöthigen Pfanbbriefe sich aushändigen zu laffen. wirkte ber v. Beguelin und fanbte burch ben Beh. Sefretair Leon bie Summe ber ihm ausgehanbigten Domainenpfandbriefe, ungefähr 14,000,000 Thir. an Berth, an ben Staatstangler v. harbenberg. Diefer übertrug die Leitung und Verrechnung biefes Anleihens ber Generalbiretzion ber Seehandlung und veranlagte am 16. Juli 1812 ben Riebuhr, sammtliche besfallfige Rechnungen berfelben ju übergeben. Durch ben Tob ber Bankiers war an beren Stelle ber Bankier Benk van Bollenhofen getreten, welchen, sowie ben Baltenaer, auch die betreffenden preugischen Behörben, ber Staatstangler hiervon in Renntnig feste. Wenngleich. wie ichon ermahnt, ber Balfenaer Enbe Dezember feine Rechnungen ber Seehanblung überfandt, fo konnte biefe Beborbe bennoch nicht zur Ueberficht ber Lage biefer Gefchaftsanleihe und beren Zinsleiftungen gelangen, weshalb ber, zu Ende bes Jahres 1813 jum preußischen Finanzminifter ernannte v. Bulow, nachdem Niebuhr am 18. Jan. 1814 feinen Rechtfertigungebericht eingereicht hatte \*), ben Beb. Seehandlungefefretair Regis am 7. Marg 1814 beauftragte, bei seiner damaligen Anwesenheit in Amsterdam, über ben eigentlichen Zustand biefer Angelegenheit bie genauesten Rachrichten einzuziehen und ausführlich zu berichten, auch bie bort zur Sicherheit ber Anleihe und beren Binszahlungen noch beponirten Pfanbbriefe einzuziehen und einzusenben. Dies zeigte ber Minifter v. Bulow bem Staatstangler an und bemerkte ihm zugleich, bag nach ben bisher bekannten Resultaten ber Geh. Rechnungsrath Rother ausgemittelt habe, bag biefe Anleihe bem Staate 100 Prozent tofte, ba für bie in Franks berechnete Summe nach ben eingegangenen

<sup>\*)</sup> f. Aften ber Hauptverwaltung ber Staatsschulben, Rr. 7, III. Setz., Rr. 23, Bol. II, Fol. 83—112.

Berbinblichteiten, ebenfo viel in hollanbifchen Bulben gurudgezahlt werben müsse.

Mittelft mehrerer Berichte gab ber Regis über seine Ausmittelungen hinfichtlich ber Lage biefes Anleihegeschäfts Auskunft und bemerkte in einem Bericht vom 8. April 1814, daß von der beabsichtigten Anleihe von 32 Millionen bollanbischen Gulben:

| 1. bis zum Februar 1811 emittirt wären          |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Stück zu                                        |           |
| 1000 Gulben                                     | Gulben    |
| 4,729                                           | 4,729,000 |
| 2. bis zu Ende September 1812 1,550             | 1,550,000 |
| 3. vom Oktober 1812 bis                         |           |
| 1. März 1814 1,000                              | 1,000,000 |
| zusammen 7,279St. zu 1000G.                     | 7,279,000 |
| Diefe betrugen 10 Gulben                        |           |
| au 6 Thir 4,368,000 Thir.                       |           |
| welche für biefe emittirten Gulben              |           |
| in Domainenpfandbriefen beponirt                |           |
| waren.                                          |           |
| The history March Kriston manage 1 000 000 This |           |

Bon diesen Bfandbriefen waren 1,020,000 Thir. verwandt zum Umtausch von . . 1,700,000 fo daß sich noch . . . . . . . . 3,348,000 Thir. Pfandbriefe zur Sicherheit von . . . . . . . . . . . 5,579,000 im Deposito befanden. In ben Berloosungen ber Anleihe= obligazionen bis 1. März 1814 waren 115 Stild zu 115,000 Gulben verlooft und bezahlt worden, sowie auch ungefähr 2/2 ber bis 1. Marz 1814 fälligen Binfen von ben emittirten Obligazionen. Nach ben gegen Frankreich gludlich bestandenen Kriegsjahren 1813 und 1814 war die Seehanblungsbirekzion bestrebt, biese Angelegenheit unter ber Leitung bes nachmaligen Ministers Rother, nach ben borhandenen Geldmitteln zu beseitigen. Deshalb fanden bie Ausloofungen ber Obligazionen mehrfach ftatt; bie Zinsen wurden von den emittirten Obligazionen piinktlich bezahlt und mehrere Domainenpfanbbriefe jum Gintausch berfelben verwandt. Nach bem Abschluß ber Direkzion ber Seehandlung Enbe bes Jahres 1819 ergab fich, bag von ben 32 Millionen hollanbische Gulben, bie man zu emittiren beabsichtigt hatte, wirklich nur ausgegeben waren 7,334,000 Glb. gleich 4,400,400 pr. Thir.

Davon waren bis dashin theils durch baare
Zahlungen, theils durch
Austausch von deposnirten Pfandbriefen
eingezogen . . . . 5,987,000 Glb. gleich 3,592,200 pr. Thlr.
und verblieben zur
Einlösung noch . . . 1,347,000 Glb. gleich 808,200 pr. Thlr.

Die Einlösung ber hiernach noch vorhandenen 1347 Stück Obligazionen \*) fand bis zum 1. März 1826 statt

burd Berloofung

burd Umtausch von

Domainenpfandbriefen. Am 1. Sept. 1819 Gulben 155,000 Gulben Am 1. Mai 1820 12,000 105,000 Am 1. Sept. 1820 25,000 Am 1. März 1821 9,000 35,000 Am 1. Sept. 1821 7,000 80,000 Am 1. März 1822 4.000 Am 1. März 1823 18,000 Am 1. Sept. 1823 5,000 Am 1. März 1824 13,000 20,000 Am 1. Sept. 1824 40,000 Am 1. März 1825 12,000 35,000 Am 1. Sept. 1825 390,000

Am 1. März 1826 3,000 = 379,000 = find 78,000 Glb. = 1,269,000 Gulben.

zusammen vorbemerkte 1,347,000 Gulben.
Nach dem bestimmten Bershältniß von 1000 Gulben zu
600 Thir. gab dies . . . . 46,800 Thir. u. 761,400 Thir.
und zusammen . . . . . . . . . . . . . . . 808,200 Thir.

<sup>\*)</sup> f. beshalb bie Zusammenstellung zu Enbe ber Alten ber Sauptverwaltung ber Staatsschulben III, Spez. Rr. 2 von 1825—1832, Bol. II.

Bon ben zu emittirenben 32000 Obligazionen waren baber nur 7334 Obligazionen ausgegeben und 24666 Obligazionen unbemutt verblieben, welche auf Berlangen ber Oberrechnungstammer am 3. April 1826 in Amsterbam vernichtet wurden. Die eingelöften 7334 Obligazionen waren, wie es bie öffentlichen Bekanntmachungen ber hauptverwaltung ber Staatsschulden vom Jahre 1820-1826 nachweisen, beponirt und wurden in Gegenwart von Deputirten bes Rammergerichts, bes berliner Magistrats und ber Hauptverwaltung ber Staatsschulben allmählig verbrannt. Dies fant auch mit ben alten schleftschen Obligazionen an Rapital zu 150 Bulben bas Stud ftatt. Mit ben 7334 hollanbischen Obligagionen zu 625 Gulben, waren an alten schlesischen Obligazionen au 150 Gulben an Rapital mit eingelöft 7334 Stück, welches ein Rapital von . . . . . . . . . . 1,100100 Gulben betrug, welche gleichfalls verbrannt wurden.

Hiernach erscheint es, bag von biefer

alten Schulb (S. 382) von . . . 4,800000 =

nur noch 3,699900 Gulben

uneingelöst geblieben sind. Da von ben ausgelooften 7334 Stüd Obligazionen mehrere wegen beren Bezahlung nicht rechtzeitig präsentirt waren, so zog sich ber völlige Abschluß ber Staatsschulbenkasse noch einige Jahre nach 1826 hin, ungeachtet die Oberrechnungskammer schon im Sommer 1826 bie Decharge über die Rechnungslegung dieses Anleihegeschäfts ertheilt hatte.

Am 14. April 1831 zeigte bie Hauptverwaltung ber Staatsschulben ber Kontrolle ber Staatspapiere an, baß nach ber Berhanblung ber königlichen Immediatkommission vom 7. April 1831 die königliche Hauptschulbversschreibung vom 1. März 1810 an diesem Tage auch versbrannt sei.

Das Resultat bieser Anleihe scheint hiernach für ben Preußischen Staat sehr nachtheilig gewesen zu sein, indem von den angeliehenen 7,334000 hollandischen Gulben zum angenommenen Satz von 625 Gulben für 1000 Gulben nur

| baar gezahlt waren                                                                                             | 4,583750 | Gulben,      |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---|
| Hiervon gingen im Laufe ber Anleihe nach                                                                       |          |              |   |
| Inhalt ber beshalb sprechenben Aften<br>ziemlich annähernd, noch ab<br>wonach bie wirkliche baare Gelbeinnahme | 587600   | * <b>*</b> ) | ) |
| nur betrug                                                                                                     | 3,996150 | Gulben.      | _ |

575000 Bulben ausgetaufcht gegen baares Belb, n. ba biefe ju 56 Prozent ftanben, 322000 fo galten fie nur ..... und mußten jugeschoffen werben 253000 Gulben 2. betrugen bie hollanbifden Stempel nach ben Angaben in ben verfciebenen gelegten Rechnungen . 13510 3. erhielten bie hollanbischen Bantiers von bem baaren Gelbe ber Anleihe von 4,583750 Gulben filr ihre Mühwaltungen nach bem Rontratte 5 Prozent, alfo 229187 4. erhielt ber Beichaftetrager Preugens in Paris Baltenaer ale Gehalt 12800 Gulben und für berechnete Auslagen . . . 4748 aljo..... 5. an Berluft beim Antauf von über 1 Million Gulben ber Anleihe fur preußische Rechnung, um folche zu beben, 5 Prozent, thut 1 Mill. Gulben 50000 6. Aufwand beim Umtausch ber Anleiheobligazionen gegen Pfanbbriefe ............

Latus 571645 Gulben

<sup>\*)</sup> Diefe Summe von 587600 Gulben ift nach ben aus ben Alten bes Archivs ber Seehanblung entnommenen Rachrichten in nachstehenber Art zusammengestellt:

<sup>1.</sup> hatten höhere französische Offiziere in ber Hoffnung, ju gewinnen, an ber Anleihe sich mit 575 Obligazionen ju 575000 Gulben betheiligt. Als solche bis jum halben Werth stelen, wandten sie sich an ben Minister Mollin und an ben herzog von Cabore, um bahin ju wirten, baß ihnen von Seiten Breußens gegen Aushändigung ihrer innehabenden Obligazionen solche filt voll bezahlt würden. Bon dem Geschäftsträger Preußens in Paris, Baltenaer, wurde deshalb von den gedachten Ministern dies verlangt, welcher unter Zustimmung des preußischen Gesandten in Paris, Generalmajor v. Arusemart, zur Erhaltung der freundlichen Berhältnisse zwischen dem Kaiser Napoleon und dem König von Preußen, sich hierzu verstand. Es wurden daher diese

Dafür hatte man auf 7334 holländische Gulden eine gleiche Anzahl von alten schlesischen Obligazionen zu 150 Gulden an Kapital erhalten, zu . . . . 1,100100 Gulden, und hatte für diese die rückständigen Zinsen, wereinbart auf 225 Gulden für jede neue holländische Anleiheobligazion von 1000 Gulsden erhalten. Dies betrug . . . . . 1,650150

aufammen 2,750250 Gulben

beren Einlösung für ben Preußischen Staat ganz werthlos war, und worin ber Hauptverlust ber Anleihe bestand, indem bieses kaiserlich östreichische Anleihen vom König Friedrich II. bei ber Erwerbung von Schlesten nicht mit übernommen war.

Die vorstehenden Nachrichten sind sämmtlich aus Alten des Archivs der Hauptverwaltung der Staatsschulden, im Gebäude der Seehandlung entnommen \*).

E. Auf ben Antrag bes Finanzministers v. Altenstein schrieb ber König burch bas Sbikt vom 12. Febr. 1810\*) eine freiwillige Zwangsanleihe von 1½ Millionen Thaler aus, und bestimmte,

- 1. bas ganze Darleben folle in Scheibemunze angenommen und
- 2. mit 5 Prozent verzinset werden;
- 3. bie Wieberbezahlung erfolge nach ben eingezahlten Münzforten;
- 4. ben Decungsfonds zur Bezahlung ber Kapitalien und Zinfen werbe ber Finanzminister burch Ersparungen an Ausgaben im Staatshaushalte und burch eine besonbers auszuschreibenbe indirekte Steuer beschaffen;
- 5. die Obligazionen werbe ber Finanzminister aussertigen und bollziehen;
- 6. bie nicht burch freiwillige Beiträge erreichten Einnahmen sollten als gezwungenes Darlehn auf die einzelnen Unterthanen der Provinzen, nach einer vom Finanzminister angeordneten Klassissississ ausgeschrieben und eingezogen werden;
- 7. beim Ausschreiben bieses gezwungenen Theils ber Anleihe sollte bie Verpflichtung zum Beitrage und bie Höhe ber beizutragenben Summe, nicht sowohl nach bem Realeigenthume und bem Einkommen, sondern nach bem Berhältniß bes baaren Vermögens bestimmt
- werben; 8. sobald die gehoffte Einnahme stattgefunden, solle monatlich ein Theil der ausgefertigten Obligazionen aus-

Sechs Bolumina I-VI, worin einzelne Stripturen aus ben Jahren 1809—1811 fich befinden.

b. bie Atten ber hauptverwaltung ber Staatsichulben :

III, Spezialia Rr. 2, Bol. I, von 1820—1824; III, Spezialia Rr. 2, Bol. II, von 1825—1832.

<sup>\*)</sup> f. Gefetsammlung von 1806 bis 27. Okt. 1810, Rr. 106, S. 638 ic.

gelooft werben, und zwar zuerft bie ber freiwilligen Einzahlungen, sobann aber bie Beiträge ber gezwungenen Anleihe;

9. zum 12. Febr. 1812 sollten alle Anleiheobligazionen eingelöft sein.

Mit dem Abdruct dieses Edikts in den Zeitungen und Intelligenzblättern machte am 20. Febr. 1810\*) der Finanzminister zugleich seine Erläuterungen zu demselben, und wie in jeder Provinz die gezwungenen Beiträge von dem Oberpräsidenten nach Alassistizungen vertheilt, sowie durch die Regierungskassen erhoben werden sollten, bekannt. In welcher Art der Finanzminister die Ausbringung dieser 1½ Millionen Thaler auf die verschiedenen Provinzen vertheilt hatte, hat Berfasser aus den Aten nicht ermitteln konnen. Zur gezwungenen Anleihe kam es aber nicht, da sehr bedeutende freiwillige Zahlungen, sowie auch Geld und Kostbarkeiten als Geschenke zu den Regierungskassen eingesandt wurden.

Aus ben Aften ber Staatsschulbenkommission, bes Finanzund bes Schatzministerii hat sich über ben Ertrag bieser Steuer ergeben, daß von ben erwarteten 1,500000 Thirn. wirklich eingekommen waren 1,392460 Thir. 1 Gr. 1 Pf. \*\*\*). Aus einem Schreiben bes Oberpräsibenten Sack vom 26. Inni 1811 \*\*\*) an die Sekzion für die Seehanblung und der

<sup>\*)</sup> s. ben Inhalt berselben in ber Spen. Zig. 1810, Rr. 25, S. 1—3; auch finbet sich ein Abbruck berselben in ben Alten ber Hanptverwaltung ber Staatsschulben III, Gen. Rr. 8, Bol. 1.

<sup>\*\*)</sup> s. diese Summe in dem Bericht des Geh. Staatsraths v. Delsen an den Finanzminister v. Billow vom 17. Febr. 1814, wegen des Staatsschulbenwesens, sowie in denen der Hauptverwaltung der Staatsschulben III, Gen. Nr. 8, Bol. III; auch in dem vom Geh. Rath Klaatschulden Blan wegen Tilgung dieser Schuld vom 23. Juni 1818 in den Aften der Hauptverwaltung der Staatsschulden III, Gen. Nr. 8, Bol. VI.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Aften ber hauptverwaltung ber Staatsichulben III, Gen., Rr. 8, Bol. I.

Staatsschulben geht hervor, daß für die Provinzen Bommern, Rur- und Neumart an zinsfreien Darlehnen

385 Thir. — Gr. — Pf.

an patriotischen Geschenken... 4470 = 10 = 4 = und an Darlehnen gegen Zinsen 372861 = 3 = 2 = zusammen aufgebracht worden find ...... 377716 Thir. 13 Gr. 6 Pf.\*)

Für die abgelieferten 1,392460 Thir. 1 Gr. 1 Pf. waren Interimsscheine ausgestellt, für welche jedoch nie Obligazionen ausgesertigt worden sind. Die nach dem Edikt vom 12. Febr. 1810 bestimmte Berloosung derselben sand dei den bedrängten Zeiten in den Jahren 1810—1815 gleichfalls nicht statt. Dagegen ist die Berzinsung regelmäßig und prompt geleistet worden und zwar für die Anleihen aus Pommern und den Marken durch die Seehandlungskasse in Berlin, aus Preußen und Litthauen durch die Bankdirekzion in Königsberg, und aus Schlessen durch die Bankdirekzion in Bressau.

Da die Wiederbezahlung dieser Anleihe nach den Bestimmungen des Editts vom 12. Febr. 1810 zu 8 u. 9 (S. 396) nicht zu bewirken gewesen war, so bestimmte der König im Edikt wegen Beräußerung der Domainen und Forsten auch geistlichen Güter vom 27. Juni 1811 im §. 6, Nr. 8\*\*), daß bei Bezahlung der Kaufs und Erbstandsgelder die Interimsscheine aus dieser Anleihe nach dem Nominals

<sup>\*)</sup> Hiervon hatten aufgebracht und zwar als zinsfreies an Geschen- an Darlehnen Busammen. Darleihen ten und gegen Zinsen Ehlr. Ther. Gr. 1861. Er. 1862. Ther. Gr. 1873.

bie übrigen Theile bes turmärk. Departements 40 1990 — 88386 21 6 90366 21 6 finb für bie Aurmark 185 3656 12 — 161386 7 6 165227 19 6

sind für die Kurmark 185 3656 12 — 161386 7 6 165227 19 6 2. in der Reumark . . . . 100 698 14 4 47073 23 8 47872 14 -

<sup>3.</sup> in Pommern . . . . . 100 115 8 — 164400 20 - 164616 4 - alle 3 Provingen zusammen 385 4470 10 4 372861 3 2 377716 13 6

<sup>\*\*)</sup> f. Gefetssammlung 1811, Nr. 38, S. 209.

werth angenommen werben sollten, um baburch ben Inhabern biefer Papiere Gelegenheit zur Realifirung berfelben zu ver-Spater, nämlich am 27. Febr. 1812\*) erließ ber König eine Rabinetsorbre an ben Staatstangler v. Harbenberg, worin er beftimmte, bag biefe Interimsscheine beim Antauf von Domainen, Forften und geiftlichen Gütern als baares Gelb angenommen und ber Werth nach bem Tagesfurs ber Staatspapiere gerechnet werben folle. Noch später warb burch die Instrukzion vom 24. Mai 1812 \*\*), wegen Ausführung bes Ebifts, bie Erhebung einer Bermögens- und Einkommenfteuer betreffenb, vom nämlichen Tage, ben 3nhabern biefer Interimsscheine auch nachgegeben, folche als baares Geld bei Bezahlung biefer Steuer anzubringen. So fam es, daß die Interimsscheine in großer Anzahl vor 1813 zu den königlichen Kassen flossen, dergestalt, daß nach einer Berechnung ber Kalkulatur bes Finanzministerii vom 11. Dez. 1815\*\*\*) bereits fo viele Interimsscheine in biefer Angelegenheit eingegangen waren, daß nur noch von 112893 Thir. 7 Gr. 5 Pf. Zinsen zu berichtigen waren. einem Bericht bes Geb. Staatsraths Wilkens vom 12. März 1817 +) betrug ber noch nicht getilgte Theil ber Schulb aus biefer Anleihe nur noch ungefähr 113000 Thir., wofür jährlich 5650 Thir. Zinsen zu bezahlen waren.

Am 23. Juni 1818 trug ber Staatskanzler v. Harbenberg bem ehemaligen Schatzministerio auf, wegen Einlösung ber noch vorhandenen Interimsscheine dieser Anleihe einen Plan zu entwerfen, wonach in den Jahren 1818 und 1819 die Schuld getilgt werden könne.

Das Schatzministerium sprach fich für bie sofortige Til-

<sup>\*)</sup> f. Gefetsfammlung 1812, Rr. 78, S. 15 und die Alten ber Hauptverwaltung ber Staatsschulben III, Gen., Rr. 8, Bol. I.

<sup>\*\*)</sup> f. Gefet und Inftrutzion in ber Gefetsfammlung 1812, Rr. 13, S. 49-68.

<sup>\*\*\*)</sup> f. vorgebachte Alten III, Gen. Rr. 8, Bol. IV.

<sup>†)</sup> f. vorgebachte Atten III, Gen. Rr. 8, Bol. V.

gung biefer Anleihe ans, und machte unter Mitzeichnung bes v. Harbenberg am 27. Juni 1818 burch bie Zeitungen und Intelligenzblätter\*) bekannt:

baß bei Bezahlung ber Zinsen von ben Interimsscheinen bieser Anleihe im Dezember 1818 zugleich
solche sämmtlich gegen baare Bezahlung eingelöst werben würden.

Dies geschah, und machte das Schatzministerium am 15. Nov. 1819 \*\*) mit Genehmigung des Königs bekannt, daß zur nachträglichen Anmeldung und Einreichung der disjett noch nicht zur Einlösung präsentirten Interimsscheine aus der Anleihe vom 12. Febr. 1810, ein Präklusionstermin dis zum letzten Februar 1820 dergestalt sestgesett worden, daß nach dessen Ablaus nicht nur keine weitere Anmeldungen mehr angenommen, sondern auch alle und jede Ansprücke aus den Papieren dieser Art an den Preußischen Staat für erloschen erklärt werden würden \*\*\*).

Nach Ablauf bieses Termins wurden alle Anträge auf Einlösung von Interimsscheinen zurückgewiesen, die letztern aber mit der Präkusivbemerkung versehen, zurückgesandt. Die präkludirten Summen erhielt der Rothersonds für milde Stiftungen. Hin und wieder trat jedoch der Fall ein, daß unter besondern nachgewiesenen Verhältnissen der König dem Inhaber eines Interimsscheins ein königliches Gnadengeschenkzuwies, welches jedoch aus extraordinairen Fonds bezahlt wurde.

Schließlich erließ wegen biefer und mehrerer anberer auch präklubirter Staatspapiere bie potsbamsche Regierung am 23. Febr. 1820 +) eine Bekanntmachung, wonach sie alle

<sup>\*)</sup> f. vorgedachte Alten III, Gen. Rr. 8, Bol. VI und bas Berliner Jutelligenzblatt 1818, Rr. 160, S. 3410.

<sup>\*\*)</sup> f. bas Potsbamiche Reg. Amtsblatt 1819, Stild 49, S. 307.

<sup>\*\*\*)</sup> f. fämmtliche besfallfige angezogene Berhandlungen von 1819 in vorgebachten Aften III, Gen. Rr. 8, Bol. VIII.

<sup>†)</sup> f. Potsbamiches Reg. Amtsblatt 1820, Stud 2, S. 1.

Raffen barauf aufmerkam machte, keine bergleichen Papiere nach Ablauf ber gesetzten Praklusivermine anzunehmen.

Dies waren die Maaßregeln, welche der Finanzminister v. Altenstein seit der Räumung der preußischen Provinzen von französischen Truppen im Dezember 1808 bis zum Frühjahr 1810 zur Vermehrung der Zahlungsmittel der Staatsschuldenkasse, hauptsächlich aber zur Bezahlung der Ariegskontribuzion an Frankreich, ergriffen hatte. Aber die Resultate derselben, sowie die Ersparungen in der Staatsverwaltung zeigten sich unzureichend, um die nach der Konvenzion vom 5. Nov. 1808 monatlich abzuliefernde Kriegskontribuzion zu beschaffen. Nach derselben, S. 347, sollten 50,000,000 Frt.

bie nicht burch Pfanbbriefe gebeckt waren, monatlich 4 Millionen Frk. bezahlt werben.

abgeführt, weshalb im Frühjahr 1810 8,700,000 Frt. und außerbem für rückftändige Zinsen 2c.

bie Garnisonen in Thoren, Danzig und Stralsund, sowie in ben noch von ihm besetzten preußischen Oberfestungen Stettin, Küstrin und Glogau.

Bei biefem finanziellen Zustande ber preußischen Monarchie beschäftigte sich ber Finanzminister v. Altenstein mit bem Gebanken, ftatt ber gangen rudftanbigen Kriegekontribuzion, bie er nicht zu beschaffen wußte, bem Raiser Napoleon einige Länberftreden bes Preußischen Staats, namentlich in Schlefien abzutreten. Dies theilte er bei einer Abendtafel im foniglichen Schlosse in Berlin am 10. Marg 1810 bem Obertammerheren Fürsten Bittgenftein mit, welcher hiermit teineswege einverftanben, bie Unterrebung am 11. Marg bem Ronige hinterbrachte, auch bemfelben, welcher fich gegen jebe fernere Landabtretung bestimmt erklärte, am 12. März ein schriftliches Bromemorium einreichte, worin er fich gegen bie An= und Absichten bes v. Altenftein aussprach, auch einen Plan aufftellte, wie 100 Millionen Thaler zur völligen Bezahlung ber rückständigen Kriegskontribuzion und ber anbern Staatsichulben zu beschaffen sein durften \*). Balb barauf

<sup>\*)</sup> Der nahere Inhalt biefes Borfclages (ber entnommen ift aus ber Beilage eines Schreibens bes Fürften Bittgenftein vom 17. März 1810 an ben Groffangler Benme) war:

<sup>&</sup>quot;Es werben mit Uebertragung auf reichere, 25,000 Bersonen ausgemittelt, die nach einer zu entwerfenden Klassistation eine Kopf- und Bermögenösteuer von 4000 Thalern bezahlen.

Es wird genehmigt, baß biese 4000 Thir. mit 25 Prozent baar angeschafft und 75 Prozent in eigentlichen Staatspapieren, als Bant., Seehandlungs. und jede von bem Staate ausgefertigte Obligazionen, auch rudftändige Zinsen als Zahlung angenommen werben.

Es wird genehmigt, baß biefes Zwangsanlehn von 100 Millionen Phr. mit 5 Brozent verzinset und nach einem besondern Plan amortifitt werben barf.

Es wird genehmigt, baß fämmtliche Domainen- und auch noch anbere Steuern jum Unterpfand gegeben werben.

Es wird genehmigt, bag biefe Schulb von 100 Millionen Thir. in eine Nazionalidulb verwandelt wirb.

Es wird genehmigt, bag eine Ragionalbant und ihre Abminiftra-

fand sich ber frühere Minister, Freiherr v. Harbenberg veranlaßt, bem Könige einen Plan zur Stiftung einer Nazionalbant, behufs ber Schulbentilgung bes Staats zu überreichen. Diesen, sowie ben vorbemerkten Plan bes Fürsten Bittgenstein gab ber König bei einer mündlichen Besprechung bem Großtanzler Behme mit bem Auftrage, solche bem Minister
v. Altenstein zuzustellen, um

1. ben Plan bes Fürsten Wittgenstein in nabere Ueberlegung zu nehmen und biesen bei Biebereinreichung besselben mit seinen gutachtlichen Bemerkungen zu verseben;

zion und Leitung Männern übertragen wird, die das öffentliche Bertrauen besisen und nicht in Pflichten Sr. Majestät steben.

Die angesehensten Bantiers bes Staats und andere einfichtsvolle und solche Männer werben hierher berufen, die bas Bertrauen ihrer Provingen besitzen, um mit ihnen die Ausarbeitung des nöthigen Plans und die Maagregeln zur Anschaffung der Gelber zu verabreden.

Es ist vorauszusetzen, daß die Summe von 100 Millionen Thaler zur Berichtigung des ganzen Staatsschulbenwesens und der Kontribuzionszahlung dei weitem nicht erforderlich ist, und daß diese Ideen noch mancherlei Modistazionen und Berbesserungen fähig sind, als unter andern:

Ob es bei biefer Zwangsanleihe rathfam ware, auch geringere baare Beiträge als ju 1000 Thir. feffgufeten und ben Betrag von Staatspapieren gang ber eigenen Billführ anheimzuftellen, ohne jeboch ben gangen Blau in Rudficht ber Staatspapiere abzuändern?

Auch ob es nicht rathsamer ware, ben baaren Beitrag gleich zur hälfte und über die andere halfte Wechsel ohne Binsen, die in 6 Monaten zahlbar sind, anzunehmen? Diese letztere Beftimmung bürfte das Ganze wohl sehr erleichtern.

Ferner:

Db es rathsam mare, bas Provinzialschulbenwefen jett gleich mit zu berücksichtigen und in biefe große Maagregel aufzunehmen?

Ober biefen Gegenstand, wegen bes Wiberspruchs, ben biefe Frage in benjewigen Probingen, bie ihre Beburfniffe aus eigenen Mitteln aufgebracht haben, so lange bernben zu laffen, bis ber hauptzwech, nämlich bie bringenbe Rothwenbigkeit ber Kontribuzionszahlungen, erreicht ift?"

26 \*

2. dem Minister v. Harbenberg auf dessen eingereichten Plan feine Anfichten auszusprechen und ihm zugleich bie fämmtlichen neueren Berhanblungen hinsichtlich ber Lage ber zu bezahlenben Rriegekontribuzion mitzutheilen.

Das lettere bewirkte ber v. Altenftein am 23. März 1810 burch ein Schreiben an ben v. harbenberg, in welchem berfelbe jedoch, nach ben zwischen ihm und bem Großtanzler Bebme ftattgefunbenen Berathungen, alles bas unberührt ließ, was die Aften in politischer hinficht binfichtlich ber Abtragung ber Kriegskontribuzion in ber letten Zeit enthielten, weil ber v. Harbenberg in Grobnbe (einem Gute im Rönigreich Weftphalen) fich befand, und besfalls leicht Rompromittirungen entfteben fonnten.

Mit ber Ueberbringung bieses Schreibens beauftragte ber v. Altenstein ben Rriegerath Scharnweber, ber bem v. Harbenberg febr ergeben mar, und welchem er munblich von der berzeitigen Lage der Kriegskontribuzions-Abtragung einige Anbeutungen gemacht hatte. Dieser reiste am 25. März auch von Berlin nach Grohnbe ab und nahm zugleich bie munbliche Aufforberung bes Fürften Wittgenftein an ben v. Harbenberg mit, worin biefer ibn, in Auftrag bes Königs ersuchte, balbmöglichst seinen Wohnort wieber in Tempelberg (einem ihm gehörigen Gute im lebufer Areise, ber Rurmark) au nehmen.

Bu gleicher Zeit ftellte Minifter v. Altenftein bem Großtangler Behme bie vorgebachten ihm mitgetheilten Plane zu 1 und 2 wieder zu und begleitete selbige mit einer Abschrift seines Schreibens an ben v. Harbenberg und mit feinen Bemerkungen über ben Plan bes v. Wittgenftein, woraus fich ergab, bag er bie Ausführbarkeit ber von bem lettern gemachten Borfcblage febr in Zweifel jog \*). Alles

<sup>\*)</sup> Das vorstehend Bemerkte ift aus mehreren Briefen bes Minipas vorstedend Semertre ist als medreren Stiefen des Wintsfiers v. Altenstein an den Großlangler Beyme und des letztern darauf gemachten Bemerkungen entnommen. Die offiziellen desfallsigen Berbandlungen sind, noch verstegelt im Stattsgradiv im Schlosse niedergelegt.

dieses übergab ber Großtanzler bem Könige wieber perfönlich.

Der Feldmarschall Graf Kalkreuth wurde vom König am 23. März 1810\*) nach Paris gesandt, um den Kaiser Napoleon (der am 16. Dez. 1809\*\*) von seiner Gemahlin Josephine sich geschieden hatte) wegen seiner Bermählung mit der Prinzessin Marie Louise von Destreich, welche hinsichtlich der Civilverehelichung am 1. April und der kirchlichen Einsegnung am 2. April 1810\*\*\*) stattsinden sollte, zu des glückwünsichen. Dieser, welcher in Gunst dei Napoleon stand, war zugleich mit Aufträgen vom Könige zur Besänstigung der Ansichten des Kaisers Napoleon über Preußen und zur Unterstützung der sonstigen, von dem damaligen preußischen Gesandten in Paris, Generalmajor v. Krusemark zu machens den Anträge versehen.

Auf die obbemerkte Aufforderung des Königs begab sich der Minister v. Harbenberg in den ersten Tagen des April 1810 nach seinem vorbemerkten Gute Tempelberg, von wo ihn der König bald darauf zu einer Unterredung mit ihm nach Beeskow, wohin der König im strengsten Inkognito sich begeben hatte †), einlud. Hier seize der König benselben von seinen politischen Berhältnissen gegen Napoleon, sowie von der Lage der demselben noch schuldigen Kriegskontribuzion, auch daß der Finanzminister v. Altenstein lextere zu beschaffen

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Nr. 37.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 155, S. 13.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 45, S. 3 bie ftattgefunbene Ber-

<sup>†)</sup> Diefe Reise murbe vom Oberstallmeister v. Jagow durch Legung bon Relais mit Hofequipagen von Potsbam nach Beestow und zuruch beforgt. Die Unterbringung und Berpstegung des Königs, auch seiner Umgebungen in Beestow war dem damaligen Bizeregierungspräsidenten v. Baffewich übertragen, der beshalb den berzeitigen Regierungsrath Meher nach Beestow sandte, um solches mit dem Reserndarius v. Sellenthin, der zu der Zeit die landrätslichen Geschäfte im beestower Kreise verwaltete, auf das distreteste zu besorgen, worliber der König nach seiner Rücktehr sich auch sehr zufrieden ausließ.

nicht im Stande sei, in nähere Renntniß, worauf ber v. Harbenberg bem Könige seinen Plan jur Berbefferung Kinanzen bes Breufischen Staats burch neue, ben bamaligen Berhältnissen angemessene Steuereinrichtungen, sowie von ber Art und Beife, wie ohne Abtretung von Provinzen burch folche und burch Anleihen bie Kriegekontribuzion allmählig an ben Raifer Napoleon zu bezahlen sein bürfte, ausführlich Der Ronig Aberzeugte fich von ber Angemeffenheit bortrug. biefes Plans, und ba ber b. Harbenberg auf ben Bunfc bes Königs, bag er zur Ausführung beffelben bie ganze Berwaltung ber Staateverhaltniffe unter ihm übernehmen möchte, sich hierzu bereit erklärte, so fragte es sich nur, ob bei ber bisherigen Abneigung bes Raisers Napoleon gegen ben b. Barbenberg es zu bewirfen fein burfte, wenigftens beffen ftillschweigende Zustimmung zu biefer Uebernahme ber Geschäfte bes b. Harbenberg zu beschaffen. Bu biefem Behuf beauftragte ber Ronig nach seiner Ruckehr in Botebam ben Fürsten Wittgenftein, von biefer seiner Absicht bem Generalmajor v. Krusemark in Barts Mittheilung zu machen, um seinerseits babin wirksam zu sein, bag ber Kaiser Napoleon fich hierzu geneigt außere. Der lettere scheint für seine bamaligen Plane viele Gelbbeburfniffe gehabt, und zur schnellern Beschaffung berselben die S. 401 bemerkte brobende Stellung genommen zu haben. Die Abtretung von Land ftatt ber rudftanbigen Rriegekontribuzionssumme von Preußen icheint jeboch bei seinen bamaligen An= und Absichten nicht in feinen Blanen gelegen zu baben. Da feine nachften Umgebungen burch bie ihnen vom Generalmajor v. Krusemark gemachten Darftellungen und Mittheilungen fich ber Anficht hinneigten, bag von ber bamaligen Berwaltung bes preußischen Staats nichts zur baaren Beschaffung ber rudftanbigen Rriegetontribuzion zu gewärtigen, folches aber nur, wenn bem Minister v. Harbenberg die Leitung ber Preußischen Berwaltungen anvertraut wurde, ju erwarten fei, fo unterftutten fie biefen Borfchlag bes Generalmajors v. Krufemart beim Raifer. Dieser hatte im Mai 1810 nach ber Mittheilung feines Rabinetsministerii nichts bagegen eingewandt, und wurde von letzterem nur bemerkt, daß der König auch den General v. Scharnhorst aus seiner Stellung im Ariegsministerio entslassen musse.

Schon am 21. März 1810 hatte ber König, nachbem ber frühere preußische Minister in Paris, v. Brochausen, am 19. März\*) von bort nach Berlin zurückgekehrt war, an ben Großkanzler Behme nachstehenbes Handschreiben erlassen:

"Sie erhalten hiermit bas Memoire bes Ministers v. Altenstein, besgleichen einige von bem Freiherrn v. Brodhausen gemachte Bemerkungen über unsere jetige politische Lage, und bie Mittel, bie babei anzuwenden waren.

3ch finde sie im Ganzen aus einem sehr richtigen Gesichtspunkte abgefaßt und überschide sie Ihnen, um davon bei ben Ministerialversammlungen Gebrauch machen zu können. Rachher wünsche ich alle biese Papiere zurud zu erhalten.

Berlin, ben 21. Marg. 1810.

Friedrich Wilhelm."

Am 12. Mai 1810 fanb sich ber Großtanzler Behme veranlaßt, einen besondern Bortrag über die politischen Berhältnisse des Preußischen Staats in dem Jahre 1809 und den ersten Monaten 1810, sowie über die deshalb zu ersgreisenden Maaßregeln, im Staatsministerio zu halten \*\*).

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 35.

<sup>\*\*)</sup> Der Inhalt war nach ber hanbschrift bes Beyme nachstehenber:
"Bährend bes letzten Krieges zwischen Frankreich und Deftreich hatte Preußen die glinstigste Gelegenheit, sich aus bem Zustande ber Bernichtung wieder emporzuschwingen, wenn es in diesem Kriege eine entschiedene Partie für oder gegen Frankreich ergriffen, und mit der größtmöglichsten Anstreugung durchgeführt hätte. Napoleon selbst verhehlt es nicht, daß, wenn Preußen ihm vor oder nach der Schlacht bei Regensburg mit seiner Macht zu hülfe gekommen wäre, er dasselbe in den vollkommensten Freundschaftsbund ausgenommen haben würde. Da Preußen aber dies damals unterlassen, vielmehr ein mehr als zweidentiges Bernehmen mit Oestreich unterhalten hat, ohne jedoch entschieden bessen Bartie zu nehmen, so ist es ganz natürlich, daß

Aus biefem Bortrag ift nicht allein bas bisherige politische Berhalten Breußens im Jahre 1809 zu entnehmen, sonbern

Rapoleon bie Ueberzeugung erlangt haben muß, bag Preugen nur eine frangösische Nieberlage erwartete, um fich zu seinen Feinben zu schla-Diefe Ueberzeugung muß ibn bestimmen, Preugens gangliche Bernichtung ju beschliegen, und nur Ereigniffe, wie bie in Spanien, tonnen ibn vermögen, mit Rudficht auf Rugland und Deftreich, bie Ausführung biefes Befoluffes auszuseten, wenn nicht eben biefe Ereigniffe und Rudfichten wieberum einen abnlichen gunftigen Beitpunkt für Breugen berbeiführen, Frankreich thatigen Beiftand leiften und folden alebann ibm anbieten ju fonnen. Dazu mar noch vor wenigen Bochen gar teine Aussicht, vielmehr ichien bamals ber Zeitpuntt gekommen zu sein, wo Rapoleon die Bernichtung Preußens auszuführen im Begriff ftanb. Rur eine Territorialzeffion, bie Napoleon bamals ju beabsichtigen ichien, gab ben Schein einer Möglichkeit, vermittelft berfelben in bas Bunbnig Napoleon's aufgenommen zu werben. Darum rieth bas Minifterium Gr. Majeftat ju einer eigenen außerorbentlichen Miffion nach Paris, bie fowohl bie brobenbe Gefahr als bas Mittel gur Abwendung berfelben an Ort und Stelle felbft ergrunben und mit unbeschränkter Bollmacht banach gu unterhandeln und abgufoließen verfeben fein follte. Ge. Majeftat haben fich aber bagu nicht entschloffen, vielmehr ben Beschluß gefaßt, bas Ungewitter burch bie angestrengtefte Erfüllung ber gegen Frantreich eingegangenen Bablungs. verbinblichkeiten ju beschwören und burch bie Senbung bes Grafen Kalfreuth ben Zorn bes Kaisers zu befänftigen. Die Aufnahme bes Grafen Ralfreuth zu Paris icheint bie hoffnungen Gr. Majeftat ju rechtfertigen. Wir halten es aber fur mahricheinlich, in einem Grabe, ber in ber Diplomatit ber Gewißheit gleich tommt, bag nur bie spanischen Ereigniffe bie Aussichrung ber feinbseligen Beschluffe Napoleon's verschieben, wofern biefer Aufschub nicht benutzt wirb, alle unfere Berhaltniffe mit Frankreich aufs Reine ju bringen und in ben Bund mit biefem Reiche aufgenommen ju werben. Gine Uebereintunft wegen ber Rontribuzionegablung auf ben Grund unferer letten Borichlage gewährt uns feine Sicherheit, weil Rapoleon in biefer Zahlung nichts als unfere Schulbigfeit fieht, worin er uns überbem noch burch Annahme unferer Borichläge große Rachficht ju beweisen vermeint. Die Grunbe biefer Meinung find von Ihren Erzellenzen Graf Golz und Freiherr v. Altenftein Aberzeugend bargeftellt. Der Aberwiegenbfte Grund liegt in unferm eigenen Bewußtfein unferer Blane mabrenb bes letten öftreichischen Rrieges. Rapoleon mußte bei weitem nicht ber Mann fein, ber er ift, wenn er biefe unfere Blane nicht burchfchauen follte. Benn es baber nicht gelingt, jest alle unfere Berhaltniffe mit

auch ersichtlich, wie das berzeitige Ministerium vermeinte, daß durch sernere Absührung der Kriegskontribuzion die Kräfte der Einwohner des Preußischen Staats ganz zerstört werden würden, Napoleon aber nach Empfang derselben keineswegs seine seinbseligen Gesinnungen gegen Preußen ändern, sondern nach Eintritt des ihm geeignet erscheinenden Zeitpunkts den ganzen Preußischen Staat zertrümmern werde. Behme stellte daher den Antrag, durch den noch in Paris anwesenden Grafen Kalkreuth dem Kaiser Napoleon den Borsichlag zu machen, durch ein Bündniß ein enges freundschaftsliches Berhältniß zwischen ihm und Preußen herzustellen, wo

Frankreich aufs Reine und bas engste Bunbnig burch Wort und That mit bemfelben ju Stanbe ju bringen, fo ift nach Beenbigung bes spanifchen Rrieges ber Augenblid ber Gefahr unferer Bernichtung wieber ba. Se mehr wir in ber Beit abgezahlt haben werben, je größer bie Berruttung im Innern ift, bie baraus allerbings ju beforgen, befto größer wird anch bie Gefahr fein. Diefe Gefahr Gr. Majeftat gerabe jest recht überzeugend barguftellen, halte ich für unsere beiligfte Pflicht, bamit womöglich ber fefte Entschluß auf Tob und Leben erzeugt merbe, um alsbann ben letten Kampf ber Berzweiflung für Ehre und Existenz ju tampfen. Ob biefer ober ein anberer Entichluß genommen wirb, davon hängt es ab, welche Maagregeln für ben Fall, ben wir befürchten, in Borfclag gebracht, und wie bie Ausführung berfelben vorbereitet werben foll. Alfo wurden biefe Maagregeln felbft jest noch nicht aufzugablen fein. Die blogen Sicherheitsmaagregeln find vom Freiherrn v. Altenstein, Erzelleng, wie es von Sr. Majestat befohlen ift, vorgefclagen. Ueber bie Bertheibigung bat fich ber Berr Generalmajor v. Scharnhorst erklärt. Ich begnuge mich jett auf nähere Ueberlegung angutragen, ob nicht ber Bufall bes verlängerten Aufenthalts bes Grafen v. Raltreuth in Paris bazu zu bennten, burch biefen bem Raifer napoleon ben Beiftanb mit unferer gangen Macht gegen Spanien autragen ju laffen. Wirb ber Antrag angenommen, fo können wir hoffen, burch enge Berbinbung mit Frankreich bas Bergangene wieber gut ju machen. Birb er nicht angenommen, fo wiffen wir unumftöglich, mas wir ju beforgen haben. Bon bem Augenblide an muß unfer ganges Bestreben barauf gerichtet fein, uns jum letten Rampf ber Berzweiflung vorzubereiten. hierauf muß bei ber fernern Kontribuzionszahlung Rudficht genommen werben. Danach muffen unfere Schritte bei Deftreich, Ruglanb und England abgemeffen werben. Berlin, ben 12. Mai 1810. Bevme."

bann letzteres bereit sei, mit seiner ganzen Macht ihn in Spanien zu unterstützen. Sollte bies Bündniß jedoch nicht gelingen, so war Behme der Ansicht, den letzten Kampf der Berzweiflung vorzubereiten, wozu auf Beraulassung des Königs schon hinsichtlich der Sicherheitsmaaßregeln der Minister v. Altenstein und wegen der Bertheidigung der Generalmajor v. Scharnhorst ihre schriftlichen Memoires demselben eingereicht hätten. Auf diesen Bortrag des Behme scheint kein Beschluß im Staatsministerio erfolgt zu sein, worauf berselbe die ihm vom Könige nach dessen Handschreichen vom 21. März übersaubten Schriftstide wieder zurückreichte.

Der König, ber bas Bertrauen ju ben Ginsichten bes Finanzministers v. Altenstein verloren und eingesehen hatte, bağ bas Staatsministerium ohne einen talentvollen und gewandten Führer an ber Spite ibn und ben Preugischen Staat nicht aus ber fehr fritischen Lage herauszufteuern im Stande sei, war sehr erfrent über bie S. 406 gebachte Aeußerung des Freiherrn v. Harbenberg, und veranlaßte sogleich wiederholte Besprechung mit demselben (ber sich damals in Lichtenberg bei Berlin aufhielt) auf ber Pfaueninsel, wo bie Beränderungen im Ministerialpersonale, welche ju Anfange bes Monats Juni zur Ausführung kamen, fest verabrebet und nach Borschlägen bes v. Harbenberg im Rabinet unter Leitung bes Geb. Rabinetsraths Albrecht ausgefertigt wurden. Hiernach wurden burch Kabinetsorbre vom 4. Juni 1810 bie Minister v. Altenstein und Behme, ber Generalmajor v. Scharuborft, sowie die Geh. Staatsrathe Nagler und Riebuhr entlassen und am 6. Juni 1810 ber Minister v. Harbenberg zum Staatstanzler und Chef aller preußischen Staatsverwaltungen, sowie bie Personen ernannt, welche nach seinem Borschlage ihn in seiner Stellung hauptfächlich unterftüten follten \*).

Am schmerzlichsten war bem Rönige bei bieser Beran-

<sup>\*)</sup> f. beshalb ben britten Abiconitt, Abtheilung A, S. 137 u. fg. biefes Berts.

berung bie Trennung vom Großtangler Behme, bem er folches auch in ber am 4. Juni 1810\*) an ihn erlassenen Rabinetsorbre aussprach. Der Fürft Wittgenftein, bem biese Anficht bes Königs bekannt war, und ber im freunbschaftlichen Berbaltniß mit ber Familie Bebme ftanb, beabsichtigte nicht bie Entlassung bes Großfanzlers. Er machte beshalb Berfuche, ibn gur Partei bes Ministers v. Sarbenberg berüberzuziehen, welche aber bei ber engen Verbindung, in ber Behme mit v. Altenstein ftanb, wie solches aus mehreren Briefen bes lettern ju jener Zeit ju entnehmen ift, nicht gelangen, ba ber Großtanzler Behme zwar bie Anftellung bes b. Harbenberg für nütlich erkannte, fich jeboch von bem Minifter v. Altenftein zu trennen für unreblich erachtete. Mehrere Tage vor der Berabschiedung des Bebme fand sich baber ber Fürst Wittgenstein veranlagt, in einem eigenbanbigen Schreiben am 26. Mai 1810 \*\*) an benfelben fich

Charlottenburg, ben 4. Juni 1810.

Friebrich Bilbelm."

<sup>\*)</sup> Diefe Rabinetsorbre enthielt Rachftebenbes:

<sup>&</sup>quot;Mein lieber Staatsminister und Großlanzler Beyme! Bichtige Betrachtungen bewegen Mich, Euch Eurer bisherigen Dienstleistungen au entbinden. Da Ich aber, wie Ihr wisset, Eurer Anhänglichkeit an Meine Person die vollkommenste Gerechtigkeit widersahren lasse, und diese sowohl als den Eiser, mit welchem Ihr Mir disher gedient habt, dankbar anerkenne, so will Ich Euch als einen Beweis dieser Gestunungen eine jährliche Penston von 3000 Thir. vom 1. Juni d. I. an auf Eure Lebenszeit dewilligen, wogegen Eure Besoldung von eben dem Tage aushört. Bu Eurem Nachsolger habe Ich den Kammergerichtspräsidenten v. Kircheisen mit dem Karakter als Justigminister ernannt. Diesem werdet Ihr also alles übergeben, was auf Euer Departement Bezug hat. Ich verbleibe übrigens Euer wohlasselzionirter König.

<sup>\*\*)</sup> Der Inhalt biefes Schreibens war nachftebenber:

<sup>&</sup>quot;Da fich Ew. Erzellen über meine plettenbergiche Berwicklung (f. beshalb feine Erklärung vom 4. Juni 1809 und als aktenmäßig richtig vom Kammergericht am 8. Juni 1809 anerkannt, in ber Spen. 3tg. 1809, Nr. 85, S. 9 u. 10) so äußerft verbindlich geäußert, und mir zu erkennen gegeben haben, daß gewissermaßen eine

über seine Anfichten zur Bieberanftellung bes Minifters v. Harbenberg im königlich preußischen Minifterio bestimmt

Art von Berpflichtung existirte, um meinen bebeutenben Berluft gu verminbern, fo wurbe es überfluffig fein, wenn ich Em. Erzelleng bei Einsenbung ber von mir geforberten Berechnung biefen Gegenftanb heute noch einmal empfehlen wollte. Diefe Berechnung wird Em. Erzellenz übrigens überzeugen, bag ich bie Ausführung biefer Sache nur burch ben Rrebit unb bas perfonliche Bertrauen mancher Bantiers möglich gemacht habe und es wird biefes baber auch bie Behauptung gemiffer Berfonen rechtfertigen, bag ich mich viel mit Bantiers und bergleichen Mannern beschäftigt habe. Da in Raffel ein Bankinftitut eriftirte, bas meinen Ramen führte und für unfern Dof felbft febr bebeutenbe Auftrage gehabt hat, fo ift es auch eine gang befannte Sache, bag ich aus biefen Berhaltniffen nie ein Gebeimniß gemacht habe, fowie ich auch aus allen meinen Sanblungen fein Geheimniß mache. Rie habe ich mir aber und nie werbe ich mir erlauben, mich auf Untoften bes Staats burch biefe Berhaltniffe ju bereichern. 3ch glaube mich baber auch berechtigt und verpflichtet, an ben Orten, wo ich bie Bemertung mache, bag man mich wegen biefer Berhaltniffe ju meinem Rachtheil in ein faliches Licht feten will, biefes mit Ernft gu rligen.

Es ift überhaupt möglich, bag mich besonbers in bem gegenwärtigen Augenblick gewiffe Personen bes Rabaliren und bes Intrigiren beschulbigen. Alles bieses beunruhigt mich aber nicht, ba foldes von Mannern geschieht, bie nicht einmal fahig find, von bem Wort Intrigue eine richtige Erläuterung zu geben und welche bie Hanblungsweise ber anbern nur nach ihrer eigenen Meinen Erbarmlichkeit beurtheilen. Wenn man aber unter biefem Rabaliren allenfalls verfteht, bag ich ben herrn v. Barbenberg an ber Spite ber Befcafte ju feben wilniche, fo bat man febr recht, benn aus biefem Wunfche und aus meiner eigenen Anhänglichkeit und Freundschaft für biefen Minifter mache ich tein Geheimniß, ich bin felbft ftolg barauf, biefes ohne alle Rudfichten ju fagen. Wem bas Bohl bes Staates, wem bie Beruhigung und Zufriebenheit Gr. Majeftat ein Anliegen ift, wirb biefe Gefinnungen guverläffig mit mir theilen. Rur folche Berfonen werben hierinnen nicht mit mir übereinstimmen, bie in ber Bermuthung stehen, bag ber Staat ber Personen wegen existirt und bas Befte beffelben perfonlichen Leibenschaften aufopfern ju burfen glauben. 3ch fage es ohne allen Rudhalt, bag, wenn politische Berhaltniffe bie Anftellung bes herrn v. Barbenberg unmöglich machen follten, ich biefes für unfern Staat bochft nachtheilig betrachten wurbe. Es wirb aber unterbeffen boch auf jeben Fall immer für biejenigen Manner eine

auszulaffen, und bie Motive anzugeben, weshalb er, nach ber vom Minifter v. Altenftein ihm gemachten Eröffnung,

große Beruhigung bleiben, bie' fich mit ber MBglichkeit biefer Anftellung beschäftigt haben. Ew. Erzellenz finb, wie man mich verfichert hat, von biefer Bahrheit ebenfo fehr als ich burchbrungen. Mein Karafter ift nicht zweibeutig ober zweifelhaft, ich fage nicht beute biefes und morgen jenes, meine Grunbfage und Religion bleiben fich immer gleich, ich werbe baher auch immer, wo sich bie Gelegenheit baju barbieten follte, meine Anfichten und Ibeen mit Freimuthigfeit, nach meiner Ueberzeugung fagen. Bielleicht wird es gemißbilligt, baß ich biefes in meiner befannten Borftellung vom 12. März b. 3. an Se. Majestät gewagt habe? Da ich aber bemerkte, baß mir Se. Majestät biese Freiheit nicht ungnäbig genommen haben, so werbe ich biefes bei allen abnlichen Gelegenheiten, und auch felbft alsbann magen, wenn baburch für eine turze Zeit, bas mir fonft fo bochft schätzbare Wohlwollen ber herren Staatsminifter gegen mich berminbert werben könnte. Da ich in meinen Dienstverhaltniffen bem Staate nicht nitt. lich werben tann, so will ich jum wenigsten bas einem jeben Unterthan zuftebenbe Recht benuten, bem Abnige mit Freimuthigfeit unb Chrerbietung meine Anfichten vorzutragen. Als ich ben 12. März b. 3. biefes wagte, so hatte ich nur bie Absicht, Se. Majestät auf einen Schritt aufmerkfam zu machen, ber mir bebenklich fchien und ber vielleicht nicht wieber gut zu machen gewesen ware. Es war aber nie meine Abficht, eine Spannung ober Berftimmung berbeiguführen, bie gegenwartig ju exiftiren fceint, und bie für eine Folge meiner Borftellung betrachtet werben tann. Warum aber gewiffe Personen bie hentige Lage ber Dinge herbeigeführt haben, will ich mit Stillschweigen Abergeben, ich konnte mich vielleicht in meiner Bermuthung irren, ob ich biefes zwar nicht glanbe. Der Berr Minifter v. Altenftein hat mir ben 10. Marg auf bem toniglichen Schloffe mabrent ber Abendtafel erklärt, daß die Anschaffungen zu Kontribuzionszahlungen nicht möglich wären, bağ ber Staat nur burch eine Territorialabtretung ju retten fei und bag bie Abfichten bes Raifers Rapoleon wegen einer folden Abtragung wohl nicht zu verkennen wären.

Ich habe mehrere Beweise, baß biese Ueberzeugung existirt hat. Diese Aeußerung bes herrn v. Altenstein hat auch vorzäglich und allein mich zu meiner Borstellung bewogen. Bis jeht hat es zum wenigsten ber Erfolg bethätigt, baß die Untersassung des beabsichtigten Sondiren wegen einer Territorialabtretung dem Interesse des Staats nicht nachteilig gewesen ist, besonders da der herr v. Altenstein späterhin dennoch erklärt hat, die Zahlungen zur Berichtigung der Kontribuzion finden zu können. Wenn es ersaubt wäre, daß man das Benehmen eines

ftatt ber Ariegskontribuzion bem Raifer Napoleon Landabtretungen anzubieten, sich gebrängt gefühlt habe, seine bes: fallsige Eingabe vom 12. März an ben König zu richten. Zugleich fpricht er fich in bem Schreiben babin aus, bag er bem Behme, bei feiner Berehrung für ibn, beshalb fein Berg babe ausschütten muffen. Hierauf beantwortete ber

Staatsministers tritifiren bilrfte, fo wilrbe ich biefes in ber boppelten Erflärung bes herrn v. Altenftein wagen. Benn ich nicht irre, fo waren auch Ew. Erzellenz bamit nicht gang gufrieben. 3ch taun es mit Freimuthigkeit erklaren, bag es nie meine Abficht gewesen ift, ben herrn v. Mtenftein ju franken ober ihm ju fcaben; ich habe, nachbem ich meine Borftellung eingereicht hatte, und Ge. Dajeftat fo lebhaft wünschten, bag eine Unterrebung zwischen mir und biefem Minifter fattfinben möchte, mich ju allem bereit erflärt, um benfelben über meine Absichten ju beruhigen, und ich bin in biefer Bereitwilligfeit so weit gegangen, baß ich ben Herrn Minister, wenn er sich burch einen ober ben anbern Ausbruck in meiner Borstellung beleibigt glauben könnte, «um Berzeihung bitten wollte». Dehr ift wohl nicht von mir ju berlangen. 3ch beabsichtigte aber nur bie Sache, und jebe Berfonlichteit mar mir fremb. Man bat meine Bereitwilligfeit aber mit einem gang entgegengefetten Benehmen erwibert, unb fich nach bem Ausbrud bes herrn b. harbenberg in feinem Schreiben an ben herrn b. Altenftein felbft mit Barte und Ungerechtigfeit über meine Berfonlichteit gegen Se. Majestät geaußert. Eine Behandlung , bie mir nicht gleichgultig fein tann, und bei ber ich mich auch nur borjeht und fo lange beruhigt habe, bis erft bas Rothige wegen ber Sache bestimmt ift. Alebann werbe ich aber mit vielem Ernft von bem herrn v. Alteuftein verlangen, bag er bie grundlichften Beweife über bie mir jur Laft gelegten, ungerechten Beidulbigungen vorlegt.

Em. Erzelleng werben biefes gewiß billigen, und mir verzeihen, baß ich Sie mit biefem weitläufigen Brief bebellige. Sie werben fich fragen, wogu biefer Brief bienen foll, und ich tann bierauf weiter nichts antworten, als bag es mir ein Beburfniß gewefen ift, Ihnen mein Berg ausguschitten. Betrachten Sie biefes als einen Beweis meiner Ihnen gewibmeten Achtung. hofleute find privilegirte Schwäher, und ba ich ein alter Hofmann bin, so habe ich von biesem Privilegium bente in vollem Maage Gebrauch gemacht.

Meine innigfte Berehrung ift Em. Erzelleng von gangem Bergen gewibmet.

Berlin, ben 26. Mai 1810.

Rürft Wittgeuftein."

Behme bieses Schreiben am 28. Mai 1810\*), bankte ihm für die Mittheilungen und für die Aeußerungen über ihn, enthielt sich aber jeder nähern Erörterungen und bemerkte nur, daß er hoffe, es würde ihm gelingen, sich bei der jetzigen Berwirrung aller Berhältnisse, von der geraden Bahn der Pflicht nicht zu verirren.

Wenngleich in diesem Theile des Abschnittes nur von der Beschaffung der Kriegskontribuzion Erwähnung geschehen sollte, so erschien es dem Versasser dieses Werks doch nothewendig, da die nicht pünktliche Absührung derselben zu einer Beränderung im preußischen Ministerio Beranlassung gab, über das deshalb Vorgefallene hier Erwähnung zu thun \*\*).

Nach ber Ernennung bes v. Harbenberg zum Staats-

<sup>\*)</sup> Diese Antwort enthielt Rachstehenbes und ift von ber hand-schrift bes Großlanglers Beyme entnommen:

<sup>&</sup>quot;Ew. Durchlaucht haben mir burch die verehrte Zuschrift vom 26. d. M. einen neuen Beweis Ihrer Achtung und Ihres Bertrauens gegeben, den ich mit Dank erkenne und schätze, wie ich soll. Ich bitte Dieselben aber um Erlaubniß, mich aller Explikazion über das ungläckliche Gewebe von Ereignissen, das den jetzigen beispiellosen Zustand der Dinge herbeigeführt hat, enthalten zu dürsen, weil dadurch das Geschehene nicht ungeschehen gemacht werden kann, und es jetzt nur darauf ankommt, daß Jeder so viel an ihm ist, was in seinen Kräften steht ausbietet, damit dem Uebel Einhalt geschehe. So schwierig es auch ist, in der Berwirrung aller Berhältnisse das Wahre vom Falschen genau und richtig zu unterscheiden, so hosse ich doch, daß es mir gelingen wird, mich von der geraden Bahn der Pflicht nicht zu verirren, und auch dadurch die Unveränderlichkeit meiner Ew. Durchlaucht gewidmeten Hochachtung und Ergebenheit zu bezeugen.

Bepme."

<sup>\*\*)</sup> Nachbem bies fiber ben Bechfel im preußischen Minifterio im Inni 1810 niebergeschrieben worben, hat ber Berfasser besselben bas babei Borgesallene in bem von Alose beschriebenen Leben bes Staatstanzlers v. harbenberg (halle, 1851), S. 252—262 nachgelesen, und barans entnommen, daß die aus verschiebenen Quellen gesertigten Darftellungen im Ganzen übereinstimmenbe Resultate geliefert haben; s. bieserhalb auch v. hippels Beiträge zur Karasteristis Friedrich Wisbelm's III. (Bromberg, 1841), S. 43—46, ber jedoch weuig Bestimmtes über das Einzelne anführt.

```
noch hinzutraten:
1. an alten Binfen
für bie bie Anfange
Juni 1810 auf bie
bis babin nicht be-
zahlte Kriegston-
tribuzion schulbige
Binfen . . . . . . . 6,331,606 Frt. 72 Ct.
2. an Binfen bon
ba ab bis Enbe
Dez. 1810 ....
                 705,753 - 43 -
 alfo an Binfen 7,037,360 frt. 15 Ct.
3. an Brotefttoften
ber Promeffen bie
                  59,195 - 90 -
Enbe Dez. 1810. .
                                   7,096,556 Frf. 5 Ct. **)
                     zusammen
wonach bie ganze Schuld bis Enbe
Dezember 1810 betrug . . . . . 127,096,556 Frf. 5 Ct.
Darauf waren nur gezahlt bie vor-
bemerkten . . . . . . . . . . . . 41,700,000
fo bag bis zu Ende bes Jahres
1810 noch zu bezahlen waren . . 85,396,556 Frt. 5 Ct.
```

<sup>\*)</sup> s. die Aften der staatslanzlerischen Berwaltung im Ministerialarchiv des Lagerhauses, Gen. V, Nr. 2, von 1810—1812/18, Fol. 1.

\*\*) s. ebendaselbst, Fol. 6.

Der Staatstanzler v. Harbenberg suchte bis zur Wirtsamkeit seiner neuen Finanzpläne, welche am 27. Okt. 1810 erschienen, ben Unwillen bes Kaisers Napoleon burch einige Zahlungen und burch anscheinend kräftige Anordnungen zur Aussührung ber von Napoleon angeordneten Maaßregeln gegen ben englischen Hanbel \*) zu besänstigen und hinzuhalten. Hierauf sandte der König den Geh. Staatsrath L'Abahe mit unbeschränkter Bollmacht vom 30. Aug. 1810 \*\*) zur Regulirung der Zahlung der Kriegskontribuzion nach Paris.

## "Monsieur le Baron!

Je prends la liberté de me référer au rapport que j'adresse au Roi pour porter à la connoissance de Votre Excellence l'incident qui s'oppose à la réussite de l'arrangement qui a été conclu pour l'acquittement de la moitié de notre contribution. Je ne sais si nous parviendrons à l'écarter car il ne me paroit nullement sur que l'Empereur ait la volonté qu'un arrangement reussisse qui auroit pour résultat la restitution d'une forteresse.

Ceux qui ont le malheur d'avoir à traiter les affaires ici, acquièrent la triste expérience, qu' elles sont presque toutes interminables. On ne rencontre qu' obstacle et difficulté et comme l'on n'a à opposer à une mauvaise volonté très prononcée et à des prétentions renouvellées et toujours renforcées que les arguments de la justice et de l'equité, on ne parvient guères à se

<sup>\*)</sup> f. beshalb bie Spen. 3tg. 1810, Rr. 107, 124, 189, 141, 142 n. 148, beren Inhalt im awblften Abschnitt fiber Gewerbe und hanbel naber bezeichnet ift.

<sup>\*\*)</sup> s. die Alten der Geh. Registratur des Staatstanzlers von 1810—1812 im Geh. Ministerialarchiv des Lagerhanses: die Reise des L'Abape nach Paris 2c. betreffend, Fol. 14—16 n. 221—223. Die letteren sind die erhaltenen Originalien. In diesem Attenstüde besinden sich alle Briese des L'Abape an den Staatstanzler, die er während seines Ausenthalts in Paris die Ende Mai 1810 an denselben geschrieben. Auch besindet sich darin (Fol. 17—19) ein Bericht des General v. Arusemark an den Staatstanzler vom 21. Aug. aus Paris, worin er Aeuserungen über die Ansichten Rapoleon's hinsichtlich Preußens, des Königs und des Staatstanzlers ausspricht, welche dem Bersaffer dieses Werts für die damaligen Zeitereignisse so wichtig erschienen sind, daß er solche aus diesem Schrieben mit Weglassung des übrigen Indalts nachstehend auszunehmen für geeignet erachtet hat:

Auch wurde bemfelben vom Staatstanzler eine Depesche bes General v. Krufemart vom 20. Aug. 1810 über bie

faire entendre. Quoiqu'il en soit, il seroit sous tous les rapports trop souverainement important que ces affaires d'arrangements pécuniaires réussissent pour qu' on ne doive tous mettre en usage pour atteindre à ce but, mais je supplie Votre Exellence de croire que ce n'est pas une chose facile et si même nous pouvions faire face à toutes les conditions que l'Empereur dicte actuellement, il ne me parottroit nullement improbable que de ce moment même il ne mit de nouvelles prétentions en avant, pour trouver un prétexte pour ne pas terminer.

Je crois ne pas me tromper en admettant pour principe que les dispositions secrettes de l'Empereur contre nous sont jusqu'ici toujours les mêmes et si notre existence politique est moins menacée pour le moment, qu'elle ne l'étoit il y a six mois, nous le devons aux circonstances et non à un retour de bienveillance de sa part. Dans toutes les occasions il se laisse aller à ses sentiments, il les maniseste tels, et on ne peut en vérité croire sans se faire illusion, que nous sommes déjà dans la cathégorie d'en obtenir des témoignages de faveur. Dans l'audience que l'Empereur a accordée à Mr. Valkenser lors de son arrivée ici il a, à sa manière discuté bien des objects. En lui parlant de notre emprunt en Hollande, il lui a dit: il faut que la Prusse me paye, je ne ferai grace de rien, si elle ne sait pas en trouver les moyens, je lui prendrai la Silésie. Ces paroles prononcées d'un ton fort aigre et que je rends à Votre Excellence telles que me les a dite Mr. Valkenaer, correspondent à bien des notions sûres, qui y sont conformes et prouvent certainement, que l'Empereur ne s'est pas désisté encore de certaines arrières pensées qu'il a énoncé à bien de réprises. Je dois ajouter encore une circonstance qui a rapport à Votre Excellence et qui me paroit tres remarquable; je sais de source sûre, qu'il a été défendu au redacteur du journal de l'Empire et apparemment à ceux de toutes les autres feuilles publiques, de faire aucune mention quelconque de la personne de Votre Excellence et de ne la nommer ni en bien ni en mal. Cela ne prouveroit-il pas encore que l'Empereur veut éviter de se prononcer et que ce seront les évenements seuls qui le décideront. Ce n'est au reste à Votre Excellence seule que je rends compte de ce que je viens d'avoir l'honneur de lui dire, car s'il est de haute nécessité qu' Elle soit parfaitement instruite de l'état des choses, il l'est certainement, tout aussi peu que des notions pareilles quiviennent à la connoissance du public.

## Lage ber Zahlungen burch bas Bankierhaus Tourtunel-

Dans la situation où se trouve l'Europe, nous n'avons d'autre parti à suivre que de ceder à la nécessité. Peut-être le tems, les circonstances et une conduite prudente peuvent-elles encore parvenir à nous sauver. Si le sort nous aurait assez favorisé pour que Votre Excellence fut restée à la tête des affaires après la paix de Tilsit je suis intimement convaincu que notre position actuelle seroit moins pénible. Puisse le ciel recompenser le généreux dévouement qui Vous a porté à Vous sacrifier et à Vous rendre au voeu unanime de tous les gens de bien.

L'arrivée du Conseiller privé l'Abaye avec des pleinpouvoirs pour régler toutes les affaires de la contribution aura le três bon effet de mettre sin à toutes les chicanes, qui résultent de l'indécision qui regne sur bien des points qui sont en litige. Quelque soit le résultat, il est absolument nécessaire que notre compte soit enfin réglé. J'ai trés peu d'espoir que les plans proposés par Mr. Valkenaer pour faire agréer au Gouvernement français des actions de notre emprunt en Hollande, seront acceptés. Il me semble, que l'on est ici très peu disposé à entrer dans ses idées et je crois en général, que cet emprunt n'aura guères de résultat. Quand à la facheuse affaire de nos créances dans la Duché de Varsovie, Votre Exéellence a certainement adopté le seul mode què puisse lui convenir et ca seroit un service eminest qu' Elle rendroit à la cause publique si Elle parvenoit à l'accommoder à l'amiable. La voie qu'on avoit suivie auparavant a beaucoup contribué à gâter et à embrouiller la chose.

Les notes et les réponses ont augmenté l'aigreur réciproque et comme Votre Frcellence en juge si parfaitement nous ne pouvons nous flatter de quelque résultat moins défectueux que si la grande diplomatie est entièrement mise de coté. Dans cette occasion comme dans presque toutes celles où nous nous trouvons actuellement ce n'est plus le droit et la justice qui decident mais c'est un abus de la force, contre lequel malheureusement il n' y a pas à lutter de vive.

L'Empereur a été frappé de la mort de la Reine, mais ce sentiment ne s'est pas etendu jusqu' à trouver du plaisir à donner de motifs de consolation au Roi en le soulageant dans sa situation politique. Autant que je puis préjuger l'effet, qu'auroit eu sur son esprit, une demande directe d'un témoignage de faveur, je crois qu' il n'eut été autre que d' ajouter a la liste des inconsequences, qu'il se plait à reprocher à la Prusse.

Parmi le nombre infini des raisons pour lesquelles la mort

Reval am 30. Aug. \*) mit ber Anweifung mitgetheilt, biefem in seinen Unterhandlungen mit ben frangöfischen Rabinetsbehörben mit Rath und That beizustehen. Zugleich erhielt ber L'Abahe vom Staatstangler am 30. Aug. 1810 \*\*) noch eine besondere Inftrutzion über fein Benehmen in diefer Angelegenheit mit ben gebachten Bankiers und ben französischen Beborben.

Der L'Abahe traf in Paris am 15. Sept. 1810 \*\*\*) ein, nachbem er auf seiner Reise borthin nach ber Anweisung bes Staatskanzlers in Leipzig und in Frankfurt a. M. bei bortigen Bankiers, jedoch vergeblich versucht hatte, eine neue Anleihe für Preußen zu Stande zu bringen.

Aus einem Berichte bes L'Ababe an ben Staatstangler vom 4. Jan. 1811 †) ergab fich, baß bis zum 3. Jan. 1811 an Ariegekontribuzion auf die ganze vorbemerkte Schuld von Frt.

127,096,556 5

abgezahlt waren

Frt. 58,044,528 64

und unter Burednung ber icon bamals feftgeftellten . . . . . . . . . . . . . . . binfictlich ber bon Preugen geichebenen Lieferungen für bie fran-

580,861 99

abfifden Garnifonen in Stettin, Rliftrin u. Glogan, fo betrug bie bezahlte Summe ......

58,624,890 63 ++)

Krusemark.»

de la Reine doit être regardée comme une calamité publique et comme l'évenement le plus malheureux dont le sort ait pû nous accabler, je crois qu'il faut compter celle que l'Empereur, si même il ne voulait pas en convenir, ne pouvoit se défendre d'avoir égard à de certaines considérations dont cette Princesse étoit l'objet. Ces considerations n'existent plus maintenant et le sort du Roi lui paroit certainement avoir deminué d'interêt etc.

<sup>\*)</sup> f. in ben vorgebachten Aften, Fol. 18 u. 218—220.

<sup>\*\*)</sup> f. in ben vorgebachten Aften, Fol. 9-11.

<sup>\*\*\*)</sup> f. in ben vorgebachten Aften, Fol. 21.

<sup>+)</sup> f. in ben vorgebachten Atten bes Staatstanglers, Fol. 131.

<sup>++)</sup> f. ebenbafelbft, Fol. 132.

| Prenßen schulbete baher zu Ende des Jahres Frk. Ct.  1810 noch an Frankreich    |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Jahre 1810 nur gezahlt 16,924,890 Frt. 63 Ct.                                   |
| ober monatlich etwas über 2,400,000 Frf.                                        |
| Nach Abrechnung ber S. 416 bemerkten Zuschuftloften                             |
| von                                                                             |
| waren auf die ursprüngliche Kontribuzion                                        |
| nur abgeführt                                                                   |
| Frk., Ct.                                                                       |
| Auf die wirkliche Kriegskontribuzion von 120,000,000 — waren daher nur die vor- |
| stehend bemerkten 41,700,000 Fr. — Ct.                                          |
| und 9,828,334 Frt. 58 Ct.                                                       |
| zusammen also nur bezahlt 51,528,334 58                                         |
| Da hiernach also noch abzuführen waren . 68,471,665 42                          |
| umb wenn man auch biejenigen 1,244,285 52                                       |
| noch hinzurechnet, die nach Beilage B*) des                                     |
| Berichts bes L'Abahe vom 1. Jan. 1811 zu                                        |
| seiner Disposizion stanben, und zur Tilgung                                     |
| ber Schulb verwandt werben follten, so be-                                      |
| trug biese Schulb immer noch 67,228,379 90                                      |
| und ergab fich, bag teineswegs bie Balfte ber Rriegston-                        |
| tribuzion schon zu Ende bes Iahres 1810 abgetragen war.                         |
| Hiernach war baber auch nicht bie sehnlichst gewünschte Zu-                     |
| rückgabe ber Festung Glogau, nach bem Pariser Vertrag                           |
| bom 8. Sept. 1808 ju erreichen, welche unftreitig für ben                       |
| erhöhten Krebit von Preußen sehr von Wichtigkeit gewesen                        |
| sein würde.                                                                     |

<sup>\*)</sup> f. vorbemertte Atten, Fol. 130.

In den ersten fünf Monaten des Jahres 1811 sollte nach bem Generalstaatstaffen = Etat von 1810/11 (S. 325) ber Ertrag von ben neuen Steuern nach bem Gefete vom 27. Oft. 1810 1,427,205 Thir. betragen, welche auch nach ber S. 331 gefertigten Auseinanbersetzung erzielt worben fein dürften, so daß nach Abzug ber mehreren Berwaltungstoften, und ber ju gablenben Entschäbigungesumme gewiß 1,300,000 Thir. zur Bezahlung ber Kriegskontribuzion erübrigt wurden. Durch biesen Ueberschuß, burch bie nicht unbebeutenben Einnahmen, welche Preugen nach ber Bustimmung vom Kaiser Napoleon, von den in Beschlag genommenen Rolonialwaaren bezogen hatte, burch die erzielten Einnahmen von veräußerten Dominialtheilen 2c., fowie burch bas umfichtsvolle Benehmen bes L'Ababe war es bem Staatstangler gelungen, vom 1. Jan. bis Ende Mai 1811 wiederum ungefähr 10 Millionen Frt. auf die Rriegstontribuzion abzutragen.

Nach L'Abahe's Bericht an ben Staatskanzler vom 19. April 1811\*) ergab es sich, baß auf die S. 420 bemerkten

127,096,556 Frt. 5 Ct. außer ben gur Begablung Fri. Œt. bereit liegenben..... 1,400,000 fcon wirflich bezahlt waren 64,482,819 39 und nach feinem Bericht b. 26. April 1811 \*\*), baß zur Bezahlung bereit lagen bis 3,570,000 wonach zu Enbe Mai wirklich abgeführt fein würben . . . . . . . 68,052,819 **= 39** = jo daß die Schulb nur noch . . . . 59,043,736 Frf. 66 Ct. betrüge.

Alle Borstellungen bes Generalmajors v. Krusemark und bes Geh. Staatsraths L'Abahe in Paris \*\*\*), sowie bes

<sup>\*)</sup> f. bie vorbemerkten Aften, Fol. 195.

<sup>\*\*)</sup> f. bie vorbemertten Aften, Fol. 198.

<sup>\*\*\*)</sup> f. in ben vorbemerkten Akten bie Briefe bes L'Abaye aus Paris an ben Staatskanzler im April u. Mai 1811.

Staatstanzlers beim französtischen Gesandten Marsan in Berlin vermochten es bennoch nicht, ben Kaiser zu bewegen, die Festung Glogau im Jahre 1811 zc. zu räumen, ungeachtet hiernach die Hälfte der Kriegskontribuzion bezahlt war. Die Abtragung der Kriegskontribuzion dis zu diesem Standpunkt zu führen, war das Ziel des Austrages des L'Abahe in Paris gewesen, und da dies erreicht worden, so kehrte zu Ende Mai 1811 derselbe nach Berlin wieder zurück, nachdem mittelst Schreibens dom 16. Mai\*) der Staatskanzler ihm eine besondere Anerkennung seiner Verdienste in dieser Angelegenheit ertheilt hatte.

Bom Mai bes Jahres 1811 an fanden einige Abtragungen der Kriegskontribuzion zwar statt, diese aber waren nicht bedeutend, da man preußischerseits darauf bestand, daß Glogau erst übergeben werden möchte, wozu Napoleon sich nicht verstehen wollte. Durch den Bertrag vom 24. Febr. 1812 zwischen Preußen und Napoleon übernahm ersteres die Berpslegung der französischen Truppen auf ihrem Zuge durch Preußen nach Rußland nach der sestgesetzen Durchmarsch-

<sup>\*)</sup> s. in ben vorbemerkten Alten bies Schreiben, Fol. 204. Der hierauf Bezug habende Inhalt bieser Anerkennung im Schreiben lautete:

«A Monsieur le Conseiller privé d'Etat L'Abaye:

Je profite du départ d'un courier Mons. pour répondre aux différentes lettres qui me sont parvenues de Votre part. Leur contenu intéressant m'a fait tout autant de plaisir que j'ai été content des mesures que Vous avez pris. Je n'ai pas manqué de communiquer sans délai à la direction de la société maritime ce qui lui étoit nécessaire de savoir et Vous aurez vu vos dispositions exécutées.

Tout ce que Vous avez seit pour obtenir la restitution de Glogau est très à sa place, mais je doute, que jusqu'ici Vous ayez réussi. Peut-être Mr. de Krusemark pourra-t-il Vous appayer maintenant mieux que par le passé, car je me flatte de voir nos liaisons avec la France plus resserrées. J'ai un très grand désir de Vous revoir ici Mr., mais je ne Vous en prie pas moins de prolonger votre sejour à Paris pour aussi longtems que Vous croirez pouvoir y être utile etc.

signé Hardenberg.»

liquibazion gegen Abschreibung ber noch rückfändigen Ariegskontribuzion und baare Zahlung bes Mehrbetrags burch Frankreich. Diese Liquidirung fand schon im Jahre 1812 theilweise statt. Durch ben Rückzug ber Franzosen in diesem Jahre wurde solche unterbrochen, und nach den Ereignissen ber Jahre 1813—1815, wo Preußen in Arieg mit Frankreich gerieth, und in bessen Folge Napoleon entihront und zuletzt als Gesangener nach St. Helena gebracht wurde, war keine weitere Rede von Regulirung dieser Ariegskontribuzion, sondern Frankreich mußte, nach den beiden Pariser Frieden von 1814 u. 1815 noch einige Millionen Thaler an Preußen bezahlen.

II. \*) Außer ber im Frühjahr 1811 verbliebenen Kriegssschulb an Frankreich hatte ber Preußische Staat noch anbere Schulben, bie nach bem vom Könige am 12. April 1809 (S. 370) vollzogenen Beräußerungsplan auf 25,000,000 Thr. angegeben waren. Diese bestanden:

A. theils in frühern Anleihen,

B. theils mahrend bes Krieges 1806—1808 noch zu bezahlende Summen für von Eingesessen bewirkte Lieferungen und Leiftungen, soweit solche nicht durch Kompensazion aus rückftändigen Abgaben zu beden waren und

C. enblich vom Könige sonst getroffene Bestimmungen zur theilweisen Befriedigung der Militairpenstonaire, der insaktiven Militaire und der brotlos gewordenen Civilbeamten 2c.

Bu A. Hinsichtlich ber altern Schulben hatte ber König auf ben Borschlag bes Staatstanzlers v. Harbenberg im Gesetz bom 27. Ott. 1810 (S. 29 u. 30) bestimmt:

a. zu 2. baß alle laufenbe Zinsen vom 1. Jan. 1811 an, mithin zum 1. Juli 1811 sowohl von ben ausländischen als inländischen Staatsschulden, desgleichen von denen der Geldinstitute des Staats als namentlich von der Bank und Seehandlung (S. 345) in den ursprünglich bestimmten Terminen punktlich bezahlt werden sollten;

<sup>\*)</sup> f. Mr. I, S. 346.

b. ferner zu 3. daß zuerst alle rücktändige Zinsen von ausländischen Anleihekapitalien und zwar von der ersten und zweiten Wittgenstein'schen, von der Frankfurter 1794, von der Thurn-Taxis'schen, von der Langheinrich'schen, von der Bank in Fürth und von der Münsterschen Anleihe, halb am 1. Juli 1811 verden sollten. Wenn die Kontribuzion an Frankreich bewirkt worden, so sollten die neu ausgestellten rücktändigen Zinsscheine der inländischen Anleihen halb am 1. Jan. und halb am 1. Juli 1814 berichtigt werden. Zugleich war versprochen, daß beibe Arten von Zinsscheinen zu 1/2 bei einer in Deutschland zu eröffnenden Anleihe und zu 1/2 beim Ankauf der Domainen und geistlichen Gliter gleich andern Staatspapieren für voll angenommen werden sollten;

c. zu 4.6, baß alle auswärtige zu 3 gebachte Anleihen, nachbem bie rückständigen Zinsen abgetragen worden, also vom 1. Juli 1812 an, nach ihren ursprünglichen Bedingungen erfüllt werden würden, inzwischen die ausgestellten Obligazionen nach ihrem Nominalwerth wie zu 3 bemerkt, anzusbringen wären;

d. enblich zu 4.°, daß alle übrige Staatsschulden, mit Ausnahme die der Bant, über deren Stellung S. 346 das Rähere schon bemerkt worden, konsolidirt und neue Verschreibungen als Staatsschuldenobligazionen zu 4 Prozent eingewechselt werden sollten. Eine Auffündigung dieser neuen Berschreibungen von Seiten der Gläubiger war nicht für zulässig erkannt, jedoch versprochen, daß nach Bezahlung der Kriegskontribuzion an Frankreich und der rückständigen Zinsen, von den nummerirten Obligazionen, eine den Abtragssummen gleichkommende Anzahl durch das Loos ausgewählt und öffentlich gezogen werden solle.

In Berfolg biefes toniglichen Sbitts machte bie Abtheislung im Finanzminifterio für bie Staatskaffen und Gelbsinftitute am 5. Dez. 1810\*) bas nähere von ihr zu beobach-

<sup>\*)</sup> f. ben vollftänbigen Inhalt in ber Spen. 3tg. 1810, Rr. 151, S. 1 u. 2.

zwar hauptfächlich im g. 1, bag bie im Borftebenben zu 3 bemerkten ruckftanbigen Binfen ber auswärtigen Schulben, und zwar die Konpons bis zum Januar 1809 am 1. Juli 1811, bie spätern bis zum Januar 1811 am 2. Jan. 1812 von ber Staatsschulbentaffe punttlich bezahlt werben würben; im §. 2, bag bie Inhaber ber Staatspapiere über inlandische Darlehne, namentlich: 1. ber Seehanblungsobligazionen; 2. ber Seehanblungsatzien; 3. ber Tabackatzien; 4. ber Scheibemung-, 5. ber Generalfalztaffen-, 6. ber aus ber Labes'schen Anleihe herstammenben, 7. ber Brennholg=, 8. ber Rutholg=

9. ber Bergwerts-Obligazionen, ihre Schuldverschreibungen, und zwar zu 1-6 bei ber Sekzion für bie Seehandlung und bas Staatsschulbenwesen, zu 7-9 bei ben Ansftellungsbeborben berfelben zur Abschreibung ber barauf rudftanbigen Zinsen einzureichen hätten.

3m §. 3, bag bie vorstehend gebachten 4 Behörben über ben Betrag ber bis zum 1. Jan. 1811 zu berechnenben ruchtanbigen Zinfen 2 Zinsscheine, jeben über bie Balfte, ausfertigen würben, welche von ber Staatsschulbenkaffe am 2. Jan. unb 1. Juli 14 honorirt werben würben.

3m g. 9, bag, wenn bie vorbemerkten Papiere gur Ronfolibirung eingereicht worben, so würbe von ber Staatsschulbensekzion eine neue Staatsschulbenobligazion vom 2. Jan. 1811 mit 8 Zinskoupons zu 4 Prozent ausgefertigt, solche auch vom Staatstanzler v. Harbenberg im Auftrage bes Abnigs bestätigt und sobann bem Einreicher ber alten Obligazionen zugeftellt werben.

Im §. 12, daß jebe Berschreibung zwar auf 1000 Thir. gerichtet werben folle, wenn jeboch kleinere Summen gewünscht murben, so werbe barauf gerücksichtigt werben, bie fleinern Schulbicheine würden aber als Abschnitte eines größern über 1000 Thlr. unter einer Nummer ausgefertigt werben.

Die übrigen §g. enthielten mehrere, bei biefem Umtausch 2c. zu beobachtenbe Formen, auch spezielle sonstige Aeußerungen.

Am 20. Dez. 1810\*) erließ bie vorgebachte Selzion eine Beröffentlichung, worin fle verfprach, bie fammtlichen Zinsscheine auf rückständige Zinskoupons ber obbemerkten feche erften Obligazionen nach einer zugleich bemerkten Reihenfolge in 9 Terminen vom 2. Jan. bis 15. Mai 1811 auszuhändigen, und berhieß, daß nach besondern Befanntmachungen wegen Aushändigungen ber besfallfigen neuen Obligazionen in gleicher Reihenfolge von Zeit zu Zeit erlaffen werben würben. Dies erfolgte auch im Jahre 1811 2c., bennoch waren felbst im Jahre 1819 noch nicht alle vorgebachten Bapiere in Staatsschulbiceine umgeschrieben, wesbalb bas Schatministerium am 19. Nov. 1819\*\*) auf Grund ber Kabinetsorbre vom 11. Nov. 1819 befannt machte, bag nur bis jum 15. Marz 1820 biefe Umschreibungen noch ftattfinden wurden. Daber bie bis babin nicht eingereichten alten unumgeschriebenen Schuldverschreibungen praklubirt und für werthlos erfannt werben murben.

Die nach bem Ebikt vom 27. Okt. 1810 zu 4.° bestimmte Berloosung ber neuen Staatsschulbscheine fand bis zum Jahre 1820 mehrmals statt. Nach ber Verordnung wegen künstiger Behandlung bes gesammten Staatsschulbenwesens vom 17. Jan. 1820\*\*\*) bestimmte jedoch der König zu VI. daß, da diese zeitweise Verloosung weder den Absichten bes Staats, noch den Erwartungen der Staatsgläubisger entsprochen habe, er solche vorläusig suspendire und zugleich anordne, daß, wie es in den Jahren 1818 u. 1819 mit glücklichem Erfolge geschehen, die Staatsschulbenbehörden, so weit das festgesette Amortisazionsquantum und die Zinsensersparungen ausreichten, jährlich Staatsschulbscheine austaufte. Am 13. Mai 1824 †) hob der König vorstehende Verordnung wieder auf und bestimmte, daß statt bessen den 1. Juli 1824 die vermittelst des gesetslich bestimmten Tilgungssonds

<sup>\*)</sup> f. Spen. Ztg. 1810, Rr. 154, S. 2.

<sup>\*\*)</sup> f. potsbamiches Amteblatt von 1819, Rr. 49, S. 308.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Gesetsfammlung 1829, Rr. 2, S. 9 2c.

<sup>†)</sup> f. Gefetsfammlung 1824, Rr. 9, S. 116.

einzulösenben Staatsschulbscheine, in halbsährigen Raten im Monat März und September jeden Jahres durch öffentliche Berloosung ausgewählt werden sollten. Aber auch diese Anordnung wurde durch die Kabinetsordre vom 25. Febr. 1826\*) wieder ausgehoben und die durch das Gesetz vom 17. Jan. 1820 erlassene Bestimmung wegen Ankauf von Staatsschuldsscheinen hergestellt. Später sand wieder eine Berloosung berselben statt, und bestimmte der König in einer Kabinetssordre vom 27. März 1842\*\*) wegen Umschreibung der Staatsschuldscheine in neue zu 3½ Prozent, daß während der nächsten 4 Jahre vom 1. Jan. 1843 ab keine Berloosung dieser neuen Staatsschuldscheine stattsschuldscheine stattsschuldschuldschuldscheine stattsschuldschuldscheine stattsschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldsch

Bu B. Um die noch rudftandigen Forberungen ber Ginwohner bes Staats wegen ber in ben Jahren 1805, 1806 und 1809 bewirkten Lieferungen an Roggen, Mehl, Fourage, Pferben und Rindvieh überfeben zu konnen, hatte bas Finangministerium die Behörben ber nach bem Tilsiter Frieden von ben frangöfischen Truppen nicht besetzten Provinzen auf bem rechten Weichselufer schon in ben Jahren 1807 und 1808 angewiesen, ihre Liquibazionen einzureichen. Am 2. März und 21. Juni 1809 \*\*\* ) erging eine gleiche Aufforberung auch an diejenigen Provinzen, die von den frangösischen Truppen bis zum Dezember 1808 geräumt worben. Die kurmarkische Regierung reichte ihre erfte Liquidazion schon am 5. Febr. 1810 +) und in ben Monaten barauf mehrere nachträgliche Liquidazionen ein. Nach einem Restripte bes Finanzministerii vom 17. Ott. 1810 ++) machte baffelbe ber turmartischen

<sup>\*)</sup> f. Gesetssammlung 1826, Nr. 3, S. 18.

<sup>\*\*)</sup> f. Gesetsammlung 1842, Rr. 10, S. 105.
\*\*\*) f. die Alten ber kurmärkischen Regierung: Milit., Fach 80, Rr.

<sup>161,</sup> Bol. I wegen ber ju leiftenben Bergütigungen für Leiftungen ber Eingeseffenen in ben Jahren 1805—1807.

<sup>†)</sup> f. dieselben Gegenstandsatten, Fol. 81, Nr. 6, Bol. II vom 1. Dez. 1809 bis Ende 1810.

<sup>++)</sup> f. biefelben Alten, Bol. II, Fach 81, Rr. 6 vom 1. Dez. 1809 bis Enbe 1810.

Außer biesen Lieferungen für preußische Truppen hatten noch Lieferungen für russische Truppen in den Jahren 1805—1807 stattgefunden. Deshalb hatte sich der preußische Staat mit Rußland besonders abgefunden und für die desshalb Betheiligten im Staat sogenannte russische Bons aussertigen lassen, welche gleichfalls für rücksändige Leistungen der Einwohner des Staats bei gedachtem Kompensazionssonds angebracht werden durften \*).

Hinstellich bes Kompensazionssonds hatte bas Finanzministerium am 16. Mai 1810\*\*) schon bestimmt, baß für jede Provinz eine Kompensazionskasse eingerichtet werden solle, welcher

> alle Einnahmerückstände bis Trinitatis 1809 überwiesen, auf welche auch alle Ausgabenrückstände angewiesen werden sollten, und bei welcher diejenigen Ausgleichungen, die nicht durch Quittungswechsel ober eigentliche Rompensazion bewirkt werden könnten, durch baare Zahlungen aus den Einnahmerückständen, welche von den nicht kompensazionssähigen Unterthanen für die Rasse erhoben würden, geschehen solle. Diese Rasse sollte aber nicht eher operiren, als bis die Liquidazionen der Einnahmen und Ausgaben derselben

<sup>\*)</sup> s. beshalb bas Nähere zu Enbe biefer Rr. B.

<sup>\*\*)</sup> f. bie S. 428, Rote \*\*\*) aufgeführten Alten.

möglichst vollständig und zu übersehen sei, "was durch eigentliche Kompensazion abzumachen, was daar zu vergütigen" und wie weit zur letztern Ausgade der daar zu erhebende Fonds hinreichend wäre, damit im Fall der Unzulänglichkeit darüber ein Beschluß gefaßt werden könne, welche Ausgaden vorzugsweise zu berichtigen, oder ob die Zahlungen nur theilweise zu bewilligen wären.

Zugleich erhielt die Regierung Schemas zur Führung ber Nachweisungen von den Resten mit der Anweisung, die bis 31. Mai 1809 eingezogenen Reste aus 1808/9 gleichfalls in der Rechnung für 1809/10 nachzuweisen, worauf die Regierung am 12. Juni 1810 auch anzeigte, daß sie schon eine Restenkasse gebildet und jede Zahlung auf Rückstände die Trinitatis 1809 abgesondert von den laufenden Gefällen verrechnet, auch jede aus diesem Zeitraum sich herschreibende liquide Ausgabe davon bestritten habe.

Gesetlich wurde diese Angelegenheit erst durch das Editt vom 27. Jan. 1811\*) über die Ausgleichung der Pacht- und Abgabenrückftände mit den Forderungen an öffentliche Kassen geordnet und durch des Staatskanzlers v. Hardenberg nähere Bestimmungen am 11. Febr. 1811 über die Aussührung des Editts, worauf das Departement im Finanzministerio für die Staatskassen- und Geldinstitute als dessalls leitende Behörde ernannt wurde. Dieses versah auch am 21. Febr. 1811 die Regierungen mit näherer Anweisung und erließ später mehrsache Bestimmungen, besonders auf den Grund der gesetlichen Berordnung des Königs vom 22. April 1812\*\*) in dieser Angelegenheit. Die kurmärkische Regierung leitete die Ausssshrung des Editts sogleich ein, wie solches die spätern Pus

<sup>\*)</sup> f. Gefetsfammlung 1811, Rr. 20, S. 147 u. 148.

<sup>\*\*)</sup> f. Gesetsjammlung 1812, Rr. 94, S. 41 u. 42, sowie Aften bes potsbamiden Regierungekompensazionefonds, Fac 20, Rr. 1 von 1811/12, Bol. I.

blikanda vom 8. Sept. 1811\*) und 24. April 1812\*\*) ergeben. Auch erhielt am 22. Mai und 4. Sept. 1811 die Regierumgskasse nähere Anweisung wegen Bildung des Kompensazionssonds und Führung der deskallsigen besondern Rechnungen. Unterm 29. Mai 1812 wurde selbige angewiesen, für den Zeitraum vom 1. Juni 1809 die Ende Januar 1811 die erste Kompensazionsrechnung, vom 1. Febr. die Ende Mai 1811 eine Stückrechnung und vom 1. Juni 1811 stets jährliche Rechnungen zu legen. Rach einem Resstript des Departements für die Abgaben- und Staatskassen im Finanzministerio vom 25. Mai 1812 wurde die Bestimmung, daß auch die Reste aus dem Jahre 1810/11 kompenssirt werden sollten, der kurmärkischen Regierung bekannt gemacht \*\*\*).

Die Regulirung bes Kompensazionswesens verzögerte sich bis in bie letten Jahre von 1820.

Das Rechnungsversahren ber Kompensazionsangelegensheiten ordnete ber Finanzminister v. Bülow durch ein Resstript vom 6. Jan. 1814, worauf die kurmärkische Regierung am 10. Febr. 1814 †) nicht allein ihrer Rechnungskasse und Unterbehörben, sondern auch dem Publikum von dem Inhalt des Reskripts Mittheilungen machte und ihre darauf gegrünsbeten Anweisungen erließ.

Da alle Rechnungen ber kurmärkischen Regierung hinsichtlich des Kompensazionssonds vernichtet sind, auch die Finanzbehörde im Ministerio keine Generalkompensazionskasse

<sup>\*)</sup> f. bas turmärkische Amtsblatt von 1811, Stüd 23, S. 181—184.

<sup>\*\*)</sup> f. bas turmärtische Amteblatt von 1812, Stud 18, S. 171.

<sup>\*\*\*)</sup> f. bie vorbemerkten fammtlichen höhern, ber Regierung mitgetheilten Anweifungen in ben Akten ber lettern: Rompenfazionsbehörbe, Fach 20, Rr. 1, Bol. I, über bie Ausgleichung ber Bacht- und Abgabenruckftanbe mit ben Forberungen an öffentliche Raffen.

<sup>†)</sup> f. Regierungsamtsblatt 1814, Stild 7, S. 69-71 und vorbemerttes Aftenftild, Bol. II.

angeordnet hatte \*), sondern nur die in gewissen Zeiträumen eingereichten Rompensazionsextrakte der Regierungskassen durch eine Buchführung kontrollirte, so hat weder aus den Ministerialakten, noch aus den der kurmärkischen Regierung sich ermitteln lassen, wie hoch die Summe der Reste an Staatsgefällen, noch die Restforderungen der Einzelnen im Preußischen Staate sowie in der Kurmark sich herausgestellt hatten.

In ben Regierungsatten haben sich jeboch noch nachftehende Nachrichten über die Rechnungslegung des Kompensazionsfonds vom 1. Juni 1809 bis Ende 1821 vorgefunden.

Aus einer Zusammenstellung vom 6. Okt. 1820, burch ben ehemaligen Rechnungskalkulator Quad \*\*) gefertigt, ift zu ersehen,

- 1. baß aus ber Zusammensetzung von 8 Averagerechnungen ber Regierungskasse für den Zeitraum vom 1. Juni 1809 bis letzten Januar 1811 eine Kompensazionsrechnung für diesen Zeitraum gebildet worden, in welcher betragen hat: die gesammte Einnahme 642,561 Thir. 2 Gr. 10 Pf., bie Ausgabe hingegen 627,721 Thir. 4 Gr. 10 Pf., sodis solche mit einem Bestand von 14,839 Thir. 22 Gr. abgeschlossen hatte.
- 2. Für ben Zeitraum vom 1. Febr. 1811 bis Enbe Dezember 1819 hatte unter bem 4. April 1821 ber berzeitige Kassenscher Manzheimer ) einen Rechnungsextrakt aus ben Rompensazionsrechnungen für biesen Zeitpunkt eingereicht, wonach betragen hatte:

<sup>\*)</sup> f. in biefen Aften, Bol. II, bas bies aussprechenbe Restript bes Finanzministerii bom 12. Febr. 1815.

<sup>\*\*)</sup> Der Quad war sulest Rechnungerath und noch im Jahre 1855 Renbant ber Rieber-Barnimschen Kreistaffe.

Der Mangheimer verwaltete bie Buchhalterpartie bes Rompen-fagionsfonds und hatte bie Rechnungen beffelben bis 1821 gelegt.

|                                             | Thir.           |            | Pf.  |
|---------------------------------------------|-----------------|------------|------|
| die Einnahme                                |                 |            | 9    |
| die Ausgabe                                 |                 | 20         | 2    |
| und war einschließl. bes am 1. Febr. 1811   |                 |            |      |
| vorhandenen obbemerkten Bestandes von       |                 |            |      |
| 14,839 Thir. 22 Gr. ein Beftand von .       | 102,429         | 4          | 7    |
| verblieben.                                 |                 |            |      |
| 3. Für das Jahr 1820 hatte berfelbe         |                 |            |      |
| gleichfalls am 14. Juni 1821 einen Rech-    |                 |            |      |
| nungsertrat ber Rompenfazionsrechnung ge-   |                 |            |      |
| Jiefert, woraus sich ergab, bag in biesem   |                 |            |      |
| Jahre betragen habe bie Einnahme            | 515,308         | 5          | 11   |
| bie Ausgabe bagegen                         |                 | <b>2</b> 3 | 8    |
| wonach, ba unter ber Einnahme ber am Enbe   |                 |            |      |
| 1819 verbliebene Bestand von 102,429        | ı               |            |      |
| Thir. 4 Gr. 7 Pf. sich befindet, nur        | 96,544          | 6          | 3    |
| als Bestand verblieben *).                  |                 |            |      |
| 4. Der lette von bemfelben am 6. März       | 1               |            |      |
| 1822 überreichte Rechnungsertrakt für bas   |                 |            |      |
| Jahr ,1821 enthielt an Einnahme             | 233,506         | 1          | 4    |
| und an Ausgabe                              | 168,420         | 8          | _    |
| Mit bem unter ber Einnahme befindlichen     |                 |            |      |
| Beftande von 96,544 Thir. 6 Gr. 3 Pf.       |                 |            | •    |
| für 1820 verblieb baher Bestand             | <b>65,085</b> 1 | l7 4       | **)  |
| Von ben später angefertigten Extrakte       |                 |            |      |
| ben Aften nur Bruchftude und feine Ja       | hresextrafte    | m          | ehr. |
| Aus dem Angeführten scheint aber so v       | iel hervorz     | ugel       | jen, |
| daß nach Abzug ber Bestände und ber sonf    |                 |            |      |
| ftattgefundenen Gelb= und Papierumfäte w    |                 |            |      |
| Refte von Staatstassen in ber Kurmart ein   |                 |            |      |
| von nicht allein ein Theil ber Restforderun | gen ber Eir     | ıwoh       | ner  |

<sup>\*)</sup> Die unter 1, 2 und 3 aufgeführten Resultate finden fich in ben vorangezogenen Alten, Bol. III.

<sup>\*\*)</sup> Die unter 4 aufgeführten Refultate finden fich ebenbafelbst, Bol. IV.

biefer Proving zur Mobilmachung und Berpflegung preußischer

Truppen ans ben Jahren 1805 und 1806, sowie auch zur Berpstegung berselben in den Jahren 1809 und 1810, sondern auch andere Restsorderungen an die kurmärkische Rezierungskasse aus den Jahren 1806—1808 und vorher berrichtigt worden sind. Nirgends hat eine Zusammenstellung der gesammten Restsorderungen des Staats an Einwohner des kurmärkischen Regierungsbezirks und der letztern an den Staat, selbst nicht aus den Jahren 1805, 1806, 1809 und 1810 sich ausmitteln lassen, da, wie schon früher bemerkt worden, alle Rechnungen und darauf Bezug nehmenden Kassenakten über den Kompensazionssonds vernichtet sind\*).

Daß aber die Forberungen der Einwohner der Kurmark an den Staat aus den letztgedachten Jahren sehr bedeutend gewesen, ergiebt ein Tableau beim Bericht der Regierung vom 24. Dez. 1818 \*\*), wonach damals noch, ungeachtet vom Jahre 1809—1818 vieles von denen in dieser Zeit als liquide sestgesetzen Forderungen kompensirt worden war, diese noch zu fordern hatten:

zusammen 537,083 13 9 c. für die letztern noch für 1811 bis 1.

<sup>\*)</sup> Eine Nachweisung vom 19. Sept. 1818 ber beshalb geführten Bücher ber Kaffe von 1809—1818, die später vernichtet sind, findet fich in ben vorgebachten Alten, Bol. III, Fach 20, Nr. 3.

<sup>\*\*)</sup> f. Bol. III, Fac. 20, Rr. 3 ber vorangezogenen Atten.
\*\*\*) Nach einer Nachweisung, welche die Kontrolle ber potsbam-

schen Regierung am 8. Febr. 1816 einreichte, betrug biese Snmme bamals noch einschließlich ber 3 Magbeburgischen Kreise 675,381 Thir. 13 Gr. 3 Pf., für bas potsbamsche Regierungsbehartement 1818 aber noch 527,108 Thir. 22 Gr. 2 Pf.; s. Bol. II, Fach 20, Nr. 2.

In den vielsach vorstehend angezogenen Aten der Regierung findet sich noch eine Kabinetsordre des Königs vom 26. Nov. 1825 an den Finanzminister in dieser Kompensazionsangelegenheit, welches die letzte Vorschrift zu sein scheint\*).

Nach bem letten Bericht ber Regierung in ben vorgebachten Atten vom 24. Febr. 1826\*\*) ergiebt sich, baß nach bem Finalabschluß vom Jahre 1825 nur noch für Restsforberungen ber Unterthanen an ben Staat 100,042 Thir. 25 Sgr. 5 Pf. \*\*\*) zu berichtigen, behufs beren Bezahlung aber nur Restsorberungen bes Staats an mehrere einzelne Unterthanen zu 84,928 Thir. †) und ein Bestand in ber Kompensazionstasse von 3905 Thir. 4 Gr. 7 Pf. baar und in Staatsschulbscheinen von 3650 Thir. vorhanden waren.

Bas nun die S. 434 angebeuteten Bergütigungen für ruffifche Lieferungen an Einwohner im Preußischen Staat betraf, so hat sich beshalb folgendes Resultat ergeben.

In ben Jahren 1805—1807 waren ruffische Truppen bei Durchmärschen und in ihren Kantonirungsquartieren von preußischen Einwohnern größtentheils auf ausgestellte Empfangsbescheinungen verpflegt und beförbert worden. Nach dem Tilster Frieden hatte die Krone Preußen den Geldebetrag dieser geleisteten Borschüffe möglichst zusammengestellt und hiernach mit der Krone Rußlands sich über eine, desfalls von der letztern zu bezahlende Summe vereinigt, zu-

<sup>\*)</sup> f. die angezogenen Allegate in vorgedachten Alten, Bol. V, Fac 20, Nr. 5.

<sup>\*\*)</sup> f. ebenbafelbft.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Unter biefer Summe befanben fich liquibe Lieferungsforberungen noch 87,850 Thir. 24 Sgr. 4 Bf.

<sup>†)</sup> Diese bestanden in Resten der Domainen zu 72,663 Thir., der Forsten zu 3008 Thir. und an Festungsverpstegungsgeldern zu 5831 Thir., sowie in einigen andern kleinern Posten. Hinschlich dieser Reste äußerte sich die Regierung, daß auf deren Einziehung wenig zu rechnen sei, da sie größtentheils inerigibel wären, oder sich im Rechtsstreit beständen.

gleich aber erklärt, daß sie für Befriedigung der dessaklfigen Forderungen ihrer Unterthanen Sorge tragen würde. Hiernach wurden die Regierungen rechts der Weichsel sogleich, links der Weichsel bis zur Elbe aber zu Ansang des Jahres 1809 aufgesordert, die gehörig belegten Liquidazionen ihrer Einsassen wegen dieser Leistungen einzureichen. Der König erließ indessen in dieser Angelegenheit unterm 28. Jan. 1811 an den Staatskanzler v. Harbenberg nachstehende Kabinetsordre:

"Ich habe aus bem Bericht bes Departements für Staatskassen und Gelbinstitute vom 26. b. M. die Lage erssehen, worin sich das Liquidazionsgeschäft über die Forsberungen diesseitiger Kassen und Unterthanen an das kaiserslich russische Gouvernement befindet, und Ich setze auf die Anträge wegen Berichtigung dieser Forderungen Folgendes fest:

- 1. Die Forberungen ber Kassen, die quittirten Forberungen ber Unterthanen aus Lieferungen, Kontrakten, Land- und Wassertransporten, die Diäten der Marsch- und Trans- portsommissarien sollen, für voll bezahlt werden.
- 2. Die nicht quittirten Forberungen werben zur Salfte ihres Betrages bezahlt.
- 3. Die Forberungen biesseitiger Unterthanen an bie Weherowit'sche Lieferungssozietät werden mit dem 1/2 ihres Betrages berichtigt.
- 4. Wenn das Departement für die Staatskassen und Geldinstitute unmittelbar ober durch Regierungen gegen die Liquidität einer einzelnen Forderung den Berdacht einer unrichtigen Angabe schöpft, so steht es berselben frei, eine gründliche Untersuchung des Anspruchs zu veranlassen und nach dem Befund die Bergütigungssumme zu ermäßigen.
- 5. Der Betrag ber solchergestalt festgestellten Forberungen wird durch auszufertigende Bons berichtigt, welche realisirt werden sollen:
  - a. durch Angabe an Zahlungsstatt nach dem vollen Werth auf alle Reste der Einsassen aller Provinzen

- bis zum 1. Juni 1810 nach ben Bestimmungen bes Ebitts vom heutigen Tage \*);
- b. burch Angabe an Zahlungsstatt bei bem Ankauf von Domainen und geistlichen Gütern burch Lizitazionen zu 2/3 nach bem Nominalwerth;
- c. burch Angabe an Zahlungsstatt nach bem Kurs bei ber Ablösung erbpächtlicher und zinslicher Berpflichtungen;
- d. burch Angabe an Zahlungsstatt nach bem vollen Werthe bei bem in bem Ebikt vom 27. Okt. 1810 \*\*) über die angekündigte inländische Staatsanleihe zu einem Drittel;
- e. insofern die Realisirung auf keine der vorerwähnten Weisen erfolgt ist, durch baare Bezahlung zur Hälfte am 2. Jan. und zur zweiten Hälfte am 1. Juli 1816 mit 4 Prozent Zinsen vom 1. Jan. 1811 ab.
- f. Jebem Inhaber eines folden Bons foll es endlich freistehen, sich statt besselben einen Staatsschuldschein nach bem Inhalt bes Ebikts vom 27. Okt. 1810 ausfertigen zu lassen.

Bas jeber einzelne Liquidant, es sei baar ober mittelst Abrechnung, auf seine Forderung bereits baar empfangen hat, wird ihm auf dassenige, was er nach Meinen Bestimmungen, Nr. 1—3 erhalten soll, in Abzug gebracht, wobei ich verordne, daß jede Zahlung und Abrechnung zunächst auf die quittirten Forderungen für voll abgezogen werden soll. Dagegen wird das, was jemand auf unquittirte und Meherowig's sche Forderungen empfangen hat, nicht auf die Nominalsumme derselben, sondern resp. auf die Hälfte und ein Drittel der Forderung in Abrechnung gebracht, und nur für den bleis-

<sup>\*)</sup> f. Gefetsammlung 1811, Stild 9, Rr. 20, S. 147 gn 1, Rr. 3 bes Gefetse vom 27. Jan. 1811.

<sup>\*\*)</sup> f. Gefetjammlung 1810, Stud 2, Rr. 3, S. 28.

benben Reft werben Bons ausgefertigt. Hiernach ift bas Weitere zu veranlassen.

Berlin, ben 27. Jan. 1811 \*).

Friedrich Wilhelm.

An

ben Staatstanzler Freiherrn

v. Harbenberg."

Beim Eintritt ber in vorstehender Rabinetsorbre ju 5 e bestimmten Einlösungstermine ber ruffischen Bons mar es jeboch wegen ber vielen anberweitigen, burch ben Krieg 1813 —1815 veranlaßten bringenben Berpflichtungen ber Staatskaffen nicht möglich, bie ganze, noch im Umlauf befindliche Maffe von ruffischen Bons von ungefähr 2 Millionen Thaler Kapital und gegen 500,000 Thir. rücktanbigen Zinsen im Laufe bes Jahres 1816 auf einmal zu realisiren. Deshalb warb in einer Minifterialkonferenz unterm Borfit bes Staatskanzler v. Harbenberg eine allmählige Realisazion bergeftalt angeordnet, baß fammtliche ruffische Bons in 6184 Loofe, jebes zu 50 Nrn., vertheilt, am 15. Juli 1816 zuerft 1030 Loofe burch bie Lotteriebehörde gezogen werben und in ben folgenben Jahren jebesmal am 15. Jan. und 15. Juli gleiche Berloofungen bis zur ganglichen Aufraumung fammtlicher im Umlauf befindlichen ruffifchen Bons ftattfinben Bugleich warb beftimmt, bag bie gezogenen ruffischen Bons nebst fammtlichen rudftanbigen Zinsen bavon von ber Staatsschuldentilgungstaffe burch bie Regierungstaffen einige Monate barauf bezahlt werben würben. Uebrigens blieb aber ben Inhabern ber ruffischen Bons babei freigestellt, wenn sie ihre Befriedigung auf dem Wege der Berloosung nicht abwarten wollten, folche früher in Staatsichulbicheine umschreiben zu lassen. Fünf Berloofungen fanden bis 15. Juli

<sup>\*)</sup> Diese nicht in der Gesetzsammlung abgedruckte Kabinetsordre siehe in den Regierungsakten: Kompensazionssonds, Fach 20, Ar. 1, Bol. I von 1811 u. 1812, wo solche vom 28. Jan., und nicht wie zu 5 a vom 27. Jan. angezogen, datirt ist.

1818 statt\*), wobei im Ganzen 5150 Loose ober 257,500 Krn. mit einem Kapitalbetrage angeblich von 1,396,604 Thlr. 12 Gr. nebst ben rücktändigen Zinsen eingelöst wurden. Im Glückrade waren noch verblieben 1042 Loose ober 52,100 Krn., deren baare Auszahlung nebst den sämmtlichen sonstigen auszesertigten Bons das Schamministerium am 6. Febr. 1819 nach der speziellen Liste der Lotteriedirekzion nebst Zinsen auszuzahlen besahl, dies auch von der potsdamschen Regierung am 2. März 1819 bekannt gemacht wurde. Diese Summe soll nach einer Anzeige des Borstehers der Kontrolle der Staatspapiere, Hofraths Blell, zu dieser Bekanntmachung betragen haben an Kapital. . . . . 567,661 Thlr. 13 Gr. und davon an Zinsen zu 30 Brozent

Im April und Mai 1819 wurden solche nach dem Bub- likando vom 6. Febr. 1819 bezahlt \*\*).

Auf Antrag bes Schatzministerii genehmigte ber König mittelst Kabinetsorbre vom 23. Nov. 1819 einen Präklustvetermin für Einlösung ber Bons, worauf bas Schatzministerium am 4. Jan. 1820 \*\*\*) bies bekannt machte und ben Präklusivetermin auf ben 30. April 1820 seststete. Die völlige Abswicklung bieser Angelegenheit fand in den Jahren 1820—

<sup>\*)</sup> s. die desfallsigen Berhandlungen in den Aften des Schatzministerii über Realisazion der russischen Bons, II, Gen. Nr. 16 von
1815—1820, Bol. I n. II und gleichfalls die desfalls vom Schatzministerio und der potsdamschen Regierung erlassenen Publikanda, sowie die von der Generalsotteriedirekzion veröffentlichten gezogenen Loose,
in den Amtsblättern der potsdamschen Regierung 1816, Stud 32, S.
264 u. Stud 33, S. 270; 1817, Stud 11, S. 101 u. Stud 40,
S. 341; 1818, Stud 16, S. 109 u. Stud 40, S. 270.

<sup>\*\*)</sup> f. beshalb vorbemerkte Aften bes Schatzministerii, Bol. II, Fol. 60 u. 64 und Potsbamiches Amteblatt 1819, Stild 11, S. 73 u. 74.

<sup>\*\*\*)</sup> s. beshalb vorbemerkte Alten bes Schatzministerii, Fol. 67—70 n. 73, sowie Botsbamsches Amtsblatt 1820, Stild 3, S. 9 u. 10, Stild 6, S. 26, Nr. 21.

1832 burch die Staatsschulbenverwaltung statt und erfolgten die besfallsigen Dechargen der Oberrechnungskammer am 4. Rov. 1829 und 16. Rov. 1831\*).

Aus einer Nachweisung bes Hofraths Blell, welche bieser bem Schatzministerio aus bem bei ber Kontrolle geführten Orbrebuche zur Aussertigung russischer Bons vorlegte, hat sich ergeben:

Thir. Gr.

1. baß an russischen Bons ausgefertigt wors ben waren für . . . . . . . . . . . . 5,947,081 11

2. baß bavon burch Umschreibung in Staatssschulbscheine ober auf andere Weise einsgelöset wurden . . . . . . . . . . . . . 3,981,404 16

und baher durch die verschiedenen Versoossungen in die königlichen Kassen wieder eingehen sollten . . . . . . . . . . . . 1,965,676 19

Thir. Gr.

und zwar durch die 5 ersten

Berloofungen . . . . . . 1,398,015 6

burch bie Zahlung nach ber Bekanntmachung vom 6.

Febr. 1819 an Kapital . 567,661 13\*\*)

finb 1,965,676 19

Welchen Antheil bie Einsassen ber Kurmark an ben ausgefertigten russischen Bons für die Durchmärsche ber russischen Truppen in ben Jahren 1805 und 1806 \*\*\*\*) genommen,

<sup>\*)</sup> s. die Aften der Staatsschulbenverwaltung II, 19, Nr. 1 über die Rechnungslegung dieser Staatsschuld, Bol. I von 1820 die Ende 1829, Fol. 326 und Bol. II von 1830 an, Fol. 24. In diesen Aften sind auch die Anstisse enthalten, welche der Beendigung dieser Angelegenheit entgegentraten, sowie die deshald Auskunft gebenden Protokolle des v. Labenberg vom 19. Oft. 1821 u. 5. Nov. 1828 im Bol. I, Fol. 199 2c. u. 282 2c.

<sup>\*\*)</sup> f. beshalb Alten bes Schatzministerii, II, Gen. Rr. 16, Bol. II, Fol. 60—63.

<sup>\*\*\*)</sup> f. bas 1. 28., S. 516 u. 523. Die wegen biefer Mariche fprechenden Aften ber furmartifchen Regierung find vernichtet. Das

hat sich nur annähernd ausmitteln lassen. Namentlich haben wegen dieser Durchmärsche die Distrikte der Priegnit, Ukermark, des ruppinschen und glien-löwenbergschen Areises alles, was nur liquide gemacht werden konnte, allmählig eingereicht, und hat sür diese Distrikte die kurmärkische Regierung am 5. Febr. 1810 50,201 Thir. 13 Gr. 9 Pf. liquidirt, auch im Bericht vom 12. Dez. 1810 bemerkt, daß es die von dem preußischen Ariegskommissariate noch angegebenen sonstigen 6972 Thir. 11 Gr. 3 Pf. nicht beurtheilen könne.

Nach ben Anweisungen bes Finanzministerii erhielt bie turmärkische Regierung bie Besugniß, die von ihr siquidirten Summen mit andern rücktändigen Forderungen der Eingesessenne jener Distrikte zu kompensiren. Eine Generalsiquidazion von russischen Bons über diese Ansprüche der Aurmark hat sich nirgends vorgesunden, und hat das Ministerium zwar die einzelnen russischen Bons auf die von ihm sestgesetzten einzelnen Liquidazionen aussertigen lassen, jedoch solche anscheinend als Uederschüsse des Kompensazionssonds der Kurmark dei der Generalschuldentilgungskasse in Einnahme verrechnen lassen. Nach den potsdamschen Regierungsakten dürften die siquidirten und anerkannten Summen wohl 55,000 dis 60,000 Thir. betragen haben \*).

Zu C. Hinsichtlich ber Unterstützungen ber nach bem Tilsiter Frieden brotlos gewordenen Militairpersonen und Civilbeamten bestimmte ber König:

1. daß die Militairpersonen nach stattgefundener Reinigung über ihr Benehmen im Jahre 1806, soweit sie nicht wieder angestellt würden, pensionirt oder auf Wartegeld

ruffifche hufarenregiment Ihium hat ber Berfaffer biefes Werts bei seiner Anwesenheit in Dienftgeschäften in ber Ufermart im Rovember 1805 bort gesehen.

<sup>\*)</sup> s. die einzelnen Liquidazionen in den kurmärkischen Regierungsakten: Milit., Fach 81, Nr. 6 wegen der zu bezahlenden Bergiltigungen der Leistungen der Einwohner in der Kurmark in den Jahren 1805 u. 1806 und vom Dezember 1808 bis Ende 1810, Bol. II, auch für 1811 das Bol. III, Fach 81, Nr. 23.

gesett werden sollten \*). Deshalb wurden jedoch keine neuen Schulben gemacht, sonbern bie besfallfigen Ausgaben zum Militairetat gebracht und monatlich aus ber Generalmilitairtaffe gezahlt \*\*). Rach ber Generalmilitairfassenrechnung und bem Etat für 1810/11 befanden fich Tbir. a. die ältern sowie die neuern Militair= pensionen unterm Titel XVI für bas Invalidenwesen verrechnet, zu beren Bezahlung nach bem Etat ausgesetzt waren 780,172 2 bavon waren für bie Invalibenanftalten bestimmt nach Nachweisung VI . . . . 318,345 20 und verblieben für laufende und rudftändige Militairpenfionen aller Art . 461,826 b. an Wartegelb für Militair auf halben Sold hingegen waren nach Titel XXVIII ausgesett . . . . . . . . . . . . 480,000 bavon waren für 1810/11 erspart . . . 11,950 21

\*) f. bas Rabere beshalb im 2. 28., 28b. 1, S. 584-587.

fodaß bie wirkliche Ausgabe nur betrug 468,049

Ms Bartegelb waren als Regel monatlich bestimmt: für bie Generale ber Infanterie ober Kavallerie 125 Thlr., für ben Generallieutenant 100 Thlr., für ben Generalmajor 75 Thlr., für ben Obersten und Kommanbeur 58 Thlr. 8 Gr., für den Obersteieutenant und Kommanbeur 41 Thlr. 16 Gr., für den Major 33 Thlr. 8 Gr., für den Hauptmann ober Rittmeister 25 Thlr., für den Stabshauptmann 12 Thlr. 12 Gr., für den Premierlieutenant 10 Thlr., für den Sekondelieutenant 8 Thlr., für den Fähnrich oder Kornet 8 Thlr., auch 3 Thlr. 12 Gr., für den Aubiteur, den Bataillonschurzgus und Bataillonschuartiermeister 8—10 Thlr., sür den Regimentsquartiermeister, den Regimentschirurgus und Auditeur bei der Kadallerie 12 Thlr. 12 Gr., sür den Feldprediger 8 Thlr., sür den Radalleriestallmeister 5 Thlr. Bei der Festungsartillerie für den Rechnungssührer 8 Thlr., sür den Bauschreiber 7 Thlr. dis 7 Thlr. 12 Gr., für den Oberchirurgus und Zeugschreiber 5—6 Thlr.

<sup>\*\*\*)</sup> f. diefes B., achter Abschnitt den Militairlaffenetat und Rechnung für 1810/11, Nr. 16, wonach im Jahre 1810/11 86,793 Thir. 4 Gr. 10 Pf. als erspart berechnet wurden.

<sup>†)</sup> f. beshalb biefes 28., achter Abschnitt ben Kriegetaffenetat für 1810/11.

2. Wegen ber Civilbeamten, die sowohl nach ber Abtretung ber preußischen Provinzen an bas burch Napoleon neu gebildete Herzogthum Warschau, als auch sonst in ben Jahren 1806 — 1808 inaktiv wurden, bestimmte ber König sogleich nach bem Tilsiter Frieden, baß solche, insofern sie noch anstellungsfähig wären, vor allen anbern Bersonen wieber angestellt werben sollten. Den burftigsten unter ben nicht in ben Jahren 1807 und 1808 wieber angestellten Beamten wurben auch mehrfache Unterstützungen aus ber königlichen Chatoulle sowie ans bem, vom Minister v. Stein im Jahre 1807 gebilbeten Fonds, wozu bie auf bem rechten Ufer ber Beichsel in ben preußischen Diftrikten angestellten Civilbeamten von ihrem Gehalt 10 Prozent beifteuern mußten, verabreicht. Nachbem die Franzosen die westlich der Weichsel belegenen Brovingen bis zur Elbe im Dezember 1808 geräumt hatten, wurde biefe Steuer auch vom 1. Jan. 1809, jedoch in geringern Brozentverbaltniffen, bon ben Beamten biefer fowie ber östlichen Diftritte geforbert und bis Ende 1810. beibehalten. Auch in ben Jahren 1809 und 1810 wies ber König biefem Fonds bebeutenbe Zuschüffe aus feiner Chatoulle und ans ber Generalftaatstaffe an \*). Da jeboch bie Erifteng vieler inaktiver Beamten bennoch nicht gefichert war, fo erließ ber Rönig unter ber Berwaltung bes Staatstanzlers v. Harbenberg im Ebikt vom 27. Okt. 1810 über bie Finangen bes Staats und bie neuen Einrichtungen ber Abgaben 2c., S. 31 \*\*), bie nachstebenbe Bestimmung:

"Wir halten bie rudftänbigen Befolbungen Unserer Dienerschaft für eine bringenbe Schulb bes Staats. Schon lange beschäftigte sich eine Kommission mit ber Liquibazion berselben, und in einzelnen Fällen sind den Bebürftigsten

<sup>\*)</sup> f. beshalb B. J. 1809, S. 298 und bie Generalftaatstaffenansgaberechnung 1810/11, vierter Abschnitt, Titel 10, R. S., wo von ben angezogenen 11,128 Thir. 19 Gr. 8 Pf. sehr viele Summen zu biesem Zwede verwandt wurden.

<sup>\*\*)</sup> f. Gesetssammlung 1810, Stud 2, Rr. 1, S. 31.

baare Abschlagszahlungen geleistet worden. Um indessen allgemeinere und schnellere Hülse zu gewähren, sind Wir bei
der Unmöglichseit, vorerst beträchtliche baare Abzahlungen
zu leisten, entschlossen, ohne das Ende der Liquidazion abzuwarten, sowie die einzelnen Posten konstatirt sind und werden,
Bons, den 1. Jan. 1814 zahlbar, mit Hinzurechnung von
4 Prozent jährlicher Zinsen die dahin vom 1. Jan. 1811
an auf ¾ der Forderungen ausstellen zu lassen, insofern
diese mit 25 Thir. aufgehen. Das nicht in dieser Summe
Aufgehende aber soll baar im Gelde zugeschossen, das vierte
¼ aber den Berechtigten unter eben diesen Bestimmungen
in alten Tresorschieden und die Differenz gegen 25 baar
gegeben werden, damit sie nicht genöthigt sind, die zinsbaren
Bons sogleich anzugreisen."

In Verfolg biefer Bestimmung erließ am 6. Dez. 1810\*) bie Abtheilung im Finanzministerio für die Staatskassen und Gelbinstitute eine Bekanntmachung, worin sie als ernannte Behörbe zur Aussührung dieser Anordnung des Königs wesgen der Art, wie die Gehaltsbons liquidirt, festgesetzt und ausgehändigt werden sollten, die nöthigen Anweisungen ertheilte.

Hiernach wurden die Gehaltsbons auch in den Jahren 1810—1812 festgesetzt und den Betheiligten ausgehändigt, deren Annahme beim Berkauf von Domainen = 2c. Grundsstüden besonders auch von vorgedachter Behörde am 14. Juni 1811 anerkannt wurden und hiernach die kurmärkische Regierung am 3. Juli 1811 \*\*) eine öffentliche Bekanntmachung erließ. Wegen der Kriegsunruhen in den Jahren 1812 und 1813 war es dem Staat unmöglich geworden, am 1. Jan. 1814 diese Gehaltsbons nach dem vorbemerkten Bersprechen des Königs zu realisiren, weshalb am 5. Mai 1814 \*\*\*) der

<sup>\*)</sup> f. ben speziellen Inhalt berselben in ber Spen. 3tg. 1810, Rr. 147, S. 1.

<sup>\*\*)</sup> f. bas Potsbamiche Amteblatt 1811, Stild 12, S. 94.

<sup>\*\*\*)</sup> f. bie Aften ber hauptverwaltung ber Staatsfculben II, Gen. Rr. 6, Bol. I über bie Realisazion ber Gehaltbons 1814.

bamalige Finanzminister v. Bulow von Paris aus eine Bekanntmachung erließ, worin er bas Bublikum von biefer Lage ber königlichen Raffen in Renntniß fette, und verfprach, bag er mit allmähliger Realifirung biefer Bons am 1. Juli 1814 beginnen und monatlich bamit in ber Art fortfahren werbe, baß zuerft biejenigen Beamten und beren Erben, bie fich noch im Befit ber urfprünglich empfangenen Bons befanben, befriedigt murben, welche baber ber Staatsschulbentilgungstaffe über bie Nummern und ben Gelbbetrag ber Gehaltsbons bis zum 10. Juni 1814 eine Nachweisung einzureichen Sierauf überwies er ben gebachten Raffen monatlich bie Summe von einigen 30000 Thir., womit biefe Bons bis jum Mai 1815 völlig eingelöst murben. Die in ber zweiten Sand befindlichen Bons wurden bemnachft bis Enbe Februar 1816 gleichfalls eingelöft und wegen Ginlöfung ber nicht prafentirten Bons eine Praffusivfrift nach ber Rabinetsorbre vom 28. Oft. 1819 und ber Befanntmachung bes Schatministerii vom 14. Nov. 1819 2c. bis 1. März 1820 gefett \*).

Aus einer Anzeige ber Kommission zur Revision bes Staatsschulbenrechnungswesens vom 2. April 1823 \*\*) an die Hauptverwaltung ber Staatsschulben ergiebt sich, daß nach ber vom Kontrolleur Lutter gelegten und am 26. Jan. 1823 unter Mitwirkung bes Bevollmächtigten ber Oberrechnungs-kammer, Geh. Rath Büttner, revibirten Gehaltsbonsrechnung über diese Angelegenheit solgendes Resultat sich heraus-gestellt hat:

<sup>\*)</sup> s. bie Atten ber Hauptverwaltung ber Staatsschulben, Bol. I u. II bis 1818, und befinden sich in benselben bie öffentlichen Bekanntmachungen beshalb in den Intelligenzblättern Berlins, sowie in den Bosschlättern und Spenerschen Zeitungen. Auch s. Potsbamsches Amtsblatt von 1819, Stüd 19, S. 507, sowie die Aften der Hauptverwaltung der Staatsschulben, III, Gen. Rr. 8, Bol. VIII wegen der Anleihe der 1½ Millionen Thaler, warin sich die Kabinetsordre im Original befindet.

<sup>\*\*)</sup> f. bieselben, II, 8, Gen. Rr. 1, Gehaltsbons von 1820-1823.

| <del>44</del> 0         |                          | Semaner :  | avjujuu.        |         |      |           |             |
|-------------------------|--------------------------|------------|-----------------|---------|------|-----------|-------------|
|                         |                          |            |                 |         |      | Thir.     | <b>⊗</b> r. |
| An Ge                   | haltsaner <b>t</b>       | enntnissen | waren           |         |      |           |             |
| ftellt für              |                          |            |                 |         | 1,   | 187,30    | 3 21        |
| bavon ware              | n vergütig               | t          |                 |         |      |           |             |
|                         | in Trefor-               | burch Gel  | jalt <b>e</b> = |         |      |           |             |
|                         | scheinen                 | scheine    |                 | aar     |      |           |             |
| bie Summ                | Thir.                    | Thir.      | Gr. E           | hlr. Gr | •    |           |             |
| bon                     |                          | 995 209    | 91 26           | 145     | _    |           |             |
| bavon ginger            |                          | 000,000    | 21 30           | ,140    |      |           |             |
| als indebit             |                          |            |                 |         |      |           |             |
| anerfannt u             |                          |            |                 |         |      |           |             |
| bezahlt ab              | -                        | 525        |                 | 25 1    |      | 710       | ) 1         |
| bie geleifteter         |                          |            |                 | 20 1    |      | • 11      |             |
| Zahlungen               | iL                       |            | •               |         |      |           |             |
| Sustangen ba            |                          |            |                 |         |      |           |             |
| her wirklich            |                          |            |                 |         |      |           |             |
| nur                     |                          | 994 979    | 91 26           | 110 99  | 2 1  | 196 50    | 2 90        |
|                         | . 200,000<br>die Einlöst |            |                 |         |      |           |             |
| zu 885,398              |                          |            |                 |         |      |           |             |
| •                       | Lyir. 2.                 | ւ աւ. կ    | tent pie        | les br  | DIDL | ou sta    | mire-       |
| henbes an:<br>a. beim B |                          | . Oamain   |                 | Stlid:  |      | Thir.     | Gr.         |
|                         | öütern sin               |            |                 | 2 651   |      | 202,89    |             |
| b. bei ber              |                          |            |                 |         |      | 8,42      |             |
| c. bei ber C            |                          |            |                 |         | , -  | 0,42      | 0 -         |
|                         | · · · · ·                | • • •      | •               |         | ) =  | 2,15      | n           |
| d. bei ber ©            |                          |            |                 | 700     |      | 2,10      | 0 -         |
|                         | gefälle                  |            |                 | 115     |      | 8,22      | κ           |
| e. die ind              |                          |            |                 | 116     | ٠,   | 0,44      | <i>–</i>    |
|                         |                          |            |                 | 01      |      | <b>52</b> | ĸ           |
|                         | ion eingen               |            |                 | 21      |      | . 04      | <b>.</b> —  |
| f. baar ei              |                          |            | •               |         |      | •         |             |
|                         | lazions = E:             |            | •               |         |      |           | ``          |
|                         | rloren ge                |            |                 | 14.075  | ,    | cco 00    | e 40        |
| japenne                 | Mr. 13,82                |            |                 |         |      |           |             |
|                         | /C!(7F                   |            | ammen           |         |      |           |             |
|                         | Einlösung                |            |                 |         |      |           |             |
| . (                     | also erspar              | uno pr     | atluditt        | 37      | zu   | 1,15      | <b>u</b> —  |
|                         |                          |            |                 |         |      |           |             |
|                         |                          |            |                 |         |      |           |             |

Am Schluß ber Anzeige vom 2. April 1823 ift zugleich bemerkt, daß die von frühern Bernichtungen damals noch übrig gebliebenen 17,808 Stück Gehaltsscheine zu 869,678 Thir. 21 Gr., sowie 2054 Gehaltsanerkenntnisse über 1,177,024 Thir. 16 Gr. der Kommission zur Bernichtung der Staatspapiere überwiesen wären.

## Schluß.

Für den Finanzminister sowie für das Publikum war der jedesmalige Stand der Münzen sowie der Geldwerth der Papiere in den einzelnen Monaten der Jahre 1809 und 1810 von besonderem Werth, da solcher auf alle Finanzoperazionen, auf den gewerblichen Betrieb und auf das Vermögen der einzelnen Einwohner sehr eingreisend einwirkte. Am Schluß des Abschnitts über den Finanzzustand des Staats in gedachten zwei Jahren dürfte es daher angemessen sein, darüber Einiges zu bemerken \*):

1. Hinsichtlich ber baaren Gelbmünzen ist zuvörderst anzuführen, daß die Franzosen für beinahe 3 Millionen preußische Scheibemünze während ihrer Anwesenheit in Berlin hatten schlagen lassen \*\*). Hierdurch, durch Eindringung von in England geschlagenen falschen preußischen Groschen und Sechsen, durch Zuströmen der preußischen Scheibemünze aus dem Königreich Westphalen und Herzogthum Warschau ins Preußische, deren Annahme in den dortigen Staatstassen verboten war, sowie durch die gewinnsüchtigen Operazionen der französsischen Behörden \*\*\*), war die preußische Münze zu 57—62 Prozent Verlust gegen preußisches Kourant herunterzgedrückt worden †). Nachdem kein Bortheil aus dem Münze

<sup>\*)</sup> Ueber ben Zustand bieser Gegenstände und beshalb stattgesunbene Ereignisse in ber Zeit vor Oktober 1806 f. 1. B., S. 474— 476 und von da bis Ende Dezember 1808 bas 2. B., Bb. 2, S. 351—365.

<sup>\*\*)</sup> f. im letten 28., S. 351.

<sup>\*\*\*)</sup> f. baselbst S. 355.

<sup>†)</sup> f. bafelbft G. 356.

prägen für die französischen Kassen und Beamten mehr zu erzielen war, entließen letztere im März 1808 alle Münz-arbeiter und veräußerten im April und Mai 1808 die sämmtslichen Inventarien-Utensilien der Anstalt.

Die erste Sorge ber preußischen Regierung nach bem Abzug ber Franzosen war, biese Münzstätte unter beren Vorstande, bem Generalmünzbirektor Genz, wieder herzustellen, solche mit den nothwendigen Münzapparaten, auch sonstigen Einrichtungen zu versehen und so schleunig wie möglich wieder in Betrieb zu setzen, um, infolge des Ediks vom 12. Febr. 1809, S. 354 2c., aus den eingezogenen Golde und Silbergeräthen, auch angekauften Silberbarren neue Golde und Silbergeräthen, auch angekauften Silberbarren neue Golde und Silbergeräthen, auch angekauften Silberbarren neue Golde und bei Iben Jahren 1807 und 1808 während der Anwesenheit der Franzosen zwischen der Weichsel und der Elbe von Königsberg aus erlassenen 6 Publikanda\*) in Münzangelegenheiten, welche nach dem Ausspruch der Franzosen in den von ihnen besetzen preußischen Provinzen nicht bekannt gemacht werden bursten, in diesen im Jahre 1809 zur Anwendung gebracht.

Der Durchschnittsturs bes Golbes gegen preußisches Kourant war im Jahre 1809 gewöhnlich zwischen 18 und 19 Prozent und im Jahre 1810 in ber ersten Halfte 15—16, in ber zweiten Hälfte aber 13—15 Prozent.

Die Münze hingegen stand gegen Kourant durchschnittlich in der ersten Hälfte bes Jahres 1809 162—165 Proz.\*\*)

- = 3weiten = = 1809 158—159 =
- - = zweiten = = = 1810 157—154

<sup>\*)</sup> f. beshalb in ber Gesetssammlung von 1806 bis 27. Oft. 1810 bie Rr. 33, 35, 36, 37, 39 u. 50. Der Inhalt berselben befindet sich auch schon im 2. B., Bb. 1, S. 611—613, als in ben Jahren 1807 u. 1808 erlaffene Gesetze, in Minzangelegenheiten aufgeführt.

<sup>\*\*)</sup> In ben Jahren 1809 u. 1810 waren nach ben in ben Spenerichen Zeitungen aufgeführten Kurszetteln, bie niedrigsten und höchsten Rurfe:

2. Anger biesen Golds und Silbermunzen waren in den Jahren 1805 und 1806 als Zahlungsmittel im Berkehr noch Tresorscheine zu 10 Millionen Thaler gefertigt und ausgegeben worden\*). Durch die französische Besetzung der preußischen Prodinzen und die deshalb von deren Behörden getrossenen Anordnungen, auch da nach dem Befehl des Misnisters v. Stein vom 18. Okt. 1806 das Realisazionskomtoir

|                                         | a. für 1809                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                         | bes Golbes gegen Rourant                                                                                                                                                                                                           | bes Rourants gegen Minge                                |
| im                                      | Januar19 —181/2                                                                                                                                                                                                                    | 160 —165                                                |
| •                                       | Februar 19 -18                                                                                                                                                                                                                     | <b>164</b> — <b>160</b>                                 |
| •                                       | März18 —19 1/3                                                                                                                                                                                                                     | 167 —171 1/2                                            |
| •                                       | April183/4—193/4                                                                                                                                                                                                                   | 12 % 14                                                 |
| •                                       | Mai 20 —19½                                                                                                                                                                                                                        | 14 — 121/4                                              |
| •                                       | Juni 193/4—201/3                                                                                                                                                                                                                   | 12 <b>%</b> — 8                                         |
| •                                       | Juli . , 20 1/2 — 19 1/2                                                                                                                                                                                                           | 5 — 8 <sup>2</sup> / <sub>3</sub>                       |
| •                                       | August 191/2—19                                                                                                                                                                                                                    | 71/2 112/5                                              |
| •                                       | September . 19 -191/2                                                                                                                                                                                                              | 9 - 91/4                                                |
| •                                       | Oftober 19 1/2-19                                                                                                                                                                                                                  | 8½ — 8                                                  |
| *                                       | November . 192/3—183/4                                                                                                                                                                                                             | 73/4— 91/3                                              |
| •                                       | Dezember 181/4-181/2                                                                                                                                                                                                               | 9 — 81/3                                                |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
|                                         | b. für 1810                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
|                                         | •                                                                                                                                                                                                                                  | bes Kourants gegen Minge                                |
| im                                      | •                                                                                                                                                                                                                                  | bes Konrants gegen Münze 7 1/2 — 8 1/2                  |
|                                         | bes Golbes gegen Rourant                                                                                                                                                                                                           |                                                         |
| •                                       | bes Golbes gegen Rourant<br>Januar18 —153/4                                                                                                                                                                                        | 71/2-81/2                                               |
| •                                       | bes Golbes gegen Kourant<br>Januar18 —15 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>Februar15 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> —16 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                                                                      | 7½—8½<br>8½—9<br>8½—8%<br>9½—10                         |
| •                                       | bes Golbes gegen Kourant<br>Januar18 —15 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>Februar15 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> —16 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>März16 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> —16                                            | 7½— 8½<br>8½— 9<br>8½— 8%                               |
| •                                       | bes Golbes gegen Kourant<br>Januar18 —15 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>Februar15 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> —16 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>März16 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> —16<br>April15 <sup>3</sup> / <sub>2</sub> —16 | 7½—8½<br>8½—9<br>8½—8%<br>9½—10                         |
|                                         | bes Golbes gegen Kourant Sanuar18 —15½4 Februar15¼4—16¾ März16¾4—16 April15½—16 Mai16 —16½ Suni16 —15½ Suli15¼4—18                                                                                                                 | 7½—8½<br>8½—9<br>8½—8%<br>9¼—10<br>9½—8%                |
|                                         | bes Golbes gegen Kourant Sannar18 —15½ Februar15½—16¾ März16¾—16 April16½—16 Mai16 —16½ Suni16 —15½                                                                                                                                | 7½                                                      |
|                                         | bes Golbes gegen Kourant Sanuar18 —15½4 Februar15¼4—16¾ März16¾4—16 April15½—16 Mai16 —16½ Suni16 —15½ Suli15¼4—18                                                                                                                 | 7½                                                      |
|                                         | bes Golbes gegen Kourant Sannar18 —15½, Februar15½,—16¾, Wärz16½,—16 Upril15½,—16 Wai16 —16½, Suni16 —15½, Suli15½,—13 Unguft12 —14                                                                                                | 7½-8½ 8½-9 8½-8% 9¼-10 9¾-8% 8¾-7½ 7-7½ 7-8¾ 5%-8% 4-8% |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | bes Golbes gegen Kourant Sannar                                                                                                                                                                                                    | 7½                                                      |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | bes Golbes gegen Kourant Sannar                                                                                                                                                                                                    | 7½-8½ 8½-9 8½-8% 9¼-10 9¾-8% 8¾-7½ 7-7½ 7-8¾ 5%-8% 4-8% |

- Dezember. . 14 1/2 — 16

Ueber ben Kurs bes Kourants gegen Münze fand nach ber Berfügung ber turmärfischen Regierung vom 1. April 1809 (s. Spen. 3tg. Nr. 45, S. 1) eine Aenberung ber Art fatt, baß ber Thaler Scheibemunze nicht zu 24 Gr., sonbern zu 36 Münzgroschen gerechnet werben sollte.

<sup>\*)</sup> f. bas 1. 28., S. 475.

ber Treforscheine fich von Berlin entfernt hatte, wonach fein Austausch berselben gegen baares Gelb mehr stattfanb, fiel ber Werth berfelben vor bem Tilfiter Frieden mehrmals schon bis auf einige 20 Prozent. Rach biefem Frieden bob ber Rurewerth berfelben sich im Angust 1807 bis ju 90 Prozent, fiel aber fobann gegen Enbe 1808 in Berlin bis auf 65 Prozent \*). Zu biefem Fallen hatte auch bie bom König erlaffene Berordnung und Inftrutzion vom 29. Oft. 1807 \*\*) beigetragen, worin für bie von ben Frangofen nicht befetten Provingen bestimmt war, in welcher Art bie Treforscheine nach bem Rurs berfelben bei ber Ginnahme und Ausgabe in ben königlichen Raffen, wie folche im Privatverkebr angenommen ober wo sie verweigert werben burften. Nachbem ber König im Dezember 1808 wieber im Besitz ber ibm nach bem Tilfiter Frieben verbliebenen Provingen fic befand, so erließ er am 11. Febr. 1809 \*\*\*) eine neue Berordnung binfictlich ber Wieberberftellung ber Treforscheine nach bem Reglement vom 4. Febr. 1806, welche bie furmartische Regierung am 24. Febr. 1809 mit bem Bemerfen bekannt machte, bag bie Bezahlung bes vierten Theils ber in Silberkourant zahlbaren lanbesberrlichen Befälle an ben behörigen Raffen mit bem 1. März 1809 in Treforscheinen anfangen follte, bie bis babin aber noch rudftanbigen Gefälle baar entrichtet werben mußten †). Diefer folgte eine Berordnung bom 4. Dez. 1809 wegen Berftellung ber Realifazion und ber allgemeinen Brauchbarkeit ber Treforscheine als

<sup>\*)</sup> f. im 2. B., Bb. 2, G. 859 — 861 bas bort Bemerkte über ben Aurszustand ber Treforscheine in ben von ben französischen Truppen beseihten preufischen Provinzen.

<sup>\*)</sup> f. Gesetsammlung von 1806 bis 27. Ott. 1810, Rr. 19 u. 20, S. 174—177 und das vorgebachte 2. B., 8b. 1, S. 607—609.

<sup>••••)</sup> f. Gesetsjammlung von 1806 bis 27. Ott. 1810, Rr. 66, S. 528 u. 524 und 2. B., Bb. 1, S. 609 u. 610.

<sup>†)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 24, S. 1.

baares Birkulazionsmittel \*). Der Hauptinhalt biefer Be-ftimmung war:

- a. Nach §§. 1, 2 und 3 sollten, jedoch ohne Erhöhung ber schon vorhandenen 10 Millionen Tresorscheine, zu 5, 100 und 250 Thlr. neue 2 Millionen Tresors in Thalerscheinen ausgegeben und mit diesen von den vordemerkten höhern Tresorscheinen zu 5 Thlr. 2 Millionen eingetauscht werden.
- b. Zur Erleichterung ber Benutung biefer Bestimmung sollten nach §. 16 in Berlin, Breslau und Königsberg unter Leitung ber Hauptbirekzion zur Realisirung ber Tresorscheine\*\*) Realisazionskomtoire eingesetzt werben, beren Wirksamkeit am 15. Febr. 1810 beginnen wilrbe \*\*\*).
- c. Nach §. 6 sollten biese 1 Thalertresorscheine, wie es bie Berordnung vom 4. Febr. 1806 bei der ersten Ausgabe von Tresorscheinen schon bestimmte, gleich klingend Kourant gelten und wie gute Zahlung als Kourant zwischen Privatpersonen, mithin auch bei Pächten und gutsherrlichen Gesällen, überhaupt in allen Fällen, wo nicht in Kontrakten, die vor Bekanntmachung dieser Berordnung geschloffen, eine benannte Kourantsumme, z. B. Silberthalerstücke, verschrieben

<sup>\*)</sup> j. Gesetsjammlung von 1806 bis 27. Oft. 1810, Rr. 95, S. 615—621 und Spen. Itg. 1809, Rr. 153, S. 2-4.

Diese bestannt nach ber Labinetsorbre vom 27. Dez. 1809 zusolge ber Bekanntmachung bes v. Altenstein vom 14. Jan. 1810 aus
ben Seh. Staatsräthen L'Abape und Riebuhr, sowie aus bem Staatsrath Schulz (s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 8, S. 2). Die Instrutzion
für selbige hatte ber König am 15. Jan. 1810 nach ber Bekannt,
machung bes v. Altenstein vom 17. Jan. 1810 über ben Juhalt berselben vollzogen (s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 10, S. 3.

Die Hauptbirekzion ber Realisazion bes Umtausches ber Tresorscheine machte schon in einem Ebikt und einem Bublikando, beibe vom 14. Jan. 1810 (s. Spen. Ztg. 1810, Rr. 8, S. 1), bekannt, in welcher Art und Weise ber theilweise Umtausch von 5 Thalertresorscheinen gegen 1 Thalerscheine am 1. Febr. 1810 beginnen würde, und daß die 3 Realisazionskomtoire nach §. 15 angewiesen wären, soweit 5 Thalertresorscheine bei ihnen vorhanden, solche gegen 100 und 250 Thalertresorscheine umzusehen.

worben, betrachtet werben. Diese Grundsate wurden hinsichtlich ber Einnahme aller königlichen Kassen ganz besonders für letztere vorgeschrieben.

- d. Nach §. 8 follten die für 1 Thalerscheine einzuziehende 2 Millionen 5 Thalerscheine an jedem 15. der Monate März, Mai, Juli und September 1810 vernichtet werden.
- e. Der §. 2 ber Berordnung vom 11. Febr. 1809, S. 450, setzte fest, daß nur von der Kourantsumme der landesherrlichen Abgaben ½ in alten Tresorscheinen bezahlt werden könne, wogegen der §. 10 dieser Berordnung dies auf alle Geldarten, sowie auf den Gesammtbetrag der Abgaben aller Art an königliche Kassen mit Ausnahme der Salzkassen ausbehnte.
- f. Nach §. 11 wurde bestimmt, daß die nach §. 10 nicht in alten Tresorscheinen bezahlten Abgaben zu ¾ in 1 Thalerscheinen nach der Wahl des Zahlenden zu berichtigen wären, und enthält der §. 12 den Zusat: daß, wer nicht vom Ganzen nach §. 11 ¼ in 1 Thalerscheinen bezahle, hierfür auf jeden Thaler dieser Viertelsumme ein Aufgeld von 1 Gr. zu entrichten habe.
- g. Nach §. 13 sollten alle Schuldkapitalien an königliche Kassen (mit Ausschluß ber Geldinstitute) ferner die Ankaussgelber für Domainen aller Art, die Ablösungen von Erbpachtsgelbern und andern Gefällen, sowie die rücktändigen Abgaben, die am 1. Jan. 1809 fällig waren und die Kauzionsstellungen in alten Tresorscheinen zu 5 Thir. und barüber für voll angenommen werden.

In Berfolg biefer Berordnung ersteß ber König am 5. 3an. 1810\*) eine Deklarazion bes §. 6 und eine nähere Bestimmung bes §. 5 berfelben, sowie am 11. 3an. 1810\*\*) ber Finanzminister v. Altenstein erläuternbe Erklärungen über

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 10, S. 2 unb Gefehsammlung von 1806—1810, Rr. 99, S. 625.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 11, S. 1 u. 2.

ben Gebrauch ber Treforscheine dur Nachricht für bas Bublitum.

Nachdem diese 2 Millionen Thalerscheine ausgegeben waren, machte die Direkzion der Realisazion der Tresorscheine am 15. März 1810\*) bekannt, daß an diesem Tage nach Borschrift des §. 8 der Berordnung 500,000 Thir. alte Tresorscheine vernichtet worden. Eine gleiche Anzahl alter Tresorscheine wurden nach den öffentlichen Bekanntmachungen dieser Behörde am 14. Mai, 16. Juli und 14. Sept. 1810 vorschriftsmäßig durch Berbrennung vernichtet \*\*).

Die vorbemerkten Anordnungen hinsichtlich der Benutzung der alten, nach dem Reglement vom 4. Febr. 1806 ausgegebenen Tresorscheine und der neu gefertigten 1 Thalersscheine fanden beim gewerblichen und sonstigen Publiko um so mehr Beifall, da man bei den bedrängten Finanzverhältnissen des Staats es nicht erwartet hatte, daß den Inhabern von Tresorscheinen eine solche Gelegenheit zur Berwerthung berselben schon eröffnet werden könnte.

Der Stand der Tresorscheine veränderte sich im Laufe der Jahre 1809 und 1810 vielsach. Im ersten Jahre sielen solche dis zum September allmählig so, daß sie nur 1/3 des Rominalwerths behalten hatten, statt daß sie am Ansange des Jahres noch zu 2/3 des Nennwerths standen. In den letzten 3 Monaten dieses Jahres erholten sie sich allmählig dis zu 7/10 des Nominalwerths infolge der Verordnung vom 4. Dez. 1809 wegen der Art der Realisirung der alten Tresorscheine.

Im Jahre 1810 war ber Prozentsatz ber alten Tresorscheine burchschnittlich 80—91, woraus sich ergab, baß bie bieserhalb erlassene Berordnung bes Königs von wesentlichem Einfluß gewesen war \*\*\*).

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 38, S. 1.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. Ztg. 1810, Nr. 59, 86 u. 112.

Der Durchschnittsprozentstand ber Treforscheine in jedem Monat ber Jahre 1809 und 1810 mar nachstehenber:

An falschen Tresorscheinen fehlte es im Jahre 1810 auch nicht. Die Immediat-Finangkommission machte beshalb a. am 17. Juli 1810 befannt, bag in Breslau faliche

> 5 Thalertreforscheine erschienen waren; zugleich gab fie bie Rennzeichen ber Falscheit berfelben an und feste ffir ben, ber ben Berfertiger ober Berbreiter berfelben

so nachwiese, bag er ber That überführt sei, eine Promie von 1000 Thir. aus \*); b. am 3. Aug. 1810 veröffentlichte fie, daß falsche 50

Thalertresorscheine zum Borschein gekommen wären, gab bie Anzeichen ber Fälschung an und fette, wie ju a erwähnt, noch eine Bramie von 1000 Thir. für Entbedung bes Thaters 2c. aus \*\*).

3. hinsichtlich ber sonstigen Staats- und furmartifden Brovingialpapiere, bie ale Zahlungsmittel vielfach im Bublito benutt wurden, ift ber Durchschnittsture berselben in jedem Monat der Jahre 1809 und 1810 in der un

| tenftehenben Rote ***) | als   | Fort      | etung           | eir  | ıer  | ähnlichen Auf- |
|------------------------|-------|-----------|-----------------|------|------|----------------|
| im 9                   | fahre | 1809      | im              | 30   | ihre | 1810           |
| Januar 63              | zu 7  | 111/2     | 7               | 3    | 3n   | 85             |
| Februar 683/,          | ?     | 171/2     | 8               | 71/2 | •    | 851/4          |
| März 72 1/4            | . 4   | 193/4     | 8               | 4    | •    | 79             |
| April 51               | . 4   | 15        | 86              | 0    | •    | 78%            |
| Mai 47                 | . 4   | 15        | 8               | 01/, |      | 84 1/2         |
| Juni 421/              | 8     | 341/2     | 8               | 21/2 |      | 84             |
| Juli 35 1/2            | . 8   | 31        | 8               | 4 -  |      | 811/2          |
| August 38              | . 8   | <b>14</b> | 8               | 13/4 |      | 831/           |
| September .331/,       | 3     | 41/2      |                 |      |      | 84             |
| Ottober 36             | ່ , g | 383/4     | 8               | 4    |      | 85             |
| November 50            | . 7   | 11/2      | 86              | 63/4 |      | 921/,          |
| Dezember 70            | - 7   | 71        | 8               | 7%   | ,    | 91             |
| *) f. Spen. 3tg. 1810  |       |           | <b>3</b> . 1 n. | 2.   |      |                |
| **) f Shen 2ta 1810    | 97-   | 92 6      | × 1 11          | 9    |      |                |

<sup>🕶)</sup> s. Spen. Zig. 1810, Rr. 93, S. 1 u. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Stanb ber Obligazionen war:

<sup>1.</sup> im 3abre 1809 fomte ber ber Stadt fur- u. neumarf. her der furmart. Seebandlung ber Banf Stände Berlin Bfandbricfe. --653/4 52 -61 1/2 58 --57 3an. 783/4--75 82 Febr. 78 -753/4 681/4-571/2 571/4-541/4 571/4-541/4

führung für das Jahr 1808 im 2. B., Bb. 2, S. 364 zusammengestellt. Aus bieser Uebersicht ist ersichtlich:

1. baß in ben ersten beiben Monaten 1809 bie königlichen Papiere ber Bank zu 75 und die der Seehandlung
zu 62½ Prozent standen und sich daher im ähnlichen Berhältniß wie in den 3 letzten Monaten 1808 hielten, im Laufe
ber Jahre 1809 und 1810 aber allmählig in ihrem Kurs
stelen und zu Ende des Jahres 1810 die Bankobligazionen
zu 57½ Prozent, die Seehandlungsobligazionen aber zu 56
Prozent zu haben waren. Die Bahonner Konvenzion vom
10. Mat 1808 und das Benehmen des Königs von Sachsen
als Herzog von Barschau infolge derselben, wirkten auf diese
Papiere sehr nachtheilig\*). Die Bekanntmachung des Misowie der

|       |                       | der                             |                  | ber Stadt                         |                 |
|-------|-----------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|
|       | ber Bank              | _                               |                  | Berlin                            | • • •           |
| März  | 753/,-603/,           | 59 — <b>4</b> 1                 | 541,-421/3       | $63\frac{1}{4}$ - $51\frac{3}{4}$ | 4 85 —80        |
| April | 61¾59                 | <b>45³</b> /₊—39                | 41 1/2 38 1/2    | 503/4-49                          | 80 78           |
| Mai   | 59 <b>—54</b>         | 40 —38                          | 4140             | 49 —47                            | 75 —78          |
| Imi   | 54 52                 | <b>37</b> — <b>35</b>           | 40 -871/2        | <b>54 —49</b>                     | 78 <b>—76</b>   |
| Juli  | 52 50                 | 86 —33                          | 37 —38           | 50 -461/                          | 7674            |
| Ang.  | 5053                  | 84 1/286                        | 85863/4          | 50 -471/                          | 78 -711/2       |
| Sept. | 58 -533/4             | $35\frac{1}{2} - 35\frac{3}{4}$ | 85 -85 1/4       | 463/,-471/                        | 711/2-70        |
| Ott.  | 53                    | 391/2-401/2                     | 36               | 46 1/2 -47 1/2                    | 68 —69          |
| Nov.  | 66 -681/2             | 47 59 1/2                       | 40 -501/2        | 47 1/2 55 1/2                     | 70 —72          |
| Dez.  | 671/267               | 561/4-511/4                     | 461/2443/,       | 55 1/2-543/                       | 72 -74          |
| -     |                       | 2. in                           | 3ahre 1810       |                                   |                 |
| Jan.  | 691/2                 | 52                              | 441/2            | 501/2                             | 75              |
| Febr. | 65 -611/2             | <b>48 —50</b>                   | 481/4-45         | 501/2                             | 79 791/2        |
| März  | 631/2-571/2           | 491/2-461/2                     | $44^{1}/_{2}-43$ | 49 -51 1/2                        | 79              |
| April | $57\frac{1}{2} - 55$  | 46 -441/2                       | 43 -41 1/2       | $49\frac{1}{2}-50\frac{1}{2}$     | <b>79</b> —76   |
| Mai   | $58 -60\frac{1}{2}$   | 441/2-46                        | 44 -431/2        | 501/9-54                          | 76 —75          |
| Juni  | $60 - 58\frac{1}{2}$  | 55 -521/2                       | 45 -471/2        | 531/2-521/                        | 761/2-771/2     |
| Juli  | 58 —57                | 52 -511/4                       | 46 1/2           | $51\frac{1}{2}-50$                | 77 -761/2       |
| Ang.  | 56 1/257              | $51\frac{1}{2} - 54$            | 46 1/2-47 1/3    | 491/2-513/                        | 761/2-751/2     |
|       |                       |                                 | 471/2-47         |                                   |                 |
|       |                       |                                 | 461/2-47         |                                   |                 |
| Nov.  | 581/4-621/2           | 581/4-631/2                     | 481/2-453/4      | 52 -501/                          | 76 —77          |
|       |                       |                                 | 453/4-43         |                                   | 77 —80          |
| •     | ) f. im 2. <b>2</b> B | ., Bb. 1, S.                    | 520 n. 572-      | -578 bie bei                      | sfallfigen Ber- |
|       |                       |                                 |                  |                                   | Seits ergriffen |
| murbe |                       |                                 |                  |                                   |                 |

nisters v. Altenstein vom 22. Dez. 1809, S. 341, sowie die infolge berselben durch die Bant- und Seehandlungsdirekzion veröffentlichten Anordnungen, S. 342 und 344, konnten auch keinen vortheilhaftern Kurs auf diese Papiere haben, da der Umtausch dieser Papiere in baarem Gelde durch diese Kondungion ganz unmöglich ward.

Im Jahre 1811 besserte sich in etwas bieser Zustand nach bem Gest vom 27. Okt. 1810\*), ba nach S. 29 zu 2 besselben alle Arten von laufenden Zinsen königlicher Schulben vom 1. Jan. 1811 bezahlt und nach S. 29 zu 3 die rückständigen Zinskoupons aller Art königlicher Schulben durch Zinssscheine die Ende Dezember 1810 ausgetauscht und beren allmähliche Bezahlung verheißen wurde.

Was sonst biese Papiere betrifft, so ist beren Ergeben sowohl in ben Jahren 1809 und 1810, als auch später in biesem Werke, S. 344—346 speziell nachzusehen.

2. Die ständischen Papiere ber Kurmart einschließlich Berlin find zwar in der S. 455 bemerkten Rote aufgeführt, um deren Stand gegen den der königlichen Staatspapiere in den Jahren 1809 und 1810 leichter übersehen zu
können, das Nähere beshalb aber ist in dem vierten Abschnitt
von den ständischen Berhältnissen der Kurmart in diesen Jahren aufgeführt worden.

<sup>\*)</sup> f. Gefetsfammlung von 1810, Rr. 2, S. 25-31.

## Siebenter Abschnitt.

Polizeigegenftanbe.

Nach ben neuen Organisazionsbestimmungen vom 10. Dez. 1808\*) wegen ber höchsten Finanz- und Polizeibehörben, auch ber neuen Bilbung ber Regierungen vom 26. Dez. 1808\*\*) und beren Instrukzion vom nämlichen Tage \*\*\*) wurde zu ben Polizeigegenständen gerechnet:

- 1. die Sicherheitspolizei und beren Bermaltung;
- 2. bie Boligei ber Lebensmittel zc.;
- 3. die Medizinalpolizei 2c.;
- 4. bie Feuerpolizei 2c.;
- 5. bie Armenpolizei 2c.

Zu 1. Was die Sicherheitspolizei betraf, so war solche nach ben obgedachten Bestimmungen unter die Oberaufsicht des Ministers des Innern gestellt und sollten von den Provinzialregierungen und den Polizeipräsidenten von

<sup>\*)</sup> f. Gefetsfammlung 1806 bis Ott. 1810, Rr. 59, S. 861.

<sup>\*\*)</sup> f. ebenbafelbft, Rr. 68, S. 464 2c.

<sup>\*\*\*)</sup> f. ebenbafelbft, Rr. 64, S. 481 2c.

Berlin, Königsberg und Breslau, auch unter benfelben von beren Unterbehörben verwaltet werben.

Hinsichtlich ber Aurmark und ben in ben Jahren 1809 — 1811 mit berfelben verbundenen 3 Magdeburgischen Kreisen rechts ber Elbe, waren die hauptsächlichsten Unterbehörden:

- a. die Landräthe in den Kreisen. Diesen waren die Magistrate der in selbigen belegenen Städten, sowie die Polizeigerichtsbehörden der ablichen, Domainen -, Stifts- und Magistratsgüter 2c. auf dem platten Lande untergeordnet.
- b. Die brei Bolizeibirektoren in ben Städten Botsbam, Frankfurt a. b. D. und Branbenburg \*\*).

Außerbem ftanb bas Personal ber Strafanstalt in Spanban und beren Berwaltung unter ber Regierung \*\*\*).

In Berlin hatte ber Polizeipräsibent sich seine Unterbehörben felbst gebilbet +).

Wegen ber Grenzen ber Kurmark mit ben beiben Herzogthümern Medlenburg, ben Königreichen Weftphalen und Sachsen, die sämmtlich zum Rheinbunde gehörten, und da die französischen Truppen von Magdeburg nach Stralsund, Stettin und Danzig, sowie von Stettin nach Küftrin und Glogau ihre Etappenstraßen in der Kurmark hatten ++), überdies der Gesandte des Kaisers Napoleon, des Raisers von Destreich, sowie die der Königreiche Sachsen und Westphalen

<sup>\*)</sup> f. biefes Bert, Bb. 1, britter Abschnitt, S. 251 u. 257-262.

<sup>\*\*)</sup> f. biefes Wert, Bb. 1, britter Abichnitt, S. 251-256.

<sup>\*\*\*)</sup> f. biefes Bert, Bb. 1, britter Abichnitt, S. 221-224.

<sup>†)</sup> f. biefes Wert, Bb. 1, britter Abschnitt, S. 251, 262-268.

<sup>††)</sup> Diese gingen abwechselnb monatlich von Magbeburg über Burg und Genthin, sowie über Loburg und Ziesar nach Brandenburg, von bort über Rauen, Cremmen, Zehbenit nach Prenzsau und von bieser Stadt über Pasewall nach Stralsund und über Lodnitz nach Stettin. Bon letterer Stadt ging über Schwedt, Brietzen, Küftrin, Frankfurt a. b. D. nach Glogau auch die Ctappenstraße durch einen Theil ber Kurmark.

fich in Berlin befanden \*), fo war bas Ginschreiten bes Gouverneurs ber Kurmark und bes Oberpräsidenten Sad in bie gesehlichen Befugnisse ber turmartischen Regierung und bes Bolizeiprafibit in Berlin, mehrmals nicht zu vermeiben. Deshalb hatte ber König bas Gouvernement von ber Rurmart und ber Minifter bes Innern ben Oberprafibenten Sad, sowie bas turmartische Regierungsprafibium und ben Bolizeipräsibenten von Berlin mit gebeim gehaltenen Anweisungen versehen. Hierzu geborte, bag ber Generallieutenant v. L'Eftocq, ber Oberpräsibent Sad, ber Generallieutenant Graf v. Tauenzien als Kommanbirenber ber Truppen, ber Regierungspräsibent v. Binde, ber Bolizeipräsibent Gruner, sowie ber Kommanbant Major Graf Chasot, fich wenigstens einmal in jeber Woche, bei ersterem zu einer Konferenz vereinigen möchten, um sich über alles Borgefallene und zu Erwartende zu besprechen. Zu biesen Konferenzen wurden auch ber in Berlin wohnenbe auswärtige Minifter Graf Golz und ber Chef ber Artillerie Bring August zu. weilen zugezogen.

Da bie Militair- und Civilunterbehörben im Monat März von Bewegungen in ben Gemüthern längs ber beiben Seiten ber Elbe, auch ben Zusammenkunften von 70 Bauernbeputirten in Perleberg und Blüthen in ber Priegnit am 16. März 1809, wegen Berweigerung ber Naturalbienste\*

<sup>\*)</sup> Der französische Gefanbte war Graf St. Marsan, ber Bft- 1 reichische Baron v. Wessenberg, ber schfische Generalmajor v. Tiolaz und ber westphälische Baron v. Linben; f. bieses Wert, Bb. 8, britter Abschnitt, S. 124 u. 125.

<sup>\*\*)</sup> Die Unruhestifter in ber Priegnit wurden vom priegnihschen Direktorio, nach beffen Bericht vom 25. März 1809 (f. solchen im Archib bes Lagerhauses, die Akten, Landespolizeisachen, Rr. 4, das Tagebuch bes Oberpräsidenten Sad für März dis 2. Dez. 1809, 3. Bericht) auseinander gesprengt, und vom Kammergericht dem Instizdirektor Gutle in Perleberg die weitere Untersuchung zc. übertragen, welcher die Handtwortsührer Gebrüber Prorep aus Strehlen und den Schulzen Reumann aus Schönfeld sogleich zur Gefängnishaft brachte; s. Archib bes Lagerhauses, kurmärkische Instigachen, Ar. 8, von 1809.

berichtet hatten, ber Polizeipräfibent Gruner, wegen bes nahe bevorstehenden Arieges zwischen Destreich und Frankreich die Gesinnungen der exaltirten Partei für Destreich in Berlin dargestellt hatte, wurde in der letzten Hälfte des Märzmonats von obgedachter Bersammlung beschlossen, daß man dahin wirken wolle, die exzentrischen Personen in der Aurmart\*) von allem thätigen Beistand für die Destreicher gegen den Kaiser Napoleon abzuhalten, deshalb wurde vom Generallieutenant v. L'Estocq angeordnet:

a. daß alle aktive und inaktive preußische Offiziere, die sim Königreich Westphalen befanden, die Anweisung erhielten, sich auf das rechte Elbuser zur Disposizion des Gouvernements der Aurmark zu begeben.

b. Den Lieutenant v. Hirschfelb in Burg, ber mehrere Eruppen baselbst zusammengezogen hatte, und mit bem Lieutenant v. Katte bie verungläckte Ueberrumpelung ber Festung Magbeburg unternommen hatte, ließ ber Generallieutenant v. L'Estocq nach Berlin kommen, welcher sich bort gegen ihn verpslichtete, von bieser Berbindung mit dem v. Katte abzustehen und seine Verbündeten hiernach auch anzuweisen. Dies führte berselbe auch aus.

c. Daß, außer ben preußischen Kommandanten in ben vorbemerkten französischen Etappenorten (S. 458), in allen übrigen Städten der 3 Magdeburgischen Kreise, sowie in Rathenow, Havelberg, Perleberg, Wittstod und Lenzen, preußische Offiziere als Kommandanten angestellt wurden. Bon den hiernach angestellten Kommandanten übersandte der Oberpräsident Sad dem v. L'Estocq eine Liste\*, und wurden diese vom Generallieutenant v. L'Estocq angewiesen, den Requisizionen der Civilunterbehörden zu genügen. Letztere

<sup>\*)</sup> f. 2. 28., Bb. 2, S. 789-759 über bie verschiedene Art ber politischen Gefinnungen ber Rurmarter ju Enbe 1808.

<sup>\*\*)</sup> f. im Archiv bes Lagerhaufes, Aft., Gen. Militairsachen, Nr. 24, von 1809 bis Enbe Juli 1818, Bol. 1, betreffenb b. Militairkommanbanten in ben Stäbten und auf bem platten Lanbe ber Kurmark.

waren vom Regierungspräsibio zu einer ähnlichen Unterftügung ber Militairbehörben gleichfalls angewiesen.

Demungeachtet und ba ber Ronig fich fest ausgesprochen, baß er sich nicht mit Destreich gegen Frankreich verbunben wurde, faste boch ber Major v. Schill, Rommanbeur bes 2. branbenburgischen Husarenregiments, und mehrere attibe auch inaktive Offiziere in Berlin und längs ber Elbe bie Anficht auf, bag fie auf eigene Fauft ben Deftreichern Unterftützung gewähren mußten, auch baburch Preugen von ber Abhängigkeit von Frankreich zu befreien hofften. v. Schill's Oberleitung traten baber in ben letten Tagen bes Marz 1809 in ben Stäbten Jerichow und Sanbow mehrere inattive Offiziere und Civiliften zusammen, um im Königreich Westphalen und namentlich in ber Altmark Unruben zu verbreiten. Bu biefen gehörten hauptfächlich bie Lieutenants v. Ratte, v. Webel und v. Tempsty (ber fich v. Thermon benannte) und ber Sohn bes preugischen Bauinspettors Butte. Auf Stendal mar ihr erftes Unternehmen gerichtet, weshalb ber v. Tempsty am 31. Marz 1809 im Auftrag von Schill an bie Einwohner ber altmärfischen Stäbte Osterburg und Seehausen bie Aufforderung erließ, daß sie' sich in ber Nacht vom 2. zum 3. April 1809 im Dorfe Borftel zu versammeln hatten, und fich bort bereit halten mochten, um fie beim Ueberfall ber Stabt Stenbal ju unterftuten \*). Bon Sandow brachen bie gedachten Bersonen mit etwa 60 Bewaffneten in ber obbezeichneten Racht aus, festen über bie Elbe und erschienen früh Morgens am 3. April vor ben Thoren ber Stadt Stendal, besetzten alle Eingänge berfelben, bemachtigten fich aller Raffen bes Staats, fowie ber ber Stadt Stendal, und nahmen die fich wieberfetenben Munizipalbeamten gefangen. Nachbem bies gescheben

<sup>\*)</sup> Die Prollamazion folog babin, bag was fie an Waffen hatten, möchten fie mitbringen. Das Befte aber, was fie ihnen zuführen tounten, fei Muth im herzen und ber Gebanke, bas Baterland zu retten, auch als helben zu fterben.

und sie wenige Unterstützungen von den Altmarkern für ihre Pläne erhalten hatten, gingen sie am Mittag des 3. April von Stendal in Begleitung von 120 Bewassneten nach Burgstall und von dort nach Rogät, von wo sie mit den erbeuteten Gelbern\*) und Wassen sich am 4. April auf das rechte User der Elbe begaben. Der Kommandant von Burg, Lieutenant v. Rosenseld, patrouislirte mit einigen Husaren zu dieser Zeit auf dem rechten User der Elbe, und bemächtigte sich eines Wagens mit 12 Beuteln Geld der Freibeuter, worauf diese mit den übrigen Gespannen entslohen und sich zerstreuten. Die 12 Beutel Geld versiegelte der v. Rosenseld und gab solche dem Magistrat zu Burg zur Ausbewahrung. Zugleich gab er dem General Michaud hierdon Nachricht und stellte ihm anheim, dies Geld abholen zu lassen.

Diefer schickte balb barauf westphälische Lassenbeamte aus Magbeburg nach Burg, welche bie 12 Beutel mit Gelb in Empfang nahmen. Die vom General Michaub angebotene Gratistazion von 60 Frt. für die Husaren wurde jedoch anzunehmen verweigert.

Der Unterpräselt Graf Schulenburg-Bobenborf, der sich nach dem Abzuge der Freibenter von Stendal wieder am 3. April in dieser Stadt eingefunden, berichtete sogleich dem westphälischen Ministerium durch den Oberpräselten in Magbeburg über den gedachten Vorfall, das gerandte Geld

einzelnen Ginwohner ber Altmart maren.

<sup>\*)</sup> Der Friedensrichter ber Stadt Stendal hatte gleich nach bem Ubzuge ber Freibeuter die geraubten Gelber konstatirt und bem Unterpräselten Grafen Schulenburg. Bobenborf in Stendal die Anzeige gemacht, daß aus königlichen Kassen entnommen wären:

aus ber Saupttaffe unter bem Renbanten Stofd 14,000 Ehlr.

Unter bem Kanonikus v. Bismark (nachmaligen preußischen Regierungspräfibenten in Magbeburg) ftanb bie altmärkische Kontribuzionskaffe, welche 24,000 Thir. enthielt, die berselbe in der Art rettete, indem er den Freibeutern erklärte, daß solche Privateigenthum ber

und bag er alle Fahrzeuge, bie zu ben Ortschaften bes linken Ufers ber Elbe gehörten, in Beschlag genommen, und vorläufig angeordnet habe, daß bas Landen ber preußischen Schiffe und Fähren am linken Ufer ber Elbe nur unter seiner Zustimmung stattfinden könne \*).

Rachbem bem Generallieutenant v. L'Estocq hiervon am 4. April Anzeige geworben, sanbte er ben Obersten v. Heister am 5. April nach Burg, um allem stattgesundenen Unsug zu steuern und die gestückteten Freibeuter zur Berantwortung zu ziehen. Zugleich übertrug er ihm die Inspekzion über alle von ihm längs des rechten Elbufers angestellten obgedachten Kommandanten, und erstattete dem Könige von diesen Ereignissen und den deshalb getroffenen Borkehrungen sogleich am 4./5. April 1809 seine Berichte. Bom Regierungspräsident Sack seine Berichte und was die Civilbehörden hierauf veranlaßt hätten, am 4. u. 5. April ans Ministerium des Innern.

Inzwischen hatte ber Gouverneur von Schlesten, Genetallieutenant v. Gravert, dem Minister Grasen v. der Golz am 31. März 1809 anzeigt, daß der Herzog von Braunschweig-Dels mit englischem Gelde ein Freikorps in Rachod (Böhmen) und Braunau (Mähren) gegen Frankreich bilde, auch unter dem Borgeben, daß der König damit einverstanben sei, sowohl preußische Ofsiziere als Gemeine verleite, in demselben Dienste zu nehmen, welchen Bericht der Minister am 4. April auch dem Könige einreichte. Rachdem der König die schriftlichen Berichte der Minister Grasen

<sup>\*)</sup> f. im Archiv bes Ministerii auf bem berliner Schloffe, bie 1813 u. 1814 nach Biebereroberung von Kassel aus ben bortigen Archiven bes ausgelösten Königreichs Bestehhalen, nach Berlin gebrachten Alten, bezeichnet R 71.b, Bol. II, Nr. 5 u. 98, 1809, Konvolut III, Korrespondenzen mit dem preußischen Hofe, wegen der Borfälle in Stendal Ansangs April 1809, und im Archiv des Lagerhauses, die Oberpräsibialatten, kurmärkische Landespolizeisachen, Nr. 6, von 1809.

Dohna, v. Altenstein und Behme, sowie vom Generalmajor v. Scharnhorst und von bem Bizegeneralpostmeister Ragler sich hatte erstatten lassen, erließ er am 10. April 1809 des nachstehende Publikanbum:

"Seiner königlichen Majestät von Preußen 2c. ift angezeigt worden, daß in der Nacht vom 2. dis 3. d. M. bewaffnete Personen in Stendal eingedrungen sind und sich daselbst der öffentlichen Kassen bemächtigt haben, desgleichen ist es zur Kenntniß Gr. Majestät gelangt, daß bei Nachod in Böhmen ein Freikorps errichtet wird, bei welchem ausgetretene diesseitige Einsassen angenommen werden.

Se. Majestät sinden Sich unter diesen Umständen veranlaßt, Ihren getreuen Unterthanen die nach den Landesgesetzen bestehenden Verbote wegen heimlichen Werbens hierdurch in Erinnerung zu bringen und dieselben darauf ausmertsam machen zu lassen, welcher Ahndung sich diejenigen aussetzen würden, welche an Verdindungen Theil nehmen, wodurch die Ruhe benachbarter Staaten gefährdet werden könnte; auch haben Allerhöchstdieselben den Militair- und Civildehörden wiederholt zur Pflicht gemacht, serner sowie bisher mit Ernst und Rachbruck für die Aufrechthaltung der Landesgesetze und der öffentlichen Ruhe und Ordnung zu sorgen, und insbesondere an den Landesgrenzen in dieser Rücksicht ihre Anstrengungen zu verdoppeln.

Se. Majestät hegen im Bewußtsein ber Reinheit Ihrer Gesinnungen und Ihrer ernstlichen Fürsorge für bas Beste Ihrer getreuen Unterthanen die seite Zuversicht, daß dieselben in diesem verhängnisvollen Zeitpunkte mit vollem und innigem Bertrauen die Maaßregeln der Regierung aus innerm Antrieb befördern, und badurch die erste und heiligste Unterthanenpslicht erfüllen werden.

Gegeben Königsberg, ben 10. April 1809.

Friedrich Bilhelm. Altenftein. Dohna. Behme."

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 46, S. 1.

Diefes Publikandum fandte ber König bem Generallieutenant v. L'Eftocq und bem Oberprafibenten Sad gur fcleunigften Beröffentlichung, und außerte fich über ihr bisberiges Benehmen fehr anerkennenb. Am 11. April 1809 beauftragte er ben Minister Grafen Golg, bem frangofischen Gefandten Grafen St. Marfan hiervon Mittheilung zu machen und ihm ju eröffnen, bag er fehr unwillig über bas ftattgefundene Benehmen an ber Elbe fei und bag er an ben Theilnehmern baran bies ftrenge ahnben würde. Zugleich trug er ihm auf, bem Grafen St. Marfan zu eröffnen, baß bergleichen Gefinnungen unter ben preugifden Ginwohnern nur burch ben von ben frangofischen Beborben während ber langen Befatung feiner Provingen, wenn auch nicht erzeugten, boch febr genährten Parteigeift, sowie burch bie unerschwinglichen, feinem Staate auferlegten Laften, woburch fo viele Einzelne ber Noth, felbst ber Verzweiflung ausgesetzt worden, Der König ichloß biefen Auftrag mit ber Beentstanben. mertung, er glaube, bag jebe Uebertreibung ber Milbe, sowie ber Strenge höchst nachtheilig sei, und baß, so lange bas Bertrauen seiner Unterthanen zu ihm nicht gestört fei, fich die Ordnung und Rube im Innern leicht verbürgen laffen würde, weshalb er jedes Auffehen zu verund Absicht habe. meiben die An = Zugleich trug König bem Minister Grafen Golz auf, bem öftreichischen Minister Baron Wessenberg zu eröffnen, bag bie getroffenen Maagregeln keinesweges bem bieffeitigen Gouvernement entgegen waren, welchem felbft baran liegen muffe, bag nicht Frankreich, unter bem Borwande feiner eigenen Sicherstellung, andere Mittel verlange ober selbst menden würbe, bie bei ber jetigen Spannung Staaten von ben nachtheiligsten Folgen für bas Ganze Bugleich beauftragte er ben Grafen Gola, au fein bürften. bemerken, bag bisher alle Erzeffe außerhalb bes preußischen Staats geschehen maren und bie Unterthanen bes Ronigs, welche baran Theil genommen, mit Eifer und Strenge verfolgt werben würden\*). Der Graf v. Golz bewirkte bies, worauf bas Ministerium in Kassel sich beruhigt erklärte, und nur am 19. April sich bahin äußerte, baß die Majore v. Schill und v. Blücher, die Lieutenants v. Katt und v. Temsky z. sehr verbächtig wären, und verfolgt werben müßten \*\*). Auch bieserhalb berichtete Graf Golz an den König, worauf derselbe ihm am 25. April den Auftrag erthielte, den Kommandanten von Berlin Major Graf Chasot und den Major

Der Major v. Schill, ben er gesprochen, habe ihm bei seiner ersten Zusammenkunft erklärt, es sei alles vorbereitet und wenn bas Eis auf der Elbe anfgegangen wäre, würde losgeschlagen werden. Major v. Blücher habe ihn in Berlin untergebracht, verpflegt, sowie neue Reiber und 9 Thaler geschenkt, auch einen Paß nach Hoepen eingehändigt. Dort angekommen hätten die ihm Gleichgesinnten ihn veranlaßt, wieder nach Berlin zu gehen, um ihnen etwas Schriftliches vom Major v. Schill mitzubringen. In Berlin angekommen, habe der Major v. Schill mitzubringen. In Berlin angekommen, habe werden gesorgt, der Major v. Schill ihm aber Seld und ein Schreiben an seine Kommittenten mitgegeben, worin, wie solches in Men erbrochen worden, die Erklärung sich vorgesunden, daß er sie bald befreien wärde. Der ihm zur Alldreise nach Hoepen eingehändigte Paß wäre vom 5. April 1809; s. dieses Schreiben in den westphälischen Alten, die S. 463 in der Note angezogen sind.

<sup>\*)</sup> f. bas Borftebenbe in ben Kabinetsatten, Padet 23 R: Ausgebrochene Unruhen an ber Elbe, im Archiv bes Ministerii auf bem berliner Schloft.

<sup>\*\*)</sup> Wegen bes. Majors v. Schill behauptete ber westphälische Minister Graf Fürstenstein, baß berselbe seine Ansicht bahin verbreitett, wenn ber König von Preußen sich jeht nicht gegen Frankreich erklätte, er auf seine Jand selbst gegen ben Kaiser Napoleon und seine Berbündeten losschlagen würde. Jum Beweise dieser Behauptung theilst ber Graf Fürstenstein dem Grasen Golz einen Bericht des Justimmiskers Stmon vom 14. April 1809 mit, wonach ein gewisser Komben in Hoepen dei Bielefeld von mehreren Einwohnern dieses Orts nach Berlin gesandt sei, um sich zu erkundigen, ob der König von Preußen gegen Frankreich loszuschlagen gesonnen sei, wozu sie bereit wären, ihm hälfreiche Hand zu leisten. Dieser wäre bei seiner zweiten Rückspr von Berlin in Alen an der Elbe angehalten und habe folgende Auskunst über seine zweimalige Auwesenheit in Berlin gegeben:

v. Schill aufzuforbern, sich in Königsberg zu gestellen \*), wohin sich ersterer auch fogleich begab.

Bon ben vorstehenden Bestimmungen des Königs wurde durch den Minister Graf Dohna der Oberpräsident Sack und das kurmärkische Regierungspräsidium in Kenntniß gesetzt, mit dem Bemerken, daß der König erklärt habe, die preußischen Unterthanen, welche Theil an den Borfällen in der Altmark genommen, sollten, wenn sie gravirt erschienen, nach Kolberg zur Haft gebracht werden. Da jedoch gegen die deshalb Inhaftirten nichts ausgemittelt werden konnte, so wurden sie nach ihrer stattgefundenen Bernehmung vom Oberpräsidenten Sack nach ihren gewöhnlichen Wohnorten, unter polizeilicher Aussicht, gesandt \*\*).

Uebrigens hatte ber Minister Graf Dohna bem Oberpräsibenten Sac auch bekannt gemacht, daß unterm 11. April 1809 \*\*\*) der König die sämmtlichen nen ernannten Kommandanturen (S. 460) bestätigt, und bestimmt hätte, daß die wirklichen Stappenkommandanten während ihres Auftrages monatlich eine Zulage erhalten sollten, deren Betrag der Oberpräsident Sac am 21. April den unter ihm angestellten Stappenkommandanten und am 24. April den Regierungen seines Oberpräsidaldistrikts bekannt machte.

Der Kommandant von Magdeburg, General Michaud,

<sup>\*)</sup> s. bie Archivatten im berliner Schlosse: Auswärtiges Departement wegen ber Unruhen an ber Grenze, 1809, R 63, Rr. 88, Bol. I (16).

<sup>\*\*)</sup> f. im Archiv bes Lagerhauses, Aurmärkische Lanbespolizeiakten, Rr. 6, 1809 bas Nähere.

<sup>\*\*\*)</sup> f. im Archiv bes Lagerhauses, Gen. Militairakten, Nr. 24 von 1809—1813: Die Kommandanten betreffend, wonach ein Sekondeliemtenant 8 Thir., ein Premierlieutenant 10 Thir., ein Stabskapitain 12 Thir. 12 Gr., ein wirklicher Kapitain und jeder böhere Offizier 25 Thir., der General v. Hirchfeld in Brandenburg aber 50 Thir. an monatlichen Zulagen nebst freiem Quartier und Fenerung erhielten. Rach der Berfügung der kurmärkischen Regierung vom 18. Sept. 1809 wurde jedem Stadsoffizier 2 Thir., sowie jedem Subalternoffizier 1 Thir. monatlich an Lichtgelb bewilligt.

hatte sich veranlaßt gefunden, unterm 8. April 1809 über die Borfälle an der Elbe am 2. und 3. April in einem im Hamburger Kerrespondenten abgedruckten Auffatz sich näher auszulassen, dabei jedoch manches falsch aufgeführt. Dies veranlaßte auf königlichen Befehl, daß in jenem hamburger Blatte der Gesandte v. Grothe den Aufsatz des Generals Michaud näher beleuchtete und einige seiner Angaden derichtigte. Bom Grafen v. Golz wurde dies dem Könige am 2. Mai 1809 angezeigt, wobei diese Angelegenheit auf sich berubte \*).

Hinsichtlich bes Herzogs von Braunschweig-Dels (S. 463)

erließ ber König in ber Mitte bes Aprils 1809 eine Berfügung an die breslauische Regierung, um, da berselbe als Besitzer von Ratibor 2c. in Schlesten fein Lehnsmann fei, eine Kommission zu ernennen, und burch selbige auf biese Besitzungen Beschlag zu legen. Zugleich hatte er bie Dinister Graf Golz und Behme beauftragt, sich beshalb gegen ihn zu äußern. Nachdem der Waffenstilltand zwischen Destreich und Frankreich am 12. Juli 1809 geschlossen war und kein Zweifel obwaltete, daß ber Friedensschluß bemselben folgen werbe, brach ber Herzog von Braunschweig-Dels mit seinen Freikorps, aus 1200 Mann Infanterie, 30 Kanonen und 700 Mann Ravallerie beftebend, aus Bohmen auf, um fich ju retten, traf mit felbigen am 26. Juli in Leipzig, am 27. in Halle a. b. Saale und am 30. Juli in Halberstadt ein, wo er bas 5. weftphälische Infanterieregiment unter bem Oberft Grafen Walmoben überwand und auseinandersprengte. Am 31. Juli kam er nach Braunschweig, welchen Ort er am 2. Aug. verließ, am 3. Aug. in Hannover und am 4. Aug. in Nienburg eintraf. Dort üherschritt er die Weser, brach dann die dortige Weserbrücke ab und ging über Hoja nach Olbenburg und Delmenhorst, betachirte auch einige seiner Husaren nach Bremen. Am 6. Aug. verließ er beibe Stäbte

<sup>\*)</sup> f. bie icon S. 463 in ber Rote augezogenen Aften bes ber- liner Schlofarchivs.

und ging über den Huntestrom nach Elesseth, bemächtigte sich dort aller Weser- und Handelssahrtschiffe, worauf er sich mit seinen Truppen unter Zurücklassung seiner Dienstspserbe, und einiger Husaren, die ihn als Arrieregarde becken sollten, auf solche Schiffe in der Nacht vom 6. zum 7. Aug. einschiffte, mit englischer Flagge absuhr, am 8. Aug. in Helgoland eintraf, und von dort am 11. Aug. sich nach England begab, wo er am 14. Aug. sandete. Er wurde auf biesem Marsch verfolgt:

- a. von ben westphälischen Truppen unter bem General Reubel, ber am 7. Aug. in Elefleth eintraf;
- b. von ben hollanbischen Truppen unterm General Grotier;
- c. von ben banischen Truppen unterm General Ewald, bie von ber Elbe bis zur Wesermundung marschirt waren und sich bort zweier Packschiffe bes Herzogs bemächtigten \*).

Mehrere preußische Offiziere (nach bes Geh. Oberstnanzraths v. Köpsen Bericht vom 5. Aug. 1809 21 an ber
Zahl), die sich beim Freikorps des Herzogs v. BraunschweigDels hatten anwerben lassen, verließen auf diesem Marsch mit
seiner Zustimmung, ihn, um sich nach dem Berlangen des
Königs bei seinen Militairbehörben in Burg — am 31. Aug.
zu melden. Ihre Bernehmung wurde durch Kabinetsordre
vom 6. Sept. 1809 dem Großkanzler Behme zur Abgabe
seines rechtlichen Gutachtens übertragen, worauf derselbe
am 25. Sept. 1809 dem Könige anzeigte, daß nach seinem
Dafürhalten über sie Kriegsrecht gebalten werden müsse\*\*).

<sup>\*)</sup> s. eine sehr genaue Beschreibung im P. I. vom 9. Aug. 1809, Nr. 19, S. 840—845, und vom Monat Mai 1810, S. 424—465, sowie in der Spen. Ig. 1809, Nr. 92, S. 2; Nr. 94, S. 1; Nr. 95, S. 2 u. 3; Nr. 96, S. 2 u. 3; Nr. 97, S. 3, u. Nr. 98, S. 2.

<sup>\*\*)</sup> Unter biefen Offizieren waren: Otto, v. Taborowski, v. Reffel I., v. Reffel II., v. Raerften, v. Heugel, Premiersieutenant v. Hamilton und ber Fähnrich v. Syrthin; s. die Alten bes Justigministerii im Archiv bes berliner Schlosses liber bie Untersuchung wiber bie vom Korps bes Herzogs von Braunschweig-Dels zurückgekommenen Offiziere,

Am 9. Oft. und 13. Nov. 1809 bestimmte ber König barauf:

baß unter bem Borfit bes Generallieutenants v. Blücher bie friegsrechtlichen Untersuchungen 2c. über bieselben burch die nämlichen Personen, welche v. Blücher sür die zurückgekehrten Schill'schen Offiziere ernannt habe,

Bur Befolgung bes königlichen Auftrags im April 1809 (S. 468), erstatteten bie Minister Graf Golz und Behme über bas Benehmen bes Herzogs von Braunschweig-Dels als Lehnsmann bes Königs von Breugen am 18. Dez. 1809

ihren Bericht an ben König, worauf biefer am 30. Dez. 1809 nachstehenbe Kabinetsorbre an folche erließ:

ftatifinben solle.

"Meine Lieben 2c. Ueberzeugt von den Gründen, die Euer unterm 18. d. M. erstatteter Bericht, die Beschlagnahme des Fürstenthums Dels in Schlesien betreffend, enthält, genehmige Ich Euern desfallsigen Antrag und ermächtige Euch, den Großtanzler, einen strengen vollständigen Beschlag auf Substanz und Einkünste des Fürstenthums Dels nebst Zubehör und auf das gesammte in Meinen Staaten besindliche Bermögen des Herzogs anzulegen, auch den herzoglichen Präsidenten nebst

ben übrigen bisherigen herzoglichen Behörben als folche gänzlich aus ber Abminiftrazion bes Fürstenthums Dels und bes gesammten herzoglichen Vermögens zu setzen. Ich überlasse Euch bemgemäß bas Weitere zu verfügen und verbleibe Euer wohlgeneigter König.

Berlin, ben 30. Dez. 1809.

Friedrich Wilhelm."

Dies wurde jur Ausführung gebracht \*), ba ber Herzog

R 68, Rr. 88 (16) von 1809; f. auch im Lagerhausarchiv, General-Landespolizeisachen, Rr. 16 ben obbemerkten Bericht bes Geh. Oberfinangrath v. Köpten.

<sup>\*)</sup> f. Kabinetsalten, Packet 28 R, 1809: bie un mehreren Orien ausgebrochenen Unruhen und eingetretenen Werbungen, im Archiv bee königlichen Schloffes in Berlin.

in England war und dort englische Dienste genommen hatte. Weiter hat sich nichts in den Archivakten des Lagerhauses und im königlichen Schlosse in Berlin deshalb vorgefunden. Durch die Erhebung von Preußen gegen Napoleon im Jahre 1813, und nachdem dessen Detronisazion 1814 ausgesprochen war, kam der Herzog von Braunschweig-Oels wieder nach Deutschland, nahm Besitz vom Herzogihum Braunschweig, sowie ihm auch seine Besitzungen in Schlessen, die der König mit Beschlag belegt hatte, und so von Preußen gegen Napoleon in den Jahren 1809—1814 beschützt waren, ihm durch den Staatskanzler v. Hardenberg wieder überwiesen wurden.

Nach ben vorbemerkten Anordnungen des Königs und seiner Behörden in der Kurmark und Berlin, wo der Polizei-präsident Gruner sich die Bekanntmachung der Kriegsereignisse zwischen Frankreich und Oestreich in den berlinschen Zeitungen vorbehalten hatte, gab man sich der Hossnung hin, daß keine weitern Ereignisse in der Kurmark zc. stattstuden würden, welche zu Beschwerden der Nachbarn Preußens Beranlassung geben könnten. Alle diese Anordnungen zur Ruhe im Innern des Preußischen Staats und an den Grenzen der Kurmark wurden jedoch

- 1. burch ben Bauernaufstand vor Kaffel im Röuigreich Beftphalen am 22. und 23. April 1809, unter Leitung bes Obersten v. Börenberg, und
- 2. burch ben plöglichen Abmarsch bes Major v. Schill am 28. April Abends mit seinem 2. Brandenburgischen Husarenregiment, ungefähr 400 Pferbe stark, von Berlin nach dem linken Ufer der Elbe hin, sehr verwickelt.

Zu 1 wurde dieser Aufstand, da dem Könige die Gardetruppen treu blieben, er auch viel Energie dieserhalb in Kassel entwickelte, bis zu den letten Tagen des Monats April unterdrückt und die alte Ordnung wieder hergestellt. Demungeachtet machten, da der Major v. Schill in den letten Tagen des Monats April die Elbe überschritten hatte, der Präselt von Magdeburg am 1. Mai unter theilweiser Be-

setzung bes linken Elbufers unterhalb Magbeburgs bekannt, baß alle vorhandenen Jahrzeuge und Jähren am linken Elbufer versenkt werden sollten, die preußischen Schiffer vom rechten Elbufer aber, wenn sie von selbigem bis zum linken Elbufer Personen beförderten, erschossen werden würden \*).

Bu 2 waren am 29. und 30. nicht allein mehrere insaktive und aktive Ofsiziere, sowie viele Civilpersonen aus Berlin, sondern auch eine Kompagnie seines leichten Bataillons in der Nacht vom 2. zum 3. Mai, dem v. Schill gefolgt. Die 3 andern Kompagnien dieses Bataillons waren am 3. Mai früh morgens auf dem Alexanderplatz versammelt, wo sie beschlossen, ihrem Ansührer zu solgen. Ungeachtet des Zuredens mehrerer Stadsossiziere verblieden sie dabei, jedoch durch die energischen Aeußerungen und Handlungen des Generallieutenant Graf Tauenzien, wurden sie daran verhindert und mußten sich in ihre Quartiere begeben \*\*).

Nachdem der Major v. Schill auf dem linken Elbuser angekommen, erließ er eine Proklamazion, daß, da der König nicht gegen Frankreich Krieg führe, er zur Rettung des Preußischen Staats dies auf seine Hand versuchen werde. Er sand dort zwar mehreren Zulauf und hatte mit den westphälischen Truppen dort auch einige vortheilhafte Gesechte gehabt, da er aber von den westphälischen, holländischen und bänischen Truppen bedrängt wurde, so mußte er sich nach Stralsund am 25. Mai begeben. Bei der Bestürmung dieser Stadt durch seine obgedachten Feinde sand er am 31. Mai seinen Tod in einer Straße der Stadt.

Der König ward über bie ihm geworbene Nachricht don ber Entfernung bes Majors v. Schill aus Berlin mit einem Theil ber unter ihm gestandenen Truppen sehr aufgeregt

<sup>\*)</sup> f. in biesem Werk, Bb. 1, Abschnitt 2, S. 60 bieserhalb bas Rabere in ber Note (\*).

<sup>\*\*)</sup> f. im Archiv bes Lagerhauses bie Aften: Kurmart, Berlin, Polizeisachen Nr. 7 u. 9 bie täglichen Zeitungsberichte bes Gruner und zwar vom 30. April bis 4. Mai 1809 betreffenb.

und bestimmte am 7. Mai Nachstehenbes an den Brigadesgeneralmajor v. Stutterheim in Königsberg:

"Mein lieber General v. Stutterheim! 3ch trage Euch hierburch auf, fofort nach Berlin abzureisen, bort bem Gouverneur, Generallieutenant v. L'Eftocq und bem Brigabegeneral Graf Tauenzien, bekannt zu machen, bag 3ch fie beibe von ihren Funkzionen fo lange suspendire, bis daß bie von Euch einzuleitenbe Untersuchung geprüft haben wirb, inwiefern beibe für bie unerhörte That bes Majors v. Schill, worüber Ich von Euch noch besondere Aufklärung erwarte, fich verantwortlich gemacht haben ober nicht. 3ch befehle Euch bas Gouvernement und zugleich bas Rommando über die Truppen als Brigabegeneral interimistisch zu übernehmen und mache Euch verantwortlich bafür, daß bie Ordnung und Rube in bem Bezirk Eures Gouvernements ungeftort bleibe. Bu bem Ende gebe Ich Euch Bollmacht, alle biejenigen Mittel anzuwenden, welche Ihr für nöthig erachten möget, Meinen Willen zu erfüllen, erwarte aber, baf Ihr Mir posttäglich und in bringenden Fällen noch überdies burch Estafette von bem, was sich zuträgt und was für Maagregeln Ihr ergreift, pflichtmäßigen Bericht erstatten werbet. Gleich nach Eurer Ankunft in Berlin werbet Ihr bie bortigen Offiziere verfammeln und ihnen ben beiliegenden Parolebefehl öffentlich und bis zur Kenntniß eines gemeinen Solbaten bekamt machen. Auch muß bies bei allen Truppenabtheilungen in ber Kurmark von Euch veranlagt werben. v. Saudi gebe Ich Euch als einen erfahrenen und verdienft= lich anerkannten Offizier mit, bamit Ihr nach Eurem Ermeffen von ihm Gebrauch machen könnt.

Königsberg, ben 7. Mai 1809 \*).

gez. Friedrich Wilhelm.

યા

ben Generalmajor v. Stutterbeim."

<sup>\*)</sup> f. biefen Inhalt in ben Alten bes Archivs bes foniglichen Schloffes in Berlin, c. R. 63, Nr. 80; Die Entfernung bes Majors v. Schill 1809.

Durchschnittspreise in ben 5 größern Städten ber Kurmark ausschließlich Berlin zeigten in ben Jahren 1809 1810\*) ein gleiches Fallen gegen bas Jahr 1808. haben fich noch vom September 1809 bis Enbe November 1810 bie Marktpreise von 7 Stäbten ber Rurmark vorgefunden, die ein ahnliches Resultat liefern, sowie die Breise für die 4 Monate von 1809 vom Heu und Stroh und für bie 11 Monate von ben Erbsen und Rartoffeln enthalten \*\*).

bes

```
ber gr.
                                                            ber ff.
                                                                         bes hafers.
                                             Gerfte.
            Beizens.
                          Roggens.
                                                            Gerfte.
   Monat.
              Thir. Gr. Bf. Thir. Gr. Bf. Thir. Gr. Bf. Thir. Gr. Bf. Thir. Gr. Bf.
               2 2 3\frac{1}{2}, 1 1 -\frac{1}{2} 23 4\frac{1}{2} - 18 7\frac{1}{2} - 18 1 2 4 1 1 -\frac{4}{2} - 22 6\frac{1}{2} - 17 2\frac{1}{2} - 19 10\frac{1}{2} 2 6 3 - 28 10 - 23 7 - 19 3 - 19 5 2 5 6\frac{1}{2} 1 1 1\frac{1}{2} - 23 11\frac{1}{2} - 20 11\frac{1}{2} - 18 11 2 2 -\frac{1}{2} 1 2 7\frac{1}{2} 1 2 2\frac{1}{2} 1 -\frac{4}{2} - 20 -\frac{1}{2} 1 16 5\frac{1}{2} 1 - 11\frac{1}{2} 1 2 2\frac{1}{2} 1 - 12 2 3 - 18 3 1 17 3\frac{1}{2} - 23 11 - 23 1 - 21 - 17 -\frac{1}{2}
   Juni
   Inli
   Aug.
   Sept.
   Ott.
   Nov.
   Dez.
               1 \ 17 \ 3\frac{1}{3} - 23 \ 11 \ -23 \ 1
                                                             — 21 —
                                                                            - 17 - 1/2
zusammen
 Monats.
             24 — 10
                              12 23 91/2 12 13 -1/2 10 22 -
durdidnitt
                                                                                 9
                                                                                       2
 Jahres.
               2 -
                     - 1
                               12 - 111
                                                          -- 21 10
                                                                               - 18
      *) Die Quellen beshalb f. im 2. 28., Bb. 2, S. 400. hiernach
betrugen bie Martini - Marttpreife:
im Jabre 1809:
in ben Stäbten vom Beizen. vom Roggen. von b. Gerfte. vom Safer.
                   Thir. Gr. Bf. Thir. Gr. Bf.
                                                        Thir. Gr. Pf.
                                                                               Gr. Pf.
                                                                                19 3
Potebam . . . . .
                       2 1 1
                                         1 9 9
                                                           1
                                                                  2 8
Wittstod . . . . .
                       1 20 -
                                          1 3 -
                                                                 22 -
                                                                                 15 ---
Ruppin . . . . .
                       1 22 -
                                             4 —
                                                                 22 —
                                                                                 20 —
                                          1
Prenglow ....
                                                                 22
                       1 20 -
                                              4 —
                                                                       6
                                                                                 15 4
                                              7
                                                   5
Branbenburg .
                       2 1 6
                                          1
                                                            1
                                                                       2
                                                                                17 —
im Jahre 1810:
                       1 23 8
Potebam . . . .
                                          1
                                                                 23
                                                                                 17 -
                                             1
Wittstod . . . .
                       1 18 -
                                         1 —
                                                                 18
                                                                                 14 -
Muppin . . . . .
                       1 16 -
                                        - 20 -
                                                                 17
                                                                       6
                                                                                 12
                                                                                      6
                                            22
                                                                 20
Prenglom ....
                       1 16
                              8
                                                   4
                                                                                13
                                                                                      2
Branbenburg .
                       2 10 -
                                          1 1 -
                                                            1
                                                                  2 -
                                                                                17
    **) Die Marktpreise für 1809 find entnommen aus ben Alten ber
```

militairischen Gehorsams, auch bei ber kleinsten Unterlassung, geschärft anzuwenben.

Als einen ersten Beweis pünktlicher Befolgung ber Allerhöchsten Befehle legen Sie allen Militairpersonen Ihrer Armee die unbedingte Verpflichtung auf, daß sie dei allen Berbreitungen von politischen und kriegerischen Rachrichten und Gerüchten sich ruhig verhalten und daran auf keine Weise theilnehmen, vielmehr erwarten Sie von dem Gehorsam der Armee, daß sie diesen Befehl auch in allen nicht berührten Beziehungen auf das Genaueste vollsähren werde.

Königsberg, ben 8. Mai 1809. Friedrich Wilhelm.".

Der König hatte bem Grafen Golz und bem Generalmajor v. Stutterheim, nachbem er bas Gouvernement ber Kurmark übernommen hatte, mit bem Generalmajor v. Rleift, bem Oberpräsibenten Sack und bem Polizeipräsibent Gruner, bie in jeder Woche zweimal gemeinschaftliche Konferenzen abbielten, anbefohlen, von seinem Unwillen über das Benehmen des Majors v. Schill allen Civilbehörden Mittheilung zu machen. Dies geschah am 14. Mai 1809\*).

Gleich nach des Generalmajor v. Stutterheim Ankunft in Berlin begann er bie Untersuchung gegen ben Generallieutenant v. L'Eftocq und Grafen Tauenzien, auch Major Er erstattete am 28. Mai unter Erwähnung v. Chasot. ber Zuziehung bes Generalaubiteurs v. Koenen zu biefer Untersuchung Bericht und trug feine Antrage wegen Beenbigung biefer Untersuchung bem Könige vor. Mit biefer Darftellung zeigte fich ber König in einem Schreiben bom 8. Juni 1809 an ben Generalmajor v. Stutterheim nicht völlig einverftanden und verlangte von bemfelben nähere Auskünfte beshalb. Der Generalmajor v. Stutterheim erstattete hierauf ben verlangten Bericht, worauf ber König mittelft Rabinetsorbre vom 22. Juli 1809 \*\*) bemfelben Nachftehendes befannt machte:

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 58, S. 1 ben Inhalt berfelben.
\*\*) f. Aften bes auswärtigen Departements im königlichen Schloßarchiv zu Berlin, Milit. R. 63, Rr. 88 von 1809.

mehr, wie es im Jahre 1808 von benselben für Berlin angeordnet war (f. beshalb 2. W., Bb. 2, S. 390—400),

| Benennung       | 97   | am          | en  | ber        | Œ٤    | geni  | tän   | be 1 | ınb | ber | en (          | SQ(   | effe     | lbre         | is.                   |
|-----------------|------|-------------|-----|------------|-------|-------|-------|------|-----|-----|---------------|-------|----------|--------------|-----------------------|
| bes ber         |      |             |     |            |       |       |       |      |     |     |               | •     | ••       | en.          | Rar,                  |
| Monats. Stäbte. |      |             |     | <b>9</b> 2 |       |       |       |      |     |     |               |       | •        | - 1          | toffeln               |
|                 | hlr. | <b>⊕</b> τ. | ₽f. | Thir       | . Or. | \$f.9 | thir. | Gr.  | Pf. | Gr. | <b>\$</b> f.5 | Ehlt. | Øt.      | <b>\$</b> f. | <b>G</b> t. <b>\$</b> |
| Januar.         |      |             |     |            | E     | 10    |       | 00   | 10  | 10  | c             | •     | 20       | E            | ٥                     |
| Potsbam         |      |             |     |            |       |       |       |      |     |     |               |       | 23<br>18 |              | 8-                    |
| Branbenburg     |      |             |     |            |       |       |       |      |     | 17  |               |       |          | _            | 10 -                  |
| Reu - Ruppin    | 1    | 18          | _   | 1          | 2     | _     | _     | SI   | _   | 16  | _             | 1.    |          |              | 14                    |
| Prenziow        | 1    | 18          | _   | Ţ          | 1     | ð     | _     | 21   | _   | 13  | _             | 1.    |          |              | 8 -                   |
| Rathenow        | 1    | 22          | _   | 1          | 6     | 3     | 1     | 1    |     | 15  | 6             | 2     | 4        | _            |                       |
| Februar.        |      |             | _   |            |       |       |       | _    | _   |     |               | _     |          |              |                       |
| Potsbam         |      |             |     |            |       |       |       |      |     |     |               |       |          |              | 10                    |
| Branbenburg     |      |             |     |            |       |       |       |      |     |     |               |       |          | _            | 10                    |
| Frankfurt       | 1    | 15          | 2   | 1          | _     | 4     | _     | 23   | _   | 15  | 4             | 1     | 6        | _            | 9                     |
| Prenzlow        |      |             |     |            |       |       |       |      |     |     |               |       | 15       | _            | 8 -                   |
| Rathenow        |      |             |     |            |       |       |       |      |     |     |               | 2 ·   | _        | _            |                       |
| Berleberg       | 1    | 16          | _   | _          | 22    |       | _     | 20   | _   | 16  |               | 1     | 12       | _            |                       |
| März.           |      |             |     |            |       |       |       |      |     |     |               |       |          |              |                       |
| Potsbam         | 2    | 1           | 4   | 1          | 2     | 8     | 1     | 1    | 9   | 17  | 4             | 1 2   | 21       | 5            | 10 1                  |
| Branbenburg     | 1    | 22          | 11  | 1          | 4     | 10    | 1     | 1    | 4   | 18  |               | 1 1   | 18       | 8            | 10 -                  |
| Frankfurt       | 1    | 16          | 8   | 1          | 6     | _     | _     | 22   | 3   | 17  | 4             | 1     | 5        | 4            | 9                     |
| Brenglow        | 1    | 17          | _   | _          | 22    | 10    | _     | 18   | 9   | 12  | 8             | 1 :   | 11       | 8            | 8 -                   |
| Ren - Ruppin    |      |             |     |            |       |       |       |      |     |     |               |       |          |              |                       |
| Rathenow        | 1    | 22          | _   | 1          | 3     | _     | 1     | 1    | _   | _   |               |       | _        | _            |                       |
| Berleberg       | 1    | 16          | _   | 1          | _     | _     | _     | 16   |     | 15  | _             | 1     | 8        | _            | 12 -                  |
| April.          |      |             |     |            |       |       |       |      |     |     |               |       |          |              |                       |
| Botebam         | 2    | 4           | _   | 1          | 4     | 2     | 1     | 2    | 4   | 20  | 4             | 1 1   | 17       | 10           | 18 1                  |
| Branbenburg     |      |             |     |            | 3     |       |       |      |     |     | _             |       | 18       | 8            | 6                     |
| Frankfurt       | 1    | 21          | 4   |            |       |       |       |      |     |     |               |       |          | _            | 8 -                   |
| Brenglow        | 1    | 18          | 6   | 1          | _     | _     | _     | 20   | _   | 14  | 6             |       |          |              | 10                    |
| Reu - Ruppin    |      |             |     |            |       |       |       |      |     |     |               | _     | -        | _            |                       |
| Rathenow        |      |             |     |            |       |       |       |      |     |     |               |       |          |              |                       |
| Berleberg       | 1    | 16          | _   | 1          | _     |       |       | 17   | _   | 15  |               | 1 1   |          |              | 12 -                  |
| Mai.            | -    | 10          |     | -          |       |       |       |      | -   | 20  |               | •     |          |              |                       |
| Botsbam         | 9    | Q           | _   | 1          | 9     | 10    | 1     | 1    | Ω   | 99  | _             | 1 .   | 17       | Ω            | 10                    |
| Branbenburg     |      |             |     |            | -     | _     |       |      | _   |     | _             |       |          | -            | 7                     |
| Carathant       |      |             | _   | -          | J     | _     | -     |      | *   | 10  |               |       |          | U            | •                     |

blos nach Willführ angefertigt, sonbern man tehrte beshalb zu bem Berfahren zurud, welches bis Oktober 1806 beobachtet

| Benennung      | Ramen ber Gegenftanbe und beren Schef                                                       | felpreis.    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| bes ber        |                                                                                             | <b>L</b> ar- |
|                | Weizen. Rogge.u Gerste. Hafer. Erb<br>hr. Gr. Hf. Chir. Gr. Hf. Chr. Bf. Chir. C            |              |
| Mai.           |                                                                                             |              |
| Rathenow       | 122 - 1 3 - 1 1 - 17 - 2 -                                                                  |              |
| Perleberg      | 118 - 1 4 20 - 17                                                                           | 10 -         |
| Juni.          |                                                                                             |              |
|                | 2 8 2 1 1 9 - 22 10 19 6 1 2                                                                | 2 2 7 4      |
| Branhenhura    |                                                                                             |              |
| Frankfurt      | 117 21 18 8 16 4 1 -                                                                        | 10 -         |
| Brenglow       | 121 8 - 22 8 - 21 1 14 - 1                                                                  | 9 4 10 8     |
| Neu - Ruppin   | 1 17 — — 21 — — 18 8 16 4 1 —<br>1 21 8 — 22 8 — 21 1 14 — 1<br>1 21 — — 22 — — 21 — 16 — 1 | 8 — — —      |
| Rathenow       | 122 - 18 - 11 - 18 - 2 -                                                                    |              |
|                | 116-118-17                                                                                  |              |
| Juli.          |                                                                                             | •            |
| Botebam        | 2 12 4 1/2 1 1 10 1/2 19 9 21 4                                                             | 20 -         |
| Branbenburg    | 2 4 10 1 1 10 1 19 4 1 1                                                                    | 8 8 16       |
| Frankfurt      |                                                                                             | - 10 -       |
|                | 1 20 8 - 22 4 - 18 8 14 4                                                                   |              |
| Neu = Rubbin   | 2 23 19 6 15 - 1                                                                            | 6 — — —      |
| Rathenom       | 2 23 19  6  15 - 1 $2  4 - 1 1 18 - 2$                                                      |              |
| Berleberg      | 1 20 22 6 17 6 15 6 1                                                                       | 8 21 4       |
| August.        |                                                                                             |              |
|                | 2 9 8 1 - 3 - 21 2 20 - 11                                                                  | 8 8 12 —     |
|                | 2 9 5 1 1 9 1 18 11                                                                         |              |
|                | 2 2 21 8 - 20 - 16 4 1                                                                      |              |
| Brenglow       | 2 2 8 - 22 4 13 8                                                                           | 8 -          |
| Neu - Ruppin   | 1 21 22 18 15                                                                               |              |
| Rathenom       | 2 6 - 1 1 18                                                                                |              |
|                | 1 22 22                                                                                     |              |
| September.     |                                                                                             | . —          |
|                | 2 11 11 1 3 22 6 17 1 1                                                                     | 8 8 9        |
|                | 2 6 3 1 2 1 - 22 4 18 6 1 1                                                                 |              |
| Frantfurt      | 21 21 19 6 16 6 1                                                                           | 6 - 8 -      |
| Brenglow       | 2 1 8 - 22 8                                                                                | 8 -          |
| yceu = ocupbin | 121 23 19 - 14 - 11                                                                         | 1            |
| Rathenow       | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                        |              |
| Berleberg      | 1 $23$ $-17$ $-1$                                                                           | 8 _ 13 _     |
| ,              | 20 - 11 - 1                                                                                 | U 10         |

war, und legte biefen Taren ben Durchschnitt ber Martipreise bes lett verstrichenen Monats wieber zu Grunde \*). Wenngleich alle besfallfigen Aften bes Polizeipräsibii in Berlin vernichtet worden, so befinden sich biese Taxen boch für ben größten Theil ber Monate ber Jahre 1809 und 1810 in den Spenerschen Zeitungsblättern bieser Jahre, woraus fich ergiebt, daß die geringern Getreidepreise in den Taxen gehörig jum Beften bes verzehrenben Bublifums, und gewiß auch nicht ohne Bortheil für bie Bader und Brauer benutzt wurden \*\*).

Was die Preise des Fleisches betraf, so befand bas Polizeipräsidium in Berlin sich in den Jahren 1809 und 1810 hinfichtlich ber Taxen in Berlegenheit, ba währenb ber Be-

Benennung Ramen ber Gegenftanbe und beren Scheffelpreis. ber Monats. Stäbte. Beigen. Roggen. Gerfte. Safer. Erbfen. toffeln. Thir. Gr. Pf. Thir. Gr. Pf. Thir. Gr. Pf. Gr. Pf. Thir. Gr. Pf. Gr. Pf. Ottober. Potsbam ... 2 211 1 2 7 1 — 6 17 8 1 22 — 10 — Branbenburg 2 4 9 1 2 9 - 23 7 17 9 1 21 - 13 4 Frankfurt... 1 16 6 — 20 — — 21 — 16 — 1 9 — 8 — Prenziow . . . 1 8 -- 23 -- 18 6 13 -- -- 8 --Ren - Ruppin 2 — — 1 — — — 20 — 16 — 111 — — — Rathenow .. 2 6 — 1 1 — 1 — — 17 — 2 — — — Berleberg ... 1 22 - 1 - - - 22 - 16 - 1 8 - 10 -Rovember. Botsbam ... 1 23 8 1 1 3 — 23 2 17 — 1 18 8 14 —

Branbenburg - - -Frankfurt... 1 16 8 — 20 4 — 19 4 16 4 1 8 — 8 — Prenzlow... 1 16 8 — 22 4 — 20 — 13 2 1 3 8 8 — \_ \_ \_ \_ . Ren - Ruppin - - - -

Rathenow... 2 -- 1 1 - 1 -- 18 - 1 18 --

Berleberg ... 1 22 - 1 - - 20 - 15 - 1 6 - 11 -\*) f. im 1. 28., S. 495 bas beshalb bei Anfertigung folder

Zaren früher beobachtete Berfahren. \*\*) Bas 1. bie Brottagen betraf, fo geben bie nachstehenben

Rummern ber Spenerichen Beitungeblätter folgenbe Resultate. Es mußte geliefert werben:

setzung ber Kurmark burch die Franzosen im Oktober 1806 bis zu Enbe 1808 nicht allein burch die Lieferung zur Be-

```
im Jahre 1809, mit Ausnahme bes Juni, ber fehlt,
                  im Januar, im gebr., im Marg, im April, im Mai,
                            Rr. 14. Rr. 26. Rr. 40.
                                                   Rt. 52.
                                                            Rr. 79.
                   2th. Did. 2th. Did. 2th. Did. 2th. Did.
                                                          Lib. Dic.
                            9 2 9 9 9 9 4 8 4 2 4 2
für 6 Bf. Semmel. 9 3
                                                  9 3
                                                           9 31/2
ffir 3 Pf.
                   4 31/2
                                                   4
                                                     81/2
                                                            4
                                                               33/4
            .
ffir 6 Pf. Scharrnbrot 18 1
                            18
                                1 12
                                       1 12 11/1 18 8
                                                           15
                                                               2
                   26 2
                            26 2 24
                                                  27 2
fttr 1 Gr.
                                      2 24 8
                                                           81
             .
fftr 2 Gr.
                   58 -
                            58 - 49 - 492
                                                 58 -
                                                          62 -
             .
filr 2 Gr. Haus-
                            70 2 65
                   70 2
                                       1 66 11/2 74 --
                                                          88 -
badenbrot.....
                                                          im Deg.,
                      im Muguft, im Gept.,
                                         Im Dft.,
                                                 im Rov.,
                               Mr. 106.
                       Mt. 92.
                                        Rr. 117.
                                                 Rr. 130.
                                                          Rr. 144.
                      2th. Qt.
                               Lth. Dt.
                                        9th. Dt.
                                                 8th. Dt.
                                                          2th. Dt.
für 6 Bf. Gemmel ..
                       10 2
                                10 2
                                         10 2
                                                  11 -
                                                           12 2
                          1
                                5
                                   1
                                            1
für 3 Pf.
                       5
                                         Б
                                                  5 -
                                                           6
                                                             1
             .
                                         19 ---
für 6 Bf. Scharrnbrot 17 2
                                18 3
                                                  19
                                                     3
                                                           21 3
                       35
                                37 2
für 1 Gr.
                                         38 -
                                                  89
                                                     2
                                                           43 ---
für 2 Gr.
                       70 -
                                75 -
                                         76 -
                                                  79 -
                                                           87 ---
für 2 Gr. Bausbaden-
                       93 2 100 - 101 2 105 1
brot..........
                                                        116 2
                         3m Jahre 1810:
                    im Jan., im Febr., im April, im Mai, im Juni,
Rr. 1. Rr. 16. Rr. 40. Rr. 52. Rr. 65.
                                                           im Juli,
                              Mr. 16. Mr. 40. Mr. 52. Mr. 65.
Lib. Dt. Lib. Dt. Lib. Dt. Lib. Dt.
                                                            90r. 78.
                    Lth. Dt.
                                                            Ptb. Dt.
für 6 Bf. Gemmel
                     11 8
                               12 2
                                     12 1 12 1
                                                     11 3
                                                             12 -
                                      6 1/2
                      5 81/2
                               6 1
                                             6 1/2
                                                     5 3 1/2
                                                              6 -
für 3 Pf.
             .
                                     24 - 25 -
                               24 1
                                                     25 2
                                                             26 1
für 6 Pf. Scharrnbrot 23 —
                                     48 - 50 -
                                                             51 2
                               48 2
                                                     51 -
für 1 Gr.
            .
                     46 —
                               97 1 96 - 100 - 102 -
                     92 —
für 2 Gr.
                                                            105 ---
fir 2 Gr. Sans-
                              129 1 128 - 188 2 136 1
                   123 -
                                                            140 1
backenbrot .....
                     im Auguft,
                               im Sept., im Dft., im Rov.
                                                          im Deg.
                      Rr. 91.
                               Rr. 105. Rr. 118.
                                               Rr. 131.
                                                          9tr. 146.
                               2th. Dt. 2th. Dt. 2th.
                     eth.
                                                          eth. Dt.
                                11 2 11
fibr 6 Bf. Gemmel ... 11
                         3
                                           2
                                                    R
                                                          12
                                                11
                                                              3
                                   3
                         31/2
                                5
                                        5
                                            8
                                                5
                                                    81/2
                                                           6
                                                              11/2
                       5
für 8 Pf.
             2
                                   - 27
für 6 Pf. Scharrnbrot 27
                                27
                                            3
                                               26
                                                          25
                                                              2
                                55 - 54
                                            2
                                               52
                                                          51
                     54
für 1 Gr.
              .
                     108
fitr 2 Gr.
                               108 - 111 - 104
                                                         102
              .
für 2 Gr. Daus-
                                                         135
                    144 — 144 — 148 2 139 —
                                                              3
bactenbrot......
                                                 31*
```

köstigung ber feinblichen Truppen, und burch bie Rindviehfeuche \*) und andere Krankheiten ber Bestand ber Rinber, Schaafe, auch Schweine sich sehr gemindert hatte, sonbern auch bie Ernte von 1807 nicht von ber Art gewesen, bag im Jahre 1808 auf eine bebeutenbe Vermehrung beffelben zu rechnen war. Hierzu traten in ben Jahren 1809 und

hieraus ergiebt fich, bag gegen bie im Jahre 1808 fünftlich von ben frangofischen Beborben gefertigten Tagen im letten halben Jahre 1810 bie Bader bie Semmel ju 1/3 mehr Gewicht, bas Scharrnbrot jum boppelten Gewicht und bas Hausbadenbrot fiber bas boppelte Gewicht liefern mußten; f. 2. 28., Bb. 2, S. 397 u. 400.

Wegen ber im Ottober 1806 flattgefundenen Brottage f. bas

1. B., S. 495. 2. Bas bie Biertagen betraf, fo wurden folche nach ben ansgesprochenen Grunbfaben bom 16. Oft. 1771 halbiabrig nach ben Durchschnittspreisen bes Getreibes in bem letten Salbjahre gefertigt. In ben Jahren 1809 und 1310 erfolgten folde nach ben Spenericen Beitungeblättern:

fürs 1. halbe Jahr 1809 im Dezember 1808; füre 2. 1809 in Nr. 76, S. 6;

füre 1. 1810 in Mr. 1, S. 7;

· füre 2. 1810 in Mr. 68, S. 7

im Rachftebenben.

1810. für 1. Deg. f. 1. Juni bis f. 1. Jan. für 1. Juli 

Thir. Gr. Bf. Thir. Gr. Bf. Thir. Gr. Bf. Thir. Gr. Bf. 1, bie Conne Beigenbier ju .. 5 12 1 4 23 9 4 9 9 8 21 8

bas Quart von der Tonne ... 14 — 12 — 1 — — — 11 bas Quart auf Bouteillen ... 16 — 14 — 12 — 1 — — 11 2. die Tonne Gerstenbier ... 6 14 5 10 1 4 7 11 3 17 — bas Quart von der Tonne ... 15 — 14 — 1 — — — 11 bas Quart auf Bouteillen ... 17 — 16 — 1 2 — 1 1

3m Ottober bes Jahres 1806 toftete ju 1. bie Tonne 5 Thir. 16 Gr. 8 Bf., und ju 2. bie Tonne 6 Thir. 6 Bf. nach ber Tare; ſ. im 1. 23., S. 495.

3m Mai bes Jahres 1808 toftete ju 1. bie Tonne 4 Thir. 22 Gr. 6 Bf., und ju 2. bie Tonne 4 Thir. 10 Gr. 3 Bf. nach ber Tare; f. 2. 28., 186. 2, S. 397.

<sup>\*)</sup> f. im 2. \$3., \$5. 2, S. 406-416.

1810 noch die Misstände, daß, so schön auch die Ernte an Getreibe war, die Heuernten sehr schlecht ausstelen und die Weiben durch Maden und anhaltende Dürren so zerstört waren, daß in manchen Gegenden das Bieh auf andere Weise genährt werden mußte, wodurch solches kostbar und eine Vermehrung nicht besonders befördert wurde.

Nach bem Abmarsch ber Franzosen im Dezember 1808 wurden bis zum Mai 1809 keine Fleischtaren in Berlin gefertigt. Da aber die Fleischpreise sehr verschieden von den Schlächtern in den einzelnen Theilen der Stadt verlangt und erhoben wurden, so bestimmte am 20. Mai 1809 der Polizeipräsident Gruner eine Fleischtare, die, dis er eine neue anzuordnen für nöthig erachten würde, gelten solle. Dies scheint bis zum 12. Nov. 1810 stattgefunden zu haben, indem der Polizeipräsident Gruner an diesem Tage eine anderweitige Fleischtare mit allerhöchster Genehmigung unter den obgedachten Bestimmungen, wie die dam 10. Mai 1809, besannt machte\*). Derselbe erließ noch zur Kontrolle der Dienstboten

<sup>\*)</sup> Diese Taxen befinben fich in ber Spen. 3tg. 1809, Dr. 62, und 1810, Rr. 187 und enthielten Rachftebenbes: 1809. 1810. für für bas Pfund Rinbsteifch...... 3 Gr. 8 Pf. 2 Gr. 8 Pf., - fclechteres ober Rubfleifch 3 - - 2 - 6 -Dammelfleisch ..... 3-4 Gr. Schweinefleisch ..... 3-41/2 Gr. 3 .. Ralbfleifc jum Braten über Kalbfleisch zum Braten bis 10Bfb.— - - 3 in Keulen zu 10 Bfb.— - 3 3 - 2 3 m Rochen . . . . . 3 - . 2 fetter Schweinespect ..... 7-8 Gr. -····· 5—6 \* Schweineschmalz ..... 6-8 Die Fleischtare im Monat Ottober 1806 war bebeutenb bober;

 <sup>1.</sup> W., S. 495.
 Die Fleischtage im Monat Mai 1808 war gleichfalls höher; s.
 2. W., S. 397.

am 13. Mai 1810 eine Berordnung, wonach er bei Strafe bestimmte, daß Jeber auf Bestragen der Polizeibehörde verpslichtet sei, das Gewicht und den Preis des dom Schlächter gekansten Fleisches anzugeden\*). Die für das Schlächterzeiwert wegen Berlauss der Fleischwaaren in ihren Laden erlassene Polizeianordnung vom 25. Febr. 1810 machte der Gruner am 6. Mai 1810\*\*) fürs Publikum dsseutlich bestannt.

Im Jahre 1810 wurde auch mit Genehmigung ber kurmärkischen Regierung für Berlin vom Magistrat dieser Stadt am 26. Juni 1810 eine Salzsellertaxe, sowie das dabei beobachtete Bersahren bekannt gemacht, wonach seder Salzseller für 1 Pfund Salz 1 Gr., für die Mete Salzvon 4 Pfund 24 Loth aber 4 Gr. 9 Pf. sich bezahlen lassen konnte \*\*\*\*).

Dies beruhte auf bem Schluß ber Bekanntmachung bes Finanzministers v. Altenstein vom 26. Jan. 1809, in Berfolg ber Kabinetsorbre vom 21. Dez. 1808, wonach in Bommern, ber Kur- und Neumark ber Preis ber Tonne Salz zu 405 Pfund berliner Gewicht von 10 Thr. 7 Gr. auf 14 Thr. 17 Gr. 6 Pf. erhöht wurde, wie solches schon

<sup>\*)</sup> s. Spen. 3tg. 1810, Nr. 59, S. 7.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 96, S. 8.

hierzu der Preis der Tonne Salz von ..... 14 Thir. 17 - 6 - macht für die Tonne 16 Thir. 16 Gr. — Pf. thut auf die Toune au 400 Binud für das Binud 1 Gr.

thnt auf die Loune ju 400 Pfund für bas Pfund 1 Gr. f. Spen. 3tg. 1810, Nr. 83, S. 1.

1810

früher in Oftpreußen und Litthauen geschehen war. Das Salz aus ben Faktoreien in größern Quantitäten wurde bie Last von 3240 Pfund zu 117 Thir. 20 Gr. verkauft\*).

Außer biesen Gegenständen gab es keine Polizeitaren, und äußerten der Polizeipräfident Gruner, sowie der Oberpräsident Sad in ihren öffentlichen Berichten an den Minister des Innern mehrmals die Ansicht, daß man auch diese Iwangstaren abschaffen und die Berkaufspreise dem Uebereinkommen der Känfer und Berkaufer, wie dei andern Berzehrungsgegenständen überlassen möchte \*\*).

Die Durchschuittspreise ber übrigen im Lande produzirten und fabrizirten Berzehrungsgegenstände in den Jahren 1809 und 1810 find aus den abgebruckten Berichten beiber Behörden, sowie aus den Ankündigungen in den Spenerschen Zeitungsblättern dieser Jahre ziemlich vollständig zu ersehen, und in der unten stehenden Note\*\*\*) zusammengestellt worden.

Die gewöhnlichen Breise nachstehenber Bergehrungsgegenftanbe waren in preng. Rourant in beiden Jahren:

|                                           | 1003      |     | TOTO     |
|-------------------------------------------|-----------|-----|----------|
| Rochfirse                                 | 6         | Gr. | 6-7 Gr.  |
| Linsen                                    | 65        |     | 5 -      |
| Bohnen                                    | 7         |     | s        |
| Buchweizengrlite                          | 8—9       | •   |          |
| Schwaben, bas Pfunb                       | 3         | •   | 3% -     |
| Beigenmehl nach ber Feinheit, bas Bfunb 2 | 21/2-31/2 |     | 2-3 .    |
| Granpen, bas Pfunb 2                      | 21/3-31/4 |     | 2-31/4 - |
| Gries                                     | 2%-4%     |     | 21/4-4 - |
| Bflaumenmuß                               | 2-3       | •   | 1%-3:    |
| Dafergrithe, bie Dete                     | 10-7      |     | 8-6 -    |
| gebadene Bflaumen                         | 8         |     | 8 =      |
| fonftiges Badobft, bie Dete               | 4         | •   | 4-6 -    |
| Rarpfen, bas Bfunb                        | 4         | •   | 31/4     |
| Zanber                                    | 4         |     | 41/2 -   |
| Фефt                                      | 31/2      |     | 3 -      |
| Barfche                                   | 4         |     | 31/3 -   |

<sup>\*)</sup> f. Spen. Zig. 1809, Rr. 17, S. 1.

\*\*) f. im Ministerialarchiv bes Lagerhauses: Lanbespolizeisachen, Rr. 4, bas Tagebuch bes Oberprästbenten Sad, und: Kurmart Berlin, Polizeisachen, Rr. 7, Zeitungsbericht bes Gruner 1809.

Auf ben Bertauf bes Getreibes, auch ber Fabritate ans Getreibe und ben Zuthaten zu selbigen waren nachstehende Berordnungen ber kurmärkischen Behörben in den Jahren 1809 und 1810 von mehrerem Einfluß:

- 1. die Berordnung der kurmärkischen Regierung vom 21. Juli 1809, wonach das Branntweinbrennen aus fremdem Roggen in den aksisebaren Städten und die Aussuhr des erweislich aus fremdem Getreide gewonnenen Branntweins überhaupt, Allerhöchsten Orts nachgegeben worden \*);
- 2. bie Regierungsverordnung vom 22. Ang. 1809, daß nach der Kabinetsordre vom 22. Juli 1809 die Ausfuhr aller Getreidearten zu Lande aus der Kurmark untersagt, dahingegen aus den Ostsechäfen unter besonders ansgeführten Bestimmungen solche erlaubt sei \*\*);

|             |             |        |       |       |        |             | 1            | .809     | )      | 181        | 0   |
|-------------|-------------|--------|-------|-------|--------|-------------|--------------|----------|--------|------------|-----|
| Nale        |             |        |       |       |        |             | 6            | <b>%</b> | Gr.    | 51/4       | Gr. |
| Schlei      |             |        |       |       |        |             |              | <b>½</b> |        | 3          |     |
| <b>Blei</b> | •           |        |       |       |        |             |              | 3        |        | 3          |     |
| Butter      |             |        |       |       |        |             | 8            | -10      |        | 8-11       |     |
| burdwachs   | ener (      | Spect, | bas   | Bfu   | nb     |             | 5-           | -6       | =      | 6          | •   |
| fetter      |             | •      |       |       |        |             | _            | -9       |        | 7          | =   |
| Ganfeichme  | alz         |        |       |       |        |             |              | 9        |        | 8          |     |
| Gier, bas   |             | đ      |       |       |        |             |              | 21       |        | 15         |     |
| ein altes   |             |        |       |       |        |             |              | 11       |        | 12         |     |
| - junges    |             |        |       |       |        |             |              | 8        |        | 10         | 4   |
| , ,         | Rapai       |        |       |       |        |             |              |          | . 81/4 |            |     |
|             | Butha       |        |       |       |        |             | 2            | -y       | 2      | , <b>.</b> |     |
|             | Buthe       | •      |       |       |        | _           | 2            |          |        | •          |     |
|             | Ente .      |        |       |       |        |             |              |          | 15     | -          |     |
|             | Ganfe       |        |       |       |        |             | _            |          | 16     | -          |     |
|             | Gans        |        |       |       | 5      |             | 1            | •        |        | . •        |     |
|             | <b>Tank</b> |        | _     |       | _      |             | T            | •        | 2      |            |     |
|             |             |        |       |       |        | *           | _            | •        | 4      | •          |     |
|             | Rebhi       | •      |       |       | 8      |             | _            | •        | 11     | *          |     |
|             | Haje.       |        |       | •     | 1      |             | 1            | •        | 5      | •          |     |
|             | Fasan       |        | •     | •     | 8      |             | 1            | •        | 10     | •          |     |
| *) ſ•       | Spen        | . Ztg  | . 180 | 19, I | dr. 80 | 3, <b>e</b> | . 7.         |          |        |            |     |
| **) f.      | Spen        | . Ztg. | . 180 | 19, F | dr. 1( | 2, 6        | <b>3.</b> 2. |          |        |            |     |

- 3. die Bekanntmachung ber kurmärkischen Regierung vom 31. Aug. 1809, daß nach ber Kabinetsorbre vom 18. Aug. 1809 nachgegeben sei:
  - a. daß die Aussuhr des Roggens, sofern der Scheffel Roggen nach dem Durchschnitt der berliner Marktpreise nicht über 2 Thir. gilt, stattfinden solle;
  - b. ebenso die Aussuhr bes Beizens und ber Erbsen, jeboch ohne Preisbeschräntung;
  - c. daß für das übrige Sommergetreibe das Ausfuhrverbot fortbauere;
  - d. baß, folange bie Roggenaussuhr bestehe, bas Branntweinbrennen aus jeber Art von Getreibe, sowie aus Felbsrüchten, namentlich aus Kartoffeln, und die Exportation bes Branntweins erlaubt sein solle \*).
- 4. Die Berordnung ber kurmärkischen Regierung vom 20. Dez. 1809, wonach durch Kabinetsordre vom 22. Nov. 1809 die Ausfuhr des Hopfens unbedingt nachgegeben sei \*\*);
- 5. die Bekanntmachung der kurmärkischen Regierung vom 31. Dez. 1809, daß nach der Kabinetsordre vom 5. Dez. 1809 bestimmt sei, die Aussuhr des Sommergetreides in sämmtlichen Provinzen des Preußischen Staats solle frei sein, wenn nach dem Publikando vom 31. Aug. 1809 (f. Nr. 2 vorher) die Aussuhr des Roggens stattfände \*\*\*).
- 6. Machte ber Polizeipräsibent Gruner in Berlin unterm 26. Febr. und 16. Juni 1810 +) bekannt, daß nach Winisterialrestript vom 17. Febr. 1810 die einstweilige Aushebung aller, rücksichtlich des Getreibehandels für Berlin bestandenen Einschränkungen, auch dis auf weitere

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Nr. 107, S. 2.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 2, S. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Spen. Ztg. 1810, Rr. 3, S. 1.

<sup>†)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 26, S. 2 unb Rr. 73, S. 2.

Berfügung, ein ganz ungehinderter Bertehr bei bem Getreibeein und Berlauf in Berlin stattfinden solle.

- 7. Unterm 17. Aug. 1810 \*) machte bie kurmarkische Regierung bekannt, baß, folange bie Getreiberportation stattschaft, auch alle Mählenfabrikate ungehinden frei ausgeführt werben könnten.
- 4. Die Feuerpolizei-Einrichtungen in ber Aurmark, wie solche in bem 1. und 2. Werke bes Berkassers) bargestellt worben, galten auch für die 2 Jahre 1809/10 und 1810/11. Welche Beränderungen in diesen Jahren besthalb stattgefunden, und welche Resultate der Wirksamkeit die damaligen 4 Feuersozietäten geliefert hatten, wird im Nachtehenden angegeben werden.
  - a. In ber Stadt Berlin betrugen

|          | bie Bersicherungs-<br>summen ber<br>Pänser. |                             |        | bie aufgebrachten<br>Fenerlaffen-<br>gelber. |     |     |              |  |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------|-----|-----|--------------|--|
|          |                                             | Thir.                       | Thir.  | Gr.                                          | PJ. | Gr. | <b>3</b> 8f. |  |
| im Jahre | 1809/10                                     | 45,723,975                  | 25,458 | 12                                           | 11  | 1   | 8            |  |
| im Jahre | 1810/11                                     | 45,963,825                  | 6,383  | 20                                           | 11  | _   | 5            |  |
| •        |                                             | 2 Jahren<br>Hnitt in biesen | 31,842 | 9                                            | 10  | 2   | 1            |  |
|          |                                             | )t                          | 15,921 | 4                                            | 11  | 1   | 1/2***)      |  |

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Nr. 103, S. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Um zu ersehen, wie sich biese Summen in ben 15 Jahren 1801/2 bis 1815/16 herausgestellt hatten, folgt aus ben berliner Magistratsatten: Feuersozietätssachen, Rr. 34, Bol. I nachstehender Ertrakt:

| Zeitraum         | Berfice-<br>rungefumme | Betrag b | Prozent |     |         |
|------------------|------------------------|----------|---------|-----|---------|
|                  | Thir.                  | Thir.    | Gr.     | Bf. | Gr. Bf. |
| 1. von 1801-1802 | 39,129,750             | 16,349   | 20      | 6   | 1 -     |
| 2. von 1802-1803 | 40,319,200             | 11,229   | 15      | 4   | 8       |
| 3. von 1803-1804 | 41,609,675             | 17,382   | 8       | 9   | 1 -     |
| 4. von 1804-1805 | 43,437,000             | 12,096   | 4       | 8   | - 8     |
|                  | Latus                  | 57,058   | 1       | 3   | 8 4     |

<sup>➡)</sup> j. 1. \$B., S. 267—276 unb 2. \$B., \$Bb. 2, S. 416—424.

In ber Stadt Berlin brannte in ber Nacht vom 19. 3um 20. Sept. 1809 bie Petrifirche, sämmtliche fie umgebenbe 42 Krambuben, sowie 7 Häuser in ber Gertrubenstraße ab. Beschäbigt wurden außerbem

in letterer Straße bas Prediger-, Schul- und Fletschscharrnhaus,

in der Robstraße 3 Häuser, auf dem Kölnischen Markt das Haus Nr. 5, in der Fischerftraße 5 Häuser, auf der Fischerbrücke 7 Häuser, in der Lapp-, später Petristraße genannt, 1 Haus und in der alten Grünstraße 2 Häuser.

Außerbem wurde noch ber Thurm, ber in einiger Entfernung am Enbe ber Stralauer Straße gelegenen Waisen-hauskirche vom Flugseuer ergriffen und brannte ab, ohne ber Airche zu schaben. Obschon man am 20. Sept. schon Herr bes Feuers geworben, so brannte boch bas Innere ber Kirche noch 9 Tage und wurden zugleich die Kirchengeräthe,

|     | į   | }eitraum  | Berfice-<br>rungssumme | •       | ber aufge<br>terkaffeng | ,    | • - | zent-<br>atz |
|-----|-----|-----------|------------------------|---------|-------------------------|------|-----|--------------|
|     |     |           | Thir.                  | Thir.   | Gr.                     | ₽f.  | Øt. | Pf.          |
|     |     |           | Transport              | 57,058  | 1                       | 8    | 3   | 4            |
| 5.  | von | 18051806  | 44,956,950             | 18,736  | 13                      | 6    | 1   | _            |
| 6.  | bon | 1806-1807 | 45,221,800             | 12,592  | ****                    | 6    | _   | 8            |
| 7.  | nod | 1807-1808 | 45,814,000             | 12,615  | 14                      | 10   |     | 8            |
| 8.  | von | 1808-1809 | 45,473,875             | 56,842  | 8                       | 3    | 8   |              |
| 9.  | nod | 1809-1810 | 45,723,975             | 25,458  | 12                      | 11   | 1   | 8            |
| 10. | nod | 1810-1811 | 45,963,825             | 6,383   | 20                      | 11   | _   | 5            |
| 11. | von | 1811-1812 | 46,107,750             | 6,417   | 22                      |      | _   | 5            |
| 12. | bon | 1812-1813 | 46,198,750             | 19,249  | 14                      | 5    | 1   | 3            |
| 13. | bon | 1813-1814 | 46,202,275             | 12,833  | 23                      | 2    |     | 10           |
| 14. | bon | 1814-1815 | 46,319,325             | 12,893  | <b>22</b>               | _    | _   | 10           |
| 15. | nod | 1815-1816 | 46,770,300             | 18,021  | 18                      | 4    |     | 10           |
|     |     | zusammen  | in 15 Jahren           | 254,103 | 28                      | 1    | 14  | 11           |
|     |     | unb       | auf ein Jahr           | 16,940  | 6                       | 41/1 | . 1 | fast.        |

NB. Die Binbmublen bezahlten ben boppelten, fowie bie Lohund Papiermublen ben fechsfachen Beitrag ber Berficherungssumme. bie Gloden, die Bibliothet und bas Archiv ber Rirche ein Opfer bes Feuers \*).

Die Direkzion bes Bürgerrettungsinstituts in Berlin, bessen Borstand ber ehemalige Justizminister a. D. Reck war, erbot sich sogleich, hülfreiche Hand für die ärmeren Abgebrannten zu leisten und forberte am 22. Sept. 1809 \*\*) zu milben Beiträgen auf. Der König überwies berselben am 2. Okt.\*\*\*) aus Königsberg 3000 Thir. zu diesem Behuf. Am 28. Febr. 1810 waren an Beiträgen eingegangen 23,123 Thir. 6½ Gr.

erheischte, so waren noch erforberlich 1,949 Thir. 171/2 Gr. um beren Ueberweisung gebeten wurde †).

Die ganze Berlustsumme ber Einwohner Berlins burch biesen Brand soll, die Kirche nicht mit eingerechnet, 94,000 Thir. betragen haben, wobei auf die Gebäude 37,000 Thir. und auf das verloren gegangeue Mobiliars vermögen 57,000 Thir. ++) gerechnet wurden.

Die Kirche und ber Thurm sind auf ber alten Stelle wieder hergestellt und ber Gemeinde 1852 zu ihren kirchlichen Bersammlungen überwiesen worden +++). Sie sind jetzt eine

<sup>\*)</sup> f. Spen. Ztg. 1809, Rr. 113, S. 1 und Rr. 114, S. 2, auch G. Rahn's hauptmonumente ber Geschichte ber Petrikirche 1853, S. 52—57.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. 3tg. 1809, Rr. 114, S. 2 u. 8.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Spen. Ztg. 1809, Rr. 121, S. 1 bie besfallfige Kabinetsorbre.

<sup>†)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Rr. 28, S. 10 und die borangezogene Schrift bes Rahn, S. 62, wonach die ganze, zur Unterfitigung ausgegebene Summe bes Bürgerrettungsinstituts 26,785 Thir. betragen hatte, die an 203 Abgebrannte vertheilt worden waren.

<sup>11)</sup> s. bes Rahn gebruckte Schrift, S. 57.

<sup>†††)</sup> Aus ber vorangeführten gebruckten Schrift bes Rahn ift er- fichtlich:

große Zierbe ber Stadt, besonders ber Thurm, welcher höher ist als alle Thurme ber Stadt Berlin\*).

b. Die sämmtlichen Stäbte ber Aur- und Reusmark mit Ausnahme ber von diesen nach dem Tilster Frieden an den Kaiser Napoleon abgetretenen Stäbte der Altwark und des Kottbuser Kreises waren in den zwei Jahren 1809—1811 in dem alten Verbande des Feuerversicherungssinstituts (s. im 1. W., S. 270 und im 2. W., Bb. 2, S. 417—419) verblieben. Im Jahren 1808/9 traten demselben die 6 Städte der beiden Jerichowschen Kreise, sowie die Stadt Luckenwalde, welche bisher im magdeburgischen Verbande gestanden hatten, dei. Das unterm 27. Sept. 1806 vom Generaldirektorium genehmigte Feuersozietätslatasster des 18. Quinquenniums galt für die Städte der Kurund Neumark auch in den Jahren 1809—1811.

a. baß ber Anschlag zu biesem Ban auf 185,000 Thir. (S. 83) festgesetzt war. Bur Bestreitung bieser Kosten waren burch bie Fenerkassengelber und beren Zinsen, burch ben Berkauf ber alten Materialien und burch Kolletten bis 1844 bie Summe von 140,000 Thir. vorhanden (S. 73). Aus dem Kämmereivermögen wurden hierzu 9000 Thir. von den Stadtverordneten bewissigt und unter beren Genehmigung 36,000 Thir. angeliehen (S. 99).

b. Der Bau ber Rirche begann am 7. Oft. 1846 (G. 86).

c. Die Grunbsteinlegung fanb am 3. Aug. 1847 in Gegenwart bes Ronigs ftatt (G. 88).

d. Die Kirche murbe eingeweiht am 16. Oft. 1852 (S. 99).

<sup>\*)</sup> Die Kirche ist von unbeworfenen Ziegelsteinen im gothischen Style in Form eines lateinischen Kreuzes erbaut, bessen beibe Kreuzearme mit achteckigen Thurmen geziert sind. Die äußere Länge mit dem Thurm beträgt 181 Fuß, die Breite 113 Fuß und ist mit Zink gebeckt, die 4 kleinen Thurme haben eine Höhe von 142 Fuß, der Hauptthurm enthält 307 Fuß, ist achteckig in seinen mittleren Theilen, schlank, im Gerippe von englischem gewalztem Schmiedeeisen gebilbet. Der höchste Kirchthurm in Berlin war der Marienkirchthum, bessen Höhe 286 Fuß 8 Zoll ist, er mißt also 20 Fuß 4 Zoll weniger als der Petrikirchthurm; s. die spezielle Beschreibung der Kirche und des Thurmes in obgedachter Schrift des Rahn (S. 100—106).

## Siebenter Abichnitt.

| Die Versicherung                              | •            |             |                                     |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------|
| betrugen im Sahre 18                          | im 1. unb    | •           | bagegen im Jahre<br>1810/11<br>Thr. |
| 1. in ben turmartifchen                       |              |             |                                     |
| Stäbten                                       | 29,562,300   | 29,559,500  | 29,573,350                          |
| 2. bie 7 magbeburgi-<br>fchen, einschließlich | , ,          | , ,         |                                     |
| Ziesar                                        | 2,139,200    | 2,139,200   | 2,139,200*)                         |
| tement bie Stäbte 3. bie Militairgebaube      | 31,701,500   | 31,698,700  | 31,712,550                          |
| in felbigen 4. bie neumärfischen              | 80,100       | 80,100      | 80,100                              |
| Stäbte                                        |              | _           | 8,505,400                           |
| 1809/10                                       | 40,286,950   |             | -                                   |
| im zweiten halben 3                           | tahre 1809/1 | 0 40,284,15 | 0                                   |
| und im Jahre 181                              | 0/11         |             | 40,298,050**)                       |

<sup>\*)</sup> Unter biefen hatte bie Stabt Burg eine Berficherungssummi

von gleichem Umfange von 1,252,325 Thir.

\*\*) f. 2. B., Bb. 2, S. 418, wonach biefer Berband im Jahre 1808/09 eine Berficherungssumme von 40,949,081 /2 Thir., also mehr 650,981 1/2 Thir. hatte.

Von diesen Bersicherungssummen wurden ausgeschrieben:

wer) Unter biefen 83,656 Thlte. 14 Gr. 4 Pf. befanden fich bie Beitrage ber 7 magbeburgifchen Stabte mit 17) Unter biefen 44,061 Thir. 7 Gr. 9 Pf. betrugen bie Beitrage ber 7 magbeburgifchen Stabte 2971 Thir. 2. Im Jahre 1810/11 nach bem Ausschreiben vom 20. Juni 1811 +) auf das ganze Jahr zu 3 Gr. 4 P zusammen 55,983 16 5,645 Thir. 2 Gr. 8 Pf.; nach beren Abgug blieben für bie furmärtiichen Stabte 78,610 Thir. 11 Gr. 8 Pf. 2 Gr. 8 Pf.; nach beren Mbug blieben fitr bie furmartifchen Stabte 41,090 Thtr. 5 Gr. 1 Pf. †) surmärlisches Amtsblatt 1811, Nr. 10, &. 80—83. auf die neumärkischen Städte . . . . . . . . . . 14,175 auf die Städte des kurmärkischen Departements für bie Militairgebäube in selbigem

Nach ber Berfügung ber beiben Regierungen vom 26. Febr. und 22. März 1810 bestimmten solche über die Berrechnung der ausgeschriebenen Summe ein abweichendes Restehren nach dem historiaan Reglement vom 30. Mai

- Berfahren nach bem bisherigen Reglement vom 30. Mai 1810 in ber Art:
  - burch bie Magistrate auf; b. bie Magistrate berechnen sich nach bem jedesmaligen Bersicherungsquanto bie Beiträge, die sie zur Regierungstasse einzusenden haben;

a. am 1. Mai 1809 bort eine befonbere Rechnungslegung

- c. ben Magistraten sind von ber ausgeschriebenen Summe 2 Prozent zu ihrer Berwaltung bewilligt, welche fürs 1. halbe Jahr 1342 Thir. 21 Gr. 7 Pf. für alle Stadtkassen beträgt;
- d. in ber extraordinairen Rechnung jeder Stadt follte burch ein Zeugniß des Magistrats und der Stadtverordneten bescheinigt werden, welche Einnahme stattfände und was für eine Summe an die Regierungshauptkasse abzuliefern sei;
- e. bie Befriedigung ber Berunglückten muffe in ber extraordinairen Rechnung jeder Stadt nachgewiesen werden.

Nach bem Ausschreiben vom 18. und 29. Okt. 1810 für bas 2. Halbjahr 1809/10 blieben biese Bestimmungen in Wirksamkeit und waren bie zu o vorbemerkten 2 Prozent auf 783 Thir. 7 Gr. 3 Pf. sestgesetzt.

Durch das Ausschreiben vom 20. Juni 1811 für 1810/11 wurden die vorstehenden Anordnungen jedoch mit der Bestimmung nur in Anwendung gebracht, daß nach §. 27 des Feuersozietätsreglements vom 30. Mai 1800 die einzelnen Abgebrannten auf, von den Magistraten bescheinigten Quittungen ihre Vergütigungssummen direkt von der Hauptstädtes Feuersozietätskasse erheben sollten.

Die 2 Prozent betrugen für bieses Jahr 1119 Thir 16 Gr., und ba solche für 1809/10 betragen hatten

| Thir. Gr. Pf. Thir. Gr. Pf. Thir. Gr. Pf.<br>783 73             |
|-----------------------------------------------------------------|
| unb <u>1342 21 7</u>                                            |
| find 2126 4 10                                                  |
| so betrug die ganze Summe 3245 20 10 Zum eisernen Bestande wur- |
| ben im Jahre 1809/10 3409 20 5                                  |
| abgeliefert, und im Jahre                                       |
| 1810 unb 1811 1048 5 3                                          |
| finb 4458 1 8                                                   |
| fo daß von S. 495 bes Ausschreibens hierburch                   |
| abgingen                                                        |
| Nach S. 495 waren ausgeschrieben für                            |
| 1809/10                                                         |
| und für bas Jahr 1810/11 55,983 9 8                             |
| zusammen 162,293 11 2                                           |
| Hiervon gingen ab bie vorbemerkten 7,703 22 6                   |
| und verblieben für die Abgebrannten in ben                      |
| beiben Regierungsbepartements ber Kur- unb<br>Reumark           |
| Die neumärkischen Stäbte erhielten von                          |
| biefer Summe im Jahre 1809/1810                                 |
| 5365 Thir. 5 Gr. 7 Pf. und 1303 Thir.                           |
| 2 Gr. 7 Pf. find Thir. Gr. 8f.                                  |
| 6668 8 <b>2</b>                                                 |
| und im Jahre 1810/11 6968 8 2                                   |
| find 13,636 16 4                                                |
| Dagegen bie furmärfischen Stäbte                                |
| im Jahre 1809/10: 60,436                                        |
| Thir. 18 Gr. 10 Pf. und 33,668                                  |
| Thir. 21 Gr. 3 Pf 94,105 16 1                                   |
| im Jahre 1810/11 aber 46,847 43                                 |
| find 140,952 20 4*)                                             |
| find zusammen obige 154,589 12 8**)                             |
| (f. bie beiben ersten Roten auf folgenber Seite.)<br>32         |
| 02                                                              |

c. Die Lanbfeuersozietät im kurmärkischen Regierungsbepartement bestand in den Jahren 1809—1811 aus der Priegnitz, der Ulermark, den 10 mittelmärkischen Kreisen einschließlich des Luckenwaldischen Kreises und den 3 Magdeburgischen, den Ziesar-, ersten und zweiten Jerichowschen Kreisen. Beide letzteren traten zu Anfange 1809/10 in biesen Berband ein.

Die Berficherungefumme biefer Rreife betrug:

|    |                              | 1809/10    | 1810/11               |
|----|------------------------------|------------|-----------------------|
|    |                              | Thir.      | Thir.                 |
|    | ben 12 furmärfischen Rreifen | 32,337,050 | <b>32,417,75</b> 0    |
| in | den 3 Magdeburg. Kreisen     | 4,640,800  | 4,726,150             |
|    | zusammen                     | 37,017,850 | <b>37,143,900*</b> ). |

\*) In dem kurmärkischen Regierungsbehartement erhielt die Stadt Seelow für den am 10. März 1809 pattgefundenen Brand ans den Brandentschädigungs. Gelbern der kurmärkischen Städte noch sür 1809/10 51,384 Thir. und 1072 Thir.; ferner im Jahre 1809/10 die Stadt Brandenburg 1922 Thir., Treuenbrieten 3620 Thir., Prenzlow für den Brand am 23. Sept. 1809 7284 Thir., Müncheberg für den Scheunenbrand am 12. Dez. 1809 5231 Thir., Ranen für den Scheunenbrand am 28. Dez. 1809 15,293 Thir., Frankfurt a. d. D. 2989 Thir.

Dagegen im Jahre 1810/11 bie Stabt Priperbe für ben bortigen Brand am 27. Sept. 1810 9682 Thir., die Stadt Prenziom für den Brand am 25. Sept. 1810 13,166 Thir., die Stadt Megenburg 1065 Thir., die Stadt Frankfurt a. d. O. für das am 20. Okt. abgebrannte Borwert Ruhmen 5998 Thir., Potsdam für die am 11. März 1811 abgebranuten Schennen 3379 Thir., die Stadt Burg für den Brand am 26. Dez. 1810 3492 Thir. und die Stadt Ziesar für den Brand vom 4. April 1811 2387 Thir.

In ben übrigen Stabten bes furmartifden Departements waren bie zu entrichtenben Entschäbigungssummen unter 1000 Thir.

\*\*) s. wegen Aufführung aller borstehenben Summen bie früheren Alten ber turmärkischen Regierung wegen ber Feuersozietätsbeiträge ic., Fach 3, Rr. 31, Fach 4, Nr. 35 und Fach 5, Nr. 47.

Diese Alten befinden fich jest in der fläudischen fläbtischen Feuersozietätsregistratur der Aurmart in Berlin. Sie find jest bezeichnet: Selzion I, Rr. 37 von 1809/10, Selzion I, Rr. 38 von 1810 und

Selzion I, Nr. 39 von 1811.

\*) Hieran nahmen Theil im Jahre und im Jahre
1809/10 1810/11
1. in der Kurmark: die Priegnit 2atus 3,316,400 Thr.
2atus 3,316,400 Thr. 3,305,200 Thr.

Im Jahre 1808/9, wo noch die Altmark zum Berbande gehörte, die beiden Jerichowschen Kreise aber in selbigen noch nicht eingetreten waren, betrug die Bersicherungssumme des Instituts 36,971,825 Thr. \*), also im Jahre 1809/10 nur mehr 46,025 Thr.

Für stattgefundene Branbe maren ausgeschrieben

|                                  | im 30<br>1809/ | •   | unb        | im Jal<br>1810/1 |     |     |
|----------------------------------|----------------|-----|------------|------------------|-----|-----|
|                                  | Thir.          | Gr. | <b>%f.</b> | Thir.            | Gr. | ₽f. |
| in ben 12 Areisen ber<br>Kurmark | 148,463        | 8   | _          | 274,887          | 5   | 11  |
| in den 3 Areisen Mag=<br>beburg8 | 21,277         | 8   | 9          | 40,095           | 13  | 4   |
| zusammen                         | 169,740        | 16  | 9          | 314,882          | 19  | 3   |
| zusammen<br>also in 2 Jahren     |                |     | ~          |                  | -   |     |

| 1,377,325<br>2,632,425 | 8                                                                                                                                         | 2,632,125                                                                                                                                       | s<br>s    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1,377,325              | •                                                                                                                                         | 1,401,100                                                                                                                                       | •         |
| 4                      |                                                                                                                                           | 1,451,750                                                                                                                                       |           |
| 631,050                | ,                                                                                                                                         | 642,275                                                                                                                                         | =         |
| 32,377,050             | Ehlr.                                                                                                                                     | 32,417,7509                                                                                                                                     | Ehlr.     |
|                        |                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                               |           |
| 1,276,150              | 9                                                                                                                                         | 1,274,150                                                                                                                                       | ,         |
| 358,025                |                                                                                                                                           | 359,325                                                                                                                                         | =         |
| 1,270,975              | •                                                                                                                                         | 1,276,775                                                                                                                                       |           |
| 5,799,025              |                                                                                                                                           | 5,901,775                                                                                                                                       | =         |
| 2,537,550              |                                                                                                                                           | 2,530,950                                                                                                                                       | =         |
| 2,314,725              |                                                                                                                                           | 2,290,100                                                                                                                                       |           |
| 3,565,700              |                                                                                                                                           | 3,569,100                                                                                                                                       | ,         |
| , ,                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |           |
| •                      | =                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | ,         |
|                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | •         |
|                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | roit.     |
|                        | 4,845,725<br>3,636,625<br>1,064,775<br>2,391,375<br>3,565,700<br>2,314,725<br>2,537,550<br>5,799,025<br>1,270,975<br>358,025<br>1,276,150 | 3,636,625<br>1,064,775<br>2,391,375<br>3,565,700<br>2,314,725<br>2,537,550<br>5,799,025<br>1,270,975<br>358,025<br>1,276,150<br>32,377,050 Thr. | 4,845,725 |

bes furmartifchen Departements:

```
Der jährliche Beitrag war
                    von 100 Thirn. und von 1000 Thirn.
im Jahre 1809/10 unb
ben 2 Ausschreiben vom
30. Jan. und 11. Juni
                                      4 Thir. 14 Gr.
1810 . . . . . . . . . . . 11 Gr.
im Jahre 1810/11 nach
ben 2 Ausschreiben vom
14. Nov. 1810 und 1.
Juli 1811 . . . . . . . . 20 - 4 Pf. 8 Thir. 11 Gr. 4 Pf.*)
     An Brandentschädigungsgelbern waren ausgezahlt:
                              1809/10
                                        1810/11 zusammen.
                                Thir.
                                          Thir.
                                                     Thir.
                                                   453,145
ben 12 Kreisen ber Kurmark 163,220
                                        289,925
                       Latus 163,220
                                       289,925
                                                   453.145
                      für 1809/10 und für 1810/11
                                                  aufammen.
                     Thir. Gr. Pf. Thir. Gr. Pf.
1. in ben 12 Rreifen
                                                 Thir. Gr. Pf.
  ber Rurmart:
      Priegnit ..... 15,203 -
                               6
                                  28,015 20 10
                                                43,218 21
      Utermart . . . . . 22,220 11
                                   40,602 16 11
                                                 62,823
                               9
                                                           8
      Bavellanb .... 16,674 20
                                 30,762 21
                                                 47,437 17
                               6
                                             2
                                                           8
      Glien-Lövenberg 4,880 15
                               9
                                   9,097 5
                                                 13,977 21
                                            5
                                                           2
      Ruppin ..... 10,970 1
                                  20,478 21
                                                 31,448 22
      Ober-Barnim . . 16,352 16
                               9
                                  30,257
                                          5 9
                                                 46,609 22
                                                           6
                                  19,409
      Rieber-Barnim. 10,611 4
                                                 30,020
                                                           8
                               9
                                         2 11
      Teltow..... 11,636 19
                                                 83,082 8
                                  21,445 12 9
                                                          3
                               6
                                         3 1
      Lebus ..... 26,589 8
                               9
                                  50,056
                                                 76,645 11 10
      Zauche..... 5,832 21
                                  10,819 12 11
                               6
                                                 16,652 10
                                                           5
                                                  4,686
      Ludenwalbe . . . 1,641 1
                               9
                                    3,045
                                             9
                                                           6
      Bees-Storlow .
                     5,850
                            5
                               6
                                  10,797
                                          2 2
                                                 16,647
                                                           8
jufammen in ben 12 Rrei-
  fen ber Rurmart...148,463 8 - 274,787 5 11 423,250 13 11
2. bie 3 Magbeburgifchen
  Rreife :
                      2,892 7
                                    5,448
                                          7 11
                                                 8,340 15
    Ziesar . . . . . . . . . . . .
                               6
    ber 1. Jerichowiche 6,312 17
                               9
                                  12,343
                                         4 11
                                                 18,655 22 8
    ber 2. Bericowiche 12,072 7
                              6
                                 22,304 — 6
                                               34,376 8 -
  jus. im Departement 169,740 16 9 314,882 19 8 484,623 12 -
    *) In ben 5 Jahren 1804—1809 hatten folche betragen: von 100
Thirm., 1804/5 13 Gr., 1805/6 8 Gr., 1806/7 10 Gr. 4 Pf., 1807/8
18 Gr., 1808/9 12 Gr. 4 Pf.; f. 2. B., Bb. 2, S. 423.
```

Transport 163,220 289,925 453,145
ben 3 Magbeburgischen Kreisen 6,859 28,871 35,730
sind \*) 170,079 318,796 488,875

Die untenstehende Note (\*) ergiebt, daß die Hauptbrandsschädengelber dem lebuser und dem havelländischen Kreise gezahlt werden mußten. In dem erstern Kreise waren damals vielfach schon in mehreren königlichen Aemtern die Dienste abgelöst und die Bauerhöse zc. ihren Besitzern als Eigenthümern übergeben worden. Diese Grundbesitzer sanden auf die Borstellungen des Justizamtmanns Rabe \*\*) in Wrietzen und des Amtsraths Barth zu Sachsendorf sich bereit, ihre Grundstüde sofort zu separiren und sich allmählig aus den Dörfern auf ihre separirten Grundstüde abzubauen.

Man behauptete zu ber Zeit, daß die Befiter biefer Dorfstellen im lebufer Kreise in beiden Jahren ihre Feuer-

| *) Diervon hatten erhalten:      | 1809/10 | 1810/11       | zusammen |  |
|----------------------------------|---------|---------------|----------|--|
| A. bie 12 furmartifchen Rreife : | Thir.   | Thir.         | Thir.    |  |
| Priegnit                         | 11,180  | 16,428        | 27,608   |  |
| Ufermark                         | 5,600   | 41,134        | 46,734   |  |
| Havelland                        | 23,976  | 22,473        | 46,449   |  |
| Glien - Lövenberg                | 2,084   | 1,094         | 3,178    |  |
| Ruppin                           | 4,910   | 6, <b>494</b> | 11,404   |  |
| Ober - Barnim                    | 21,025  | 83,508        | 54,533   |  |
| Nieber - Barnim .                | 4,587   | 31,264        | 85,851   |  |
| Teltow                           | 9,446   | 15,784        | 25,180   |  |
| Lebus                            | 68,674  | 101,517       | 170,191  |  |
| Zauche                           | 10,703  | 2,668         | 13,371   |  |
| Ludenwalbe                       | 240     | 4,256         | 4,496    |  |
| Bees - Stortom                   | 795     | 13,355        | 14,150   |  |
|                                  | 163,220 | 289,925       | 453,145  |  |
| B. bie 3 Magbeburgischen Kreise: |         |               |          |  |
| Ziefar                           | _       | 10,785        | 10,785   |  |
| ber 1. Jerichowsche              | 3,088   | 525           | 3,613    |  |
| ber 2. Jericowiche               | 8,771   | 17,561        | 21,332   |  |
| zusammen .                       | 170,079 | 318,796       | 488,875  |  |

<sup>\*\*)</sup> Er war später Direktor ber hoflammer in Berlin, wurbe geabelt unb ftarb vor zwei Sahren; f. 1. B., S. 433 sein früheres Birken.

verficherungssummen sehr erhöht hatten \*), um folche absaubrennen, und aus ben Brandentschädigungssummen bas Lapital zum Aufbau ihrer Gehöfte auf den separirten Grundstüden zu erlangen \*\*).

In Berbacht bieser Absicht waren die Bewohner der Odrser Letschin und Neuendorf im lebuser Kreise, von welchen ersteres im Jahre 1809, letteres im Jahre 1810 abbrannte, worauf die abgebrannten Bauern und Koffathen sich auf ihre separirten Grundstücke wieder aufbauten.

Dies äußerte auch ber priegnitsche Landesdirektor v. Rohr in einem Bericht vom 26. Dez. 1810 bem ehemaligen Borstand bes Ministerii bes Innern, Geh. Staatsrath Sack \*\*\*).

Nach ben Zeitungsberichten ber kurmärkischen Regierung an den Oberpräsident Sack im Jahre 1809 und der Spenerschen Zeitung 1809 hatten solche Brände hauptsächlich 19 Ortschaften im kurmärkischen Departement betroffen, das

<sup>\*)</sup> Die Bersicherungssummen bes lebuser Kreises waren im Jahre 1804/5 5,329,425 Thir., 1805/6 5,586,225 Thir., 1806/7 5,730,250 Thir., 1807/8 gleichsalls 5,730,250 Thir., 1808/9 5,798,950 Thir., 1809/10 5,799,025 Thir., 1810/11 5,901,775 Thir.; s. 1. W., S. 272; 2. W., Bb. 2, S. 472 und S. 499 bieses Werts.

<sup>\*\*)</sup> In ben brei Jahren 1806—1809 (f. 2. W., &b. 2, S. 423) hatten ber kurmärkischen Landseuersozietät die Brände im lebuser Kreise nur zusammen 70,092 Thr. gekostet, bagegen diese Brandentschädigungsgelber im Jahre 1809/10 68,674 Thr. und im Jahre 1810/11 sogar 101,517 Thr. betragen. In beiden Jahren hatte der lebuser Kreis nur 26,589 Thr. und 50,056 Thr. Beiträge zur Gozietät aufgebracht.

<sup>\*\*\*)</sup> s. ben 6. Zeitungsbericht bes v. Rohr in ben Alten bes Lagerhausarchivs, worin er zugleich eine vergleichenbe Nachweisung ausstellte zwischen ben Bersicherungssummen ber Priegnitz und bes lebuser Kreises, ben stattgefundenen Brandentschäbigungssummen in den beiden Kreisen und danach das Resultat zog, daß die Priegnitz in den letzten 10 Jahren stets über 8 bis 10,000 Thir. nach Abzug ihrer gehabten Brandentschäbigungen jährlich zur Sozietätstasse hätte zahlen müssen, Lebus aber in den Jahren 1809 und 1810 ein Drittel der ausgebrachten Brandentschäbigungssummen des kurmärkschen Departements ausgezahlt erhalten habe; s. S. 501.

gegen nach ben Zeitungsberichten an ben König und ber Spenerschen Zeitung im Jahre 1810 bie ausgebehnteren Branbe sich auf einige 30 Ortschaften erstreckt hatten \*).

3m 3abre 1809:

1. am 31. Jan. brannten im Dorfe Briefen (leb. Rr.) 21 Bauergebofte ab; f. Spen. 3tg. 1809, Nr. 20, S. 7;

2. im Mary braunten im Dorfe Ballit, rup. Rr., 5 Bauergehöfte, 7 Bubnerhaufer ab;

3. im Mary braunten im Dorfe Röbbelin, Uterm., 6 Baner - unb 1 Roffathengebofte ab;

4. am 17. April brannten im Dorfe Glavezin, Briegnit, 15 Bauergebofte ab;

5. am 6. Juni brannten im Dorfe Blantitom, Briegn., 10 Bauerund 2 Roffathengehöfte, 5 Bubnerhaufer und bie Rirche ab;

6. am 2. Juli brannten im Dorfe Letichin, lebufer Rr., 9 Bauer-, 2 Koffathengehöfte, 11 Bubnerhaufer, Die Kirche und Schule ab;

7. am 17. Juli brannten ju Amt Fürstenwalbe, leb. Rr., bas Brauhaus unb 17 Kolonistenhäuser ab; f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 92, S. 6.

NB. Die Rachrichten jn ben Rrn. 2, 3, 4, 5 unb 6 befinden fich in ben Zeitungsberichten ber turmartischen Regierung.

3m Jahre 1810:

1. im Januar braunte im Dorfe Alt-Rietz, oberbarn. Rr., 8 Gehöfte ab; f. Bericht ber Regierung für Januar;

2. am 26. Marz brannten im Dorfe Ragow, telt. Kr., 19 Gehöfte und die Pfarrei ab; s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 40, S. 7;

3. am 19. April brammten im Dorfe Buhft, zauch. Rr., 6 Bauer., 5 Koffathengebötte, 7 Bilbner - unb 2 Gemeinbebäuser ab; s. Zeitungsbericht ber Regierung für April;

4. am 24. April brannten im Dorfe Bachow, havell. Kr., 10 Bauer-, 4 Koffäthengehöfte, 14 Hollander, 2 hirtenhäuser, bas Pfarr- und Schulhaus-Gehöfte, jusammen 33 Feuer-Rellen ab; s. Spen. 3tg. Rr. 53, S. 6;

5. am 6. Mai branute bas ganze Borwert Reuenhagen 2c., nieberbarnimscher Kr., bis auss Meperhaus ab; f. Zeitungsbericht für Mai;

6. am 7. u. 14. Juli brannten in bem Dorfe Tyrow, telt. Rr., 7 Bauergebofte und 4 fonstige Gebäube ab; f. Zeitungsbericht für Juli, und Spen. 3tg. Nr. 131, S. 6;

<sup>\*)</sup> Bu ben bebeutenberen Branben in ben Jahren 1809 und 1810 geborten:

Die größern Branbe waren im Jahre 1809 im lebufer Rreife in ben Dörfern Briefen, Letschin, auch auf bem Amte Fürstenwalbe, und in ber bazu gehörigen Rolonie von Bübnern;

in ber Priegnit in ben Dörfern Blantitow und Glavezin. 1810 im lebuser Kreise in ben Dörfern Ortwich, Gorgaft

und Groß = Neuendorf; in ber Ukermark in ben Dörfern Bölkenborf unb Hammelfpring;

im teltower Kreise in bem Dorfe Ragow; im zauchischen Kreise in bem Dorfe Bubst; im 2. jerichowschen Kreise in bem Dorfe Garg; im havellänbischen Kreise in bem Dorfe Wachow;

7. am 12. Juli brannten im Dorfe Garz, 2. jerichow. Rr., 13 Bauer-

und Roffathengehöfte ab; f. Spen. 3tg. Rr. 87, S. 6;

- Bauergehöfte und 2 Tagelöhnerbaufer ab; f. Spen. 3tg. Mr. 105, S. 6; 10. am 22./23. Aug. brannten im Dorfe Schönerlinbe, nieberbarn. Rr., 28 Bauer - und Roffathen-, fowie mehrere Bubnergehöfte,
- bie Pfarre und Schule, zusammen 45 Fenerstellen ab; f. Spen. Zig. Nr. 103, S. 6 u. Nr. 104, S. 7; 11. am 30. Aug. brannten im Dorfe Ortwich, leb. Rr., 7 Bauergehöfte und 5 Bausterftellen ab; f. Beitungebericht für August;
- 12. am 7. Sept. brannten im Dorfe Bollenborf, Uterm., bas Lehnjoulgen- und 9 Bauergehöfte ab; f. Spen. 3tg. Rr. 112,
- Ø. 6; 13. am 19./20. Sept. brannten im Dorfe Groß-Reuenborf, leb. Rr.,
- 11 Bauergehöfte, 11 Bausler- und 18 Bubnerftellen, Soule, hirtenhäuser 2c., zusammen 42 Feuerstellen ab; f. Beitungsbericht fur September und Spen. 3tg. Rr. 123, S. 7;
- 14. am 21. Dft. brannten im Dorfe Gorgaft, leb. Rr., 5 Banergehöfte ab; f. Zeitungsbericht für Ottober und Spen. 3tg. Nr. 181, S. 6.

<sup>8.</sup> am 20./21. Aug. brannten im Dorfe Dammelfpring, Utermart, 5 Bauer. n. 2 Roffathengehöfte, 5 Bubner, bie Pfarre, Rufterei, bie Rirche und 2 Scheunen ab; f. Spen. 3tg. Mr. 109, S. 7; 9. am 22. Aug. brannten im Dorfe Raffenbeibe, nieberbarn. Rr., 7

im nieberbarnimschen Kreise in ben Obrfern Schonerlinbe, Nassenheibe und auf bem Borwerf Reuenhagen.

d. Hinsichtlich ber Feuersozietätsvereine in ben Orets-Sieversborfschen Kolonien und zu Reuholland hatte sich bie in frühern Jahren festgesetzte Bersicherungssumme von 263,870 Thirn. in ben Jahren 1809/10 und 1810/11 nicht verändert, und waren in biesen beiden Jahren keine Brandschäben zu vergütigen gewesen\*).

Die Feuerversicherungssumme für das kurmärkische Departement in den Jahren 1809/10 und 1810/11 gestaltete sich nach dem Borbemerkten nachstehend:

| 1 7                         | ,, ,           |                                                |
|-----------------------------|----------------|------------------------------------------------|
|                             | 1809/10.       | 1810/11.                                       |
|                             | Thir.          | Thir.                                          |
| Die Stadt Berlin war ver-   |                |                                                |
| sichert nach a, S. 494 zu   | 45,723,975     | 45,963,825                                     |
| bie übrigen Stäbte nach b,  |                |                                                |
| ©. 490                      | 29,559,500     | 29,573,350                                     |
| die Militairgebäude in sel- |                |                                                |
| bigen                       | 80,100         | 80,100                                         |
| für die Städte also         | 75,363,575     | 75,617,275                                     |
| Hierzu bas platte Land      |                |                                                |
| nach c,                     | 37,017,850     | 37,143,900                                     |
| nach d,                     | 263,870        | 263,870                                        |
| zusammen also für das       |                | _                                              |
| platte Land                 |                | 37,407,770                                     |
| also bie ganze Kurmark mit  | 112,645,295    | 113,025,045                                    |
| 3m Jahre 1808/9 hatte       |                |                                                |
| biese Summe betragen        | 107,566,6421/2 | 107,566,6421/2***)                             |
| alfo in ben beiben letten   |                | <u>,                                      </u> |
| Jahren mehr                 | 5,078,6523/2   | 5,458,4021/2.                                  |
| llebrigens orbnete bi       | e furmärfische | Megierung am 22.                               |

Uebrigens ordnete die kurmarkische Regierung am 22. März 1810 an, daß die, zu den vereinigten Städten in Feuersozietätsangelegenheiten gehörigen Magistrate die nach ben Grundsäten des Tarregulativs vom 26. Aug. 1806 an-

<sup>\*)</sup> f. 1. B., S. 273 u. 274 unb 2. Bb. 2, S. 424.

<sup>\*\*)</sup> f. 2. 93., 8b. 2, S. 424.

gefertigten, revidirten Fenerlatafter zum 19. Quinquemii vom 1. Mai 1811—1816, bis Ende September einreichen sollten\*).

3. Die Berwaltung ber Mebizinal= und Sanitats= gegenstände in den preußischen Brobinzen hatte bie Berorbnung wegen verbefferter Einrichtung ber Brovingials, Bolizeis und Finanzbehörben vom 26. Dez. 1808, §. 6 \*\*) ben Regierungen Abertragen. Die Oberleitung berfelben war, nach bem Bublikando, bie veränderte Berfaffung ber oberften Staatsbehörben vom 16. Dez. 1808 im §. 4 zu 5 \*\*\*) ber Setzion im Minifterio bes Innern für Mebizinalfachen vorbehalten. Hiernach wurden bas Obermedizinal- und Sanitatstollegium, sowie die Brovinzial-Medizinaltollegien, wie fie bis babin beftanben †), in ben letten Tagen bes Dezember 1809 aufgelöst ++). Für Berlin wurde jedoch die Medizinalverwaltung bem bortigen Polizeipräfibio unter birefter Oberleitung bes Ministerii bes Innern, mit Ausnahme ber Charité, ber Thierarzneischule +++) und ber königlichen Hofapothete, beren Berwaltungen birett unter vorgebachtes Minifterium gefett wurben, anvertraut.

Die turmärkische Regierung nahm im Jahre 1810 keine Beränderung in bem Personale und bem Wirkungstreise ber ärztlichen Gegenftanbe bor ++). Der Bolizeiprafibent Gruner

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Nr. 42, S. 2. \*\*) f. Gefetjammlung 1806-1810, S. 460.

<sup>\*\*\*)</sup> f. ebenbafelbst, S. 363.

<sup>†)</sup> s. 1. 183., S. 103—105, auch S. 95. ++) f. biefes Wert, britter Abschnitt, A, S. 111.

<sup>+++)</sup> Auf bem Etat ber turmärkichen Regierung ftanben im Jahre 1810/11 gur Erhaltung biefer Anftalt 8421 Thir. 18 Gr.

<sup>\*†)</sup> s. beshalb 1. 28., S. 105. Das Personal ber Physizi und

Aerzte in ber Kurmark war im Jahre 1809/10:

u. fonft ale in ben als Stabt-3m Rreise als Rreisphpfigi: Stäbten : phpfizi: Aerzte:

Bavelberg 2 1 Lenzen 1 Beuft 1. Die Briegnit, Berleberg auch. Stabtphyfitus 1 Wittflod 1

| machte am 9. Juni 1810                                                            | bekannt, bag nach bem                                       | ftatt-              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3m Rreise als Kreisphpfigi:                                                       |                                                             | onst als<br>lerzte: |
| Medizinalrath                                                                     | Angermünbe 1 Prenziow auch Stabt- physitus                  | 2                   |
| 2. Ufermart, Rehfelb                                                              | Schwebt — Strasberg 1 Templin 1                             | 3                   |
| 3. Havelland, Meier, Dr.                                                          | Potsbam 1<br>Rathenow a. Stabtphyf.                         | 2 1                 |
|                                                                                   | Spanbow 1<br>Nauen —<br>wohnt in                            | 1                   |
| 4. Glien-Löbenberg, Lindenberg                                                    | Oranienburg auch bort Stadt-<br>phyfifus.                   | _                   |
| Cremmen —  Dbermebigi ( Bernow 1  5. Rieber-Barnim, nalr. Richter wohnt in Berlin |                                                             | 1                   |
| · .                                                                               | Oranienburg —<br>Freienwalbe —<br>Neuflabt-Sbers-           | 1                   |
| 6. Ober-Barnim, Behm, Dr.                                                         | walbe 1<br>Wriegen a.b. Stadtphys.                          | 1<br>2              |
| 7. Lebus, Behrens, Dr.                                                            | Frankfurt a.b.D. a. Stabtphyl.<br>Finsterwalde —            | 6<br>1              |
| 8. Bees - Stortow, war nicht besetzt                                              | Becetow                                                     | 1                   |
| 9. Teltow, Sternemann, Dr.                                                        | wohntin Berlin Trebbin                                      | 1                   |
| 10. Band. Rester, Dr.                                                             | (Branbenburg a.b. Stabtphpf.<br>Treuenbriehen —<br>Beelih 1 | 2<br>1<br>—         |
| 11. Anppin , Anhalt, Dr.                                                          | Reu-Ruppin 1<br>Bufterhaufen a/D. a. Stabtphy               | <del></del>         |
| 1809—1811<br>Also zusammen 11 Kreisphpsizi,                                       | 11<br>11 Stadtphpfizi, außer 8 Kre                          | 84<br>isphysizi     |

1809—1811

Also zusammen 11 Kreisphpsizi, 11 Stadtphpsizi, außer 8 Kreisphpsizi und 34 Aerzten waren außer ben Militairärzten 56 Aerzte. In ben 3 Magbeburgischen Kreisen waren 2 Kreisphpsizi in Genthin und Ziesar, 1 Stadtphpsitus und 1 Arzt in Burg. In Berlin waren 69 Aerzte, worumter sich 2 Kreisphpsizi für Teltow und Rieber-Barnim und 2 Stadtphpsizi für Berlin befanben. Wegen ber Anzahl ber Debammen, Apotheter und Chirurgen sollen die S. 105 im 1. W. ausgessührten Zahlen sich nicht wesentlich verändert haben.

\*) s. Spen. Zig. 1810, Rr. 71, S. 1.

gefundenen Abgang des Stadtphysitus Geh. Obermedizinalsrath Welper zwei Stadtphysizi für Berlin, und zwar der Geh. Obermedizinalrath v. Koenen als für die Physikatsgeschäfte, wozu auch die allgemeine Aufsicht auf das Gesundeheitswesen der Stadt gehöre, der Doktor Heinrich Meier aber für den gerichtlichen Theil derselben angestellt worden. Zum 2. Arzt der Charité wurde durch Kabinetsordre vom 16. Juni 1809 nach dem Abgang des Geh. Obermedizinalsrath Frike der Doktor Horn ernannt\*).

Die Menschen litten in ben Jahren 1809 und 1810 noch vielfach an ben Nachwehen ber Bedrückungen ber Franzosen aus ben Jahren 1806—1809. Der geringe Mann war vielfach verarmt, litt baber an Sorge, Entbehrung, und felbst, beim Berfall bes gewerblichen Berkehrs, auch beim Mangel an Berbienft, an Hunger. Hierzu trat bie große Hitze im Sommer 1808 und die ftarke Rälte im Winter Hiernach brachen schon im Jahre 1808 und im Jahre 1809 fast in allen Theilen ber Aurmark und in Berlin vielartige Fieber aus, die mehrentheils nervos waren, woraus sich vielfach hitige Nerven- und Faulfieber entwidelten. Besonders war dies der Fall, wo im Herbst 1808 französische Lazarethe gewesen waren, in welchen bie feinblichen Aerzte bie Kranken zu ihrem Bortheil schlecht behandelt Nach ben Anzeigen ber Kreisphpsizi, besonders bes hatten. Rehfeld in Prenglow, brach in folden die Spidemie zuerst aus und verbreitete sich von bort unter ben bazu geeigneten Einwohnern ber Broving. Die nach Borschrift ber Beborben angewendeten Beilungsmittel bes Beh. Dbermedizinalbirektors Hufeland wirkten jedoch so gut, daß im Juli 1809 bie Spibemie sich im Abnehmen befand und zu Anfang bes Jahres 1810 ganz aufhörte. Sonst fanben Scharlachfieber, Masern, Rötheln, rothe und weiße Friesel, Wechselfieber, Reuchhusten,

<sup>\*)</sup> f. bie Kabinetsatten bas Mebizinalwesen 1808/9 betreffenb, M. Padet 22 im Schloffarchiv.

Bruftentzundungen, sowie im Herbst 1809 und 1810 auch die Ruhr und kalte Fieber in ber Kurmark statt\*).

Da, wo im Herbste 1808 französische Lazarethe gewesen waren, zeigten sich Krätze und venerische Krankheiten \*\*). Auch der Wahnsinn zeigte sich mehrsach in der Kurmark, woran in Friedrichsthal und Nassenheibe gegen 70 Personen starben \*\*\*). Der Prediger Ihe in Cladow heilte mehrere Wahnstnnige †). Durch tolle Hunde wurden im Januar 1810 in Prenzlow 4 Menschen gedissen und starben daran. Dagegen wurden 7 Personen in der Priegnitz von den Vissentoller Hunde dadurch gerettet, daß der Kreisphhsikus Beust die Wunden ausbrannte und heilte.

Die natürlichen Blattern brachen zu verschiebenen Zeiten in mehreren Gegenben ber Kurmark aus und starben baran viele Kinder, auch erwachsene Personen. Allein in Berlin starben baran im Jahre 1809/10

<sup>\*)</sup> f. beshalb bie Reg. Zeitungsberichte ber Aurmart im Konzept, Reg. Atten: Polizei, Gen. Fach 132, Nr. 267 und Fach 132, Nr. 290, Bol. II u. III, sowie bie Reinschriften berselben für 1810 im Statistischen Büreau, Bol. VII, 47°; ferner im Archiv bes Lagerhauses, bie Berichte bes Oberpräsibenten Sad ans Ministerium bes Innern 1809: Lanbespolizeisachen Nr. 4, und bie Berichte bes Polizeipräsibenten Gruner an ben erstern im Jahre 1809: Berliner Polizeisachen, Nr. 7.

<sup>\*\*)</sup> Aus ben vorgebachten Berichten bes Gruner ist ersichtlich, bag vom April bis Dezember 1809 im Durchschnitt in biesen 9 Monaten täglich in ber Charité 122 Kräßige und außerbem 74 venerische Mabchen vorhanden gewesen.

<sup>\*\*\*)</sup> f. in ben vorbemerkten Aften bes Oberpräfibenten Sad, ben Bericht beffelben vom 25. April 1809.

<sup>+)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 8.

<sup>††)</sup> s. Spen. 3tg. 1810, Nr. 5, und 1809, Nr. 88, S. 4.

|                                                  | dinber unter<br>8 Wochen    | Personen Aber<br>8 Wochen          | zusammen       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------|
| Transport                                        | 2,651                       | 30,033                             | 32,684         |
| 2. in ben 3 Magbeb.                              |                             | •                                  | •              |
| Rreifen und ben barin                            |                             |                                    |                |
| belegenen 9 Stabten                              |                             | 3,137                              | <b>3,5</b> 88  |
| zusammen im turmar-                              |                             | -,                                 | -,             |
| fifchen Reg. Departes                            |                             |                                    |                |
| ment, ausschließlich                             |                             |                                    |                |
| Berlin                                           | 3,102                       | 33,170                             | 36,272.        |
| 3m Jahre 1810                                    |                             |                                    |                |
| geimpft worben an                                |                             |                                    |                |
| 15,769 Subjette *).                              |                             | ,                                  | • •            |
| Die Sterblichkeit                                | ber Menf                    | chen war im                        | 3abre 1809     |
| in ber Kurmark bei al                            |                             |                                    |                |
| Zwar fehlt von biefen                            | Tahre die                   | Populazioneli                      | ste, da solche |
| nicht aufgenommen w                              | ar, bennod                  | ergiebt bie                        | tattgefunbene  |
| Aufnahme biefer Lift                             | e für Berl                  | in, baß im                         | Jahre 1809     |
| bort geboren waren .                             | • • • • •                   | . 4676 Rinber                      |                |
| bagegen starben                                  |                             | . 6907 Menfe                       | hen,           |
| baß also mehr gestorb                            | en waren.                   | . 2231 Menfc                       | hen **).       |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •          |                             |                                    |                |
| *) s. bie Aufforberun                            |                             |                                    |                |
| 1812 wegen Beforberung                           | ber Ruhpoc                  | tenimpfungen in                    | turmärtischen  |
| Amtsblatt 1812, Rr. 12,                          | G. 123.                     | invillantan As-                    | mar har Rollds |
| menge von Berlin im Ja                           | nuar betrua                 | folde 145.941 A                    | ersonen: s. im |
| Archiv bes Lagerhaufes:                          | Banbespolizeif              | achen Nr. 4, 180                   | 9 ben 18. Be-  |
| richt bes Oberpräfibenten                        |                             |                                    |                |
| Unter ben in Berlin                              | 1809 Gebor                  | enen waren 45 ?                    | Baar Zwillinge |
| und 899 uneheliche Rinbe 3tg. 1810, Rr. 6, S. 1. | r, aijo uver<br>Mach hem 2. | -% uneyettiye seii<br>Merke Sh. 2. | 6. 404 n. 405  |
| waren in Berlin mehr ge                          | storben als g               | eboren:                            | O. 101         |
| im Jahre 1806/7                                  |                             |                                    |                |
| im Jahre 1807/8                                  |                             |                                    |                |
| im Jahre 1808/9                                  | • • • • • • • • • • • •     |                                    | 3225 Perfonen. |
| In bem Jahre 1809/10 al                          | ber wie oben                | `                                  | Jano perjamen  |
| bemerft                                          |                             |                                    | 2231           |
|                                                  |                             | also zusammen                      |                |
| bies macht auf 1 Jahr in                         | ா காமிம்யா                  |                                    | 6114           |

Achnliche Berhältnisse hatten, aller Wahrscheinlichkeit nach, in andern Theilen der Kurmark stattgesunden. Im Jahre 1810 hatte sich dieses Berhältniß gebessert, indem nach der Bekanntmachung der Regierung im Amtsblatt 1811, wie es S. 3 und 4 dieses Werks zeigt, in diesem Jahre geboren waren:

auf dem platten Lande . . . 12,150 Kinder und in den Städten . . . . 15,372

zusammen 27,522 Rinber.

Dagegen waren gestorben:

auf dem platten Lande . . . 10,516 Personen

und in ben Stäbten . . . 10,675

zusammen 21,191 Perf.,

hiernach waren mehr geboren als gestorben 6,331 Kinber. In Berlin waren nach Beilage A bieses Werks im Jahre

1810 geboren . . . . . . . . . . . . 5501 Kinder

also mehr geboren . . . . . 412 Kinder.

Auch die Hausthiere litten in den Jahren 1809 und 1810 mehrartig an Krankheiten, und krepirten an solchen viele derselben.

Die Schafe erkrankten hauptfächlich an ber Hungerräube, an ber Maulfäule und Klauenseuche. Der Ausbruch ber natürlichen Blattern wurde burch Impfen berselben verhindert.

Unter ben Pferben war in ber Ulermark im Jahre 1808 ber Rotz ausgebrochen. Deshalb krepirten und wurben getöbtet im Jahre 1809 viele Pferbe, wonach biese Krankbeit enbete.

Die Räube, auch die sogenannte Hungerräube zeigte sich im Jahre 1809 im Havellande, der Usermark und in den Kreisen Ruppin, Ober= und Niederbarnim, als Folge der Anstrengungen beim Vorspann, der den Franzosen die Ende 1808 hatte geleistet werden müssen, und trepirten viele daran. Im Jahre 1810 nahm sich der Zustand der Pferde wieder in etwas auf.

Das Rindvieh litt im Jahre 1809 und felbst im Jahre 1810 an der Hungerräude, Lungenseuche, selbst am Milsbrand in vielen Areisen der Kurmark, und trepirte sehr vieles Rindvieh baran. Auch an der Klauenseuche, der Manlfäule und dem Speichelsfluß war in sast allen Areisen der Kurmark vieles Rindvieh trank. In der letzten Hälst des Jahres 1810 besserte sich jedoch der Zustand des Rindviehs. Die Rinderpest sand auch im Jahre 1809 in einigen Dorsschaften des Oberbruchs statt, wurde aber bald durch die Fürsorge des Oberamtmanns Barth in Sachsendorf unterdrückt\*).

Selbst die Hirsche und Rehe litten an bem Milzbrand, und starben viele daran. Das Federvieh unter ben Hausthieren erkrankte auch an der Mauls und Klauenseuche.

Von tollen Hunden wurden gebissen und krepirten in der Tollheit im Jahre 1809 in Lugow (ruppinschen Kreises) 11 Stück Rindvich, in der Priegnitz 26 Kühe und in der Ukermark 8 Ochsen, 4 Kühe und 1 Ferse, auch im oberbarnimschen und lebuser Kreise wurde mehreres toll gewordene Rindvich getöbtet.

Zur Milberung, Heilung und Berhütung ber vorbemerkten Krankheiten ber Menschen und ber Hausthiere wurde in ben Jahren 1809 und 1810, mit Ausnahme ber schon obensangezogenen Anordnungen wegen Unterbrückung ber natürlichen Blattern, Nachstehendes veranlaßt:

- 1. hinfictlich ber Menfchen:
- a. Schon unterm 3. Sept. 1808\*\*) hatte ber König ber Immebiat-Friedensvollziehungstommission in Berlin bekannt

<sup>\*)</sup> f. 2. Bb. 2, S. 412. Der Barth ward jur Belohnung seiner Umficht und beshalb gehabten Austrengungen vom Könige im Herbst 1810 jum Amtsrath ernannt; f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 120, S. 1.

<sup>\*\*)</sup> f. bie Kabinetsatten 1808/9, Mebiz. Padet 22, im Arciv bes Schloffes.

gemacht, daß die Berordnung, wonach ausübende Aerzte nur für einen Ort bestätigt wurden, aufgehoben sei und künstig die Aerzte als solche die Bestätigung zur Praxis im ganzen Lande erhalten sollten, daß sie jedoch bei Beränderung ihres Wohnsitzes der ihnen vorgesetzen Provinzialbehörde sogleich Anzeige zu machen hätten. In Versolg derselben brachte die kurmärkische Regierung am 11. Okt. 1809\*) in Erinsnerung, daß die auf einer Universität die Würde eines Doktors der Wedizin erlangt hätten, ihre Kunst nicht eher im Preußischen Staat ausüben dürsten, als dis sie die vorzeschriebene Staatsprüfung gut bestanden und die Genehmigung der obern Wedizinalbehörde zur Ausübung der medizinischen Braxis erlangt hätten.

b. Bei bem bebenklichen Karakter, ben bie obbemerkte Epibemie in ber Kurmark angenommen, erneuerte bas Ministerium bes Innern am 26. Mai 1809 \*\*) bie Bersorbnung, wonach Leichen nicht zur Schau ausgestellt werben sollten.

- c. Befahl die kurmärkische Regierung am 12. Okt. 1809\*\*\*) die gänzliche Bertilgung aller Aasgruben, und bemerkte zugleich, daß dies durch den Landrath v. Zieten im ruppinschen Kreise allgemein schon bewirkt sei.
- d. Brachte am 5. März 1810 †) bie kurmärkische Regierung bei bem ausgebreiteten Scharlachsieber, bie vom
  Obermedizinalkollegio am 5. Sept. 1801 beshalb gegebene
  Instrukzion zur Behandlung 2c. dieser Krankheit von neuem
  zur allgemeinen Kenntniß.
- e. Am 3. Juni 1810 ††) erließ ber Bolizeipräsibent Gruner eine Anweisung, unter welchen Borsichtsmaaßregeln man nur Kleibungsstücke und sonstiges Mobiliar von Ber-

<sup>\*)</sup> s. Spen. 3tg. 1809, Nr. 123, S. 12.

<sup>\*\*)</sup> f. Reg. Aften , Gen. Polizeisachen , Fach 60, Rr. 38.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 124, S. 5.

<sup>+)</sup> s. Spen. 3tg. 1810, Nr. 33, S. 9 u. 10.

<sup>††)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 71, S. 9.

fonen, welche an anftedenben Krankheiten verftorben, benuhen burfe.

Uebrigens ergab bie Beschwerbe sammtlicher Kreisphpsigi in ben Jahren 1809 und 1810, bag man sich auf bem

Lanbe und in den kleinern, selbst mittlern Städten der Winkelärzte zum Nachtheil der Gesundheit der Einwohnen bediene, da solche für geringe Belohnungen sich der Lurm derselben unterzögen und die approdirten Aerzte sich vielsach entsernt von diesen Orten nur in den größern Städten befänden. Zwischen dem Ministerio und der kurmärkischen Regierung sanden daher Unterhandlungen statt, deren Resultate waren, daß durch Bermehrung approdirter Aerzte, and denen Mangel war, wie durch ergiedige Nahrungsquellen und mehrern Bohlstand der Einwohner dies Ziel nur puerreichen sein blurfte.

2. Sinfictlich ber Sausthiere

a. machte bie kurmärkische Regierung am 27. 3mi 1809\*) bas, vom Ministerio bes Innern ihr anempfohlene Mittel bes Rogarztes Dichauser gegen bie Maulfäule zu Benutzung bekannt.

b. Nach einer Bekanntmachung ber kurmärkischen Regierung vom 13. Jan. 1810 \*\*) sollten bie Zeugnisse ber Kreis- und Stadtphysizi, sowie ber verpflichteten und angestellten Thierärzte über die Mängel und Krankheiten des erkauften oder eingetauschten Biehes, besonders Pferde, gegen andere Zeugnisse vorzugsweise berücksichtigt werden. Zugleich wurde darin bestimmt, daß in allen Attesten nicht blos die Namen und die Art der Krankheit, sondern auch die an den untersuchten Thieren beobachteten Zufälle und Mängel genau enthalten sein müßten.

c. Unterm 27. Jan. 1810 \*\*\*) erließ bie furmartische Regierung ein Publikanbum, bag von Trinitatis 1810 an in

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 82, S. 7.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Zig. 1810, Nr. 13, S. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Spen. Zig. 1810, Nr. 16, S. 2.

fämmtlichen Areisen ber Aurmart ber Biehschnitt, mit Ausnahme bes Schweineschnitts, als ein freies Gewerbe von Jebem, ber die bazu gehörige Geschicklichkeit nachwiese, gegen Gewerbstonzession verstattet sei.

- d. Zufolge einer Anordnung der kurmärkischen Regierung vom 24. März 1810\*) wurde bestimmt, daß kein Oroguist noch Apotheker an Keinen, selbst an die sonst zum Ankauf von Arsenik berechtigten Personen, weber Arsenik noch Sublimat zur Kur der Pferderäude, selbst dis zum Verlust des Privilegiums ablassen dürfe, und zugleich die Anwendung des Arsenik auf räudige Pferde, bei harter Leibesstrafe untersagt.
- e. Die kurmärkische Regierung orbnete am 14. Aug. 1810 \*\*) an, daß die wegen Einganges des Biebes vorgeschriebenen Gesundheitspässe auf dem bestimmten Stempelpapier, zur Vermeidung der deshalb angeordneten Stempelstrafe ausgefertigt werden müßten.

Bur Bilbung ber Aerzte, Wundarzte und Thierarzte fanden auch in ben Jahren 1809 und 1810 viele Vorlefungen in Berlin ftatt. Hierher find besonders zu rechnen:

- 1. bie medizinisch = chirurgischen und anatomischen Borlesungen in dem Hörsaale des Anatomiegebäudes von
  den dieserhalb angestellten Professoren für die beiden Sommerhalbjahre 1809 und 1810, und für die Winterhalbjahre 1809/10 und 1810/11
- 2) Außerbem lafen:

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Mr. 45, S. 9.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 109, S. 9.

Diese Borlesungen über alle Gegenstände für Aerzte und Chirurgen hielten in diesen Jahren von 1809—1811 die Prosessoren Balter, Anape, Mursinna, F. A. Walter, Hermbstädt, Rible, Forend, Wilbener, Kiesewetter, v. Koenen, Augustin, Grapengießer, Horn und heder, später nach dem Abgang von Augustin zur kurmärkischen Regierung auch Huschaft, Bernstein und Rudolphi; s. Spen. Ztg. 1809, Rr. 46, S. 9 und Kr. 121, S. 9, auch Spen. Ztg. 1810, Kr. 47, S. 1 u. 2, sowie Kr. 123, S. 1 u. 2.

- a. ber Professor Tourte für das Sommerhalbjahr 1809 und das Winterhalbjahr 1809/10 über Experimentaldemie und Phhsil, sowie fürs Sommerhalbjahr 1810 4 Vorlesungen über Experimentalphysit, allgemeine Chemie, Mischungstheile der organischen Körper und über Experimentalpharmagte\*);
- b. ber Professor Alaproth für bas Sommerhalbjahr 1809 Chemie, sowie für die Winterhalbjahre 1809/10 und 1810/11 über Experimentalchemie \*\*);
- c. ber Direktor ber Thierarzneischule Neumann sin ben Winter 1809/10 über Thierarzneikunde für Delonomen, und über Pferbekrankheiten \*\*\*).

Sonst ist noch zu bemerken:

- 1. baß bas Ministerium bes Innern am 8. Aug. 1810 von sämmtlichen Regierungen Gesundheitsberichte einforderte, anfangs für jedes Biertesjahr, später für ein Jahr, und über die Einrichtung dieser Berichte besondere Anweisungen gab. Die kurmärkische Regierung erstattete Quartalberichte sür 1810 und 1811 und am 11. Okt. 1814 den ersten Jahresbericht für 1812 +);
- 2. daß der Apotheker Flittner in Berlin den Gesundbrunnen, eine halbe Meile vom Hamburger und Oraniendburger Thor Berlins belegen, angekauft, solchen zu einen Bade = und Heilanstalt neu eingerichtet und nach der Erlaubniß der Königin Louise vom 5. Juni 1809 benselben Louisen.

<sup>\*)</sup> s. Spen. 3tg. 1809, Rr. 51 und Rr. 131.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 51 unb Rr. 131, auch 1810, Rr. 47. \*\*\*) f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 122 unb Rr. 187.

<sup>†)</sup> f. Lagerhausarchiv: Alten, Kurmark XXII, Medizinalia 1810. Mr. 5 und Alten ber kurmärkischen Regierung, Polizeiregistratur: Medizinische Zeitungsberichte, Gen. von 1810—1830, Nr. 1, Bol. I, worin sich die Quartalberichte von 1810 und 1811 besinden. Besonder lesenswerth ist der Bericht der Regierung vom 3. Jan. 1816 für 1814 ben auch das Ministerium des Innern sehr besodte und im Restript vom 14. Juni 1817 dem Regierungsrath Augustin seine besonden Anerkennung deshalb ausbrückte.

bab benannt hatte. Am 12. Juli 1809 wurde bies neue Bab feierlich eingeweiht \*);

- 3. daß am 2. Aug. 1809 die medizinischechtrurgische Pepiniare ihr funfzigjähriges Stiftungsfest feierte \*\*);
- 4. baß zur Erhaltung ber Hofapotheke in Berlin ber König auf ben Bericht ber Kuratoren berfelben, ben Professoren Formeh und Alaproth bom 16. Febr. 1809 sehr bebentende Summen in den Jahren 1809 und 1811 anwies. Diese Anstalt hatte nach ihrem Etat 1805 mur 14,525 Thr. 14 Gr. 3 Pf. Einnahme, so daß der König dieser aus seinem Disposizionssonds einen jährlichen Zuschuß von 13,500 Thr., einschließlich 4000 Thr. Gold, angewiesen hatte. In den Jahren 1807 und 1808 waren solche nicht gezahlt worden und hatte die Anstalt manche andere sonst etatsmäßige Einnahmen entbehren müssen, wozu noch kam, daß die französisschen Behörden in diesen Jahren viele Arzeneien ohne Bezahlung aus der Hosapotheke nach Willkühr entnommen hatten \*\*\*\*).

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 71, S. 4 und ben 28. Bericht bes Gruner, 1809 in ben Aften: Lanbespolizeisachen, Rr. 7 an ben Oberpräfibenten Sad.

<sup>\*\*)</sup> f. Lanbespolizeisachen, Rr. 4 im Lagerhaufe 1809 ben 40. Bericht bes Oberprafibenten Sad an ben Minifter bes Innern.

<sup>5.</sup> beshalb im Lagerhausarchiv, Aften: Kurmart VI, Stabt Berlin, bie Berhältniffe ber Hofapothele vom 1. Jan. 1809 bis zur Kabinetsorbre vom 25. Jan. 1811, Bol. 2. Aus diesen ift zu entrehmen, daß vor 1806 und 1807 die Hofapothele die Berbinblichkeit hatte

<sup>1.</sup> an Mebitamenten frei zu liefern

a. ben sammtlichen ibniglichen und pringlichen Sofftaaten in Berlin, Botsbam und Charlottenburg;

b. bem Charite-Lazareth;

c. bem Invalidenhanse;

d. bem Rabettenforps;

e. ber Militairfdule;

f. bem Arbeitshause und mehreren Stadtarmen in Berlin;

g. bem neuen Hofpital unb

h. bem Baifenhaufe bafelbft;

5. Die Berwaltung bes Armenwesens in ber Kurmark befand sich zu Anfang bes Jahres 1809 in ber Lage, wie solche im 1. und 2. Werke\*) bes Verfassers beschrieben worden.

Aus bem Publikando vom 16. Dez. 1808 \*\*), betreffend bie veränderte Verfassung der obersten Staatsbehörden, geht im §. 5 zu 2, S. 363 zc. hervor, daß das Armenwesen, die Arbeits- und Krankenhäuser, sowie alle dahin gehörige Ansstalten, die Bittwenkassen und ähnliche Institute unter die Oberseitung des Ministerii des Innern gestellt waren.

Nach ber Berordnung vom 26. Dez. 1808 wegen verbesserter Einrichtung ber Provinzial-, Polizei- und Finanzbehörden, auch der Instrutzion für die Regierungen vom nämlichen Tage \*\*\*) sollten alle Landarmenanstalten in den Provinzen zu den Regierungen übergehen †). Dagegen sollte nach der neuen Städteordnung vom 19. Nov. 1808, §. 179 zu c ††) das Armenwesen in jeder Stadt durch eine dort näher beschriebene Armendeputazion oder Armendirekzion unter

i. bem Perfonale bes Joachimthalicen Gymnafiums;

k. bem Personale bes Oberkollegii, Meb., Sanitatis unb Chirurgizi;

<sup>1.</sup> ben in Berlin und Potsbam auf Kommando flebenben Feldjägern;

m. ben Frauen und Kinbern bulfsbeburftiger hofftaatsbeamten; n. ber Beterinaricule;

and autorban and has Oalle &

<sup>2.</sup> und außerbem aus ber Kaffe baar jabrlich bezahlt werben mußten a. ber Gewehrfabrit in Botsbam 100 Ehlr.;

b. ben in Berlin garnisonirenben Regimentern 720 Thir.;

c. behuse ber pharmazentischen Borlesungen für bie hirurgische Bepiniare 86 Thr. 2 Gr.

<sup>\*)</sup> f. 1. B., S. 276—282, aud S. 176—184 unb 2. B., Bb. 2, S. 425 2c.

<sup>\*\*)</sup> f. Gesetssammlung von 1806—1810, S. 361 2c.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Gesetssammiung von 1806 — 1810, S. 464 — 480 und S. 481 — 519.

<sup>†)</sup> f. Gefetsfammlung von 1806—1810, S. 466, §. 6 zu Ente und S. 482, §. 2d.

<sup>††)</sup> f. Gefetsfammlung von 1806-1810, S. 349.

bem Borsitz eines Magistratsmitgliebes verwaltet werben. Ueber biese stand ber Städteverordnetenversammlung, nach §. 183, S. 352 der Städteverordnung die Kontrolle zu. Die dieserhalb erforderlichen Gelber mußten nach §. 184 und 186c, S. 352 und 353 der neuen Städteverdnung von der Kommune der Stadt aufgebracht werden.

Hinsichtlich ber besondern Armenverwaltung auf bem platten Lande, so waren beshalb in den Jahren 1809— 1811 keine nähern Bestimmungen erlassen und verblieb biese, wie solche vor 1806\*) stattgefunden.

Was nun

A. die Verwaltung des Armenwesens in Berlin und Potsdam betraf, so wurde solche unter dem Vorsit des Justigministers v. Massow und des Oberkonsistorial-Vigepräsidenten v. Scheve durch die königlichen Armendirekzionen in beiden Städten vor Oktober 1806 bewirkt \*\*).

a. Die Verhältnisse ber Armendirekzion und des Armenwesens in Berlin vor 1806 sind im 1. W., S. 94 u. 95, S. 352—356 und 276—282 näher beschrieben. Aus diesen geht hervor, daß auf den Antrag des Ministers v. Massow der König am 27. Mai 1806 genehmigt hatte, daß die Verwaltung des Armenwesens in Berlin eine andere Gestalt in der Art gewinnen solle, daß die Unterdehörden des Magistrats und die Einwohner Berlins mehr wie disher zur Theilnahme an der Armenverpstegung, jedoch unter Leitung der Armendirekzion herangezogen werden sollten. Diese Ansordung wurde am 1. Juni 1806 zur Ausssührung gedracht, worauf die Armendirekzion am 9. Juli 1806 eine Aufsorderung an die Einwohner Berlins zur thätigsten Theilnahme durch Beiträge erließ \*\*\*).

<sup>\*)</sup> f. 1. 28., S. 216 n. 217, auch S. 279 n. 280.

<sup>\*\*)</sup> j. im 1. \D., \S. 276.

biefe Aufforberung. Rach biefer Anordnung mar bie Stadt Berlin in 18 Diftritte, jeber Diftritt in 10 Reviere getheilt worben. Die Bor-

Während ber Besetzung ber Stadt Berlin von ben Franzosen in ber Zeit vom Oktober 1806 bis Dezember 1808 hatte die Armendirekzion mit großen Schwierigkeitm ihre Berwaltungen geführt, da die französischen Behörden berselben alle Zuschüffe, welche sie aus königlichen Kassen, theils etatsmäßig, theils von des Königs Gnade sonst außerordentlich bezogen hatte, vorenthielten, auch die Zinsen von ihren eigenthümlichen Kapitalien nicht gezahlt wurden \*).

Im August 1807 wurde der Juftizminister v. Massew von allen seinen Dienstverhältnissen entlassen und übernahm der Vizepräsident v. Scheve die Leitung der Armendirekzion allein. Dieser ward im Anfang des Jahres 1809 vom Minister des Innern, Grafen Dohna, aufgefordert, ihm über die Verhältnisse und den Zustand des berliner Armenverwaltungswesens Auskunft zu geben, welchem der v. Scheve am 26. Febr. 1809 \*\*) seinen Vericht unter Einreichung des Etats der berlinischen Armendirekzion den 1808/9 erstattete. Er bemerkte zugleich, daß

1. bie Armenbirekzion in ben Jahren 1807—1809 an Schulben gemacht habe

steher ber ersteren und die Deputirten ber letzteren wurden aus der Zahl ber in selbigen vorhandenen Einwohner gewählt. Jedem Distriktsvorsteher war ein Stellvertreter, ein Arzt und ein Chirurgus beigesellt. Die Deputirten ber 180 Reviere hatten unterm 30. Sept. 1806 eine besondere Instrukzion erhalten. Den Borstehern und Deputirten wurden aus der Hauptarmenkasse Summen zur Bertheilung an die Armen ihrer Reviere siberwiesen. Im Jahre 1806 betrug solche 175 Thir., wurde aber im Jahre 1807—1809 auf 40 Thir. hernntergesett.

<sup>\*) [. 2. 23., 25</sup>b. 2, S. 425—432.

<sup>\*\*)</sup> f. biefen Bericht und beffen Beilagen in ben Archivakten bes Lagerhauses: Rurmark, Armensachen, Rr. 18 von 1809/10 bas berlinische Armenwesen betreffenb.

## Polizeigegenftanbe.

| Thir. Gold und Thir. pr. Art.                                |
|--------------------------------------------------------------|
| 100 - 15,320                                                 |
| 2. daß fie 1806 alte Schul-                                  |
| ben gehabt habe 8000 = 31,100                                |
| wonach bie ganze Schulbenlast                                |
| berselben Anfangs 1809 in 8100 und 46,420                    |
| beftanden hatte. Thir. Golb und Thir. pr. Rrt.               |
| Das Golb zu Kourant gerechnet,                               |
| gäbe 1080                                                    |
| wonach bas Golb betrüge in preuß.                            |
| <b>Rourant</b>                                               |
| Die ganze Schuld bis Enbe 1808 ftelle fich ba-               |
| her heraus zn                                                |
| 3. wozu noch neue zu Anfang 1809 zu                          |
| 5 Prozent gemachte Schulden zuträten mit 2,600               |
| banach die ganze jetige Schuld betrüge 58,200                |
|                                                              |
| Hierauf führte er an, bag außer einem Kapital von            |
| 19,000 Thir. theils Gold, theils preuß. Kourant, das für     |
| besondere Verhältnisse bestimmt sei, die Armendirekzion noch |
| ein Kapitalvermögen von 61,850 Thir. Gold und 39,060 Thir.   |
| preuß. Rourant befäße, woraus, wenn folche zur Einziehung    |
| geeignet waren, bie jest vorhandenen Schulden völlig getilgt |
| werben konnten *). Zugleich trug er barauf an, bag ber       |

<sup>\*)</sup> Ans vorbemerktem Berichte ift auch erfichtlich, welche Anftalten unter ber Armenbirekzion ju Anfang 1809 ftanben, und von ihr aus ben ihr überwiesenen Ginnahmen ju ihrer Erhaltung Unterfiligung erhielten.

<sup>1.</sup> Bu ben größeren Inflituten gehörten

a. bie Charité,

b. bas Arbeitshaus,

c. bas BBaifenhans am Enbe ber Stralauer Strafe unb

d. bas neue Bofpital.

<sup>2.</sup> Bu ben fleinern Anftalten rechnete man bamals

a. zwei Dofpitaler, bas Urfinifche unb bas Roppe'fche,

b. bie beiben fogenannten Familienhäufer,

c. bie Berwaltung ber Sauptfreifculentaffe unb

d. Die Aufficht über 6 Erwerbichulen.

König nicht allein die in den Jahren 1807—1809 von dem Armendirektorio gemachten Schulden bezahlen möge, sondern

Ueber biefe Berwaltungsgegenftanbe gab ber v. Scheve nachftebenbe Ausfünfte

ju 1ª. Die Charité sei burch Rabinetsorbre vom 13. Nov. 1726 ju einem Bfirgerlazarethe für Berlin gestiftet. Frembe wurden, wenn Raum vorhanden war, gegen bestimmte Geldzahlungen auch aufgenommen. Im Februar 1809 befanden sich in der Anstalt Kranke aller Art 850, Aufwärter 200, Aerzte und höhere Beamte 45, zusammen 1095 Personen. Die Charité sei zugleich Unterrichtsanstalt für Aerzte, hinsichtlich ihres klinischen Kursus und müßten Hebammen in Berlin und von auswärts dort Atluschiren sernen.

Die Ginnahmen biefer Anftalt maren,

- a. bie Binfen von ihr gehörigen Rapitalien,
- b. bie Abgaben für Geburts Lehrbriefe im gangen Staat, ansgenommen Schleften, nach ber Bestimmung bes Generalbirettorii vom 4. April 1733;
- c. bie Bacht bon bem im Jahre 1746 auf Befehl Königs Friedrich's II. für 120,000 Thir. ertauften Guts Priedorn in Schlefien und
- d. bas Rofigelb von Kranten, bie gegen Bezahlung aufgenommen maren.

Bu a waren feit 21/2 Jahren von 100,000 Thr. Die im Bergogthum Barfchau hypothelarisch untergebracht waren, feine Zinsen eingegangen.

Bu b. Diese Einnahme batte fich burch bie Abtretung ber prengischen Brovingen nach bem Tilfiter Frieden um 11,017 Thir. außer 4498 Thir. zu ben Stempeln ber Lehrbriese verringert und betrüge nur noch 9547 Thir.

hiernach verlor bie Anftalt aus biefen beiben Gegenständen jahrlich fiber 15,000 Thir., so baß ihre etatsmäßige Einnahme von 27,973 Thir. sich auf 12,900 Thir. rund erniedrigt hätte. Hierzu täme, daß der Kaufmann Protz seit 3 Jahren die Bedürfnisse der Anftalt geliefert und 37,586 Thir. bafür zu fordern hätte; ausgerdem schuldete die Anstalt noch 9678 Thir., so daß deren Schuldenzustand aus den Jahren 1806—1809 betrüge 47,264 Thir. Wegen deren Berzinsung und Bezahlung, sowie wegen der verringerten Einnahme befände sich die Anstalt in einer sehr bedrängten Lage, und nur die Unterstützung des Staats könne sie vom Untergange retten.

Bu 16. Das Arbeitshaus warb vom König Friedrich Bilhelm I. mittelft Kabinetsorbre vom 7. März 1740 zur Errichtung eines Finbelhauses gestiftet. Jetzt würbe es zur Beschäftigung fauler Armen und zur hemmung ber Strafenbettelei benutt. Durch tonigfür 1809 und bie folgenben Jahre bie vor 1806 bemfelben zugeficherten jährlichen Bufchuffe anweifen und beftimmen

liche Bestimmung vom 30. Sept. 1801 wurde eine gelindere Besserungsanstalt mit berselben verbunden. Sie bewahrte daher 3 Klassen von Personen: abgelebte Leute beiderlei Geschlechts, muthwillige Better und straffällige Züchtlinge. Bis 1806 hätte diese Anstalt gegen Berpfändung von oftpreußischen Pfandberiesen, an Schulden gehabt

21,000 Thir.

semacht, so daß die Arbeitshausverwaltung....... 40,888 Thir. verschulbete, die sie mit 5 Prozent verzinsen müßte. Außerdem hätten die französischen Behörden nicht allein die der Anstalt monatlich aus dem föniglichen Proviantmagazine gelieferten 5 Wispel Roggen zu ihrer Brotbäckerei, sondern auch die bessallsigen Geldzuschisse seite Besteung der Stadt fiber 2 Jahre entzogen. Das Komité der Stadt Berlin hätte zwar diese Anstalt nach Kräften unterstützt, jedoch jetzt erklärt, daß es ihr für die Zukunst an Mitteln sehle, daher auf andere Hüste gedacht werden müsse.

au 1°. Das Baisenhaus am Ende ber Stralauer Straße wurde im Jahre 1708 zu verschiedenen Zweden gestiftet. Im Jahre 1754 ward es durch Kabinetsordre vom 22. Juli lediglich für Baisentinder und beren Anzahl auf 300 Kinder bestimmt. Ansangs Februar 1809 hätten sich 427 Kinder in selbigem besunden; außerdem wären 710 Kinder bei Psiegeältern in Kost untergebracht, für welche im Januar 1809 bezahlt wären 950 Thir.

ausammen 22,695 Thir.

Bu 1d. Das neue Hofpital sei im Jahre 1799 von ber Charite getrennt und hätte ber König Friedrich Wilhelm III. bemselben nicht allein ein besonderes Gebäube, sondern noch jährlich 10,000 Thir. aus dem Lotteriesonds überwiesen. Entbehrt hätte solches diese Einnahme in den beiden Jahren 1807—1809, weshalb ein Aussall von 20,000 Thir. pattgefunden. In diesen beiden Jahren hätt die Anftalt 10,579 Thir. Schulden gemacht, um die in diesen Jahren täglich in derselben besindlichen 280—300 Personen zu unterhalten, weshalb des Königs Gnade in Anspruch zu nehmen sei.

Bu 2ª

- a. sei bas Ursinische Hospital im Jahre 1678 vom Bischof v. Beer unter Mitwirkung ber Kursurstein Dorothea gestiftet. Das haus läge bei ber Dorotheenkirche und wäre ausangs für arme krank Fremblinge bestimmt gewesen. Die bort ausgenommenen hospitaliten erhielten neben freier Bohnung und Holz täglich 1 Gr.;
- b. sei bas Koppe'sche Hospital in ber Art entstanden, daß ber Wachtmeister Koppe bem Armenbirektorio im Jahre 1705 einen Platz vor dem spandauer Thore zu einem Armenkirchhof geschenk hätte. Hierzu würde er noch jetzt benutzt, wenngseich einige Theile von selbigem zu Baustellen gegen jährlichen Kanon ausgegeben wären. An diesen Platz stoße das kleine Haus, worin 21 alte Frauen, sowie der Todtengräber der Armen- und Charitehöse wohnten. Der Inspektor der Charite silhre die Aussicht über dieses Haus und seine Bewohner, auch des Armensirchhofs, erhöbe die gedachten Kanons 2c. und zahle wöchentlich jeder der 21 Weiber 7 Gr.

Bu 2<sup>b</sup>. Die beiben Familienhäuser wären früher Rafernen bes v. Thiel'schen Insanterieregiments und der reitenden Artillerie gewesen. Nachdem das erstere Regiment in dem Jahre 1805/6 nach Warschau verlegt worden, hätte der König die beiden Kasernen für das Armendirektorinm zur Aufnahme von Stuhlarbeitern gegen eine jährliche Miethe von 6-8 Thir. bestimmt, woraus nach der Kabinetsordre vom 25. März 1799 das Oberhosbauamt solche dem Armendirektorio übergeben habe. Bu Ansang 1809 wären im ersteren Hause 243 und im letzteren Habe. Bu Ansang 1809 wären im ersteren Hause 243 und im letzteren Haise 129 Wohnungen vorhanden und eingerichtet, auch zum größten Theil besetzt gewesen, leider aber von den Bewohnern die Miethe theilweise nicht bezahlt worden. Im Winter 1808/9 sei in selbigem eine Spinnerei in Garn und Wolle zur Beschäftigung von Bettlern und armen Kindern eingerichtet, welche zur auf die Beschäftigung berselben eingewirft habe.

In 2c. Die Aufsicht auf die Freischulen führe bas Konfisorium nach einer Entscheidung bes Staatsraths vom Jahre 1777. Das Bermögen berselben, welches burch Schenkungen und Bermächtnissentstanden, verwalte bas Armenbirektorium.

möchte, in welcher Urt burch bie Stabtkommune ber Armenverwaltung sonft Hülfe gewährt werben möchte \*).

Auf vorbemerkten Bericht bes v. Scheve verfügte ber Minister Graf Dohna an ihn, baß er seine Borschläge, wie die Armenangelegenheiten ber Stadt Berlin künftig nach ben Bestimmungen ber neuen Städteordnung zu reguliren wären, abgeben möchte. Hierauf erstattete ersterer seinen Bericht am 29. Mai 1809 \*\*) und fügte bemselben ein Gutachten bes ersten Mitgliedes ber Armenbirekjion, Bürgermeisters Büsching vom 25. Mai in dieser Angelegenheit bei.

Am 30. Juli 1809 beauftragte ber Minister Graf Dohna ben Oberpräsidenten Sack durch eine gütliche Uebereinkunft des Borstandes der Armendirekzion mit den Mitgliedern der städtischen Behörden Berlins, die Uebernahme
ber Verwaltung des Armenwesens durch letztere vorläusig
anzubahnen, welcher am 7. Aug. 1809 hiernach den v. Scheve,
unter Beistand des Büsching, mit Anweisung versah. Bom
31. Aug. dis Ansangs November 1809 fanden deshalb Verhandlungen statt, worauf der v. Scheve solche durch den
Oberpräsidenten Sack dem Minister Grafen Dohna einreichte.

Bu 2<sup>d</sup>. Die 6 Erwerbschilen wären im Jahre 1796 errichtet. Bei jeber führten einige Armenbeputirte bes Reviers die Mitaufsicht. Drei ftünden unter der Oberaufsicht des Probst Ribbed, die andern brei unter der des Probst Sanstein. In sämmtlichen Erwerbschulen hätten sich zu Ansang des Jahres 1809 304 Kinder befunden. Die Annahme der Kinder hänge von den 2 Pröbsten ab. Die Kinder würden in Handarbeiten unterrichtet, erhielten einen Theil des Berbienstes, der übrige Theil, der durch Bertauf der Handarbeiten sich ferausstellte, sidsse zur Hauptfreischulkasse, aus welcher die Fonds unter Leitung des Armendirektorii hierzu auch gezahlt würden.

<sup>\*)</sup> f. bieferhalb auch 2. 28., Bb. 2, S. 425-432, wo fich ein Ertraft fiber Einnahme und Ausgabe ber berliner Armenkasse vom 1. Jan. bis 31. Dez. 1808 befinbet, welchen bas Armenbirektorium am 14. Juni 1809 bekannt gemacht hatte.

<sup>\*\*)</sup> f. berlinische Magistratsatten von ber Berwaltung bes Armenwesens ber Stadt 1809, Gen. A, Tit. V, Rr. 18, Bol. I, Fol. 10— 16 und bas früher angezogene Aftenftlid bes Lagerhausarchivs, Rr. 18.

Dieser erklärte am 6. Dez. 1809 mit bem größten Theile ber Borschläge sich einverstanden und bestimmte, daß der Entwurf der Instrukzion für die berlinischen Stadtbehörden zur Uebernahme der ganzen Verwaltung des Armenwesens ihm zur Einholung der Genehmigung des Königs eingereicht werden solle.

Die königliche Armenbirekzion\*), welche von bieser Anordnung durch den Oberpräsidenten Sack am 16. Dez. 1809 in Kenntniß geseht und zur Ausführung derselben angewiese war, erließ darauf am 3. Jan. 1810 eine öffentliche Bekanntmachung, welche Nachstehendes enthielt \*\*):

"Um eine ben allgemeinen Borschriften ber neuen Städte ordnung angemessene Einrichtung des hiesigen Armenwesens vorzubereiten, ist in Ansehung der Berwaltung der Armenpslege auf den gemeinschaftlichen Bericht des königlichen Armendirektorii, des hiesigen Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung, von der höchsten Behörde ein Intermistisum in der Art angeordnet worden, daß vom heutigen Tage an der hiesige Herr Polizeipräsident Gruner, 4 Mitglieder des Magistrats \*\*\*) und 4 Herren Stadtverordnete †) mit in das Armendirektorium eingetreten sind und an der Geschäftsführung mit den bisherigen Mitgliedern

<sup>\*)</sup> Diese bestand im Jahre 1809 aus bem Borsteher, Bigeprösebent v. Scheve und bem Direktor, Bürgermeister Busching, aus bem Oberauditeur Troschel als Spuditus und 9 andern Mitgliedern. Diese waren: ber Geh. Finanzrath v. Mehernseld, Geh. Staatsrath hustand, Generalchirurgus Görede, Hofrath Grinniger, die Probst Mibbed und Hanstein, der Prediger Gillet, der Ariegsrath Lübn und der Ariegsrath Einbed, welcher als Sekretair der Armendiretziss nur allein eine Besoldung von 300 Thir. bezog.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Nr. 6, S. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Die 4 vom Magistrat gewählten Mitglieber beffelben waren: ber 2. Burgermeister Bufching, ber Synbitus Metzing, sowie bie Stabtrathe Barthelemi und Meinhoff.

<sup>†)</sup> Die 4 aus ber Mitte ber Stadtverordnetenversammlung gewählten Stadtverordneten waren: Charton, Engel, Gerard und Spener.

bieses Kollegii gleichen Antheil nehmen, 6 Herren Stabtverordnete aber in der Aufsicht über die Armeninstitute,
namentlich über die Charité, das Friedrichs-Waisenhaus,
das Arbeitshaus und das neue Hospital mit den disherigen
Departementsräthen sich vereinigen werden. Dies Interimistikum soll 6 Monate fortdauern. Während der 3 ersten
Monate vieses Jahres werden die neuen Mitglieder des
Armendirektorii sich von der Verfassung und den Geschäften
dieses Kollegii genau unterrichten und alsdann gemeinschaftslich mit den disherigen Mitgliedern desselben einen Plan
zur förmlichen Organisazion des hiesigen Armenwesens ausarbeiten, welcher demnächst zur höheren Prüfung und Genehmigung vorgelegt, auch wenn letztere erfolgt ist, spätestens
bis zum 1. Juni d. J. zur Aussührung gebracht werben soll.

Die unterzeichnete Behörbe bringt bies zur Kenntniß bes Publikums mit bem Bunsche, daß das Vertrauen bessel, welches das königliche Armendirektorium immer zu verbienen bemüht gewesen ist, durch diese neue, lediglich durch die Bewirkung einer, den Bedürfnissen des Orts und der Zeit immer vollkommener entsprechenden Versorgung der Nothleidenden abzweckende Anordnung besesstigt und die Bereitwilligkeit zum Wohlthun bei allen Ständen und Klassen der Bewohner unserer Stadt dadurch erhalten und vermehrt werden möge.

Berlin, ben 3. Jan. 1810.

Rönigliche preußische Armenbirekzion."

Dies und daß die 9 neuen Mitglieder der Armendirekzion von dem v. Scheve in selbige eingeführt worden, zeigte der Oberpräsident Sack dem Minister, Grasen Dohna an und sendete den ihm am 23. Mai 1810\*) von dem v. Scheve

<sup>\*)</sup> f. bie S. 528 angezogenen Aften aus bem Archiv bes berliner Magistrats, Bol. 2, Fol. 64 ben Bericht in Konzept, und bie bazu gehörigen Plane Fol. 65—86, sowie bie bort angezogenen Aften bes Archivs bes Lagerhauses, Rr. 18.

entworfenen Blan zur Inftrutzion für bie neue Armenbebote ber Stadt Berlin bem Polizeipräsibent Gruner zur gutacht lichen Aeußerung. Diefer verlangte, bag man ihm zubitberft bie Summe bekannt machen mochte, welche ber Ring bem Armenwesen ber Stabt Berlin jabrlich als Unterftugung auanbilligen beschlossen habe, worauf ber Oberpräsident Sat ihm am 7. Nov. 1810 eröffnete, bag ber Ronig mittelf Rabinetsorbre vom 28. Sept. 1810 erklärt habe, er winde sich beshalb nicht eber äußern, als bis ihm ein vollstän biger Blan zur Instrukzion für bie neue berlinische Armen beborbe vom Ministerio vorgelegt sei. Der Gruner, bn biefer Angelegenheit nicht gewachsen zu fein schien, erlebigt ben Auftrag bis jum Ott. 1811 nicht, worauf ber Gc Staatsrath Sad als Chef bes allgemeinen Polizeibepant ments, biefes Kommiffarium ihm abnahm und am 30. Ot 1811\*) solches dem ehemaligen berlinischen 4. Juftigburger meifter Rols übertrug. Aber auch biefer tam hiermit nicht ju Stanbe und führte bie königliche Armenbirekzion bid Geschäfte für bie Stadt Berlin unter Befolgung ber Be ftimmungen bes Publikandums vom 3. Jan. 1810 bis Ent Dezember 1819 \*\*) fort.

Diese Angelegenheit scheint bis zum Jahre 1817 gangeruht zu haben, wo die im Jahre 1816 neu errichtete ber linische Regierung am 16. Mai 1817\*\*\*) dem Ministeries Innern deshalb Borschläge machte, welches am 9. De 1817 †) bestimmte, daß der Plan zur fünstigen Verwaltung des berlinischen Armenwesens zuvor mit den städtischen Bröden der Stadt Berlin berathen und verabredet werden müßte. Die Regierung entwarf am 16. Jan. 1818 ††) best

<sup>\*)</sup> s. obengebachte berliner Alten, Bol. 3, Fol. 62 von 1810—1818 (c) soengebachte berliner Alten, Bol. 4 und die brandenburgischen Oberpräsibialatten von 1816, die Armenpflege der Stadt Berlie betreffend, XXVI, Ar. 7.

<sup>\*\*\*)</sup> f. in vorstehenden Alten, Fol. 29 u. 30.

<sup>+)</sup> f. ebenbafelbft, Fol. 28.

<sup>11)</sup> f. in vorftebenben Alten, Fol. 31-45.

halb ein Promemorium und sandte dies dem Magistrat zur Berathung mit den Stadtverordneten. Nachdem berselbe sich diese Auftrags entledigt hatte, bestimmte die berlinische Regierung am 18. Aug. 1818, daß am 14. Sept. 1818 Deputirte des Magistrats, der Stadtverordneten und des königlichen Armendirektorii mit zweien Deputirten der Regierung zusammentreten sollten\*), um sich endlich dieserhalb zum Bortrag an die Ministerien der geistlichen Angelegenheiten, der Finanzen und des Innern zu vereinigen. Nach abgehaltener Versammlung sandte die Regierung die stattgefundenen Verhandlungen an vorgedachte 3 Ministerien ein, welche solche dem Könige mit ihrem Gutachten am 27. Jan. 1819 vorlegten. Dieser gab am 3. Mai 1819 \*\*) hierauf Seine Entscheidung in nachstehender Art:

"Auf Ihren gemeinschaftlichen Bericht vom 27. Jan. b. 3. wegen bes berliner Armenwesens, genehmige Ich:

I. daß die Berwaltung beffelben vom 1. Jan. 1819 ab ber hiefigen Stadtgemeinde mit den weiterhin bestimmten Maaßgaden nach Inhalt der Städteordnung übertragen und das bisherige Armendirektorium, sobald die neue städtische Armendirektion errichtet und in ihre Funktionen angewiesen sein wird, aufgelöst werde. Das bei dem Armendirektorio angestellte Subalternenpersonale und die Unterbedienten der von derselben ressortirenden Anstalten werden bezüglich ihrer Besoldungen und Emolumente von der Gemeinde nach näherer Be-

<sup>\*)</sup> s. die vorhin angezogenen berlinischen Stadtarchivalten, Bol. 3. Hiernach waren nach Fol. 189 von der Regierung ernannt: die Regierungsräthe Patig und Friderici, nach Fol. 222 von der Armendirekzion der Kriegsrath Einbeck und Geh. Finanzrath v. Meiernfelb, vom berliner Magistrat der Stadtspudikus Rehseld und der Stadtrath de Cubry. Die Namen der 2 Stadtverordneten waren Deffe und Junge.

<sup>\*\*)</sup> f. bie vorgebachten Magistratsalten, Bol. 4 von 1819 2c., Fol. 252—278 wegen ber Kabinetsorbre und beren Beilage.

Ferner f. die früher angezogenen brandenburgischen Oberpräfibialaten von 1816, XXVI, Berlin 1807, Fol. 86—92.

stimmung ber §§. 160 und 161 ber Stäbteordnung, mit fibernommen.

II. Mit ber Berwaltung bes bisherigen Armenbirektmii gehen auch die von bemselben ressortirenden Anstalten a die Stadtgemeinde über. Ausgenommen davon bleibt:

1. die Charité, als ein für allgemeinere Zwecke, als bie hiesige Armenpflege bestimmtes Institut. Die Regierung zu Berlin übernimmt bie unmittelbare Aufficht über biefe Anftalt und bie Leitung ber barin angestellten Spezialdirch zion mit Borbehalt ber unmittelbaren Einwirkung bes Dim sterii für die Medizinalangelegenheiten, soweit diese zur Erreichung der besondern und höhern Awede des Instituts erforberlich ift. Ein Rath ber Regierung hat als Kommisse rius berfelben bie Charitefachen zu bearbeiten, und von 4 zu 4 Wochen bem Rollegio von ben wichtigeren Ereigniffen Anzeige zu machen, benn bie besonderen Berbaltniffe biefe Anftalt geftatten nicht, die Aufficht auf biefelbe in ber gewöhnlichen kollegialischen Form führen zu lassen. Rommissarius ber Regierung ist ein ausgezeichnetes Mitgliet zu wählen, bas mit regem Gefühl für bie Wichtigkeit ber feiner Aufsicht anvertrauten Anstalt seinen Beruf gern erfüllt und ihm mehr als gewöhnliche Thätigkeit wibmet. Kür ihn ist eine besondere Instrukzion auszuarbeiten.

Der Charité verbleiben die ihr bisher zugehörigm eigenthümlichen Fonds und von den für das hiefige Armen wesen aus Meinen Kassenzuschüssen nach Maaßgabe Ihrn Borschläge diejenigen 63,299 Thlr. 5 Gr. 9 Pf., welche in der Mir vorgelegten Nachweisung näher bezeichnet sind und worunter die Geldbeträge für die in Natura zu verabreichende Medizin sowie für das aus dem Magazin verabsolgte Mehl mitbegriffen sind \*).

<sup>\*)</sup> Rach biefer Nachweisung, welche fich in ben vorbemerken berliner Magistratsatten (Bol. 4, Fol. 273—275) befindet, hatte ber Staat aus seinen Kaffen in dem Jahr 1806 und im Jahre 1818 p ben Kaffen des berlinischen Armendirektorii zu beschaffen

Auch soll es einstweilen und solange Sie sich nicht zu einer Auseinandersetzung mit der Stadtgemeinde wegen der im Arbeitshause befindlichen Bäckerei veranlaßt finden, bei der bisherigen Einrichtung sein Bewenden behalten, daß nämlich die Charité ihren Brotbedarf aus gedachter Bäckerei bezieht, dagegen aber von derfelben, vorbehaltlich ihrer Theilnahme an den aus dem Militairmagazin in die Bäckerei zu liefernden 60 Bispel Mehl zur Anschaffung des Kornsbedarfs und der Berarbeitungskoften ein verhältnismäßiger Beitrag geleistet wird\*).

|                                 | im 3      | abre 1 | 806          | im Ja      | bre 18 | 318        |
|---------------------------------|-----------|--------|--------------|------------|--------|------------|
| •                               | Thir.     | Gr.    | ₽ſ.          | Ahlr.      | ⊕r.    | ₽f.        |
| 1. an bie Armentaffe            | 72,006    | 22     | 8            | 42,509     | 15     | 5          |
| 2. an bie Bauptfreischulentaffe | 174       | 11     | 3            | 75         |        | _          |
| 3. an bas nene Bofpital         | 12,403    | 9      | 8            | 14,339     | 2      | 7          |
| 4. an bas Friebrichs-Baifen-    | •         |        |              |            |        |            |
| haus                            | 15,294    | 17     | 10           | 28,096     | 21     | 4          |
| 5. an bas Arbeitshaus           | 14,056    | 13     | _            | 13,942     | 12     | 10         |
| jufammen an alle 5 Raffen       | 113,936   | 2      |              | 98,963     | 4      | 2          |
| 6. an bie Charité               | 51,198    | _      | _8           | 63,299     | 5      | 9          |
| für alle 6 Raffen               | 165,184   | 2      | 8            | 162,262    | 9      | 11         |
| alfo im letten Jahre 2871       |           | Gr.    | 9 38         | . weniger. | . u    | nter       |
| ben von der Charité bezogener   | n vorbeme | rtten  | Sun          | ımen befai | nben   | ftф        |
| a. eine Brennholzvergütigung    |           |        |              |            |        |            |
| b. ber Gelbbetrag für ben Mi    |           |        | •            |            | -      | <b>,</b> , |
| 60 Bifpel Mebl au               | •         | 95     | iO .         |            | 9      |            |
| ,,                              | in        |        | 5 <b>2</b> b | ír. 15 Gr  | . 9    | Bf.        |
| er er han han hankamanika       | m Kautina |        | •            |            |        |            |

<sup>\*)</sup> Ans ben vorbemerkten berliner Ragistratsakten, Bol. 4, S. 277 ergiebt sich über die verhältnismäßige Theilnahme der berliner Armenanstalten an den filr die Brotbaderei ans dem königlichen Ragazin ohne Zahlung jährlich erfolgenden 60 Bispel gemischtes Roggenmehl zu Brot und filr die Speisen zu 15 Pfund auf den Scheffel, daß jährlich erforderlich waren:

ober gu 75 Pfb. 1. filr bas Baifenhaus an Dehl 104,434 Bfb. 1392 Schffl. 8 Mt. 2. für bas neue Dofpital an Dehl 141,606 2 . 1888 3. für bas Arbeitsbaus an Mehl 241,240 3216 8 . find 487,280 Bfb. 6497 Ødffl. 2 Mg. 4. und fur bie Charite an Mehl 238,563 -3180 aufammen 725,848 Bfb. 9678 Scheffel Debl. Ein Scheffel Roggen, 80 Bfb., giebt nach Mühlen- und RleieAuch bin 3ch geneigt, ben Mehrbebarf zur Beftreitung ber Berwaltungskoften ber Charité aus Meinen Raffen zu bewilligen.

| •                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| abgang 78 Pfb. gemischtes Mehl. Es werben also zu 60 Bifpel ober                 |
| 1440 Scheffel gemischtes Mehl an Roggen erforbert: 1384 Scheffel 8 Metzen.       |
| Diese toften, 1384 Scheffel 8 Meten ju 1% Thir.                                  |
| 2307 Thir. 12 Gr. — Hi.                                                          |
| an Met- und Baagegelb ju 4 Gr. 4 Bf.                                             |
| für ben Scheffel 249 23 6                                                        |
| an Mahlgelb zu 11 Gr., 52 Thir. 21½.                                             |
| Gr., Mihssubren zu 71/2 Gr., 36 Thir.<br>11/4 Gr. siub                           |
| an Afzise zu 4 Gr. 8 Pf. filr ben Sheffel 269 - 5 - —                            |
| ansammen filr ben Scheffel zu 2 Thir.                                            |
| .2 Gr. 61/2 Bf                                                                   |
| Davon ab die Ginnahme filr Rleie zu                                              |
| 11/2 Thir. für ben Scheffel gerechnet, alfo                                      |
| filr 2077 Pfb. voll zu 31/2 Pf 25 . 5 . 9 .                                      |
| bleiben an Koften 2890 = 9 = -                                                   |
| Hiernach tommen zu Gute in Mehl und in Gelb: (gemischtes)                        |
| 1. bem Baisenhause voll 207 Scheffel 415 Thir. 20 Gr. 10 Bf.                     |
| 2. bem nenen Hospital. 281 - 563 - 21 - 7.                                       |
| 3. bem Arbeitshaufe 479 - 960 - 13 - 10 -                                        |
| für bie 3 Saufer ju . 967 Scheffel 1940 . 8 . 3 .                                |
| Hierzu                                                                           |
| 4. ber Charité 478 - 950 9 9                                                     |
| that wie vorher für. 1440 Scheffel 2890 Thir. 9 Gr Pf.                           |
| Angerbem finbet fich in ben angezogenen berliner Magiftratsatten,                |
| Bol. 4, Fol. 278 eine Rachweifung , wie fich bie jum Roggenantani                |
| auf die Generalftaatstaffe angewiefenen 27,000 Thir. an bie berliner             |
| Armenanstalten nach ihrem Bebarf an Brot und Dehl bertheilen. Bon biefen wurben: |
| 1. an bas neue Pospital auf 1888 % Scheffel Mehl Bebarf voll 5,306 Thir.         |
| 2. an das Waisenhaus auf 1892½ - 3,914                                           |
| 3. an das Arbeitshaus auf 3216 1/2 9,040                                         |
| für diese 3 Anstalten auf 6497 1/8 = 18,260 =                                    |
| 4. und an die Charité auf 3180% - 8,940                                          |
| zusammen für die 4 An-                                                           |
| ftalten auf 9678                                                                 |
| fallen.                                                                          |
| -                                                                                |

Ich gewärtige zu seiner Zeit Ihre Anträge barüber auf ben Grund ber gehörigen Orts geprüften Stats und erwarte, daß mit Ausschluß ber bisher gewährten Summen für Medizin und Mehl, höchstens ein Zuschuß von 75,000 Thir erforderlich sein wird. Für jett bemächtige Ich Sie, den Finanzminister, den vorläufig auf 18,390 Thir. 19 Gr. berechneten neuen Zuschuß vom 1. Jan. 1819 ab aus dem Extraordinario der Generalstaatskasse zu zahlen, für 1820 aber den Betrag etatsmäßig machen zu lassen.

Ueber die künftig dieser Anstalt zu gebende Einrichtung und durch dieselbe dem hiesigen Armenwesen zu gewährende Beihülfe sehe Ich Ihren weiteren Borschlägen entgegen. Einstweilen behält es in letzterer Beziehung bei der bestehenden Berfassung sein Bewenden. Es versteht sich jedoch von selbst, daß ohne spezielle Zustimmung der Charitedirekzion keine Kranke in das Haus gedracht werden können, auch dursen unheilbare Kranke darin nicht geduldet werden.

Ich behalte Mir ferner Meine Entschließung barüber noch vor, ob und in welchem Maaße die bisher auf Meine Kosten durch die Armenärzte bestrittene Heilung armer Kranten außerhalb der Charite mit dieser Anstalt in Verdindung zu seizen ist. Bis zur weitern Bestimmung barüber geht die Leitung dieses Theils der Armenpslege mit den hierzu ausgesetzten Fonds auf die Stadtgemeinde über.

- 2. Die Berwaltung bes Arbeitshauses wird der Stadtgemeinde zwar mit überlassen, die Regierung behält aber
  wegen der darin bestehenden Zwangsarbeits- und Strafanstalt
  die spezielle Direkzion aller polizeilichen Einrichtungen und
  Berwaltungsgegenstände, welcher daher die seitens der Stadtgemeinde zu treffenden ökonomischen Einrichtungen solgen
  milssen.
- 3. Wie die von dem Armendirektorio nicht abhängigen öffentlichen Armenanstalten und Privatwohlthätigkeitsvereine mit der städtischen Armendirekzion in Verbindung zu setzen, bleibt dem noch nicht zu entwerfenden Geschäftsregulativ

vorbehalten. Jebenfalls sollen die Borsteher jener Anstalten und Bereine gehalten sein, sich solchen Einrichtungen ju unterziehen, daß die Armendirekzion von den durch dieselben bewirkten Unterstützungen in ununterbrochener Reminis bleibe.

III. Mit ber an bie Stabtgemeinbe fibergebenben allge meinen Berwaltung bes hiefigen Armenwesens und ber jugehörigen Anstalten werben berfelben auch alle ber Sauptarmentaffe und ben besondern ihr übertragenen Anftalten gugeborigen Bermogeneftude und Einkunfte im gegenwartigen Beftanbe überwiesen. Auch genehmige 3ch, bag berfelben von ben bisher aus Staatsfonds geleisteten Zuschüffen nach Maaggabe Ihrer Borfcblage und beigefügten Nachweifung, bie in letterer bezeichneten 98,963 Thir. 4 Gr. 2 Bf. noch für bas laufenbe Jahr verabreicht werben. muß fich bie Kommune vom 1. Jan. 1820 an mit einem jährlichen Zuschuß von 75,000 Thir. begnügen, ben Ueberreft also felbft aufbringen. Ginen bobern Beitrag geftatten bie Staatsfonds nicht, und wenn man erwägt, bag bie Charité hauptfächlich von ber Stadt benutt und bennoch gang aus Staatstaffen botirt wirb, fo folgt von felbft, baf bei ben gesetzlichen Verpflichtungen ber Rommune, ihre Armen aus eigenen Mitteln zu erhalten, ein boberer Beitrag gan unzulässig ift.

Dabei beftimme 3ch:

- 1. daß die bisherigen Naturalleiftungen vom 1. 3an. 1820 an wegfallen;
- 2. daß es bei benjenigen besondern Zuschussen sein Bewenden behalten foll, welche andern, als den in der vorgelegten Nachweisung bezeichneten Armenanstalten für Rechnung ber Staatstaffen gewährt worden. Dagegen zessirt
- 3. die besondere Zahlung der Neujahrsgelder, welche Ich bisher von Jahr zu Jahr extraordinair angewiesen habe
- So wenig ber Stadtgemeinde ein rechtlicher Anspruch auf die Fortbauer ber bisherigen, aus Staatskaffen geleiste

ten Zuschüffe eingeräumt werben kann, fo wenig foll berfelben ein folder aus Meinen vorgebachten Bewilligungen er-3ch habe bie letteren nach bem jetigen Zuftanbe ber Staatsfonds, ber gegenwärtigen Finanglage ber Stabtgemeinde und mit Rudficht auf die einstweiligen Sindernisse wegen Ermittelung und Erhebung höherer, ihren Rraften entsprechenber Beitrage nur vorläufig feftgefest. Es sind baber bie Antrage berfelben auf Fixazion ber Zuschusse nach Maakgabe ber bis zum Jahre 1806 geleisteten Beihülfen und beren Steigerung nach Maakgabe vermebrten Baulaften eben fo wenig zuläffig, bie begehrte Nachzahlung wegen ber seit jener Zeit zum Theil zurudgehaltenen Buschuffe. 3ch bin jeboch geneigt, bie bisher als Borschüsse geführten Zuschüsse und Naturalleiftungen zum Behuf ber Armenpflege niederzuschlagen, und 3ch erwarte beshalb Ihre besonderen Anträge. Bas bie Dauer ber jetigen Bewilligung anlangt, so ist es zwar Meine ber berliner Stabtgemeinbe. nicht, Meinung biefelben insoweit fle berfelben wirklich bedürftig ist und folange fie einen weisen Gebrauch bavon macht, am wenigsten aber ben Ortsarmen die Mittel ihrer Erhaltung zu entziehen.

Ich behalte Mir aber vor, bei weiterer Regulirung bes Finanzwesens ber berliner Stadtgemeinde darüber nach den Umständen weiter zu beschließen, ob und in welchem Maaße jene Beihülfe zurüczuziehen und die Stadtgemeinde wegen dieses Theils ihrer Kommunalverpflichtungen auf ihre eigenen Mittel zurüczuweisen ist. Ich erwarte hierüber zu seiner Zeit und längsteus nach Ablauf von 2 Jahren Ihren ander-weitigen gutachtlichen Bericht.

Es versteht sich hiernach von selbst, daß dieselbe sowohl jetzt als künftig für den anderweitig nicht gedeckten Bedarf der Ortsarmenpslege und der ihr zu diesem Behuf übergebenen Anstalten selbst aufkommen und dazu ungefäumt die nothigen Einleitungen dergestalt treffen muß, daß vom

1. Jan. 1820 an wegen bes verminderten Zuschuffes teine Berlegenheit entstehe.

Auch liegen ihr, rückfichtlich ihrer Absonberung von ben Landarmenanstalten der Provinz, alle diejenigen Berpflichtungen ob, welche wegen der Bettler und Bagabunden oder soust von bergleichen Berbänden gefordert werden. Gleichmäßig hat sie sür die Unterhaltung der mit dem Arbeitsbause verbundenen Strafanstalt zu sorgen.

IV. Da bie Berbesserung bes Armenwesens ber eigent: . liche Zwed Meiner Anordnung ift, daß dasselbe, wie es die Stäbteorbnung vorschreibt, ben Banben ber Burgerschaft anvertraut werben foll, fo muffen fich bie Stadtbehörben mit ber Berathung bes allgemeinen Planes und ber besondern Einrichtungen zu biefem 3wed unverzüglich beschäftigen und 3ch tann es nicht billigen, bag folche, nach ben Erklarungen ihrer Deputirten, auf eine unbeftimmte Zeit hinausgesetzt werben. Der Zuftanb bes hiefigen Armenwefens, bie Dangel beffelben und bie Mittel jur Berbefferung tonnen benfelben nicht fremb sein, ba schon bas bisherige Armenbireltorium in überwiegender Zahl aus Mitgliedern bes Magiftrats und ber Bürgerschaft bestand und lettere burch bie Armenbeputirten und Distriktsvorsteher an ber unmittelbaren 3ch bestimme baber, bag Berwaltung theilgenommen bat. ber Magistrat innerhalb 3 Monaten ben mit ber neuen Armenbirekzion, ber Polizeiintenbantur unb ben Stabtverordneten zu berathenben Berwaltungsplan, zusammt ben hierher gehörenden Etats = und bem hierauf zu gründenden Geschäftsreglement der Regierung zur Begutachtung reiche, biefe aber solche zu Ihrer, bes Ministers bes Innern, Brufung und Bestätigung einreiche. Dabei ift insbesonbere

1. auf die Verbesserung der vorzugsweise mangelhaften, in der Ausführung allerdings schwierigen Gewährung solcher Armenunterstützungen Bedacht zu nehmen, welche bisher durch die Armendeputirten verabreicht sind; diese sind es auch, bei welchen

- 2. die für sich bestehenden Armenanstalten und Privatvereine und beren innige Verbindung mit der allgemeinen Armenpslege in Betracht kommen. Es müssen mit den Vorstehern die nöthigen Sinrichtungen zu diesem Zwecke verabredet werden. Ueberhaupt ist
- 3. die Zusammenwirkung aller bei der Armenpsiege konkurrirenden Institute und Behörden und ein berselben entsprechender Organismus, die wichtigste Aufgabe für das Geschäftsregulativ; dahin gehören namentlich auch
- 4. die nähern Beftimmungen wegen der Konkurrenz der Polizeiintendantur und beren Unterbediente und die bestimmte Abgrenzung ihrer Funkzionen im Berhältnisse zu den Armenverpstegungsbehörden.

Bei der bebeutenden Summe, welche die Staatstaffen für die hiesige Armenpflege zahlen, ist es nothwendig, durch einen besondern Kommissarius dahin wirken zu lassen, daß das Armenwesen mit Umsicht, Eiser und reger Theilnahme bearbeitet werde.

Zu biesem Kommissarius ift ber Regierungschesprässibent am besten geeignet, baber Ich ihn bazu ernenne. Ferner ist

- 5. wegen ber Konkurrenz ber Regierung hinfichtlich ber ihr vorbehaltenen speziellen Direkzion bes polizeilichen Theils bei ber Berwaltung ber Zwangsarbeits= und Strafanstalt im Arbeitshause bas Nöthige festzusetzen.
- 6. Die besondern Anstalten, als das Arbeitshaus, das neue Hospital, das Waisenhaus, sind in ihrer Einrichtung allerdings auch noch erheblicher Berbesserungen sähig. Da diese aber zum Theil von Umständen und Gelegenheiten abhängig sind, die sich nicht plötlich herbeisühren lassen, so genügt es, behufs der ersten Einrichtung an Feststellung der Grundzüge zu ihrer künftigen Einrichtung. Es ist jedoch darauf zu halten, daß auch bei diesem Theile der Verbesserungen nichts unbeachtet bleibe, worüber schon jetzt Beschluß gesaßt werden kann.
  - 7. Auch bie Unterftützung folder Perfonen, bie aller

angewandten Mühe ungeachtet keine Gelegenheit zum Unterkommen und Unterhalt finden können, mittelft Errichtung einer freiwilligen Beschäftigungsanstalt, ist Gegenstand der von den Stadtbehörden zu machenden Borschläge und bleibt es deren Sache, sich mit den Mitteln zur Ausführung des von ihren Deputirten vorläufig gut geheißenen Borschlages des Baron v. Kottwiß wegen Einrichtung einer solchen aus Leineweberei berechneten Anstalt, in einer wohlseilen Provinzialstadt zu beschäftigen und den ausgearbeiteten Plan dem Ministerio des Innern zur Genehmigung vorzulegen.

8. Die von Ihnen, bem Minister bes Innern, suppebitirte Maaßregel, burch Zwangsbestimmungen wegen bes
Beitritts neuer Bürger und Ansiebler zu ber von ber Stadtgemeinde bereits errichteten Sparkasse, die Unfälle gänzlicher
Berarmung zu vermindern, sinde Ich zwar nicht unangemessen; Ich vermisse jedoch die Theilnahme bes Ministerii
für Gewerbe und Handel, in bessen Berwaltung dieser Antrag eingreift, da er unmittelbar die Gewerbesreiheit besschränkt.

Ich erwarte baher beshalb weitere gemeinschaftliche Anträge und zugleich barüber Gutachten: ob nicht für Berlin und andere große Städte, wohin ein Andrang von mittellosen Subjekten stattfindet, beren Ansiedelung ihnen und der Rommune zum Nachtheil gereicht, beschränkende Vorschriften dahin zu ertheilen sein dürften, daß deren Etablissement von der Zustimmung einer deshalb niederzusetzenden Kommission abhängig bleibe.

Uebrigens versteht es sich von selbst, daß die Stadtgemeinde nicht ermächtigt ist, die ihr zum Behuf des Armenwesens überwiesenen Bermögensindegriffe und Fonds zu
andern Kommunalbedürfnissen zu verwenden oder ohne Genehmigung der Staatsbehörden Aenderungen in den bestehenden Einrichtungen vorzunehmen. Insbesondere will Ich, daß
die neuen Einrichtungen Ihnen, dem Minister des Innern,
zur Genehmigung vorgeschlagen und die Mängel derselben
von Ihnen berichtigt werden. Ich autorisire Sie demnach,

wenn bie städtischen Behörden siber die in Borstehendem angedeuteten oder sonst zum Zweck gehörigen Einrichtungen gehört sein werden, darüber zu entscheiden und das Erforderliche festzusetzen. Was

V. bie sonst von ben städtischen Deputirten gemachten Borschläge wegen Berminberung ber Armenberpflegungslasten anlangt, so finde Ich Mich nicht bewogen,

- 1. von ber in Meiner Orbre vom 20. März 1816 befohlenen Erleichterung bes Bürgerrechts berjenigen Personen,
  welche sich um bas Vaterland durch bessen Vertheibigung in
  jenen verhängnißvollen Kriegen von 1813 verdient gemacht
  haben, in dem Falle der Stadt Berlin eine Ausnahme zu
  gestatten.
- 2. Wegen ber zu beschränkenben Gewerbefreiheit behalte Ich Mir ben weitern Beschluß nach Eingang bes ad IV, 8 erforberten Berichts vor.
- 3. Der Antrag auf Errichtung neuer Ctabliffements in Meinen Domainen zur Unterbringung heruntergekommener Handwerker ist hier nicht an seiner Stelle.

Demgemäß haben Sie ben Magistrat zu bescheiben und bas Weitere zur Ausführung Meiner Besehle zu veranlassen. Berlin, den 3. Mai 1819.

Friebrich Wilhelm.

#### M11

die Minister der geistlichen und Medizinalangelegenheiten, des Innern und der Finanzen, Freiherrn v. Altenstein, v. Schuckmann und v. Klewig."

Hierauf erließen bie 3 Ministerien am 21. Mai 1819 bie nöthigen Anweisungen an ben berliner Magistrat, an bas bisherige Armenbirektorium und an bie berlinische Regierung, burch welche letztere ber Inhalt ber Kabinetsorbre vom 3. Mai 1819 ausgeführt werben sollte\*).

<sup>\*)</sup> f. bie öfters angezogenen Magiftratsatten, Bol. 4, Fol. 279 n. 280, auch im bort bemertten Oberprafibialattenftid, Fol. 86—92.

tannten in ihren Schreiben an die königliche Armenbirekzion, bie Bemühungen berfelben und namentlich bas Berfahrm Bizepräfibenten v. Schebe in ben lettverflossenn 12 Jahren \*) sehr belobigend an. Am 30. Dez. 1819 er ließ bas königliche Armenbirektorium ein Publikanbum\*,

in welchem folches seine Auflösung, wohingegen bie neue

Armenbirektion am 5. Jan. 1820 \*\*\*) ihre Uebernahme biefa Beidäfte bekannt machte. Ueber ben Zustand ber Armenanstalten und wie sich bie Personenanzahl in benselben im Jahre 1805 und 1806 p bem Jahre 1816 und 1817 verhalten, gab auf Berlangen

ber Charité gegen bie berlinische Stabtgemeinbe und fonft zugleich beflimmt. Dies Prototoll ift lefenswerth. \*) f. obengenannte Aften, Bol. 4, Fol. 347 u. 348.

bes Oberpräfibenten v. Heibebred bie königliche Armenbird

zion am 3. März 1819 Auskunft †).

\*\*) f. obengenannte Aften, Bol. 4, Fol. 850 u. 351, auch Spen. Ztg. Nr. 19 v. d. J. \*\*\*) f. obengenannte Alten, Bol. 5, Bol. 1, auch Spen. 319. Mr. 20 v. d. J.

+) f. beshalb bas Rabere in ben obgebachten Magistratsatten, Bol. 3, Fol. 248 u. 249. Siernach wurben von ber Armenbirelien verpflegt im Jahre: 1805 und 1806

1. im Arbeitshaufe befanben fich 52,618 Berfonen, täglich alfo runb ...... 144 Berfonen 2. im Baifenbaufe maren täglich

an Rinbern im Sause 332 ) und in ber Stabt in Roft 424 ) ..... 756 Rinber

8. im neuen Bofpital 147

und 134 } also täglich an hospitaliten ..... 281 hospitaliten gusammen in ben 3 Anftalten ...... 1181 Berfonen. 4. in ber Charité nach Fol. 242

an Männern 1210 an Weibern 1517

find jahrlich . . 2727 Berfonen aufgenommen, aber berpflegt ..... 906 täglich jusammen ...... 2087 Bersonen. Auch finden sich in den vielsach angezogenen berliner Magistratsatien, Bol. 3, von 1810 2c., Fol. 4—24 Uebersichten von den Einnahmen und Ausgaben der sämmtlichen unter der königlichen Armendirekzion gestandenen berlinischen Armenanstalten nach den Etats von 1810 und 1811.

Außer bem Borangeführten ift noch zu erwähnen:

1. daß die alten und in den Jahren 1807—1809 gestifteten neuen Privatanstalten\*) zur Unterstützung und Besichäftigung berliner Armen 2c. in den Jahren 1809—1811

```
Desgleichen murben von ber Armenbirefzion verpflegt im Jahre
                                               1816/17
    gu 1, 48,616 Berfonen, alfo täglich.....
                                            119 Perfonen
                         im Baufe
    an 2,
            337
                                            937
                         in ber Stabt in Roft
            600
            127 mannliche
    zu 3,
                            find .....
            180 weibliche
         zusammen ..... 1363 Berfonen.
    ju 4, nach Fol. 242 aufgenommene
                Männer 1045
                Weiber
                         1282
                   find 2327
            und wurben täglich verpflegt..... 747
            Berfonen. .... 2110 Berfonen.
    Unterftützungen erhielten im Jahre:
                           1805/6
                                        unb
                                                1816/17
1. fortlaufenbe ......
                        4779 Perfonen
                                              3480 Berfonen
2. anbere Unterftusungen 5733
                                              8774
             aufammen 10,512 Berfonen
                                            12,254 Berfonen.
    Uebrigens ergiebt fich ans ber Berfügung ber berlinifchen Regie-
rung an ben bortigen Magiftrat vom 18. Aug. 1818, Fol. 211 ber
obigen Aften, baß ber Staat 1805/6 hatte gezahlt
   für bie 4 Armenauftalten ber Stabt
                                     95.369 Thir.
   und für die Charite .....
                                     89,119
                                    134,488 Thir.
                               find
   bagegen im Jahre 1816/17
für die 4 Armenanstalten ber Stabt . . .
                                     86,663
und fitr bie Charité.....
                                     59,953
                               find 146,616 Thir.
   alfo mehr im letten Jahre.....
                                     12,128 Thir.
    *) [. 2. 23., 28b. 2, S. 432—437.
```

noch fortbeftanben und von ben Ginwohnern Berlins fich vielartiger Unterftummgen gu erfrenen hatten;

- 2. bağ bei dem Einzuge des Königspaars am 23. De, 1809 in Berlin, an den Geburtstagen des Königs und der Königin und sonst dei festsichen Gelegenheiten in den Jahrn 1810 und 1811, die Waisenkinder, die Armen, die Hospitaliten und Kranken in den königlichen und Privatarmenaustalm Berlins, theils aus den verfüglichen Beständen derselben, theils durch gegedene Konzerte zu ihrem Besten, hauptsächlich aber durch Korporazionen, besonders deshalb gebildete Beseine und einzelne Einwohner Berlins die Mittel beschaft wurden, reichlich an diesen Tagen gespeist und ihnen Bekleidungs-, auch andere nothwendige Gegenstände beschaft wurden\*);
- 3. daß nach Bekanntmachungen der Direkzion der frein Arbeitsanstalten im Jahre 1809 durchschnittlich täglich 1089 Bersonen in selbigen beschäftigt und unterhalten wurden\*\*).
- 4. Am 6. Jan. 1810 machte bie königliche Armenbirekzion bekannt, baß ber König ihr am 23. Dez. 1809
  5000 Thir. zu Armenzweden zugesandt habe, welche sie nach
  genommener Rücksprache mit bem Polizeipräsibenten Gruna
  und bem berliner Magistrat zur Hemmung ber Straßenbettelei in Berlin verwenden wolle. Zugleich forberte sie bie Einwohner dieser Stadt auf, sie burch Richtgeben an Betler und burch reiche Beiträge an Gelb 2c. zu unterstühen,
  damit die Straßenbettelei am 15. Jan. 1810 gehemmt werden könne

<sup>\*)</sup> f. beshalb vielartige Beispiele in ber Spen. Zig. von 1869 und 1810.

<sup>3</sup>m Jahr 1809 f. Rr. 93, Rr. 98, G. 6; Rr. 121, Rr. 149. S. 5; Rr. 149, S. 6; Rr. 154, S. 13 zweimal.

Im Jahr 1810, f. Rr. 6, S. 1 u. 2; Rr. 8, S. 6; Rr. 15, S. 1; Rr. 32, S. 5 breimal, Rr. 39, S. 1; Rr. 97 2c.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. Btg. 1809, Nr. 27, 42, 54, 69, 80, 110, 127, 149. \*\*\*) f. Spen. Btg. 1810, Nr. 4, S. 1.

5. Durch bie vom Polizeipräfibenten Gruner und bem berliner Magistrat gewährte Unterstätzung hörte auch bie Strafenbettelei auf, jeboch zeigte fich bie hausbettelei burch Personen und Bettelbriefe in einer großen Ausbehnung, weshalb ber Bolizeipräfibent Gruner burch eine öffentliche Befanntmachung vom 4. Mai 1810 \*) bie Mittel angab, wie er unter Bulfe ber beshalb Belafteten biefes gu bemmen gebenke, woranf ber berliner Magistrat am 15. Mai 1810 \*\*\*) bie Einwohner Berlins aufforberte, ihm und ber Armenbiretzion zur hemmung ber Straffen und hausbettelei reichliche Beiträge zu liefern.

Alles biefes half zwar auf einige Monate; nachbem aber bes Rönigs Gefchent und bie gefammelten Beitrage gu biefem Zwed verwandt waren, trat jene Kalamität wieber ein.

6. Die Armenangelegenheiten ber Stabt Botsbam wurden wie die in Berlin von einer königlichen Armenbirekzion besorgt \*\*\*). Diese bestand aus bem Justigminister unb bem Bizeprasibenten bes Ronfistorii v. Maffow v. Scheve als Vorsitzenden, sowie in Potsbam aus dem Bürgermeifter Brunner, bem Stabtgerichtsbireftor Regierungerath Richter, bem Hofprediger Eplert, bem Superintenbenten Stöve, ben Stabtrathen Beil und Spigner, ferner aus ben Bürgern Müller unb Freitag. Der v. Massow schieb, als er im August 1807 als Minister entlassen wurde, auch aus biefer Stellung, worauf ber v. Scheve ben Borfit in biefer Armendirekzion führte. Bu Anfang bes Jahres 1809 äußerte biefer bem Minister Grafen zu Dohna ben Bunfc, aus biefen Berhaltniffen ausscheiben zu konnen. Der Oberpräsident Sad, ber im Auftrag bes Grafen Dobna bie Armenanstalten Botsbams befichtigt batte, zeigte bemselben am 28. April 1809 an, bag er beshalb kein Be-

<sup>\*)</sup> f. Spen. Zig. 1810, Nr. 55, S. 7.
\*\*) f. Spen. Zig. 1810, Nr. 62, S. 2.
\*\*\*) f. 1. W., S. 92.

benten habe, ben vorläufigen Borfit bes Armenbirektorii and felbst übernommen, und konne nach bem Abgang bes v. Scheve bis zur Einführung ber neuen Stäbteorbnung, bie kurmarkische Regierung die Kontrolle über diese Armenbirekzion führen. Am 31. Mai 1809 erhielt ber v. Scheve feine Entlaffung und wurden bie vorftebenben Borichlage bes Oberpräfibenten Sad zur Ausführung gebracht. Am 3. Aug. 1809 murbe bie neue Stäbteordnung in Potsbam eingeführt, worauf sogleich nach berselben die Armendiretzion gebildet wurde. In den Jahren 1806-1809 hatte die konigliche Armenbirektion bie frühern perfonlichen Unterftützungen bes Rönigs nicht allein entbehrt, sonbern von ben frangöfischen Behörben wurden ihr auch biejenigen Summen nicht gegablt, welche fie fonft etatsmäßig aus preußischen Staatstaffen bezogen hatte \*), woburch und bei bem Zunehmen ber Armuth in Potsbam \*\*) in jenem Zeitpunkte sich bie Berlegenheiten ber Armendirefzion fehr vermehrten. Stadt hatte tein Bermögen; Die Bohlhabenben, Die früher bort wohnten, hatten fich wegen bes großen Drucks ber franabfischen Ginquartierung von bort entfernt \*\*\*), weshalb bie Stadt fich genothigt gefehen hatte, für bie Armenbiretzion, unter febr brudenben Bebingungen, Schulben zu machen +).

Der König unterstützte die Armendirekzion zwar im De

<sup>\*)</sup> f. im 1. 28., S. 281 beren Betrag.

<sup>\*\*)</sup> Rach bem Berichte bes Oberpräfibenten Sad vom 28. April 1809 waren 3. B. ber Armenbiretzion 800 arme Franen unb Rinber ans bem Militairftanbe überwiesen.

<sup>\*\*\*)</sup> f. 2. 28., Bb. 2, S. 487-439 und bie Alten bes Minifterialarchive im Lagerhause: Oberprafibialsachen, Rurmart, Nr. 35, Armenfachen Rr. 8, Berhaltniffe ber Armenanstalten und Industriefculen in Botsbam 1807—1810.

<sup>†)</sup> Der Oberpräfibent Sad hatte in feinem Bericht vom 28. April 1809 auch bemertt, bag er bas Armenhaus vor bem Berliner Thor in allen feinen innern Ginrichtungen und Buftanben in einem bochft beflagenswerthen Buftanbe gefunden habe, biefe lebelftanbe auch nur burch perfonliche fraftige Bulfe ber Mitglieber ber Armenbiretzion und burch Schulbenmachen ber Stabt ju beseitigen maren.

zember 1808 und in ben ersten Monaten 1810 mit mehrern tausend Thalern, die aber zur lausenden Verpslegung des Armenhauses und der Stadtarmen verwandt wurden. In dieser großen Noth und Verlegenheit faßten die Stadtbehörden die Ansicht, daß man von den Einwohnern der Stadt monatliche Armendeiträge nach dem Bedürsniß der Armendierszion einziehen müsse. Die Regierung und das Ministerium des Innern theilten diese Ansicht sedoch um so mehr nicht, da ein Kausmann, Friedrich Jurh in Verlin, durch sein Testament vom 3. Okt. 1805, nach Abzug einiger Legate und einer lebenslänglichen Pension von 800 Thr. sein ganzes Vermögen den potsdamer Armen vermacht hatte und die Summe des deskallsigen Nachlasses noch nicht setzgestellt sei, welches und wie solches zu verwenden zuvörderst ausgemittelt und bestimmt werden müsse\*).

<sup>\*)</sup> f. alles Borftebenbe in ben vorbemerkten Aften bes Archivs bes Lagerhaufes von 1807—1810.

### Achter Abschnitt.

Militairangelegenheiten.

Die bis zum Ende des Jahres 1806\*) bestehende Organisazion der prenßischen Armee erheischte nach den unglücklichen Ereignissen derselben gegen die französischen und mit diesen verbundenen Heere in den Jahren 1806 und 1807 und nach dem Tilsiter Frieden vom 9. Juli 1807\*\*), sowie nach den Bestimmungen der Pariser Konvenzion dom 8. Sept. 1808 \*\*\*) eine völlige Umgestaltung der preußischen Militairversassung und Berwaltung. Mit dieser hatte der Königscherg in den Jahren 1807 und 1808 begonnen †) und brachte solche in den Jahren 1809 und 1810 beinahe vollständig zur Ausssührung.

Dies wird in Rachstehenbem näher nachgewiesen werben.

<sup>\*)</sup> f. im 1. 28., S. 286-386, sowie bie bagu geborigen Rachweifungen VII-X, wo solches in allen Theilen beschrieben ift.

<sup>\*\*)</sup> f. im 2. 28., Bb. 1, Abschnitt 4 bie Einleitung von 6. 421-437.

<sup>\*\*\*)</sup> f. ebenbaselbst S. 548-547.

<sup>+)</sup> f. ebenbafelbft S. 584-597.

#### A. Die Bilbung ber neuen preußischen Armee.

Der Organisazion ber höheren militairischen Behörben ist im Bb. 1, Abschnitt 3 A bieses Werks, S. 135—137, S. 149—152, sowie S. 154—156 schon erwähnt und wegen ber Eintheilungen ber einzelnen Truppengattungen an Infanterie, Kavallerie, Artillerie 2c. ist das Nähere im 2. Werk, Bb. 1, S. 588—591 speziell aufgeführt. Alles dies sowie die Stärke jeder Truppenart an Offizieren, Untersoffizieren 2c., Gemeinen und Sivispersonen ist in den anliegenden 4 Nachweisungen II—V nach dem Etat dom Jahre 1810/11 verzeichnet. Danach waren in 6 Generalbrigaden, sowie in der Artilleries und Ingenieurbrigade vorhanden:

| Trans in our minimum min on Danish |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. an Linieninfanterie: 12 K       | legimenter, 45 Batail= |
| lone, 180 Kompagnien, 12 Regin     | ientskommanbeure, 58   |
| Stabs. und 958 sonstige Offiziere, | ferner                 |
| an Sergeanten, Unteroffizieren 2c  | 2,136                  |
| an Spielleuten                     | 735                    |
| an Gemeinen aller Art              | 23,736                 |
|                                    | 26,607 Mann            |
| an Unterftabspersonen              | 237                    |
| zusammen                           | 26,844 Personen *).    |
| 2. An Linienkavallerie: 19 8       | Regimenter, 78 Schwa=  |
| brouen, 19 Regimentstommanbeure,   | 25 Stabs - und 468     |
| fonstige Offiziere;                |                        |
| ferner:                            |                        |
| Unteroffiziere                     | 980                    |
| Spielleute                         | 247                    |
| Gemeine                            | 8,472                  |
|                                    | 9,699 Mann             |
| Unterstabspersonen                 | 230                    |
| zusammen                           | 9,929 Personen **).    |
|                                    |                        |

<sup>\*)</sup> s. Nachweisung II, Nr. 7 A zu Ende.

<sup>\*\*)</sup> f. Rachweifung II, Rr. 7 B zu Enbe.

| 552 Achter Abfcmitt.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. An Regiments = Garnison = Infanterie = Romspagnien: 12 Kompagnien und Kompagniechess, worunter 10 Stabsoffiziere sich befanden, sonstige Offiziere 26; serun Unteroffiziere 2c                                                                                        |
| 10 Fuß - und 3 reitenbe, zusammen 13 Artilleriestabsoffi-                                                                                                                                                                                                                |
| ziere, 184 Fuß- und 48 reitende Artillerieoffiziere, zusammm<br>232 sonstige Offiziere.                                                                                                                                                                                  |
| Bur Fuß- und jur reitenben Artillerie gehörten:                                                                                                                                                                                                                          |
| Korporale 252 63                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Feuerwerker, Quar-                                                                                                                                                                                                                                                       |
| tiermeister 252 63                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Spielleute 105 18                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bombardiere 720 180                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ranoniere 3456 1008                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4785 1332 6117                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Unterstab 42 18 60                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3usammen 4827 1350                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Summa 6177 Bers. **).                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 1 /                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5. An Ingenieuren und Pionieren: 3 Brigaben, jede zu 1 Kompagnie, sind 3 Kompagnien, 1 Kommanbeur nebst 1 Abjutanten, 3 Brigabestabsofstziere, 3 Brigabeabjutanten, 3 Kompagniesührer und 9 sonstige Ofstziere. Feldwebel, Kapitaind'arms und Unterofstziere 33 Gefreite |

<sup>\*)</sup> f. Rachweisung III, Nr. 5.
\*\*) f. Rachweisung IV, Nr. 5.

#### (Zu S. 552).

# ber Regimente : Garulbet, beftimmte Führer und beren göhnung

| 1.            | 2.                       |                  |            | 6.            |        |       | 7.          |           |  |
|---------------|--------------------------|------------------|------------|---------------|--------|-------|-------------|-----------|--|
| Brovinzen.    | Bataillong <sub>er</sub> |                  |            | Löhnung ber   |        |       | ber Trupper | : Truppen |  |
| provingen.    | führer.                  | ್ತು              | 63         | Garni-        | für je | be    |             |           |  |
|               | führer.                  | ammer            | Chirurgen. | fonsorte.     | Rompa  | gnie. | zufammei    | π.        |  |
|               |                          |                  |            |               | Thir.  | ⊕r.   | Thir.       | Ør.       |  |
| A. Breußen    |                          | 71               | 1          | PiCau         | 5639   | 10    | )           |           |  |
|               | Oberstlieut              | ! <sub>774</sub> | 1          | PiCau         | 5000   | 10    |             |           |  |
|               | nant v. Wn               |                  | 1          |               | 5639   | 10    | 22,557      | 16        |  |
|               |                          |                  | _          | Pillau<br>mer | 5639   | 10    | 1           |           |  |
|               |                          | 71               | 1          | Pillau        | 5639   | 10    | /           | ļ         |  |
| B. Schlefien. |                          | 71               | 1          | Cofel         | 5639   | 10    | }           |           |  |
|               | Major                    | 71               | 1          | · Cofel       | 5441   | 10    | 22,359      | 16        |  |
|               | v. Maubere               | 71               | 1          | Cofel         | 5639   | 10    | 22,009      | 10        |  |
|               |                          | 71               | 1          | Cofel         | 5639   | 10    | )           |           |  |
| C. Branben-   |                          | 71               | 1          | Potsbam       | 9764   | 18    | )           |           |  |
| burg.         |                          | 71               | 1          | Spandau       | 8240   | 18    | 18,005      | 12        |  |
| D. Pommern.   | Major v. L               | 71               | 1          | -Rolberg      | 5639   | 10    | ) 11.050    |           |  |
|               | belftäbt                 | 71               | 1          | Rolberg       | 5639   | 10    | 11,278      | 20        |  |
| Zusammen      | -                        | 852              | 12         |               |        |       | 74,201      | 16        |  |

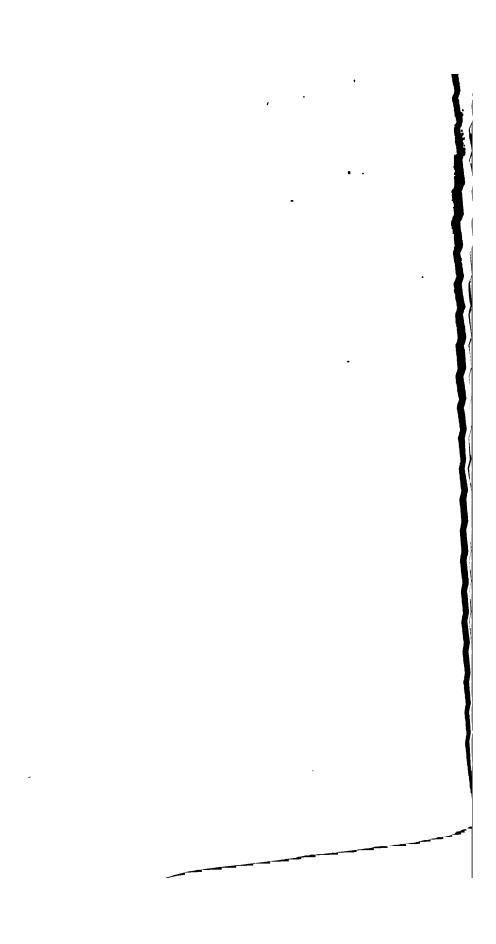

# Rachweif!

1d welche Löhnungen Sollten.

|                 |                              |         | 8.                           |              | •                                |     | 9.                                                                                   |
|-----------------|------------------------------|---------|------------------------------|--------------|----------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Gemei<br>niere, | nen unt<br>Zusam             |         | Inte: Trupp<br>Unpt 1810     |              |                                  |     | Bemerkungen.                                                                         |
| ·               | Huß-  r<br>Fuß-  r<br>Artill | eitenbe | ie<br>Tußreitenbe<br>Arerie. |              | für 3<br>Pionier-<br>tompagnien. |     | <b>a</b>                                                                             |
|                 | 1595                         | •       | Thir.                        | Gr.          | Thir.                            | €r. |                                                                                      |
| 336             |                              | 444     | 37,569                       | 15           | 7,298                            | 14  | ,                                                                                    |
|                 | 1595                         |         | 14                           |              |                                  |     |                                                                                      |
| 336             |                              | 444     | 37,569                       | 15           | 8,056                            | 14  |                                                                                      |
|                 | 1595                         |         | 14                           | 15           |                                  |     | * In ber branben-                                                                    |
| 336             |                              | 444     | 37,569                       | 10           | 7,996                            | 17  | burgifchen Brigabe<br>war eine Fuß unbe-<br>eine reitenbe Garbe-                     |
| 1008            | 4785                         | 1332    | 42<br>12,708                 | 21           |                                  |     | fompagnie. Erstere<br>wurde vom Oberfi<br>v. Deder, lettere vom<br>Major v. Hetenbor |
|                 | Artille<br>Stitel a          |         | onal Gr. 10<br>rte L         | <b>\$</b> f. | 23,351                           | 18  |                                                                                      |

, . . . · • • •

# Rachweisi

id welche Löhnungen Sollten.

|                              |           |                             | 8.                                                     |                                  |          |              | 9.                                                                                                    |
|------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gemei                        | nen un    | b bes l                     | Inte: Trupp                                            | en                               | nach ben | ı            |                                                                                                       |
| niere,<br>reitenbe<br>Ierie. | Fuß-  1   | nmen,<br>ceitenbe<br>lerie. | Unpt 1810<br>ie<br>Fu <sup>g</sup> reitende<br>Arkrie. | für 3<br>Pionier-<br>fompagnien. |          | Bemerkungen. |                                                                                                       |
| terre.                       | 1595      | ,                           |                                                        | Gr.                              | Thir.    | <b>€</b> r.  |                                                                                                       |
| 336                          |           | 444                         | 37,569                                                 | 15                               | 7,298    | 14           | ,                                                                                                     |
|                              | 1595      |                             | 14                                                     |                                  |          |              |                                                                                                       |
| 336                          |           | 444                         | 37,569                                                 | 15                               | 8,056    | 14           |                                                                                                       |
| 336                          | 1595      | 444                         | 14<br>37,569                                           | 15                               | 7,996    | 17           | * In ber branden-<br>burgischen Brigade<br>war eine Fuß- und                                          |
| 1008                         | 4785      | 1332                        | 42<br>12,708                                           | 21                               |          |              | leine reitende Garde-<br>fompagnie. Erstere<br>wurbe vom Oberst<br>v. Decer, letztere vom             |
| 1 Etate                      | stitel ar | ufgefüh:                    | onal Gr. 10<br>rte Li<br>Iche hir. 12                  |                                  |          |              | Major v. Hethenborgeführt. Beibe 311-<br>fammen waren 3ur<br>Bniglichen Garbear-<br>tillerie erhoben. |

•

•

•

•

.

| und B.                                                               |                 | 1.                                    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 8.                                                                   | <del>-</del>    | Gouvernements                         |
| :                                                                    | 8               | unb                                   |
| <b>.</b>                                                             | <b>3</b> 1<br>S | Gouverneure.                          |
| arnifonsorte.                                                        |                 |                                       |
|                                                                      | 31              | Transport. 2                          |
| Die harring and and                                                  | Œ               |                                       |
| Die Regiment in Potsbam<br>Ben                                       |                 |                                       |
| 2 Bataillone                                                         | 11.             |                                       |
| Fest Das leichte Bataillon                                           | 5<br>3.         |                                       |
| Regiment in Berlin<br>2 Bataillone                                   |                 |                                       |
| leichtes Bataillon<br>Grenadierbataillon                             | 7'<br>31        |                                       |
| kowadronen in Botsbam,<br>1 Berlin und 1 Schwadron<br>Tharlottenburg | 31              |                                       |
| n<br>Hwadron in Spandau, 1                                           |                 |                                       |
| Oranienburg, 1 Schwabron<br>: Schwabron in Perleberg<br>in           |                 |                                       |
| <u>n</u> l                                                           |                 | C.<br>Die Provinz O                   |
| <b>→</b>                                                             |                 | preußen:<br>Generalfelbmaric          |
| :                                                                    |                 | Graf Kallreuth<br>Jahre 1809,         |
| •<br>•                                                               |                 | bann<br>Generalmajor                  |
| i                                                                    |                 | v. Stutterheim<br>Königsberg.         |
| i.                                                                   |                 |                                       |
| , 1                                                                  | ₽               | ı                                     |
| n Infanterie refp. Raballer                                          | en a            |                                       |
|                                                                      |                 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| Belgarb, 42,                                                         | 400 11 8        | 415 17/16/19/0 00000000               |
| Dramburg 2                                                           |                 |                                       |
| 263,816 13 127<br>5   1,734,250 6   859                              | 201   11   —    |                                       |

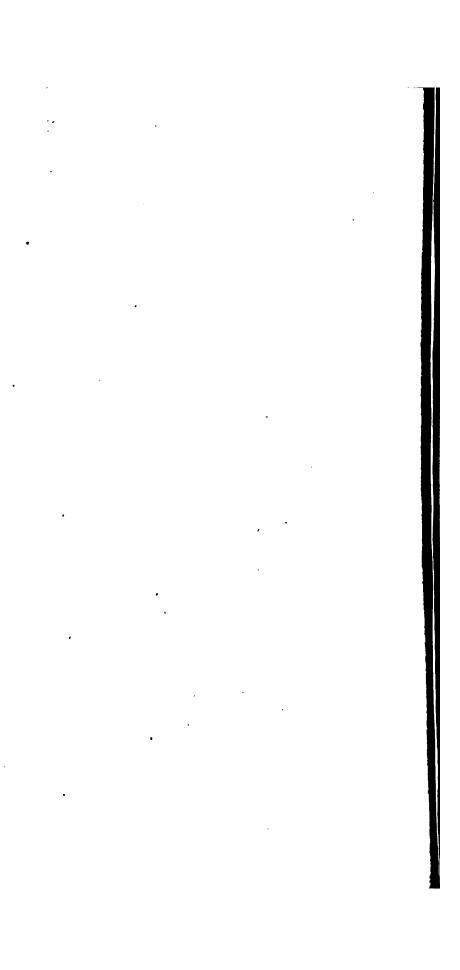

| v.      | nı    |       |       |     |           |        |     |     |  |
|---------|-------|-------|-------|-----|-----------|--------|-----|-----|--|
| iziere, | Untes | Chef, | fowie | ber | sonstigen | Summen | für | bas |  |
| ırforbé | nach  |       |       |     |           |        |     |     |  |

| •          |            |                   | 9.                                                                                                                                                       |
|------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| !<br>      |            | u <sub>srps</sub> |                                                                                                                                                          |
| į .        |            | . V11.            |                                                                                                                                                          |
| ebel,      |            | 711.              | Bemertungen.                                                                                                                                             |
| ain=<br>u. | Gefreite.  |                   |                                                                                                                                                          |
| r=         | eite.      | :men.             |                                                                                                                                                          |
| ere.       |            | hir.              |                                                                                                                                                          |
|            | 16         | ю                 | *) Eine Ingenieurbrigabe bestand aus bem Br<br>gabier, seinen Abjutanten, bem zum Lehramt bi<br>stimmten Ofsizier, so vielen Ingenieuren bes Plate       |
|            | 16         | ю                 | als Feftungen in ben Provingen waren, und eine Rompagnie Bioniere mit ben in felbigen angeftellte Offigieren.                                            |
|            | 16         | 00<br>00<br>40    | **) Der Plan war auf 2 Kompagnien Bionie-<br>für jebe Brigabe gemacht, in bem Jahre 1809 ur<br>1810 aber nur 1 für jebe berfelben gebilbet.              |
|            |            | 30<br>40 ***      | ***) Die Löhnung ber Gemeinen befindet sich nic-<br>in diesem Titel VI aufgeführt, sondern im Titel<br>unter D von der Artillerie, wo sie mit 23,351 Thi |
|            | <b>4</b> 8 | 38<br>10          | 18 Gr. bezeichnet ist, in ber Nachweisung.  +) Unter ben 46,438 Thir. befanden sich:  1. an Gehalt für ben Kommandeur 2600 Thir                          |
|            |            | 70                | 2. für seinen Abjutanten, Kapitain Leitholb, Gehalt                                                                                                      |
|            |            | 00<br>38†)        | 3. für einen Schreiber und Schreibs<br>materialien                                                                                                       |
|            |            |                   | bes Geniekorps 4032 Thir                                                                                                                                 |
|            |            | B6<br>74          | -                                                                                                                                                        |

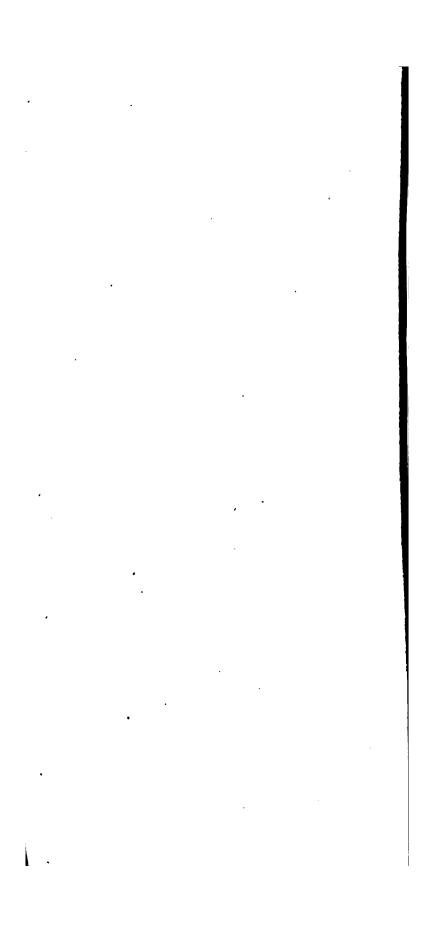

liziere, Unter Chef, sowie ber sonstigen Summen für bas urtorps nach

|               |          |                                | 9.                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ebel,<br>ain= | @efreite | u <sub>1,rp8</sub>             | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                 |
| ere.          | eite.    | men.                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | 16       | )0                             | *) Eine Ingenieurbrigabe bestanb aus bem Brigabier, seinen Abjutanten, bem jum Lehramt bestimmten Offizier, so vielen Ingenieuren bes Plates,                                                                                               |
|               | 16       | ю                              | als Festungen in ben Provinzen waren, und einer Rompagnie Pioniere mit ben in selbigen angestellter Offizieren.                                                                                                                             |
|               | 16       | )0<br>)0<br>40<br>)0<br>40 *** | **) Der Plan war auf 2 Kompagnien Pioniere für jebe Brigabe gemacht, in bem Jahre 1809 und 1810 aber nur 1 für jebe berfelben gebilbet.  ***) Die Löhnung ber Gemeinen befindet fich nich in biesem Titel VI aufgeführt, sondern im Titel I |
|               | 48       | 38<br>10<br>70                 | unter D von der Artillerie, wo sie mit 23,351 Thir 18 Gr. bezeichnet ift, in der Nachweisung.  †) Unter den 46,438 Thir. befanden sich: 1. an Gehalt für den Kommandeur 2600 Thir. 2. für seinen Abjutanten, Kapitain Leithold, Gehalt      |
|               |          | 38 †)<br>B6<br>74              | materialien                                                                                                                                                                                                                                 |

.

derte und Löhnungsbetrag, sowie die sonst für Misitairpersonen !, XVI.

|                                                                                         |                            | 7.                    |              | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Betrag ber Löhnung                                                                      |                            |                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| tr einzelne<br>Unstalten. Busammen.                                                     |                            | en.                   | Bemerkungen. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| thir.                                                                                   | Gr.                        | Thir.                 | Gr.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| \$,512<br>5,345<br>5,866<br>1,020<br>5,896<br>5,556<br>5,380<br>5,919<br>1,273<br>5,662 | 20<br><br><br><br><br><br> | ) 113,575<br>) 34,854 | -            | *) Der Kommandeur des Invaliden- hauses, Generalmajor v. Tschammer starb im August 1809 und solgte ihm der Oberst v. Balentini.  **) Das Gardeinvalidenbataislon besch- ligte Major v. Puttkammer.  Der Etat von 1810/11, Titel XVI, hatte unter den Titeln I, II, III und IV neben- stehende Summen ausgeworsen mit  Thir. Gr. 318,345 20 serner unter Titel V filr die ausrangirten Garden in Pots- dam und Berder 19,762 14 Titel VI an Invalidenthaler 126,606 — Titel VII an Invalidenthaler 126,606 — Titel VII an Invalidenthaler 1,008 — Titel VIII, an Penstonen und |  |
| 3,642<br>3,162<br>3,315                                                                 |                            | 49,369                | _            | Wartegelber für Thir. Gr.<br>Offiziere 255,773 12<br>für Bittwen u.<br>Kinber 53,501 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| ,118<br>1,860<br>1,386                                                                  | _                          | 26,364                | -            | find 309,274 16  Titel IX, behufs ber amts- hauptlichen Revenüen bavon hahlbar 3,975 — Eitel X, insgemein 1,200 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| ,340<br>,420<br>,477<br>,730<br>,894<br>,418<br>,422<br>,267<br>,304<br>,239            |                            | 94,183                | 1            | gusammen waren für bas In- valibenwesen an Edhnungen. 780,172 2 nach bem Etat für 1810/11 nach bem Etat für 1810/11 nach bem Etat für 1810/11 nach bem Etat für bie Inva- siervon ab für die Inva- siebeninstitute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                         | <u> </u>                   | 318,345               | 20           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

٠ • . 

#### Militairangelegenheiten.

| Transport                            | 153     | Mann          |
|--------------------------------------|---------|---------------|
| Sappeure                             | 144     |               |
| Pontoniere                           | 72      |               |
| •                                    | 369     | Mann          |
| Chirurgen                            | 3       |               |
| zusammen                             | 372     | Berfonen.     |
| Außerbem waren noch in ben preußisch | en Fe   | ftungen und   |
| in Königsberg 2 Stabs- und 7         | fonfti, | ge Offiziere  |
| in ber Kurmark, Ber-                 |         |               |
| lin und Spanbau 7                    |         |               |
| und in Rolberg (Pom-                 |         |               |
| mern) 3 — " 10                       | =       | *             |
| in ben ichlefischen Feftun-          |         |               |
| gen und in Breslau 1 = 16            | =       | *             |
| find 3 Stabs- und 33                 | fonfti  | ge Offiziere, |
| misammen on Officiaren. 1 Commonhour | 1 98    | hintant 6     |

zusammen an Offizieren: 1 Kommanbeur, 1 Abjutant, 6 Stabsoffiziere und 3 Brigadeabjutanten, 3 Kompagniechefs und 42 sonstige Offiziere\*). Hiernach waren in der Armee angestellt außer den

Hiernach waren in der Armee angestellt außer den 6 Brigadegeneralen der Infanterie und dem einen der Arstillerie \*\*), dem Inspekteur derselben und Kommandeur des Geniesors und deren Abjutanten

|            | Reg<br>tomn       | iments.<br>1anbeure | Stabsoffi<br>ziere | onstige Offiziere | Mann   | Unterstabs=<br>personen |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------|-------------------------|
| 1.         | in ber Infanterie | 12                  | 58                 | 958               | 26,607 | 237                     |
| 2.         | in ben Garnifons= |                     |                    |                   |        |                         |
|            | fompagnien        |                     | 10                 | 26                | 852    | 12                      |
| 3.         | in ber Kavallerie | 19                  | 25                 | 468               | 9,699  | <b>23</b> 0             |
| 4.         | in ber Artillerie | 3 Bri               | gbt. 13            | 232               | 6,117  | 60                      |
| <b>5</b> . | im Ingenieurforpe | 8                   | 3                  | 12                | 369    | 3                       |
|            | und noch sonst .  |                     | 3                  | 33                | _      |                         |
|            | zusammen          | 34                  | 112                | 1729              | 43,644 | ***)542                 |

<sup>\*)</sup> f. Rachweisung V, Rr. 1-6.

<sup>\*\*)</sup> Die 6 Brigabiers ber Kavallerie waren, wie es bie Rachweisung II, Nr. 3 zeigt, Kommandeure von 6 Kavallerieregimentern.

\*\*\*) Unter biesen Kombattanten befanden sich 1024 Spielleute, nach
beren Abzug verblieben nur 42,420 Kombattanten.

Die Armee überftieg baber bie Starte, welche fie nach ber mit bem Raifer Napoleon geschlossenen Konvenzion ben 8. Sept. 1807 nur haben burfte, um etwa 3700 Rombal tanten.

Um jeboch im Fall eines erneuerten Krieges mit schlagfertige Truppen zu besitzen, hatte ber Generalmajn v. Scharnhorft bie Einrichtung getroffen, bag nach etw 3-4 Monaten immer ein Theil ber eingeübten Mannschafte (Arumper) in ihre Kantons entlassen und neue Kantonifin ausgehoben wurben. Dies hatte ben Erfolg, bag an Schlusse bes Winters 1812/13 bei Einziehung ber Trupp 3. B. die 11 Linieninfanterieregimenter auf 24 Regiment erhöht, auch die Artillerie und Kavallerie bedeutend berfüt werben konnten \*).

Außerbem gab es 2 Invalibenhäufer, bei Berlin m in Rybnid in Schleften, ein Garbeinvalibenbataillon, m biese sammtlich mit eingerechnet 331/2 Invalibenkompagnin In biefen waren etatsmäßig angestellt: 2 Bataillonsdeit 32 Rompagnieführer und 170 fonftige Offiziere. an Korporalen und Unteroffizieren . . . 526 an Tambouren . . . . . 93 an gemeinen Invaliben . . . . . . . . . 5569 6188 Mann. finb

an Chirurgen . . . . . . . 33 zusammen 6221 Berfonen

In den Nachweifungen sind auch die Namen der Bi gabegenerale, ber Brigabiers, ber Regiments. und Batal lonschefs, sowie die der Chefs der Regimentsgarnisonson pagnien, ber Artillerie, auch bes Geniekorps, ferner bi Rommanbeure bes in ber Kurmark befindlichen Invalide hauses bei Berlin und bes Garbeinvalibenbataillons in Bolb bam, wie solche nach ihren bamaligen Chargen angestell waren, aufgeführt \*\*\*).

<sup>\*)</sup> f. 2. 23., 29b. 1, 6. 592. \*\*) f. Rachweisung VI, Nr. 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Bollftänbige Rachrichten waren ans ben Archivatten bes Krittministerii nicht zu entnehmen, und ba in ben Jahren 1809-1811

| Die Zahl ber königlichen Pferbe w    | ar nach | 'bem Etat  |
|--------------------------------------|---------|------------|
| von 1810/11 angegeben:               |         |            |
| 1. bei ber Kavallerie zu             | 9,699   | Pferbe     |
| und 2. bei ber Artisserie zu         | 1,398   |            |
| zusammen                             | 11,097  | Pferbe *). |
| Die Offiziere ber auf S. 553 be-     | ·       | ,          |
| merkten Truppen erhielten für eigene |         |            |
| Pferbe noch an Razionen              | 2,039   | **)        |
| zusammen im Ganzen                   | 13,136  | _ •        |

an königlichen und Offizierpferben und an Razionen.

feine gebruckten Stamm. und Rangliften, wie bis jum Jahre 1806, erichienen waren, fo manbte fich ber Berfaffer biefes Berls an Ge. jest regierende tonigliche Majeftat, um ibm eine folde geschriebene, bie ber verftorbene Ronig jahrlich vom Rriegsminifterio eingereicht betommen hatte, ans ber Balaisbibliothet in Berlin verabfolgen ju laffen. Es fant fich jeboch nur eine folche bom 9. Juni 1809 bor, aus welcher bie Ramen entnommen finb. Die Chargenerbobungen berselben in ben Jahren 1809 und 1810 find nach ben in ben Archivaften bes Rriegsministerii von 1809-1811 vorgefundenen Rotizen über fpatere Avangements, abgeanbert. In jener mahriceinlich eingigen noch borhanbenen Stamm - und Ranglifte find bon allen bamaligen Stabs - und boberen Offigieren bie Batentbatums berfelben bemertt; auch finb in ben einzelnen Regimentern, Bataillonen unb sonftigen Militairforpsabtheilungen bie Ramen fammtlicher bamals angestellten ober aggregirten Offigiere, sowie bie Garnisonorte ber eingelnen Truppenabtheilungen anfgeführt. Sinfictlich ber Truppenformazionen hat Berfaffer bie einzelnen Materialien hauptfachlich aus bem, 1810 bei Deder in Berlin herausgekommenen Auszug ans ben Berordnungen über bie Berfaffung ber preugifchen Armee, welche feit bem Tilfiter Frieden ergangen und blos jum Gebranch filt bie toniglichen Behörben bestimmt, zusammengetragen waren, entnommen.

\*) s. zu Rr. 5 ber Nachweisung II B zu Enbe bei ber Kavallerie bie Summe von ..... 9,699 Pferbe au Rr. 6 ber nachweifung IV ber Artillerie find für bie Fugartillerie gu 3 Brigaben ..... 210 Bferbe,

für bie reitenbe Artillerie gu 3 Brigaben .....

1188 find

1,398 Bferbe ausammen obige 11,097 fonigl. Dienftpferbe.

\*\*) Diese erhielten:

1. bei ber Infanterie nach S. 553

### Achter Abichnitt.

Außer biefen lettbenannten Offizieren erbielten no

| Razionen im Frieden:                          | ren   | erpie | uen n   | lo <b>q</b> |
|-----------------------------------------------|-------|-------|---------|-------------|
| 12 Regimentstommanbeure ju 4 Razionen         | AΩ    | Maz.  |         |             |
| 58 Stabsoffiziere ju 2 Razionen               | 116   | •     |         |             |
| 24 von ben anbern 958 Offizieren, Regi-       | 110   | •     |         |             |
| mentsquartiermeifter und Abjutanten gu        |       |       |         |             |
|                                               | 04    |       |         |             |
| 1 Razion                                      | 24    | •     |         |             |
| und 12 Küfilierbataillone zu 1 Razion         | 01    |       |         |             |
| und 15 Anlitterpaturunge fit 1 geaftou        | 21    |       | - 000 ( | m           |
| 2. Bei ber Ravallerie nach S. 558             | zuja  | mmen  | 209 8   | Waj.        |
| 19 Regimentstommanbeure zu 6 Razionen         | 114   | Maz.  |         |             |
| 25 Stabsofftziere ju 5 Razionen               | 125   |       |         |             |
| 468 sonftige Offigiere, 1/4 gu                |       |       |         |             |
| 3 Razionen, also 1170ffi-                     |       |       |         |             |
| ziere 351 Razionen                            | 1     |       |         |             |
| 3/4 3n 2 Raz., also 351 Offiz. 702            | 1058  |       |         |             |
|                                               | zusai | nmen  | 1292 8  | Rai         |
| 3. Bei ber Artillerie und ben Pionieren       |       |       |         |             |
| a. ber Artillerie nach S. 553                 |       |       |         |             |
| 3 Kommanbeure zu 6 Razionen                   |       | Raz.  |         |             |
| 10 Stabsoffiziere ber Fußartillerie ju 2 Raz. | 20    | •     |         |             |
| 3 Stabsoffiziere ber reitenben Artillerie     |       |       |         |             |
| gu 5 Razionen                                 | 15    | •     |         |             |
| und von 232 sonftigen Offizieren              |       |       |         |             |
| 36 Kapitaine ber Fußartillerie zu 2 Raz.      | 72    | •     |         |             |
| 9 Rapitaine ber reitenben Artillerie gu       |       |       |         |             |
| 4 Razionen                                    | 36    | •     |         |             |
| 3 Abjutanten ber Brigaben ju 3 Razionen       | 9     | £     |         |             |
| 9 Abjutanten ber Bataillone ber Fußartil-     |       |       |         |             |
| lerie zu 2 Razionen                           | 18    | =     |         |             |
| 9 Abjutanten ber Bataillone ber reitenben     |       |       |         |             |
| Artillerie zu 3 Razionen                      | 27    | *     |         |             |
| 39 Offiziere ber Bataillone ber reitenben     |       |       |         |             |
| Artillerie zu 2 Razionen                      | 78    | =     |         |             |
| Der Pioniere, S. 558                          | 293   | Raz.  |         |             |
| 1 Kommanbeur zu 4 Raz 4 Raz.                  |       | -     |         |             |
| 6 Stabsoffiziere zu 2 Raz 12                  |       |       |         |             |
| und an die sonstigen 45 Offig.                |       |       |         |             |
|                                               |       |       |         |             |
| 4 0% 1                                        |       |       |         |             |
|                                               | ഹ     | on    |         |             |
| nno                                           | 26    |       | 010 0   | Dat         |
|                                               | zujan | men   | 319 %   | euj.        |
|                                               |       |       |         |             |

bie Abjutanten bes Königs
bie Generalstabsoffiziere
bie Offiziere beim Ariegsbepartement
bie Kommanbanten in ben großen Stäbten
und in ben Festungen
einige zur Disposizion gestellte höhere und
bei ben verschiebenen Regimentern aggres
girte Offiziere

auch die Chefs bes Medizinalstades, der Generalfriegstommissarius, der Generalproviantmeister und die 7 Ariegskommissarius, der Anzahl der Razionen, welche diese Personen bezogen, hat nicht speziell ausgemittelt werden können. Nach der Immediatversügung des Königs vom 30. April 1810\*) gab es nur schwere und leichte Razionen, deren Höhe nach der Kadinetsordre vom 27. Dez. 1810\*\*) auf Märschen und in Kantonnements in Friedenszeiten in etwas abgeändert wurde \*\*\*). Es bestand

<sup>4.</sup> Die boberen Offiziere nach ber Nachweisung II:

<sup>2</sup> Felbmaricalle gn 15 Ragionen ..... 30 Rag.

<sup>3</sup> Generallieutenants ju 10 Ragionen . . . . 30

<sup>6</sup> Generalmajors zu 8 Razionen, 48 Razionen und 3 Generalmajors, welche als Brigabiers ber Kavallerie auch Regiomenter fommanbirten, zu ihren 6 Razio-

nen noch 2 Razionen, finb 8 Raz., also 1 Oberster zu 5 Razionen, 3 Obersten ber Kaballerie, die auch Regimenter komman-

birten, erhielten keine weitern Razionen. 5 - 48 Abjutanten berfelben bie Halfte zu 3 Razionen und die Halfte zu 2 Razionen .. 100 - find 219 Razionen zusammen für Offiziere 2039 Razionen

<sup>\*)</sup> Diese besindet sich abgebruckt im Kurmärkischen Regierungsamtsblatt 1811 im 2. Ergänzungsblatt vom 13. Sept. 1811, S. 14 und 15.

<sup>\*\*)</sup> f. ebenbafelbft S. 15.

<sup>\*\*\*)</sup> Schwere Razionen erhielten bie Generalitäten, die Brigadiers, die Abjutantur Sr. föniglichen Majestät, der Generalstab, das Ingenieurforps, die Ofsiziere beim Kriegsbepartement, die Abjutanten

|                                                      | Das, Dafer | Pfb. Hen | 99b. Stol |
|------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|
| 1. in Friebenszeiten bie fcwer                       | te         |          |           |
| Razion in                                            | . 3        | 5        | 8         |
| bie leichte Razion in auf Märschen und in Kantor     |            | 5        | 8         |
| nements bie schwere Razion                           | in 3½      | 3        | 4         |
| bie leichte Razion in 2. in Rriegszeiten, bie schwer |            | 3        | 4         |
| Felbrazion in                                        |            | 3        | 4         |

die leichte Feldrazion in . . .

B. Die Rantonverhaltniffe. In ben Kriegsartikeln für Unteroffiziere und Soldate

31/4

3

4

vom 3. Aug. 1808\*) hatte sich ber König im 1. Artike be bin ausgesprochen: bag fünftig jeber Unterthan bes Staats, ohne Unter schied ber Geburt unter ben noch naber zu bestim

menben Zeit = und fonftigen Berhaltniffen, im Rriegsbienst verpflichtet werben solle und die Arma hiernach fast gänzlich aus Inländern bestehen wert: und im 2. Artifel: baß jeber Unteroffizier und Solbat bei guter fil

> rung nach Maaggabe seiner Fähigkeiten und Remt nisse ohne Rucksicht auf Geburt zum Offizier in jum böchsten Grabe beförbert werben könnte.

ber Generale und Brigabiers, bie reitenben Felbjager, ber General proviantmeifter, bas Rriegstommiffariat, bie Ritraffiers, bie Gant uhlanen und bie Bagenpferbe ber gefammten Artillerie. Leichte Razionen betamen biejenigen Offiziere ber Armee, welk nicht zu obigen Rathegorien gehörten und bei feinem Regimente aggir

girt waren, bie Rommanbanten, bie Platmajors, infofern ihnen Re zionen bewilligt waren, ber Mebizinalftab, bie Infanterie, Dragona hufaren, Ublanen, wie and bie Reitpferbe fammtlicher Artillerie.

Die bei einem Regimente aggregirten Offigiere erhielten it Razionsart beffelben. Die Stabsoffiziere ber Invalibenbataillone und Invalibenlempag

nien erhielten feine Ragionen. \*) f. Gefetssammlung von 1806 bis Ottober 1810, Rr. 42, 6.25

Dieser gesetslichen Bestimmungen ungeachtet wurde inbessen in den Jahren 1809—1811 hinsichtlich der Kantoneinrichtung nichts geändert und es blieb das Kantonreglement
vom 12. Febr. 1792, sowie die Instrukzion vom 24. Mai
1793 2c.\*) in voller Kraft. Nur die Kantondistrikte in den
dem Könige verbliebenen Provinzen wurden in der Art geändert, daß, da jeder neuen Provinzialbrigade ein Rekrutirungsdistrikt überwiesen wurde, solcher Brigadedistrikt
nach den einzelnen Provinzen benannt wurde. Die Provinzial-, Militair- und Civilbehörden behielten das Bersahren
bei, welches dis zum Oktober 1806\*\*) stattgefunden hatte.

Dieses Verhältniß bestand fort bis zur Beröffentlichung ber königlichen Berordnung vom 9. Febr. 1813 \*\*\*\*) über die Ausbehung der bisherigen Exemzionen von der Kantonpflichtigkeit für die Dauer des Krieges. Jedoch war schon durch die Verordnung vom 9. Juli 1812 †) bestimmt, daß die Kanton-Reluizionsabgaben ††) für das Bürgerrecht in den kantonfreien Städten nicht mehr stattsinden solle. In dieser Verordnung war zugleich ausgesprochen:

baß es überhaupt nicht mehr angemessen sei, eine ber ersten und wichtigsten Pflichten, welche jedem Staats-bürger obläge, durch Geld ablösen zu lassen und baß daher diese Abgabe aufgehoben sei und die in kantonsfreien Städten sich künftig niederlassenen Bürger und ihre Nachkommen nach den allgemeinen Bestimmungen des Kantonreglements gleich den Schutzberwandten in diesen Städten beurtheilt und behandelt werden sollten.

<sup>\*)</sup> f. Robum Corp. Conft. Theil 9, Rr. 10, S. 777 rc. unb Rr. 41, S. 1583 rc.

<sup>\*\*)</sup> j. bas 1. 23., S. 288.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Gesetsammling von 1813, Rr. 3, S. 13 n. 14.

<sup>†)</sup> f. Gefetsfammlung von 1812, Rr. 117, S. 122.

<sup>††)</sup> Diefe betrug für Berlin 200 Thir. und für die übrigen tantonfreien Städte 100 Thir.; f. bas 1. 28., S. 287 u. 288, wo jugleich die von ber Kantonzwangsaushebung fonft bevorzugten Personen benannt worben finb.

Erst burch bas Gesetz über die Verpflichtung zum Ariegs bienste vom 3. Sept. 1814\*) wurden alle nach dem bisherigen Kantonreglement stattgefundene Vestreiungen von da Zwangsaushebung völlig aufgehoben. Im §. 1 besselben sprach der König noch besonders aus:

"baß jeber Eingeborene, sobalb er bas 20. 3cm vollenbet habe, zur Bertheibigung bes Baterlandes verpflichtet sei".

C. Die Ausgaben für militairische Beburfniffe ber preußischen Ame in ben Jahren 1810 und 1811.

Der nach fast vollenbeter Bildung der Truppen von Könige am 5. Okt. 1810 für 1810/11 vollzogene Militair etat enthielt die Mehrzahl der Ausgaben für das hen. Wehrere derselben waren jedoch noch nicht etatsmäßig. hierp gehörten:

- 1. bie Kosten für Naturalien an Roggen und Fomge Die nach ben Bebarsangaben bes Kriegsministerii is stimmten Quanta mußten von ben Grundbesitzern bes Prusschen Staats nach ber Aussaatsnachweisung vom Jahre 1797 ausgebracht werden. Der Finanzminister bewirkte die Sotheilung auf die verschiedenen Regierungsbepartements wie die Regierung auf alle Grundbesitzer berselben \*\*\*). Die Geleistete wurde den Liesernden durch die Regierungskasse nach den bestimmten Sätzen bezahlt und dem Finanzminisa in Anrechnung gebracht. Dieser stellte die deskallsigen Gelesummen zusammen und theilte solche dem Kriegsministerius, nebst Abschriften der von den Regierungskassen aufgestellts Hauptliquidazionen mit, um die Beträge definitiv zu er rechnen.
- 2. Zu ben Ausgaben, welche nur auf vom Könige prehmigte Nachweifungen ber oberften Militairbehörbe

<sup>\*)</sup> f. Gesetsammlung von 1814, Rr. 245, S. 79 2c.

<sup>\*\*)</sup> f. bas 1. W., Rachweisung IX unb S. 308-326.

Finanzministerio von Zeit zu Zeit zur Generalmilitairlasse gezahlt werden konnten, gehörten z. B. die Kosten:

- a. jur Anschaffung ber Munizion und Armaturen;
- b. zur Inftanbsetzung ber Festungen und beren Aprovisios nements;
- c. zur Wieberherstellung ber Trains und ber Felbgerathschaften;
- d. des außerordentlichen Bedarfs des Ingenieur- und Arstilleriewesens;
- e. zur außerorbentlichen Bekleibung ber Truppen.

Außerbem mußten die Servis- und Einquartierungskosten der Truppen aller Art für 1809 und 1810, wie solches unter D dieses Abschnitts näher aufgeführt ist, von den un- und bequartierten Städten dis 1. April 1810 nach den frühern Bestimmungen, vom 1. April 1810 an aber nach dem Servisreglement vom 17. März 1810, §. 36 dis §. 40\*) getragen werden.

Der vom König für 1810/11 genehmigte Militairetat betrug 5,566,349 Thir. 19 Gr. 51/5 Pf. Es waren barin in 24 Titeln ausgesetzt:

1. Titel, zur Berpflegung ber Truppen

3,161,294 Thir. 21 Gr. 10 Pf.\*\*)

2. Titel. Für bie Ge-

neralität . . . . . <u>136,312 - - - - \*\*</u>

Latus <u>3,297,606 Thr. 21 Gr. 10 Pf.</u>

<sup>\*)</sup> f. Gefetsfammlung von 1806 bie Ottober 1810, Rr. 110, S. 649 2c.

<sup>\*\*)</sup> hiervon waren ausgesett für bie einzelnen Regimenter, Bataillone 2c. nach Rachweifung

II A s, 9 ber Linieninfanterie.... 1,734,250 Ehlr. 6 Gr. — Bf.

II B b, 9 ber Linienkavallerie . . . 859,658 - 11 - - -

III Rr. 7, ben Infanterie-Regiments-Garnison-Kompagnien ...... 74,201 - 16 - - -

find 3,161,294 Thir. 21 Gr. 10 Bf.

<sup>1.</sup> Die fammtlichen in ber Armee angestellten Gouverneure, Ge-

| Transport 3,297,606 Thir. 21 Gr. 109                                                                                                       | Ri            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3. Titel. Für bie Abjutanten                                                                                                               | <b>*</b> 1*   |
| bes <b>A</b> önigs 18,700                                                                                                                  | . \$.         |
|                                                                                                                                            |               |
| 4. Titel. Für ben Generalftab 59,004 = - = -                                                                                               |               |
| Latus 3,375,310 Thir. 21 Gr. 10                                                                                                            | <b>1</b> 1.   |
|                                                                                                                                            |               |
| neralbrigabiers, Brigabiers ber Kavallerie, die Chefs von Regim<br>und noch einige andere, zur Disposizion gestellte Generale an L<br>ment | ratie<br>Dit: |
| Zulagen 24,200                                                                                                                             | •             |
| 3. 89 Schreiber ber Gouverneure, ber General-<br>brigabiers, ber Brigabiers ber Infanterie, Ravallerie                                     |               |
| und Artillerie                                                                                                                             |               |
| 4. ben 7 Brigabegeneralen mit Ginichluf ber Ar-                                                                                            |               |
| tillerie fitr Schreibmaterialien                                                                                                           |               |
| find 136,312                                                                                                                               | 23h:          |
| *) Hiervon erhielten                                                                                                                       | A*1.          |
| 1. ber Generalabjutant ber Infanterie, Generallieutenant b.                                                                                |               |
| rig                                                                                                                                        | z.p           |
| finb 6,600                                                                                                                                 |               |
| 2. bie Flügelabjutanten, Oberfilientenant v. Röber,                                                                                        |               |
| bie Majore v. Wrangel und Graf Hentel von ber Ra-                                                                                          |               |
| vallerie, sowie ber Oberfilieutenant v. Rlur und Major                                                                                     |               |
| b. Nahmer von ber Infanterie, jeber 1900 Ehlr.,                                                                                            |               |
| macht                                                                                                                                      |               |
| mann b. Lud von ber Infanterie, jeber                                                                                                      |               |
| 1300 Thir., macht 2,600                                                                                                                    |               |
| finb 12,100                                                                                                                                | Thir.         |
| mjammen 18,700                                                                                                                             |               |
| **) Bon bieser Summe waren bestimmt:                                                                                                       |               |
| 1. für bie wirflichen Offiziere bes Generalquartiermeift                                                                                   | rflait.       |
| -mit Ausnahme bes Generalquartiermeifters, Lieutenants v. C                                                                                | 5chatt        |
| horft (f. Titt. 19):                                                                                                                       |               |
| a. für 2 Quartiermeister (Oberftlieutenant von Rauch und                                                                                   | Maje          |

b. Loffan) 3u ..... 3,800 Thi: 1,900 Thir.

b. für 3 Quartiermeifter (Lieutenant 1,900

Major v. Tippelsfirch zu) ......

Latus 3,800 Thi

5. Titel. An Traftament

Transport 3,375,310 Thir. 21 Gr. 10 Pf.

| für Offiziere ber Armee 28,096 = - = *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Latus 3,403,406 Thir. 21 Gr. 10 Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Transport 8,800 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| und für bie 2 Majore v. Rielebusch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| und v. Steinwehr, jeber ju 1300 Thir. 2,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| find 4,500 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| c. für 8 Abjoint-Kapitaine 900 Thir 7,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| d. für 4 Abjoint - Stabetapitaine ju 2,160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| find 17,680 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. für 8 Militairpersonen jur Dienftleiftung beim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Generalquartiermeisterstabe 3,960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8. ffir Offiziere, bie beim Rriegebepartement an-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| gestellt waren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| a. beim allgemeinen Kriegsbepartement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 Majore, v. Bopen und Köhn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| v. Jasky zu 1900 Lhlr 3,800 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 Majore zu 1300 Thir., 2,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Thir. und Rapitain von Claufe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| wit zu 1200 Thir., gleich 8,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| find 7,600 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| b. beim Militairökonomiebepartement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Oberst v. Schlieffen 1,900 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mb Oberft v. Bro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| nilowsty 2,600 = 4,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| find 12,100 Thr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. für bie Goubernementsabju-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| tanten, 7 Personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tanten, 21 Personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| für die Artilleriebrigade-Abjutanten, 2Perf. 960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| für die Jägers und Schützeninspetzions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| white the constitution of |

\*) Hiervon erhielten
a. 12 Stabsoffiziere (worunter fich befanden bie Oberften v. Thumen

360 -

find 13,164 -

4,880 - find obige 59,004 Thir.

abjutanten .....

6. sonftige Offiziere bes General-ftabs, 6 Bersonen mit .....

564

Transport 3,403,406 Thr. 21 Gr. 10

\* "

Latus 3,475,053 Thir. 1 Gr. 10 Pf.

23,872

jutanten ober Plagmajore in den Hauptstädten und Festungen . .

Titel. Für das Ingenieurforps . . . . . . . . . . . . . 7. Titel. An Traktament für die Kommandanten, deren AbAchter Abschnitt.

find obige 28,096 Thir.

als fonstige Abjutanten

Rapitain v. Ralfreuth

Rapitain b. Woermann

Beneralmajor Schiller v. Genben

in Brestau. ben Stäbten und Festungen

Oberft v. Raumer

als Rommanbanten

als Blatmajore

Br.-Lt. v. Drygaleth x Set.-Lt. v. Fronfad x Stabetap. v. Wothileniue

Rapitain v. Barfuß berbefebisbaber ber Befting Epandau. Stabetapitain v. Gereborf

Spanbau Bom Mar, 1910 an mar Dberft b. Tollmen Di

Beneralmajor b. Raffreuth \*

Dberft v. Brauditic

Major v. Thiesenhausen \* Major v. Bluhmenftein x

Major v. Maffow

2. in Reiße 5. in Cofel 5. in Cofel 5. in Cofel 5. in Silve 6. in Street 7. in Schweibnit. 6.

Major v. Gontarb Rapitain Runt

b. 7 Rapitaine, Rittmeifter und Stabstapitaine c. 4 Premier. und 4 Gefonbelieutenants .........

Diese Summe weiset bie Rachweisung V, Rr. 8 speziell nach.

In bem Jahr 1810/11 waren angestellt:

und b. Hünerbein, sowie bie Gouverneure bes Aronpringen, Dberftlieutenant v. Gauby und bes Pringen Bilhelm,

Rapitain v. Fiebler x

Major v. Trestow

tapitain v. Moutowt Rapitain Beebr \*

Dberftlieutenant v. Schlieffen Dberftlieutenant v. Praft x

10. in Kolberg. 11. in Königsberg 12. in Graubeng. 13. in Hillau

in ben Stabten und gestungen

Billau

Major v. Ramph x

als Rommanbanten

Latus 3,480,053 Thtr. 1 Gr. 10 Hf.

als Platemajore

5,000 . . . . .

Transport 3,475,053 Thr. 1 Gr. 10 Pf.

8. Titel. Für die Bedürfnisse des Generasstabes zur Disposizion

bes Generalmajors v. Scharnhorst . . . . . . . . .

Eitel an Einnahme: die Kommandanten 19,500 Thir., die Plagmajore und Adjutanten 3,774 Thir. 4 Gr., und zu der Berwaltungstoften waren ausgesest 598 Thir. Dies macht die Etatssume von Militairftellen, aus Festungsbotirungssonbs 20. oder als Penflonen. Die ilbrigen 17 Militairpersonen erhielten aus diesem Die mit einem \* bezeichneten 12 Personen erhielten ihre Araftamente theils aus andern von ihnen verwalteten

In ber Kurmark erhielten hiervon ber Oberst v. Brauchisch, Kommandant

der Platzmajor in Berlin, Major v. Gontard außer seinen sonstigen Einnahmen

ber Oberftlieutenant von Manbelelobe als Kommanbant von Spandau....

ber Abjutant und Stabstapitain b. Wothilenius in Berlin ..... ber Platzmajor in Spandau, Rapitain v. Barfuß .......

565 zusammen 6,132 Thir. 4 Gr. 

Transport 3,480,050 Thir. 1 Gr. 10 Pf. 9. Titel. Für bie Militairerziehungs = und Prüfungsanstalten . . . 88,009 Latus 3,568,062 Thir. 11 Gr. — Pf. \*) Davon follten erhalten: 1. bas Rabettenforps in Berlin . . 56,640 Thir. — Gr. — H In biefem Rorps waren ungefähr 250 Rabetten in 4 Rompagnien vertheilt (f. 2. 28., 28b. 2, S. 702); Chef berfelben mar ber Oberft v. Lingelsbeim und Rommanbenr ber Oberftlieutenant v. Proed; außerbem waren noch 5 Majore, 5 Rapitaine unb 1 Bremierlieutenant als Offiziere in ber Anstalt angeftellt. 2. Die ju errichtenbe Rriegeschule in Berlin ..... 12,000 3. a. 5 Lehrer an ber Artillerie - Prilfungefcule in Berlin 4100 Thir. b. bie branbenburgische Artilleriebrigabe für ben Unterricht ber Bombarbiere und Unteroffigiere auf 15Rompagnien ju 36 Thir. 540 gleich.......... c. bie Prfifungetommiffion in Berlin für Schreiber 2c..... 60 dusammen für in ber Kurmart vorban- 4,700 . . . . . . bene Militairinstitute und Personen . . . 73,340 Ehr. — Gr. — Bf. 4. Fitr bie Artillerie - Brufungsfonlen a. in Ronigeberg an Gehaltern und Bareaubebürfniffen ..... 1506 b. an biefelbe für Schle-600 

Latus.

73,340 Thir. — Gr. — Pf.

| Transport 3,568,062 Thir. 11 Gr. — Pf.  10. Titel. Für die Militair- Wedizinalanstalten, und an Ge- hälter, auch besondere Appoin- tements für chirurgische und medizinische Beamte |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Transport 73,340 Thir. — Gr. — Pf.                                                                                                                                                  |  |
| c. an dieselbe für Pom-                                                                                                                                                             |  |
| mern 60 •                                                                                                                                                                           |  |
| mern                                                                                                                                                                                |  |
| 5. Filr bas Kabetteninstitut in                                                                                                                                                     |  |
| Stolpe (Pommern)                                                                                                                                                                    |  |
| Führer beffelben war Major v. Bonin                                                                                                                                                 |  |
| und fonft noch ein Stabstapitain in                                                                                                                                                 |  |
| bemselben angestellt.                                                                                                                                                               |  |
| hiernach betrug bie Etatssumme                                                                                                                                                      |  |
| 3ufammen 88,009 Thir. 9 Gr. 2 Bf.                                                                                                                                                   |  |
| *) Diefe waren bestimmt                                                                                                                                                             |  |
| 1. für bie oberfte militairifche Mebiginalanftalt und beren Beamte                                                                                                                  |  |
| in Berlin. Davon follten erhalten                                                                                                                                                   |  |
| a. ber Generalftabschirurgus Görte 2,560 Thir.                                                                                                                                      |  |
| b. bie hirurgische Pepiniaire 13,996                                                                                                                                                |  |
| morans ber Gbrie als Direttor berfelben auch noch                                                                                                                                   |  |
| 500 Thir. bezog.                                                                                                                                                                    |  |
| c. 12 Penstonairchirnrgen zu 216 Thir 2,592                                                                                                                                         |  |
| d. 3 sonftige Oberbeamte:                                                                                                                                                           |  |
| ber Oberftabschirurgus Proszenius. 600 Thir.                                                                                                                                        |  |
| ber Dekonomie - Oberlazarethinspektor                                                                                                                                               |  |
| <b>R</b> föpper 500                                                                                                                                                                 |  |
| ber Oberfelbapotheter Franke, Phar-                                                                                                                                                 |  |
| 960                                                                                                                                                                                 |  |

mazent .....

2. für bie 8 Divifions-Generaldirurgen a. Bolgte, ber branbenburg - pommerichen Brigabe in Berlin ..... 1260 Thir. b. Schad, ber ober - und nieberfchlefi-

ichen Brigabe in Breslan ......

360

1260 .

finb 1,460 - 3usammen zu 1 20,608 Thir.

Transport 20,608 Thir.

| manta En                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 000                                                  |                         |                 |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------|-------------|
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 000                                                  | ۶                       |                 | - ,   | •           |
| 12. Titel für bas Artillerie=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                         |                 |       |             |
| wesen 20,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 566                                                  | = 18                    | } = -           | _ :   | , 1         |
| Latus 3,665,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                         |                 |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | •                       |                 |       | ٠.          |
| c. Büttner, ber oft- und weftpreußischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | etai                                                 | 18port                  | 20,60           | 0 &   | Đ.          |
| Brigabe in Königsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1260                                                 |                         |                 |       |             |
| Crigare in aconsporing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1200                                                 |                         | 3,78            | en.   | _           |
| 3. Für Benfionen, bem Generaldirur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      | June                    | 0,10            | ~     | -           |
| gus Wiebel bes Regiments Garbe ju Fuß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1100                                                 | Thir.                   |                 |       |             |
| bem Regimentschirurgus ber Garbe bu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1100                                                 | æy                      |                 |       |             |
| Rorps, Wurm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 900                                                  |                         |                 |       |             |
| bem Regimentschirurgus bes Ronigsregi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 000                                                  | -                       |                 |       |             |
| ments, Postmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300                                                  |                         |                 |       |             |
| und bem Stabschirurgus Winkler in Cofel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                         |                 |       |             |
| and the control of th |                                                      | finb                    | 2,66            | n 9:  | ы           |
| zusammen nach bem Etat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         | 27,04           |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                         | ,               | ~ ~   | 7           |
| 7) Wabon lollten erbalten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                         |                 |       |             |
| *) Davon sollten erhalten:<br>1. bie Artillerie- und Zenabausbebien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ite ber                                              | Kellun                  | en ur           | 1b 2  | ma          |
| 1. bie Artillerie - und Beughausbebien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ite ber<br>Zeua-                                     | Festung                 | gen ur          | rp %  | D.          |
| 1. die Artillerie- und Zeughausbebien<br>a. die preußische Artilleriebrigabe für 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zeug-                                                | Festung                 | gen uz          | រេ ដូ | ra          |
| 1. die Artillerie- und Zeughausbebien<br>a. die preußische Artilleriebrigade für 1<br>kapitain, 3 Zeuglieutenants und 3<br>schreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zeug-                                                |                         |                 |       |             |
| 1. die Artillerie- und Zeughausbebien a. die preußische Artilleriebrigade für 1 kapitain, 3 Zeuglieutenants und 3 schreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zeug-<br>Zeug-<br>ibe für                            |                         | gen ur<br>Thir. |       |             |
| 1. die Artillerie- und Zeughausbebien a. die preußische Artilleriebrigade für 1 kapitain, 3 Zeuglieutenants und 3 schreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zeug-<br>Zeug-<br>ibe für<br>Zeug-                   |                         |                 |       |             |
| 1. die Artillerie- und Zeughausbebien a. die preußische Artilleriebrigade für 1 kapitain, 3 Zeuglieutenants und 3 schreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zeug-<br>Zeug-<br>ibe für<br>Zeug-                   |                         | <b>Eh</b> lr.   |       | <b>®</b> 1  |
| 1. die Artillerie- und Zeughausbebien a. die preußische Artilleriebrigade für 1 kapitain, 3 Zeuglieutenants und 3 schreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zeuge<br>Zeuge<br>ibe für<br>Zeuge<br>Zeuge          | 1,530<br>1,953          | Thir.           | 6     | <b>(3</b> ) |
| 1. die Artillerie- und Zeughausbebien a. die preußische Artilleriebrigade für 1 kapitain, 3 Zeuglieutenants und 3 schreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zeuge<br>Zeuge<br>ibe für<br>Zeuge<br>Zeuge          | 1,530<br>1,953<br>2,311 | Thir.           | 6     | <b>3</b> 1  |
| 1. die Artillerie- und Zeughausbebien a. die preußische Artilleriebrigade für 1 kapitain, 3 Zeuglieutenants und 3 schreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zeuge<br>Zeuge<br>ibe filr<br>Zeuge<br><br>Zeuge     | 1,530<br>1,953<br>2,311 | Thir.           | 6     | <b>3</b> 1  |
| 1. die Artillerie- und Zeughausbebien a. die preußische Artilleriebrigade für 1 kapitain, 3 Zeuglieutenants und 3 schreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beug-<br>Beug-<br>ibe filr<br>Beug-<br>Seug-<br>finb | 1,530<br>1,953<br>2,311 | Thir.           | 6     | <b>3</b> 1  |
| 1. die Artillerie- und Zeughausbebien a. die preußische Artilleriebrigade für 1 kapitain, 3 Zeuglieutenants und 3 schreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beug-<br>Beug-<br>ibe filr<br>Beug-<br>Seug-<br>finb | 1,530<br>1,953<br>2,311 | Thir.           | 6     | <b>3</b> 1  |
| 1. die Artillerie- und Zeughausbebien a. die preußische Artilleriebrigade für 1 kapitain, 3 Zeuglieutenants und 3 schreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zeug- Zeug- ibe für Zeug- Seug- find m zur illerie-  | 1,530<br>1,953<br>2,311 | Thir.           | 6     | <b>3</b> 1  |
| 1. die Artillerie- und Zeughausbebien a. die preußische Artilleriebrigade für 1 kapitain, 3 Zeuglieutenants und 3 schreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beug- Beug- Libe filr Beug- Find m jur illerie-      | 1,530<br>1,953<br>2,311 | Thir.           | 6     | <b>3</b> 1  |
| 1. die Artillerie- und Zeughausbebien a. die preußische Artilleriebrigade für 1 kapitain, 3 Zeuglieutenants und 3 schreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beug- Beug- Libe filr Beug- Find m jur illerie-      | 1,530<br>1,953<br>2,311 | Thir.           | 6     | <b>3</b> 1  |
| 1. die Artillerie- und Zeughausbebien a. die preußische Artilleriebrigade für 1 kapitain, 3 Zeuglieutenants und 3 schreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beug- Beug- Libe filr Beug- Find m jur illerie-      | 1,530<br>1,953<br>2,311 | Thir.           | 6     | <b>3</b> 1  |
| 1. die Artillerie- und Zeughausbebien a. die preußische Artilleriebrigade für 1 kapitain, 3 Zeuglieutenants und 3 schreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beug- Beug- Libe filr Beug- Find m jur illerie-      | 1,530<br>1,953<br>2,311 | Thir.           | 6     | <b>3</b> 1  |
| 1. die Artillerie- und Zeughausbebien a. die preußische Artilleriebrigade für 1 fapitain, 3 Zeuglieutenants und 3 schreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beug- Beug- Libe filr Beug- Find m jur illerie-      | 1,530<br>1,953<br>2,311 | Thir.           | 6     | <b>3</b> 1  |
| 1. die Artillerie- und Zeughausbebien a. die preußische Artilleriebrigade für 1 kapitain, 3 Zeuglieutenants und 3 schreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beug- Beug- Libe filr Beug- Find m jur illerie-      | 1,530<br>1,953<br>2,311 | Thir.           | 6     | <b>3</b> 1  |
| 1. die Artillerie- und Zeughausbebien a. die preußische Artilleriebrigade für 1 fapitain, 3 Zeuglieutenants und 3 schreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beug- Beug- Libe filr Beug- Find m jur illerie-      | 1,530<br>1,953<br>2,311 | Thir.           | 6     | <b>3</b> 1  |

| 13. Titel. Für bas                                                                                                                                                                                               |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| nieurwesen                                                                                                                                                                                                       | $$ 46,465 = 1 = $\frac{1}{5}$ = *)                                            |
|                                                                                                                                                                                                                  | Latus 3,712,142 Thir. 6 Gr. 1/5 Pf.                                           |
|                                                                                                                                                                                                                  | Transport 9,789 Thir. 18 Gr.                                                  |
| 3. Das Personal ber<br>Bulberfabrit zu Berlin, unb<br>zwar                                                                                                                                                       |                                                                               |
| a. für ben Direktor 1000<br>Thir. unb für 2 Affi-<br>ftenten 1000 Thir                                                                                                                                           |                                                                               |
| b. für das übrige Unter-<br>personal, zum Antauf<br>der Fourage und zu<br>andern Ausgaben zur<br>Berechnung des Di-                                                                                              |                                                                               |
| reftors                                                                                                                                                                                                          | 6,000                                                                         |
| <u></u>                                                                                                                                                                                                          | find 8,000 Thir. — Gr.                                                        |
| 4. An Gehalt und Jule liche angestellte Personal kin Potsbam und Spandau a. bem Direktor Major v. 2 Kapitainen anch zusammen 600 Thir b. 3 Civillommissarien, jedem 400 Thir., gab c. einem Chirurgen in Potsbam | bei ber Gewehrfabrik<br>und zwar<br>. Wihleben 600 Thlr.,<br>1200 Thlr. — Gr. |
|                                                                                                                                                                                                                  | find 2,600 Thir. — Gr.                                                        |
| 5. An bestimmten Aus<br>Kämmereis und Nachtwacht                                                                                                                                                                 | gaben zur berlinischen                                                        |
| NB. hiervon fiel auf t                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
| der 1953 Thir. 6 Gr                                                                                                                                                                                              | 1,302 Thir. 4 Gr. 574                                                         |
| 3, 4 und 5 mit                                                                                                                                                                                                   | 10,677                                                                        |
| also zusammen<br>*) Hiervon war bestin<br>1. an Festungsbotirung                                                                                                                                                 |                                                                               |

| <b>57</b> 0                                  | Achter Abichni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | itt.                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transport 3,712,142 Thir. 6 Gr. ½ Pf 164,850 | 7,641 Thr. 18 Gr. 71% Ph. 5,356 . 22 . 3 14,439 . 16 . — . 27,437 Thr. 8 Gr. 101% . 17,408 . 16 . 2 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,465 &hfr. 1 Gr. 1,6<br>Summe ber Beloldung<br>1,200 &hfr. — Gr. —                                                                                                                                                            |
| Eransport 3,712,<br>                         | find 480 Thir. 354 730 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | jusammen nach dem Etat<br>ber Diese enthielten<br>ese Ber- Besoldungen:<br>ren 8,824 Testr. — C                                                                                                                                |
| Kit bas Proviants und Fouragewefen .         | 860 Thi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dem Oberprobiantmeister Bollgand in Berlin  Namen biesem fanben: Angahs der santrale Gehille Oberback sonstige Orte, wo biese Bere Besoldbungen: ten seure sen meister Personen sonen den waren  1 8 5 1 10 Bertin Botten Ger. |
| ant - unk                                    | lir Spands lat Spands lat und Grani ung Grani ttin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | in Berlin.<br>fonftige<br>Berjonen<br>10                                                                                                                                                                                       |
| bas Provi                                    | a. in Preußen str Grandeng und Pillau.  2. Gr. 3 Pf.  c. in Schlessen für Reiße, Cosel, Glatz und Silber An Kasemirungstosten für die Festung Grandenz An Waregelber für A Personen besgleichen für 4 Personen in Stettin für 4, dem Gouvernement zu Cosel attachirte Pe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n:<br>r Bollgand<br>er<br>Oberbad*<br>meifter                                                                                                                                                                                  |
|                                              | flir Gran<br>Hr<br>flir Reiß<br>far Reiß<br>er flir 3<br>er flir 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | efoldunge<br>tantmeifte<br>unden:<br>Angahl f<br>Gehilt-<br>fen<br>5                                                                                                                                                           |
| 14. Titel.                                   | a. in Preußen stir<br>b. in Branbenburg<br>22 Gr. 3 Pf.<br>c. in Schlessen stir<br>An Kasernirungst<br>An Wartegelber für A<br>für 4, dem Gout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dem Oberprobi<br>Unter biesem stentelem stent<br>Renden- Kontrol-<br>ten seure<br>1 8                                                                                                                                          |
| , .                                          | 22 c. tin 6. tin | Dem Bem Ibuter iben.                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                              | Milit                                                            | airangelegenheiten.                                         | 571                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . <b>\$</b>                                                                                                  | u                                                                | *                                                           | · 陈·   崇                                                                                                                                  |
|                                                                                                              | ŀ                                                                | ı`                                                          |                                                                                                                                           |
| :                                                                                                            | •                                                                | *                                                           | , G. , G. ,                                                                                                                               |
| 12                                                                                                           | 1                                                                | <b>∞</b>                                                    | 1818                                                                                                                                      |
| þír.                                                                                                         | •                                                                | *                                                           | . 불                                                                                                                                       |
| હ્ય<br><u>-</u> -                                                                                            | <b>4</b>                                                         | 13                                                          | 4,008 3<br>1,730<br>5,738 9                                                                                                               |
| 7,57                                                                                                         | 1,84<br>1                                                        | 6,019                                                       | 7,374 —                                                                                                                                   |
| 860 Thlr. — Gr.<br>1,000 · — ·<br>Proving Brandenburg 7,571 Thlr. 12 Gr. —<br>1,194 Thlr. — Gr,<br>660 · — · | _ <u>.</u>                                                       | ef 850                                                      | 1,112 –                                                                                                                                   |
| 860 Thir. — Gr.<br>,000 — — ,<br>bing Branbenburg<br>,194 Thir. — Gr.<br>660 — — ,                           |                                                                  |                                                             |                                                                                                                                           |
| 860 Tht. — 1,000 - — 000ing Brambend 1,194 Tht. — 660 - —                                                    | 2,040 Thr. —<br>500 ° —<br>719 ° 8                               | in in it.                                                   |                                                                                                                                           |
| 2860<br>294<br>29 29 29 29                                                                                   | 2040 %<br>500 %<br>719 930                                       | 980<br>850<br>set Probing<br>2,502 Ehr.<br>940              | 940<br>940<br>\$ tobi                                                                                                                     |
| 960<br>1,000<br>1,194<br>650                                                                                 | 8 9 7 F 9                                                        | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #                       | 1,112<br>940<br>er \$m                                                                                                                    |
|                                                                                                              | ੇ <b>ਨ</b>                                                       | .#                                                          | <b>F</b> : :                                                                                                                              |
| Croffen<br>Landsberg a. W.<br>jusammen in der<br>Kolberg<br>Stolpe                                           | gufammen in ber<br>Königsberg<br>Kilan<br>Inflerburg<br>Braubeng | men<br>men                                                  |                                                                                                                                           |
| Croffen<br>Landsberg a.<br>pafammen in<br>Kolberg                                                            | gufammen<br>Königsberg<br>Pillan<br>Inferburg<br>Graubenz        | Martenburg<br>Memel<br>Jufatun<br>Bresfan<br>Brieg<br>Acife | berg<br>famt<br>eifter                                                                                                                    |
| Eroffen<br>Landsberg<br>Zufammen<br>Kolberg<br>Stolpe                                                        | gufammen<br>Königsberg<br>Pillan<br>Inferburg<br>Graubeng        | Wartenl<br>Demel<br>Pressan<br>Bressan<br>Brieg<br>Reiße    | Glate<br>Gliberberg<br>zufami                                                                                                             |
| 9 9 £ 9                                                                                                      | * <b>*</b> * * * * * * * * * * * * * * * * *                     | គីគី ស៊ីស៊ីគីម៉                                             | <b>90</b>                                                                                                                                 |
|                                                                                                              |                                                                  |                                                             | \$\frac{1}{2} :                                                                                                                           |
| - 1 11                                                                                                       | ca   44                                                          | 11 00 11                                                    | 역 🙀 :                                                                                                                                     |
|                                                                                                              |                                                                  |                                                             | , ž                                                                                                                                       |
|                                                                                                              | <del></del>                                                      |                                                             | 3<br>1144/1111<br>136 abet                                                                                                                |
| [ ] ] ]                                                                                                      | 1 1 1                                                            | 11 11                                                       | 1 1 1 — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                   |
|                                                                                                              |                                                                  |                                                             | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                     |
| -   04                                                                                                       | ∞                                                                |                                                             | trad 20 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                               |
| •                                                                                                            |                                                                  |                                                             | 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15                                                                                                  |
|                                                                                                              | 81 - 81                                                          |                                                             | gange<br>gange                                                                                                                            |
| <del>-</del> - ·                                                                                             | -                                                                |                                                             | 1 1 6 Glaß 1 1 - 6 Glaße 1 1 1 - 6 Gloste 30 20 3 19 3 unimmm im ganzen Staat mit Einschliß des Oberproviautmeisters 2. An serverpstegung |
|                                                                                                              |                                                                  |                                                             | in a                                                                                                                                      |
|                                                                                                              |                                                                  |                                                             | Gumma 20                                                                                                                                  |
|                                                                                                              |                                                                  |                                                             | . • <b>w</b>                                                                                                                              |

572

Transport 3,876,992 Thir. 15 Gr. 41/6 Pf.

Latus 4,568,453 Thir. 17 Gr. 51,6 Pf.

. 2

691,461

15. Titel. Zur Bekleibung der Armee ohne spezielle Angabe noch

Transport 25,738 Thfr. 20 Gr. — Pf.

bearbeitunge, auch Badtoften zu 7 Thir. 12 Gr. 4 Pf. für ben Wifpel 93,848 Thir. 11 Gr. 4 Pf. für den jährlichen Bedarf von 12,490 Wifpel Roggen, an Eins, Auslades und Mühlens

vorhanden find, und zu Meinen Ausgaben ............ 1,535 \* 12 . -- :

b. ben Renbanten in ben Garnisonen, wo keine Proviantämter

Achter Abschnitt

find 96,883 Thir. 23 Gr. 4 Pf.

1

1,500

find 27,127 Thir. 14 Gr. — Pf. Latus 149,750 Thir. 9 Gr. 4 Pf.

|

ben Renbanten in ben Garnisonen, wo feine Proviantumter bor- 19,744Thir. 2 Gr. - Pf.

handen find und zu Meinen Ausgaben.....

ä

für 33,006 Wispel Hafer zu 10 Gr. für den Wispel ....... 13,752 Thir. 12 Gr. — Pf für 180,280 Zeutner Deu zu 6 Pf. für den Zentner ..... 3,755 · 20 · - · für 26,829 Schod Stroh zu 2 Gr. für das Schod ..... 2,235 · 18 · - ·

maren filr Gin. und Auslabeloften, Lagelohn bei ber Ginnahme und Ausgabe, wie auch für bie Bearbeitung ber Raturalien auf

4. An Fourageverpflegungstoften:

1 3abr berechnet:

an Transportfosten .....

Militairangelegenheiten NB. Rach einer Berechung in ben Miltairarchibsakten: Militair. Delonomie Departement III, 1, 2, 1 hat fich die nachstehende Auskunst über die Bergütigung, welche das Finanzministerium den stefernden Erundbesthern stit die zu 3 und 4 vorfiehenben Raturalien nach beren Bertheilung und nach ben bamale feftgesetzten Preifen zu bezahlen hatte, er-Transport 149,750 Thir. 9 Gr. 4 Pf. 5. An Ban und Reparaturtoften .... 10,000 6. Extraorbinarium .......

geben und zwar:

923,851 Thir. 7 Gr. — Pf. 64,519 Thr. 19 Gr. — Pf. jusammen fitr 33,006 Wh. .... 371,400 Litr. — Gr. — Pf. b. An Hafer ber Proving Branbenburg für 7,930 Bip. zu 14 Thr ben Bip. 111,020 Thr. — Gr. c. An Deu ber Proving Branbenburg für 39,964 Ctr. ju 10 Gr. für ben Ctr. 16,651 Thir. 16 Gr. d. An Strot ber Provinz Brandenburg für 6,958 SchockStrop zu 31/2 Thte. 24,353 Thte. — Gr. find filt 26,829 Schod Strop. zusammen für Roggen, Bafer, Beu und Strob ....... . 38,812 . 12 . 13,038 an Hafer ben übrigen Provinzen für 20,266 . . 10 . . . . 202,660 . an Bafer ber Probing Bommern fur 4,810 . . 12 . . . an Beu ben übrigen Provinzen für 114,009 . . 8 . an Deu ber Proving Bommern fur 26,807 . . 9 . an Stroh ber Proving Pommern für 4,846 on Strob ben Abricon Warden find für 180,280 Ctr. Den.

| ,                                                     | Thir.                      | <b>G</b> r. Pj.     |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Transport                                             | 4,568,453                  | 17 51/4             |
| 16. Titel. Bur Berpflegung ber In-                    |                            | ,-                  |
| valibenkompagnien, ingleichen zu Ben-                 |                            |                     |
| ftonen für einzelne Invaliden und Wili-               |                            |                     |
| tairwittwen                                           | 780,172                    | 9*\                 |
| 17. Titel. Zur Unterhaltung ber                       | 100,112                    | 2 - )               |
|                                                       | 6,640                      | ##\                 |
| Train = und Lazarethbepots                            | 0,040                      |                     |
| 18. Titel. Gehälter für bie Felb-                     |                            | ****                |
| prediger                                              | 8,700                      | <del>_ ***</del> )_ |
| Latus                                                 | 5,363,965                  | $19\ 5\frac{1}{5}$  |
| Also erhielt bie Proving Brandenburg an               |                            |                     |
| Entichäbigung:                                        |                            | Thir. Gr.           |
| a. für Roggen                                         | 1                          | 08.432 -            |
| b. für hafer 111,020 Thir Gr.                         |                            | ,                   |
| für Hen 16.651 . 16 .                                 |                            |                     |
| und für Strob 24,353 . — . jufammen                   | finb 1                     | 52,024 16           |
| zusammen                                              |                            | 60,456 16           |
| *) Die Bertheilung biefer Summen zei                  | gt bie VI. 9               | dachweifung,        |
| Nr. 8.                                                |                            | •                   |
| Diefe Summe follte verwandt werber 1. au Befolbungen: | ı:                         | Thir.Gr.            |
| a. für das Traindepot in Königsberg mit 91            | 0 02C 2~K1-                |                     |
| a. fut dus Linindepot in Konigovery mit 31            | <i>2</i> u. 550 æyı        | . 962 -             |
| 2 Rolberg                                             |                            |                     |
| - Berlin, unter                                       |                            |                     |
| Oberftlieutenants v. Jannwig mit                      |                            |                     |
| •                                                     | flu                        | 4236 -              |
| 2. jur Unterhaltung ber Trains, in Ronigsb            |                            |                     |
| 5 Gr. 4 Bf., in Breslau 210 Thir., in Rol             |                            |                     |
| 5 Gr. 4 Pf. und in Berlin 368 Thir.                   |                            |                     |
| 3. zur Erhaltung ber Traingebaube in ben bo           |                            |                     |
| Truppen besetzten Festungen Stettin unt               |                            |                     |
| 4. Extraordinair                                      |                            |                     |
| ***) In jeber ber 6 Generalbrigaben me                | find obig                  | e 6640 -            |
| gestellt, also                                        | u garin gap<br>recu o gend | 7900 Thir           |
| Ferner für 3 Artilleriebrigaben, Bres-                | a spiri, temp              | 1200 200            |
| lau, Berlin und Ronigsberg 3 gu 44                    | 0 -                        | 1200                |
| und als überzählig 1 zu                               | •                          | 300                 |
| Also für                                              | rebiger                    | 8700 Thir.          |
|                                                       |                            |                     |

Thir. Gr. Pf. Transport 5,363,965 19 51/4 19. Titel. An Besolbungen für bas Rriegsbepartement . . . . . . . . . . . . . . . . 77,434 -Latus 5,441,399 19 51/6 \*) Davon waren bestimmt: A. Fürs allgemeine Kriegebepartement 31,570 Thir. und awar: 1. ffir ben Chef beffelben, Generalmajor v. Scharnhorft 5,000 Thir. 2. für bie 1. Divifion: (bas Behalt bes Direftors berfelben, Dajor b. Bopen stand im Tit. 4 bes Stats, f. Note 3ª, S. 563) bem Geh. Kriegerath Scheel ..... 2000 Thir. mb 6 Unterbedienten..... 3530 fowie für 4 Unterbebiente ber unter biefe Divifion gestellten Geb. Rriegetanglei ... 2210 7,740 3. fitr bie 2. Divifion: (ber Direktor berfelben, Oberfilieutenant v. Ranch, fowie bie Rathe Major Dunter, und Röhn v. Jasty ftanben mit ihren Behaltern im Tit. 4, G. 562, f. Rote 1ª u. 3ª) ...... 6960 **Ehlr.** ben 12 Unterbebienten . . . . . . . und bem Plankammerinfpettor Reimann . 1000 -7,690 4. fitr bie 3. Divifion: (in ber Abtheilung für bie Artillerie bezog ber Direktor berfelben, Oberft Reanber, fein Gehalt mit 2600 Thir. aus Tit. 2 (f. Rote \*\* ju 1 bafelbft, S. 561, finb folche unter ben 109,400 Thir. befindlich), ber Major v. Schmibt aber aus bem Etat ber Artilleriebrigabe) ffir 6 Unterbebiente ...... 3810 Thir.; (in ber Abtheilung für bie Ingenieure bejogen ber Direttor Major v. Bullet unb ber Rapitain v. Leitholbt ihr Behalt aus bem Etat bes Ingenieurforps; für ben Kriegsrath Sohmann 1000 Thir. und 4 Unterbediente ju 2280 Thir., find 3280 7.090 5. für bas Büreau bes Chefs: bie barin beschäftigten Rapitaine v. Clausewit und Graf Dobna ftanben mit ihren Gehältern im Tit. 4 (f. S. 563 Rote \* 1c), fouft für 4 Unterbediente ...... 1,580 Latus 29,100 Thir.

## Achter Abschnitt.

| Eransport                                                 | 29,100 | Ehlt.  |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------|
| 6. für Bulagen an 9 Beamte ber Bureaus                    | 750    | ,      |
| 7. für Gratifitagionen gur Difposigion bes Chefs          | 4,450  |        |
| find für bas allgemeine Kriegsbepartement                 |        |        |
| B. Militairofonomiebepartement:                           |        |        |
| 1. für ben Chef beffelben, Beb. Staaterath Oberft b. Sade | 5,000  | ,      |
| mit feinem Gehalte von 1900 Thir. ftanb er G. 563         | •      |        |
| im Tit. 4 (f. Rote 6) unter ben Offigieren bes            |        |        |
| Generalftabs. Er erhielt aus ben 5000 Ehlr. nur           |        |        |
| eine Zulage von 2000 Thir. Ueber 3000 Thir. hatte         |        |        |
| fich ber Rönig bie Difposizion vorbehalten.               |        |        |
| 2. Filr bie 1. Division: Thir.                            |        |        |
| bem Direttor, Geb. Oberfinangrath Weftphal 2500           |        |        |
| bem Generalfriegefommiffarius, Geb. Rriege-               |        |        |
| rath Ribbentrop                                           |        |        |
| bem Geb. Kriegerath Richter Bulage ju feinem              |        |        |
| sonstigen Gehalt von 1100 Thir 400                        |        |        |
| ben 7 Unterbeamten 5800                                   |        |        |
|                                                           | 11,200 | ,      |
| 3. für die 2. Division: Thir.                             | •      |        |
| bem Direktor, Geh. Oberfinanzrath Dreier 3000             |        |        |
| ben 3 Unterbeamten 2300                                   |        |        |
|                                                           | 5,300  | •      |
| 4. für bie 3. Division:                                   |        |        |
| (ber Direttor berfelben, Oberft v. Bronitowsti ftanb      |        |        |
| mit seinem Gehalt von 2600 Thir. im 4. Titel beim         |        |        |
| großen Generalftab, f. Rote 3b bafelbft, S. 563)          |        |        |
| ben 5 Unterbeamten                                        | 3,950  | •      |
| 5. filr die 4. Division:                                  |        |        |
| (ber Oberft v. Schlieffen als Direktor ftand mit seinem   |        |        |
| Gehalt im Titel 4 bes großen Generalftabs; f. Rote        |        |        |
| 36 bafelbft, S. 563. Er hatte fonft noch eine Ben-        |        |        |
| fion von 1200 Thir. und aus ber Invalidentaffe            |        |        |
| 200 Thir.)                                                |        |        |
| ben 3 Unterbeamten                                        |        |        |
| 6. fibr 7 Registraturbeamte bes Departements              | •      |        |
| 7. für 14 Rangleibeamte unb 6 Rangleibiener beffelben .   | 8,040  |        |
| 8. fir Bulagen an 10 ber borftebenben Unterbeamten        | 550    |        |
| 9. für Gratifitazionen gur Disposizion bes Chefs          |        |        |
| Bufammen für bas Militairokonomiebepartement              | 43,560 | Shir.  |
| C. sonftige Ausgaben:                                     |        |        |
| 1. bem Rechtstonfulenten beiber Departements, Geb.        |        | Q-61-  |
| Ariegsrath Bitichel                                       |        | Thir.  |
| Latue .                                                   | 75,130 | N Dit. |
|                                                           |        |        |

| Muttungelegenbeuen. 911                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thir. Gr. Pf.                                                                                                                           |
| Transport 5,441,399 19 5½                                                                                                               |
| 20. Titel. An Befolbungen für bie                                                                                                       |
|                                                                                                                                         |
| riegskommissariate 14,720 — —*)                                                                                                         |
| 21. Titel. An Befoldungen für bas                                                                                                       |
| deneralauditoriat                                                                                                                       |
| Beneralaubitoriat                                                                                                                       |
|                                                                                                                                         |
| Ou                                                                                                                                      |
| Transport 75,130 Thir.                                                                                                                  |
| für 2 Unterbeamte bes Generalfriegs.                                                                                                    |
| fommiffarins                                                                                                                            |
| Dienstmagd im Fürstenhause 604                                                                                                          |
| find 2,304 Thir.                                                                                                                        |
| jusammen nach bem Etat 77,484 Thir.                                                                                                     |
| *) hiervon sollten angewiesen werben:                                                                                                   |
| 1. ben 7 Kriegskommissarien:                                                                                                            |
| . bei der brandenburgischen Brigade v. Buttlit \                                                                                        |
| pommericen Dömming Geber erhielt                                                                                                        |
| oftbreukischen . Jakobi II. 1200 Thir                                                                                                   |
| pommerschen - v. Dömming Jeber erhielt<br>oftpreußischen - Jalobi II. 1200 Ehlr.,<br>westpreußischen - Schmiebele thut für 7 Per- Thir. |
| oberschlesischen - Jatobi I. fonen 8,400                                                                                                |
| nieberichlefischen - v. Reiche                                                                                                          |
| . bem Refervetriegetommiffar v. Altenftein                                                                                              |
| 2. ben 7 Unterbeamten 1. Rlaffe ju 500 Thir.: 3500 Thir.                                                                                |
| 7 2. 300 2100                                                                                                                           |
| finb 5,600                                                                                                                              |
| 3. für Schreibmaterialien ben 6 Brigabefommiffarien jebem                                                                               |
| 120 Thir., also                                                                                                                         |
| Dies betrug bie Etatsfumme von 14,720                                                                                                   |
| **) Bon biefer Summe follten erhalten:                                                                                                  |
| . ber Generalanbiteur, Geh. Oberjustigrath v. Braun-                                                                                    |
| schweig 3,000 Thir.                                                                                                                     |
| . 4 Oberanbitenre: ber Geh. Kriegerath Bitfchel 1,450 -                                                                                 |
| und die andern 8 Kriegerathe Bach, Trofchel und                                                                                         |
| Blehn 2,860 •                                                                                                                           |
| ber Goubernementsaubiteur Blant in Berlin                                                                                               |
| bie 10 Unterbeamten                                                                                                                     |
| . bie Gebühren - n. Salarienkaffe bes Generalanbitoriats 800 -                                                                          |
| bas Aubitoriat in Kbnigsberg 540                                                                                                        |
| . mehrere Beamte als Wartegelb                                                                                                          |
| Dies beträgt jusammen bie Etatssumme von 12,640 Thir.                                                                                   |
| 37                                                                                                                                      |

|                                     | 9               | thir.       | Gt.   | <b>%</b> i.    |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------|----------------|
| Tran <del>s</del> port              |                 | -           |       |                |
| 22. Titel. An Befoldungen für b     | ie              | -           |       | •              |
| Generalmilitairfaffe                | . 1             | 4,655       |       | <b>— *</b> ).  |
| 23. Titel. In Schreibmaterialien un | ıb di           |             |       |                |
| Rangleibebürfuiffen                 | •               | 6,000       |       | <b>**</b> ).   |
| 24. Titel. Zu außerorbentlichen Aus | <b>3</b> =      |             |       |                |
| gaben                               | 7               | 6,935       | ***   | )              |
| Die ganze Statssumme betrug sona    | <b>d</b> ) 5,50 | 6,349       | 19    | 51,            |
| Die Roften für bie Roggen-          |                 |             |       |                |
| find schon bei Tit. 14 bes Militair |                 |             |       |                |
| auf                                 | 411,7           | 28 <b>X</b> | lr. – | — <b>G</b> t., |
| bie Fourage, und zwar Thir. Gr.     |                 |             |       |                |
| bes Hafers auf 371,400 —            |                 |             |       |                |
| • Heues • 64,519 19                 |                 |             |       |                |
| s Strokes 76,203 12                 | _               |             |       |                |
| finb                                |                 |             |       |                |
| zusammen                            | 923,8           | 51 <b>T</b> | jlr.  | 7 Gr.          |
| annähernd berechnet.                |                 |             |       |                |

annähernd verechnet.

<sup>\*)</sup> Siervon erhielten: 1. ber Renbant, Geb. Rriegerath Reichel . . . . . . 2,500 Thir.

<sup>2.</sup> ber hauptbuchhalter, Rriegsrath Fehrmann . . . . . 1,800 3. brei Buchhalter..... 3,684

<sup>4.</sup> ein Rorrespondent, Rriegerath Scharben ...... 1,014 5. zwei Raffirer, ber erftere Treforier Depenborf . . . 1,624

ber zweite Biafte ......

<sup>6.</sup> bie fünf Unterbeamten ber Raffe in ben Bureaus .. 2,704

<sup>7.</sup> die brei Raffendiener ..... Der Betrag ber Ctatsfumme mar 14,655 Thir.

<sup>\*\*)</sup> Diefe Summe war für beibe Departements bes Rriegsminifteri (f. Titel 19 gu A u. B, G. 575) bestimmt. \*\*\*) Bon biefer Summe follten bezahlt werben, nach ber Anweifung

bes Rriegsbepartements: 1. folde Benfionen und Bulagen, bie nicht aus Sit. XVI angewie

fen maren: 2. Gehalter und Diaten für außerorbentlich angeftellte Militair - und

Civilperfonen; 8. Bulagen für bie Etappentommanbanten;

Bestimmtere Angaben lassen sich aus ben für die Jahre 1810/11 geführten Generalmilitair = und Generalstaatskassen rechnungen nicht entnehmen.

Ueber bie Ausgabe ju 2 auf besonbere königliche Bestimmungen im Jahre 1810/11 ift zu bemerken:

a. die Generalstaatskassenrechnung und die Generalmilitairkassenrechnung (S. 2 u. 3) ergeben übereinstimmend, daß in diesem Zeitraum

| ange                                        | wiesen w | urbe | n:  | wirklich ve<br>worden |              | t |
|---------------------------------------------|----------|------|-----|-----------------------|--------------|---|
|                                             | Thir.    | Gr.  | Pf. | Thir.                 | Gr. 91       |   |
| für bas Artilleriewesen                     | 320,100  | _    | -   | 380,024               | 19 —         | - |
| für die Festungs- und Mi-<br>neurbaue       | 36,400   | _    |     | 36,400                | <del>-</del> | - |
| und Lazarethe<br>für die Militairs auf hals | 11,756   | 4    | 2   | 23,060                | 5 8          | 5 |
| ben Solb                                    |          |      |     | 468,049               | 3 -          | - |
| ипо                                         | 848,256  | 4    | Z   |                       |              |   |

zusammen 907,534 3 5

also mehr: 59,277 Thir. 23 Gr. 3 Pf. verausgabt sind. b. Wehrere Zahlungen von einigen 100,000 Thalern fanben statt:

für außerorbentliche Verpstegung und Bekleibung ber Schanzarbeiter in Pommern und Preußen; für die nach Napoleon's Verlangen bewirkte Oftseestrandbesetzung; für Ankauf von Waffen, Pulver und Kanonen und beren Transportirung nach den Festungen; für die Herbstmandwer; für Instandsetzung der Kasernen und Lazarethe in Berlin; für Bauten und Einrichtungen der Gardes und Gardes dus Korps Etablissements in Votsbam \*).

<sup>4.</sup> bie Alimente an Festungsarrestanten;

<sup>5.</sup> Zulagen für Berbienstmebaillen, unb

<sup>6.</sup> fonftige außerorbentliche Ansgaben.

<sup>\*)</sup> Die Generalmilitatrlaffe bestritt bavon bie Fol. 295-512 ber Rechnung aufgeführten Ausgaben von 417,144 Thir. 12 Gr 3 Pf.,

580

Achter Abidnitt.

D. Alfo nach bem Ctat mebr: weniger

C. Die wirklichen Ausgaben betrugen: Thir. Gr.Pf.

B. Diefe maren etatsmaßig beftimmt.

laffe empfangen: an or-binairen Buichuffeu: A. Bon ber Generalftaate.

\*) Die Generalmilitairkaffe hatte für 1810/11:

Pf., wieber ab.

1. gur bie Armee an Löhnung und fleinen 2,734,312 14 -

ii Kii

3,161,294 21 10

bie Generalität ......

fonftigen Beburfniffen

2,808 8 1 1,090 --

19,533

28,485 36,344

filr bie Abjutanten bes Königs ......

**59,004** —

47,774 —

für bie Rommanbanten, Platymajore

und Abiutanten

1

460,088 11 --

18,538 8 -

22,014 14 — 81,838 14

96,486 15 2

für bie Erziehungs- u. Prüfungsanftalten 8. filt bie Beblirfniffe bes Generalstabs.

88,009 9 2

8,568,062 11

5,000 -

8,139,807 14

Patue

2,000

Die gesammten Ausgaben der Generalmilltairfasse betrugen Fol. 540 \*):

Ħ

Latus 7,421,672 Thir. 4 Gr.

Den Uebericus, fowie bie Ersparungen an einzelnen Ausgabeetatstiteln ber 5,566,349 Thr. 19 Gr. 5 Pf. mit 399,104 Thr. und bie gol. 514 aufgeführten 245 Ehlr. 9 Gr. für das Invalidenwefen, fowie bie obbemerften 277 Ehlr. 29 Gr. 3 Pf. 2 Gr. 6 Pf. lieferte fie nach Fol. 589 ber Generasftantefteffenrechnung (f. Eit. 34 ber Ansgabe) mit 565,592 Thir. 21 Gr.

270,062

5,167,245 16 11

108,258 2 7,177 15

24. . außerorbentliche Ausgaben ......

jufammen nach bem orbinairen Etat A I

5,566,349 19 5

20. \* Refolbung bes Generalaubitoriats
22. \* Befolbung bes Generalaubitoriats
22. \* Les Bengleibedürfnisse

14,655 -000′9 ı

149,544

740,887 15 693,378 21

Betleibungswesen ......

Invalibenwesen .....

8,730 13 4

Unterhaltung der Train- und

Ingenieurwesen . . . . . . . . . .

Proviant - u. Fouragewefen

164,850 691,461 780,172

bie Remonte..... für bas Artilleriewesen.....

詽

١ 20,566 18 46,465

Lhlr. Gr. Pf

Gr. 95f.

31,833

3,139,807 14 —

Transport

27,473 —

Dit. 10. fur bie Mebig. - Militairanstalten und

Beamte

Thir. Gr. Pf

D. Alfo nach bem Etat mehr: weniger:

C. Die wirfilchen lusgaben befrugen:

B. Diefe waren etatemagig bestemmt.

laffe empfangen: an or-bingiren Bujchuffen: Thir. Gr. Pf. 3. Bon ber Beneralftaats

3,568,062 11 —

1

27,048

581 1,595 9 7 1,751 8 2 12,793 16 11 100,118 8 10 86,798 4 10 20 11 6 12 15 œ

75,434 - -14,726 - -12,520 - -

14,655 -

œ

**Eazarethbepots** 

die Besolbung d. Ariegsbepartements

1 14,720 - -12,640 - -

1

Transport 7,421,672 Thr. 4 Gr. 4 Pf.

582

Latus 7,421,672 Thir. 4 Gr. 4 Pf.

Zieht man hiervon bie Ausgabe für ben Antauf an Roggen und

D. Rach dem Etat mebr:

Shir. Gr. Pf.

C. Musgabe :

B. Gegenftand. auf befondere Anweifung:

A. II. Extraordinarium:

5,566,849 19 5

320,100 — 36,400 1 000'08 11,756 4

Transport 5,167,245 16 11

380,024 19 —

Rüt bas Artilleriewesen ...... . bie Feftungs und Mineurbaue.

168,049 3 23,060 5

. 28. . Dilitairs auf halben Solb . . 82. für Ergänzung ber Trains n. Lazarethe

zusammen nach bem extraorbinairen Etat A II

848,256 4 2

6,614,605 28

Bon A I u. Il zusammen.....

36,400 —

1,950

71,228 341,291

6,074,779 20

907,534

- 0% SH1, NH9, 1

363,909 18

363,909 18 4

565,592

565,592 21 5

Tit. 84 gur Beneralftaatelaffe abgefubrt .....

,346,89

Į

1,846,892 82

firb

7,421,672 4

Die gange Musgabe betrug

o

245 9 --

Dit. 31 gu außerorbentlichen Beburfniffen bes

bürfniffen .....

Tit. 33 fur angekauften Roggen und Fourage

Zu den Liteln 25 u. 30 nichts verausgabt; " Tit. 29 zu außerordentlichen Berpstegungsbe-

Außerbem besand steh in der Rechnung von 1810/11 noch Folgendes:

Militairangelegenheiten.

Transport 7,421,672 Thir. 4 Gr. 4 Pf.

Thr. Gr. Pf. 363,909 13 4

929.502

565,592, 21

zusammen ab mit

sowie die an die Generasstaatskasse nach Dit. 34 zurück.

gezahlten . . . . . . . . . . .

Fourage in ben ersten 5 Monaten 1811\*) nach Dit. 33

Die Generasstaatskasse hat baher, ohne die Gelder für Roggen und Fourage slüts Jahr 1810/11 zu den in ihrer Ausgade, und in der Rechnung der Generalmilitairkasse Einnahme

6,492,169 × 17 × 6,414,605 6,492,169

..... 5,566,349 Thr. 19 Gr. 5 Pf. und 848,256 4 2 2

aufgeführten . . . . . . . .

jusammen mit

zugerechnet, so blirfte bie Armee bem Staate im Jahre 1810/11 wohl 7,416,021 Thir. —

923,851

und Fouragelieferungen bes ganzen Etatsjahres 1810/11 mit. . . . . .

getoftet baben \*\*\*).

583

\*) Diese waren auf Erund des Gesetzes vom 27. Oft. 1810 (f. Gesetzsamnstung v. 1810, Nr. 2, S. 27) erforderlich geworden.
\*\*) s. in der Geb. Registratur des Staatstanglers v. Harbenberg im Archiv des Lagerhauses: die Etatsatken über dies dies diese der Armee und der Generalmistatelasse 1810/11, Nr. 7, Fach 29, Bol. I, wonach der von dem Oberst v. Hack der dem Archister der Der Armee und der Generalmistatelasse der Armee und der Generalmistatelasse der Armee und der von dem Oberst v. Harbenbergegeben Mittigieret der Armee von der der von der von der von der von der der von der von der der von der von

Beim Titel 1, S. 561, die Löhnung und kleinen Be dürfnisse der Truppen betreffend, hat übrigens im Jahn 1810/11 gegen die Etatssummen eine sehr bedeutende Ersparnis von 426,982 Thir. 7 Gr. 10 Pf. stattgesunden. Auch enthalten mehrere für Regimenter, Bataillone 2c. angefertigte Spezialetats im Jahre 1810/11, die sich in den Akten des Kriegsministerli vorgesunden, geringere Summen, als die Normaletatssummen.

Da es für Manche von besonderm Interesse sein dürste, die in den Jahren 1804/5 und 1810/11 entworsenen Spezialetats von Regimentern mit einander vergleichen zu können, so will Berfasser von mehreren Regimentern in der Kurmand die einzelnen Posizionen ihrer Spezialetats neben einanden hinstellen. Hierzu hat derselbe ausgewählt:

- 1. bas Regiment Garbe, 1804/5 aus 2 Grenabier = um 10 Musketier = zusammen 12 Kompagnien bestehend, umb bie 2 Bataillone Grenabiere, sowie 1 Bataillon Füsiliere, zusammen 12 Kompagnien, bes. Regiments Garbe 1810/11. Beibe Regimenter hatten ihr Standquartien in Potsbam;
- 2. bas Regiment von Arnim, 1804/5 aus 2 Grenabierund 10 Musketier- zusammen 12 Kompagnien bestehend, und das Leibinfanterieregiment, 1810/11 aus 2 Bataillonen Musketiere und 1 Bataillon Flissliere, jedes aus 4, zusammen 12 Kompagnien bestehend. Beide Regimenter standen in Berlin;
- 3. Das Kürassierregiment v. Schleinitz (früher v. Beeren) in bem Jahre 1804/5 aus 5 Schwabronen, und bas brandenburgische Kürassierregiment im Jahre 1810/11, nach ber bamaligen Formazion nur aus 4 Schwabronen bestehend. Beibe Regimenter standen in Stäbten ber Kurmark.

Militairetat übereinstimmte, und über bie außerorbentlichen Ausgaben für biesen Zeitraum spezielle Austunft giebt.

805 Zusammen

bes Rurant aus 4 Schmabronen.

|                | ~~~ ~~        | pnb aus 4 Schwabronen.                            |          |        |          |          |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------|----------|--------|----------|----------|
| pflegi         | ungsetat ber  | s den Archivakten des Kri<br>2, Sekzion 1, Nr. 5. | ieg&mir  | ıifter | ii, Kap  | , Xl     |
|                |               | -                                                 | monati   | icher  | jährlic  | ber      |
| 1. 2           | ln Löhnung un | <b>i</b>                                          |          | Bei    | rag.     | •        |
| Ber.           | 1             | Offiziere.                                        | Ebir.    | Gr.    | i Ebir.  | ⊌r.      |
| Ber-<br>ionen. | , 1           | L                                                 | 216      | 16     |          |          |
| 1              | Dberfter unb  |                                                   |          |        | i        |          |
| 1              | Dberftlienten | 8 Thir. 8 Gr                                      | 158      | 8      |          |          |
| 1              | Major         | Thir.                                             | 216      | 16     | ŀ        |          |
| 2              | Majors zu 9   | 2911.                                             | 80<br>60 |        |          | i<br>I   |
| 1              | Abjutant      |                                                   | 26       | _      | ì        |          |
| 5              |               | rtiermeister                                      | 33       | _      | 1        |          |
| 5              | Bremierlieute | Thir                                              |          |        |          |          |
| 16             | Gefonbeliente | 2011.                                             | 320      |        | 40.000   |          |
| 5              | Rornets       | ,                                                 | 1,110    | 16     | 13,328   |          |
| 37             | Offigiere     | , Unteroffiziere 2c.                              |          |        | ŀ        |          |
| 01             |               |                                                   |          | _      | 1        |          |
|                | 2. 233 achtm  | Thir                                              | 32       | _      | 1        |          |
| 5              | Bachtmeifter  | *,                                                | 24       | _      | 1        | !        |
| 5              | Quartiermei   | [                                                 | 24       | _      |          |          |
| 65             | Unteroffizier | 12 Ott                                            | 162      | _      | ł        |          |
| 1              | Stabstromp    |                                                   | 6        | -      | i        | 1        |
| 15             | Chambetomp    |                                                   | 48       |        |          |          |
| 5              | Erbnipeter .  | 7 Gr                                              | 130      | _      |          |          |
| 50             | Madnenimini   | 19 -                                              | 980      | :      | 1        |          |
| 610            | Marabiniers   | ienbe zu 12 Thir                                  | 250      | 12     |          |          |
|                | amenificare ! |                                                   | 1,656    | 12     | 19,878   | _        |
| 756            | Unteroffizier | 11                                                | _,       |        | <b>'</b> |          |
|                |               | er Unterstab 2c.                                  |          | ·      |          |          |
|                | I             |                                                   | 50       | -      |          |          |
| 1              | Regimentequ   |                                                   | 40       | _ `    | ·        |          |
| 1              | Brediger      | r. und Zulage 12 Gr                               | 18       |        | l        |          |
| 1              | anonent       |                                                   | 7        | 12     |          |          |
| 1              | Regimentsch ! |                                                   | 5        |        | l        |          |
| 5              | Corrurgen 3   |                                                   | 5        | l      | l        |          |
| 1              | Sattler       |                                                   |          | 1 10   | 1 500    | <u> </u> |
|                | Decenter 1    |                                                   | 125      | 12     | 1,506    |          |
| 1              | Brofos        |                                                   | 2,892    | 16     | 34,712   | —        |
| 12             | Unterftab 2c. |                                                   |          |        | 1        |          |
| NA.            | Rujammen      |                                                   |          | 1      |          |          |

## Das branbenburgifche Rüraffierregiment.

|                                                                                    | mo     | natlic | er          | jāþr   | lic |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|--------|-----|
|                                                                                    |        |        | Bet         | rag.   |     |
|                                                                                    | Thir.  | Gr.    | <b>B</b> f. | Thir.  |     |
| ort                                                                                |        | Ì      |             | 34,712 | -,- |
| inen Montirungsgelbern:                                                            | 1      | ·      | ,           |        | ı   |
| iteroffiziere und Erompeter zu 1 Thir.<br>2% Pf 71 Thir. 17 Gr. 6% Pf.             | l      | 1      |             |        |     |
| emeine u. Fahnen-                                                                  | 304    | !      | 23/3        | 3,648  | •   |
| be zu 12 Gr.                                                                       |        | l      | ! -"        | -,     |     |
| f332 = 6 = 8 = )                                                                   |        |        | _ [         |        |     |
| wehrgelbern 505 Mann zu 2 Thlr. 7 Gr.<br>paratur ber Montirung, Sattelzeug unb     | 54     | 8      | 7           | 652    |     |
| paratur ber Bentitung, Sutterzeug und<br>pronsunkoften für 505 Mann zu 3 Gr. 2 Pf. | 66     | 15     | _ 2         | 799    |     |
| bigingelbern für 505 Mann zu 2 Gr                                                  | 42     | 13     |             | 505    |     |
| terstützung ber Golbatenkinber 2c                                                  | 16     | 16     | - 1         | 200    | _   |
| rbearznei, für die Schwadron 7 Thlr<br>mlunterhaltungsgelbern                      | 28     | · —    | - 1         | 336    | -   |
| ulunterhaltungsgelbern                                                             | 8      | 8      | - 1         | 100    | -   |
| Ausgaben für jede Schwadron 5 Thir<br>ikenverpflegungszuschuß auf 4 Schwadronen,   | 20     | -      | ;           | 240    | -   |
| 7 Krante zu 1 Thir                                                                 | 28     | · ·    |             | 336    | _   |
| ausammen                                                                           | 3,460  | 17     | 112/3       | 41,528 |     |
| n Rezepturgelber für ben Invalidenfonds                                            | 9      | 2      | — /3        | 109    | 2   |
| bleiben                                                                            | 3,451  | 15     | 113/3       | 41,419 | 3   |
| ktraordinarium für 1810/11 mit                                                     | 0,1,,1 |        | /3          | 980    | 1:  |
| zusammen                                                                           |        | : ;    | ·           | 42,4m  | :   |
|                                                                                    |        | ;      | 1           | ·      |     |
|                                                                                    |        |        |             |        |     |
|                                                                                    |        |        | 1           |        |     |
|                                                                                    | ·      | !      | · I         |        |     |
|                                                                                    |        | i      |             |        |     |
|                                                                                    |        | ١ ;    |             |        |     |
|                                                                                    | ,      | ١ .    |             |        |     |
|                                                                                    |        |        |             |        |     |
|                                                                                    |        |        |             |        |     |
|                                                                                    |        |        | 4           |        |     |
|                                                                                    |        | i      |             |        |     |
|                                                                                    |        | ,      |             |        |     |
|                                                                                    |        |        |             | ļ      |     |
|                                                                                    |        |        | 1           | ,      |     |
|                                                                                    |        |        |             |        |     |
|                                                                                    |        |        |             |        |     |
|                                                                                    |        |        |             |        |     |
|                                                                                    |        | 1 1    |             |        |     |

## t a ch we i f'u ! n| bes Leibinfanterierer zusammen 12 Kompagnien

| B                           | erfone                 | nung             | füt:         | monat           | licher     | ٠ ا        | jährliche | r   |
|-----------------------------|------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------|------------|-----------|-----|
| im                          | im                     | zusam=           |              |                 |            | Bett       | aa.       |     |
| Regi=<br>ment.              | Fill                   | men.             |              | Thir.           | Gr.        |            | Thir.     | Øt  |
| 1                           | _                      | 1                | <b>s</b> [   | 208             | 8          | -          |           |     |
| 3                           | 1                      | 4                | (d)          | 600             | l —        | <b> </b> - | •         | 1   |
| 4                           | 3                      | 1<br>4<br>7      | <b>s</b>     | 700             | -          |            |           | 1   |
| 3                           | 3<br>1<br>3<br>1       |                  | d            | 120             | <b> </b> — | 1-1        |           | i   |
| 5                           | 3                      | 1 8              | 9            | 200             | <u> </u>   | -          |           | i   |
| 2                           | 1                      | Š                | g            | 69              | l —        | -          |           | 1   |
| 3<br>4<br>3<br>5<br>2<br>1  | _                      | 4<br>8<br>3<br>1 | <u>\$</u>    | · 30            | _          | -          |           | i   |
| 27                          | 13                     | 40               | <b>d</b>     | 680             | —          | -          |           | į . |
| 46                          | 22                     | 68               | <b>\$</b>    | 2,607           | 8          | [-         | 31,288    | -   |
|                             | 4                      | 10               |              | 78              |            | _          |           |     |
| 0                           | 4                      | 12               | <b>8</b>     | 54              | l          | l _        |           | 1   |
| 8                           | 4                      | 12               | a            | 54              | _          | l_         |           | 1   |
| 8                           | 4                      | 12<br>12         | 8            | 54              | _          | _          |           | 1   |
| 0                           | 4<br>4<br>4<br>4<br>28 | 12               | ξ            | 72              | _          | <b> </b> _ |           | 1   |
| 56                          | 90                     | 84               | [ a ]        | 294             | _          | l          |           | 1   |
| 8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>56 | 20                     | 1 04             | g            | 4               | 12         | <b> </b>   |           | 1   |
| il                          | 1                      | 2                | 4            | 7               |            | _          |           | 1   |
| 20                          | 1                      | 24               | l <b>a</b> l | 48              | l          | <b> </b> _ |           | 1   |
| 4                           | 8                      | 12               | 1            | $\overline{24}$ | _          | -          |           | 1   |
| 10                          | 0                      | 10               | 1            | 40              | _          | _          |           | 1   |
| 10 1                        |                        |                  | [ <b>3</b> [ | 597             | 12         | I_         | !         | 1   |
| 160                         | <b>6</b> 0             | 1 941            |              |                 |            |            |           |     |
| 160<br>920                  | 80<br>460              | 240<br>1380      |              | 2,760           | _          | _          |           | 1   |

mehr, was hauptsächlich in der 5. Schwadron seinen Grund haben mochte, denn es waren an Unteroffizieren, Spiellenten und Gemeinen im Jahre 1804/5 über  $^{2}/_{7}$  Personen mehr als im Jahre 1810/11 vorhanden, die allein über 9000 Thi. mehr kosteten. Dagegen betrug der Sold der im Jahre 1804/5 angestellten 37 Offiziere gegen den Sold der im Jahre 1810/11 vorhandenen höher besoldeten 26 Offizier nur 1635 Thir. mehr.

Die Berwaltung ber Regimentsgelber im Jahre 1810'll wurde nach bem Regulativ vom 22. März 1808\*) gegen bie bis 1806\*\*) flattgefundene Einrichtung allein für fdnig-liche Rechnung geführt, und badurch den Kompagniechefs des Einfluß entzogen, den sie bei Beurlaubung der Unterofsizien und Gemeinen, auch bei Berwaltung der kleinen Kompagnie ausgaben zu ihrem Bortheil ausgeübt haben mochten.

D. Die Servis- und Einquartierungsverhaltniffe ber Armee in ben Jahren 1809 und 1810/11.

Wie hoch bie Einwohner bes Preußischen Staats burd bie Servis = und Einquartierungslasten besteuert worden sind, hat der Berfasser aus den ihm zugekommenen Alten nicht vollständig entnehmen können.

Der Rönig hatte im November 1808 beftimmt:

baß die preußischen Truppen, weiche in die Kurmark und in andere Provinzen einrückten, als kantonnirme Truppen bei den Einwohnern einquartiert und von den selben verpflegt werden sollten.

Unterm 15. Febr. 1809 ernannte ber König auf ben Bericht bes Oberpräsibenten Sad und des Gonverneurs ben Kurmark, Generallieutenant v. L'Estocq, für Berlin eine obere Servissommission, welche das Serviss und Einquartierungswesen, ohne Einwirkung der kurmärkischen Regierung

<sup>\*)</sup> f. Gefetsfammlung von 1806 bis Ottober 1810, Rr. 38

<sup>\*\*)</sup> f. bas 1. 23., S. 290, 291, 306 u. 307.

leiten sollte. Mitglieber bieser Kommission waren ber Generallieutenant v. L'Estocq, ber Oberpräsident Sack, sowie ber Seh. Finanzrath Westphal. Unter berselben stand die bersliner Servissommission, aus einem Militairbeputirten, Major v. Both, sowie brei Deputirten bes Magistrats, Stadtrichter Burmeister, Stadtrath Laspehres und Stadtrath Orace bestehend. Die dieser Kommission am nämlichen Tage ertheilte Instrukzion enthielt nachstehende Bestimmungen:

- 1. baß alle Truppen bei ben Einwohnern ber Stabt Berlin einquartiert werben follten;
- 2. biefe Laft burfe nicht Einzelne, fonbern bie ganze Stabt, nach richtigen auszumittelnben Berhaltniffen treffen;
- 3. es muffe wieber eine regelmäßige Serviserhebung in Gang kommen und wenn bas Komite-Abminiftrativ ber Stadt Berlin vermeine, baß hierburch ihren eingeführten Abgaben an Haus und Miethssteuer Abbruch gefchebe, so solle sie ben Betrag, zur Entschäbigung ber Bequartierten, selbst aus ihrer Kasse leisten;
- 4. bağ bas Belaß, welches für bie Einquartierung herzugeben sei, sowie bie übrigen Leistungen genau und nach gegenseitiger Billigkeit zu bestimmen wären;
- 5. müsse sowohl bie Repartizion wegen ber Einquartierung wie wegen ber Serviserhebung gleichförmig und ohne Progravazion stattsinden;
- 6. bas Ausmiethen ber Einquartierung nach bem Wunsche ber Hauswirthe sei zu begünftigen, jeboch burfe ber Solbat nicht in schlechte Quartiere verlegt werben;
- 7. bas eigene Ausmiethen ber Beweibten ber Gemeinen unter Aufsicht ber Kompagniechefs wäre zu beförbern, ober die Servistommiffion muffe, wie sonst, besondere Quartiere für sie miethen;
- 8. für die Offiziere und Unteroffiziere musse ein auskömmlicher Servis, für welchen sie sich bas nach ihren Dienstverhältnissen festzusetzende Gelaß miethen könnten, bestimmt werden. Sollten sie für solchen kein Gelaß

erhalten, so musse ihnen selbiges angewiesen werben. Auf ihre Familie sei hierbei nicht Rücksicht zu nehmen;

- 9. bie auf Berlin angewiesenen und mit koniglicher Genehmigung babin gezogenen Offiziere follten eine gleiche Berechtigung haben, nicht aber bie blos nach Berlin
- beurlaubten Offigiere; 10. inaktiven auf halben Solb gesetzten Offizieren sollten in übrigen Stäbten ber Brovinz ihre Aufenthaltsorte am-
- gewiesen werben: 11. bei Beftimmung bes Gelaffes und ber Leiftungen für bie Einquartierten follten bie Borschläge ber Militaitreorganifazionskommission möglichst zum Grunde gelegt - werben;
- 12. bei ber Unbrauchbarkeit ber von ben Franzosen belegt gewesenen Rafernen, maren folche für jett nicht zu benuten. Um foldes fpater bewirfen ju tonnen, maren bie Rafernen zu untersuchen, und ein vorläufiger Plan zu beren Wieberberftellung zu entwerfen.

Diese Bestimmungen follten gelten, bis bie in ber Bearbeitung begriffene allgemeine Servis - und Einquartierungsinstrutzion in Wirksamkeit treten werbe \*).

<sup>\*)</sup> Diefe Bestimmung finbet fich mit ben Borberhanblungen im Finangarchiv bes Lagerhaufes, in ben Alten: Rurmart, Militaria, Nr. 9, bas berliner Serviswesen 1809/10 betreffenb.

In biefen Atten befindet fich auch eine Rachweifung vom Generallientenant v. L'Estocq vom 12. Febr. 1809, worin er über ben Umfang ber Garnison in Berlin Austunft giebt. Hiernach befanben fich vom attiven Militair in Berlin: 1. an Stabsoffigieren: 10 verheirathete u. 2 unverheirathete, Summa

<sup>12;</sup> an sonftigen Offigieren 38 verheirathete und 191 unverheirathete, Summa 164, zusammen 176 Offiziere. Diefe hatten:

<sup>71</sup> Rinber, 135 Dienftboten und 165 Offigierpferbe. 2. An Unteroffizieren aller Art: 128 berehelichte unb 154 unber-

ehelichte, Summa 882; Spielleute: 14 verheirathete und 96 unverheirathete, Summa 110; und an Gemeinen: 222 berbeirathete und 4026 unverheirathete, Summa 4248, zusammen Rombattanten 4740. Außerbem: Chirurgen 1 verheiratheter unb 27 uns verheirathete, find 28 Chirurgen und 290 Rinber.

<sup>3.</sup> Un Dienftpferben: 805.

Hiernach erließ die für Berlin ernannte Oberfervistommissian am 16. Mai 1809\*) ein Publikandum für Berlin, wonach sie eine verbesserte Verthellung der Servisbeiträge für 1809 und dis zur Erscheinung des verheißenen neuen Servis- und Einquartierungsreglements anordnete, auch die Lokalserviskommission anwies, die sämmtlichen noch vorhandenen Servisreste dis Ende 1808 mit aller Strenge einzuziehen, um damit nicht allein die laufenden Bedürfnisse zu bestreiten, sondern auch die gemachten Schulden von annähernd 30,000 Thirn. zu bezahlen.

Auch bie kurmärkische Regierung brachte im Jahre 1809 bis jum 1. April 1810 bie' für Berlin erlaffenen Beftimmungen bes Rönigs hinfichtlich ber Serviserhebung und ber Einquartierung für kantonirenbe und burchmarschirenbe preu-Rische Truppen in ben übrigen Städten bes Regierungsbepartements zur Anwendung. In ben 61 Stäbten ber Rurmark zwischen Elbe und Ober, bie zu einem gemeinschaftlichen Berbanbe gehörten \*\*), murben bie Servisbeitrage, wie folche im Jahre 1805/6 feftgefest waren, für 1809 und bie erften 3 Monate 1810 gur Servis = und Sublevazionstaffe eingezogen und aus biefer Raffe ben bequartierten Stäbten bes Berbandes bie liquibirten Bergütigungen bezahlt. übrigen Stabte ber Rurmart, bie bisher jebe für fich ihre Einquartierungsbeburfniffe anfgebracht und beftritten hatten, wie Potsbam, Frankfurt, Köpnick und Charlottenburg \*\*\*) bestritten auch ferner ihre Einquartierungsbebürfnisse theils aus ben ausgeschriebenen Gervisbeitragen, theils aus Ram-Auch bie 7 Stäbte ber 3 Magbeburgischen mereitassen. Areise rechts ber Elbe behielten beshalb ihre frühern Serviseinrichtungen †).

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg 1809, Dr. 34.

<sup>\*\*)</sup> j. 1. 23., S. 304 n. 305.

<sup>\*\*\*)</sup> f. 1. 23., S. 303 u. 304.

<sup>+)</sup> Rach ber Berfügung ber turmartischen Regierung vom 17. Sept. 1809 marb bestimmt, baf fie ihre Refte einziehen sollten, ba

Rach einer Anzeige bes Renbanten ber furmärfischen Servis - und Sublevazionstaffe, Herbig, vom 31. Marz 1810 betrug beren Beftand:

a. an Rapital . . . . . . . . . 14,230 Thir. und

b. an baarem Bestande . . . . 3 Gr. 9 Pf. 4 5 aufammen 14,234 Thir. 3 Gr. 9 Bf.

Außerbem hatten mehrere Städte noch an Resten zu berichtigen . . . 25,050 6 • 11 • fo bag bas Bermögen ber Raffe fich belief auf . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,284 Thir. 10 Gr. 8 Bf.

Auf eine besfallsige Anzeige ber Regierung vom 7. April 1810 bestimmte am 17. April bas Ministerium bes Innern, baß bies Bermögen bem Abwickelungsfonds ber Servis- und Sublevazionstaffe verbliebe, und mit ben Gelbern, welche bis jum 1. April 1810 jur Dedung ber Servisausgaben ju erheben wären, nicht vereinigt werben burfe \*).

Am 17. März 1810 erließ ber König ein allgemeines Reglement über bas Servis - und Ginquartierungewefen \*\*), worin er die verschiedenen Bedürfnisse ber Truppen 2c. in ben Garnisonsorten bestimmte und feftsette, daß folche von ben bequartierten Einwohnern und Ortschaften beschafft werben müßten. Ueber bie Mittel zur Beftreitung ber besfallfigen Ausgaben enthielten bie §g. 36-40 biefes Gefetes

bie nothigen Bestimmungen; namentlich feste ber g. 36 feft: Nach ben im Borftebenben enthaltenen Festsetzungen foll ber Gelbbebarf sofort ausgemittelt und auf fammtliche Provinzen nach Maaggabe bes im Jahre 1805 -1806 aufgebrachten Servisbetrags repartirt werben. Ebenso geschieht bie Vertheilung ber Provinzialquoten

auf die Städte, welche fo lange, bis im Ganzen eine

fie feit 1. Juli 1809 jum turmartifden Gervieverbande ber 61 Stabte

gezogen worben. \*) f. im turmartischen Reg. - Militairarchiv: Gen. - Gervissachen,

Rr. 1, Bol. I von 1810/11.

<sup>\*\*)</sup> f. Gefetsfammlung von 1806 bis 27. Oft. 1810, S. 649 x.

anberweite Abgabenregulirung eintreten tann, bas Beburfuiß allein befriedigen muffen.

Im §. 37 war angeordnet, daß die auf die einzelnen Städte vertheilten Servissummen von den Stadtverordneten auf die Einwohner der Stadt zu vertheilen seien, wobei denselben überlassen bliebe, die bisherigen Servisanlagen zu benuten, oder andere zur Anwendung zu bringen.

3m §. 50 war festgesett:

Die besondern Serviseinrichtungen einzelner Städte zeffiren ganz, und es treten biejenigen Städte, welche bisher isolirt waren, in die allgemeine Servissozietät sämmtlicher Städte,

und §. 51 beftimmte:

Persönliche Exemzionen werben ferner, so wenig in Ansehung ber Einquartierung als ber Servisabgabe berücksichtigt.

Am 31. März 1810 machten bie Ministerien ber Finanzen und bes Innern ben Regierungen bekannt, daß das gesammte jährliche Bedürfniß an Servis für die Truppen 2c. auf 900,000 Thir. annähernd bestimmt sei. Hiernach mußten die Städte des kurmärkischen Regierungsbepartements, welche im Jahre 1805/6 166,159 Thir. 23 Gr. 9 Pf. \*) aufgebracht hatten, auf das Jahr vom 1. April 1810 bis dahin 1811

<sup>\*)</sup> Der gange Gervisbebarf filr bie 1809 noch unter preußischer Hobeit befindlichen Provinzen betrug nach einem zweiten Reftripte ber Ministerien bes Innern und ber Finanzen vom 31. März 1810 filr 1805/6

<sup>- |</sup> schlessische Regierung zu Breslau 204,756 - - - - 1/4 - zu Liegnitz 67,091 - 12 - 21/4 -

<sup>•</sup> westpreußische • ..... 26,149 • 18 • 8

ansammen für 1805/6 688,455 Thir. 2 Gr. 9 Bf.

217,217 Thir. \*) und auf 14 Monate für ben Zeitraum vom 1. April 1810 bis 11. Juni 1811 253,419 Thir. 20 Gr. \*\*) aufbringen.

Das Reffript vom 31. März 1810 enthielt mehren spezielle Anweisungen für bie Regierungen, von welchen bier nur zu erwähnen sinb, bak

- a. alle Servisbeiträge bes Regierungsbepartements ju einer Gerviskaffe am Site ber Regierung eingezogen, und daß aus folder die Bergütungen, welche die Stabte nach ben Beftimmungen bes neuen Servisteglement zu forbern hätten, benselben monatlich auf ihre bon ber Regierung festgesetzten Liquidazionen gezahlt werden follten;
- b. bag bem Ministerio bes Innern bie Subrepartizion bes vom Regierungsbepartement verlangten Servises wi bie einzelnen Stäbte beffelben für 1 Jahr und für 14 Monate fogleich einzureichen waren;
  - c. daß bemselben monatlich Extratte ber Servistaffe über Einnahme und Ausgabe, sowie ber Abschluß berfelben für die Monate April und Mai 1810, sowie für die 12 Monate vom 1. Juni 1810 bis dahin 1811 ju seiner Uebersicht zc. eingereicht werben sollten.

| *) | u. | **) | Rach | borbemerttem | Reftripte follten bei | tragen:         |
|----|----|-----|------|--------------|-----------------------|-----------------|
|    |    |     |      |              | auf 1 Jahr            | auf 14 Monatt   |
|    |    |     |      |              | vom 1. April          | vom 1. April    |
|    |    |     |      |              | 1810/11               | 1810 bis 1 Juni |
|    |    |     |      |              |                       |                 |

|                   |           |                | 1010/11   | TOTA DIR T | Juni |
|-------------------|-----------|----------------|-----------|------------|------|
|                   |           |                |           | 1811       |      |
|                   |           |                | Thir.     | Thir.      | Gr.  |
| bie turmartifche  | Regierung |                | . 217,217 | 253,419    | 20   |
| bie neumärtische  |           |                | . 50,626  | 59,063     | 16   |
| bie pommeriche    | •         |                | 104,121   | 121,474    | 12   |
| bie folefifche    | •         | gu Breefau     | . 267,673 | 312,285    | 4    |
| bie -             |           | gu Liegnit     | . 87,707  | 102,324    | 20   |
| bie oftpreußische |           |                | . 91,922  | 107,242    | 8    |
| bie litthauische  |           |                | 46,550    | 54,308     | 8    |
| bie weftpreußisch | e         |                | . 34,184  | 89,881     | 8    |
|                   |           | find auf 1 Jah | r 900,000 |            |      |

und auf 14 Monate 1,050,000 -

Der Minister bes Innern erklärte zugleich, daß er nach Borschrift bes §. 39 bes Reglements hiernach die nöthig gewordenen Ausgleichungen zwischen den einzelnen Regierungsbepartements veranlassen würde, und wenn bedeutende Ueberschüsse sich beim Hauptabschluß herausstellen sollten, er, nach §. 40 bes Reglements, fürs folgende Jahr einzelne Freimonate bewilligen werde.

Die kurmartische Regierung fertigte bie Subrepartizionen \*) auf bie einzelnen Stabte an, theilte solchen bas

<sup>\*)</sup> Diese Subrepartizionen wurden angelegt auf 1 Monat, auf 1 Jahr und auf 14 Monate.

| Dazu sollte | n beitragen: |
|-------------|--------------|
|-------------|--------------|

| Sugar pourcus bearingen. | Monatlic. |     | 12 Monate. 14 M |            | onate. |  |
|--------------------------|-----------|-----|-----------------|------------|--------|--|
| -                        | Thir.     | Ør. | Thir.           | Thir.      |        |  |
| 1. Angermunbe            | 81        | 10  | 977             | 1.189      | 20     |  |
| 2. Beestow               | 79        | 22  | 959             | 1.118      | 20     |  |
| 3. Belit                 | 60        | 6   | 728             | 843        | 12     |  |
| 4. Bernan                | 65        | 12  | 786             | 917        |        |  |
| 5. Biesenthal            | 25        | 10  | 305             | 355        | 20     |  |
| 6. Branbenburg           | 1,002     | 12  | 12,030          | 14,085     | _      |  |
| 7. Brüffow               | 12        | 18  | 153             | 178        | 12     |  |
| 8. Cremmen               | 36        | 14  | 439             | 512        | 4      |  |
| 9. Fehrbellin            | 26        | 6   | 315             | 367        | 12     |  |
| 10. Freienwalbe          | 63        | 6   | 759             | 885        | 12     |  |
| 11. Friefact             | 31        | 4   | <b>374</b>      | 436        | 8      |  |
| 12. Fürftenwalbe         | 110       | 20  | 1,330           | 1,551      | 16     |  |
| 13. Granfee              | 55        | 8   | <b>664</b>      | 774        | 16     |  |
| 14. Bavelberg            | 86        | 12  | 1,038           | 1,211      |        |  |
| 15. Joachimsthal         | 20        | 22  | 251             | 292        | 20     |  |
| 16. <b>A</b> prit        | 69        | 22  | 839             | 978        | 20     |  |
| 17. Alt-Lanbeberg        | 28        | 4   | 278             | <b>324</b> | 8      |  |
| 18. Lebus                | 11        | 4   | 134             | 156        | 8      |  |
| 19. Lychen               | 19        | 6   | 851             | 409        | 12     |  |
| 20. Lengen               | 52        | 20  | 634             | 739        | 16     |  |
| 21. Liebenwalbe          | 47        | _   | 564             | 658        |        |  |
| 22. Linbow               | 19        | 8   | 232             | 270        | 16     |  |
| 23. Ludenwalbe           | 75        | 16  | 908             | 1,059      | 8      |  |
| 24. Mepenburg            | 15        | _   | 180             | 210        | _      |  |
| 25. Mittenwalbe          | 43        |     | 516             | 602        |        |  |
| 26. Millerofe            | 22        | 12  | 270             | 815        | _      |  |
|                          |           |     | 38              |            |        |  |

neue Servistaffe für alle Stabte ihres Departements in Botsbam fogleich gebildet werben folle. Unterm 24. Mai

1,514

|                         | Mona  | tlið. | 12 Monate | . 14 Monate. |
|-------------------------|-------|-------|-----------|--------------|
|                         | Thir. | Gr.   | Thir.     | Thir. Gr.    |
| 27. Müncheberg          | 42    | _     | 504       | 588 -        |
| 28. Reuftabt-Cberemalbe | 109   | 12    | 1,314     | 1,533 -      |
| 9. Neuftabt a. b. Doffe | 12    | 6     | 147       | 171 12       |
| O. Rauen                | 269   | 4     | 3,230     | 3,768 8      |
| 1. Oberberg             | 40    | 12    | 486       | 567 -        |
| 2. Oranienburg          | 58    | 14    | 643       | 750 4        |
| 33. Berleberg           | 75    |       | 900       | 1,050 -      |
| 4. Brenglow             | 770   | 10    | 9,245     | 10,785 20    |
| 5. Britgerbe            | 21    | _     | 252       | 294 -        |
| 6. Pritywalf            | 42    | 2     | 505       | 589 4        |
| 87. Buttlit             | 11    | 14    | 139       | 162          |
| 8. Rathenow             | 837   | 10    | 4,049     | 4,723 2      |
| 9. <b>Rhi</b> now       | 7     | 8     | 88        | 102 16       |
| 0. Alt = Ruppin         | 12    | 6     | 147       | 171 19       |
| 1. Reu-Ruppin           | 299   | 2     | 3,589     | 4,187        |
| 2. Saarmund             | 5     | 22    | 71        | 82 2         |
| 3. Schwedt              | 190   | 22    | 2,291     | 2,672 2      |
| 4. Seelow               | 30    | 12    | 366       | 427 -        |
| 5. Spandau              | 468   |       | 5,616     | 6,552 -      |
| 6. Storfau              | 31    | 22    | 383       | 446 2        |
| 7. Strasburg            | 60    | 10    | 725       | 845 2        |
| 8. Strausberg           | 52    | 2     | 625       | 729          |
| 9. Teltow               | 24    | _     | 288       | 336 -        |
| O. Templin              | 103   | _     | 1,236     | 1,442 -      |
| 1. Tenpit               | 6     | 14    | 79        | 92           |
| 2. Trebbin              | 53    |       | 636       | 742 -        |
| 3. Treuenbrieten        | 126   | 6     | 1,515     | 1,767 1      |
| 4. Bieraben             | 13    | 14    | 163       | 190          |
| 5. Berber               | 67    | 20    | 814       | 949 1        |
| 6. Wisenad              | 21    | _     | ` 252     | 294 -        |
| 7. Bittenberge          | 18    | _     | 216       | 252 -        |
| 58. <b>Bittstock</b>    | 165   | _     | 1,980     | 2,310 -      |
| 59. Wrieben             | 255   | 8     | 3.064     | 3,574 1      |

1,298

60. Bufterhaufen a. b. Doffe.

Sublevazionetaffe wegen Auflösung und Abwickelung ihrer alten Berhältniffe und theilte bies ben Stäbten mit \*).

Hiernach wurden in dem kurmärkischen Regierungsbepartement für die 2 Monate April und Mai Ehr. Gr. Pf.

36,202 20 — und für die 12 Monate vom 1. Juli 1810/11 217,217 — — zusammen 253,419 20 —

|                                                                                                 | Monat     | liф. | 12 Monate.    | 14 Mo:      | ıate. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------|-------------|-------|
| Bu biefen, jum alten Servis-<br>und Sublevazionsfonds gehöri-<br>gen Gtabten, traten noch bingu |           | •    |               |             |       |
| bie Stäbte:                                                                                     | Thit.     | Gr.  | <b>Th</b> lr. | Thir.       | Gr.   |
| 63. Charlottenburg                                                                              | 116       | 12   | 1,398         | 1,681       |       |
| 64. Frankfurt a. d. D.                                                                          | 1,120     | 20   | 13,450        | 15,691      | 16    |
| 65. Potsbam                                                                                     | 1,002     | 12   | 12,030        | 14.035      | _     |
| 66. Berlin                                                                                      | 9,391     | 8    | 112,696       | 131,478     | 16    |
| Die Stabt Ropnid ift in ber                                                                     | •         |      | •             | •           |       |
| Rachweifung ausgelaffen, fpater                                                                 |           |      |               |             |       |
| aber boch wieber jum Anfat                                                                      |           |      |               |             |       |
| gebracht.                                                                                       |           |      |               |             |       |
| Die furmartifchen Stabte gwi-                                                                   |           |      |               |             |       |
| ichen Elbe und Ober follten ba-                                                                 |           |      |               |             |       |
| her aufbringen                                                                                  | 17,739    | 22   | 212,879       | 248,858     | 90    |
| hierzu traten noch bie 7 Stabte                                                                 |           |      | •             | •           |       |
| ber 3 Magbeburgifchen Rreife                                                                    |           |      |               |             |       |
| und awar:                                                                                       |           |      |               |             |       |
| 67. Burg                                                                                        | 162       | 14   | 1,951         | 2,276       | 4     |
| 68. Genthin                                                                                     | 28        | 8    | 340           | 896         | 16    |
| 69. Jericow                                                                                     | 7         | 12   | 90            | 105         | -     |
| 70. Lohburg                                                                                     | <b>36</b> | 20   | 442           | 515         | 16    |
| 71. Dodern                                                                                      | 22        | 20   | 274           | <b>31</b> 9 | 16    |
| 72. Sanbau                                                                                      | 84        | 14   | 1,015         | 1,184       | 4     |
| 73. Biefar                                                                                      | 18        | 20   | 226           | 268         | 61    |
| macht monatlich                                                                                 | 18,101    | 10   |               |             |       |
| ·                                                                                               | -         |      | e 217,217     |             |       |
|                                                                                                 | •         |      |               |             |       |

\*) Alles Borangeführte finbet fich in ben S. 590 aufgeführten turmartifchen Regierungsatten.

und auf 14 Monate 258,419 20

Tbir. Gr. Bf. 253,419 20 -

Transport erhoben. In biefem Zeitraum betrugen in ber Aurmart bie festgesetten Servisausgaben, und zwar für bie erften 2 Monate Thir. Gr. Pf.

40,680 15 7 und für das Jahr 1810/11 256,306

zusammen 296,986 22 3 Die Summe, welche von ben Regierungstaffen anberer Departemente ber furmartifchen Serviskaffe erfet werben mußte, be-43,567 trug hiernach.........

ausgaben in ber Kurmark betragen . . . . 507,238

In spätern Jahren, nachbem man fich überzeugt batte, bag ber jährliche Berbrauch an Servis bie angenommene Summe von 900,000 Thirn. nicht erreichte, wurden bie Ausschreiben verringert, und betrug bas von ber Kurmart vom 1. Juni 1811 bis 1. Juni 1814 nur Thir. Gr. Bi. 434,434 --- -\*) In diesen 3 Jahren hatten die Gervis-

so bağ ber Rurmark zu ersegen waren . . 72,804 Rechnet man hierzu ben obgebachten Erfat für die 14 Monate in den Jahren 1810/11 43,567 2 so betrug ber ber Kurmark zugebilligte Erfat bom 1. April 1810 bis 1. Juni 1814 116,371

find bom 1. Juni 1811-1814 in 3 Jahren 434,434 Thir. - Gr. - Bi.

36,202

96.540

12,067

72,405

20 -

21 .

14 -

16 •

<sup>\*)</sup> hierzu waren aufgebracht vom 1. Juni 1811/12 zu 18,101 Thir. 10 Gr. monatlich ...... 217,217 Thir. — Gr. — H. für Juni und Juli 1812 besgleichen . . . . für Auguft 1812 bis Enbe Marg 1813 gu % also 12,067 Thir. 14 Gr. 8 Pf. monatlich, auf 8 Monate .....

für April und Mai 1818 zu 1/3, also 6,033

Thir. 19 Gr. 4 Pf. monati., auf 2 Monate

für Juni 1813/14 gleichfalls ju 1/4 monatlich betrug auf 12 Monate . . . . . . . .

wovon nach einer Mittheilung bes Ministerii bes Innern vom 20. Sept. 1814 ber Kurmark noch 54,371 Thir. 3 Gr. 9 Pf. auf andere Provinzialserviskassen anzuweisen waren \*). Für den Zeitpunkt vom 1. Juli die Ende Dezember 1814 sollte die Kurmark einschließlich der 3 Magdeburgischen Kreise nach dem Reskript des Ministerii vom 6. Juli 1814 aufdringen an Servis monatlich 13,846 Thir. 16 Gr. und auf 7 Monate 96,926 Thir. 16 Gr. \*\*).

Bom 1. Jan. 1815 an war bestimmt, bag bie Hebung bes Servises und bie Berechnung besselben nach bem Kalenderjahr stattfinden sollte.

Am 18. Nov. 1819 \*\*\*) machte ber bamalige Minister bes Innern v. Humbolbt bekannt, baß, ba bie Vorschriften §. 36 bes Servisreglements vom 17. März 1810 wegen Ausbringung und Uebertragung bes noch erforberlichen Servisbebarss burch bie Städte bes bamaligen Staats mit bem 1. Inn. 1815 ihre Gültigkeit verloren hätten, er nach §. 39 bes Reglements bas Resultat bes Hauptservisabschlusses ber alten Provinzen für ben Zeitraum vom Iahre 1810 bis zum 1. Inn. 1815 habe vollständig zusammenstellen lassen. Aus dieser Zusammenstellung ergab sich, daß in diesem Zeitraum aus den damaligen 8 Regierungsbepartements: Gumbinnen, Königsberg, Marienwerder, Breslau, Liegnitz, Stargard, Königsberg in der Neumart und Potsdam die ganze Einnahme betragen hatte, einschließlich 169,534 Thlr. 22 Gr.

<sup>\*)</sup> f. bas Restript bes Ministers Graf zu Dohna vom 20. Sept. 1814 im Bol. IV: Gen. Servissachen, Rr. 9 ber kurmärkischen Regierung (Militairarchiv) vom Januar 1813 bis zu Ende Dezember 1814.

<sup>\*\*)</sup> f. bas vorbemertte Attenftud, worin fich auch bie fpeziellen Subrepartizionen auf bie 73 Stabte bes turmartifchen Regierungsbepartements befinden. Darin ift Röpnid mitaufgeführt, aber Saarmund ausgelaffen.

<sup>9.</sup> Amtsblatt ber potsbamichen Regierung von 1819, Stud 50, S. 311-313 ben gangen Inhalt biefer Bekanntmachung, sowie bie nachweisung ber Serviseinnahmen und Ausgaben jeber Proving bis jum 31. Dez. 1814.

worben:

| 10 Bf. aus ber Staatstaffe . 3,785,950 Th    | r. 4 Gr. | 9 \$6.  |
|----------------------------------------------|----------|---------|
| bie Ausgaben aber 4,059,472                  | 6 =      | 6 :     |
| und fehlten baber 273,522 Th                 | r. 1 Gr  | . 9 Bj. |
| Die furmartischen Stabte nebst ben 7         |          |         |
| Magbeburgischen Kreise hatten aufgebracht    | Thir.    | Gr. Pi. |
|                                              | 795,999  | 18 —    |
| an Zuschuß hatten sie erhalten aus andern    |          |         |
| Provinzen                                    | 54,000   |         |
| und vom Staat                                | 76,844   | 18 6    |
| bie Einnahme betrug baher                    | 926,844  | 12 6    |
| Dagegen hatten bie Ausgaben für bie Stabte   |          |         |
| bes turmartischen Regierungsbezirfs betragen |          |         |
| an regulativmäßigem Servis                   | 990,541  | 21 1    |
| also fehlten                                 | 63,697   | 8 7     |

Nach biefen Darftellungen hatte im Jahre 1815 bas Ministerium bes Innern bie Ausgleichung ber Restsummen unter bie Stäbte ber 8 Regierungsbepartements nach §. 39 bes Reglements veranlaft.

Bidtige gefetlich-militairifde Berhaltungsanorb. nungen in ben Jahren 1809 unb 1810.

Mehrerer hierher gehöriger Bestimmungen ift icon Erwähnung geschehen in biesem Werte, Bb. 1, britter Abschnitt, Abtheilung A, S. 135—137, auch S. 149—152, wegen Organisazion ber oberften Militairbeborben, in gleichem Abschnitt, Abtheilung B, wegen Organisazion ber kurmar kischen Juftigbehörben, S. 180-182 und in biefem Abschnitt unter A bis einschließlich C. Außer biefen aufgeführten Befeten und Anordnungen ift Rachftebenbes noch erlaffen

- I. Durch die Gesetsfammlung von 1806 bis Okt. 1810 wurden bekannt gemacht im Jahre 1809 und 1810:
- 1. am 17. Marg 1809, wegen Bewilligung ber Auszeich nung ber Unteroffiziere und Soldaten, welche fic in ben Jahren 1806 und 1807 tabellos benommen;
- 2. am 20. Marg 1809, wegen Aufnahme ber Gobne bulfebedürftiger Offiziere in ben Rabettenhäusern;

- 3. am 29. Mai 1809, wegen Anerkennung berechtigter Invaliben zur Berforgung und Unterftützung;
- 4. am 7. Juli 1809, Nachtrag zu ben neuen Kriegsartikeln für Unteroffiziere und Solbaten vom 3. Aug. 1808\*);
- 5. am 11. Juli 1809, die Anerkennung und Verforgung ber im Dienst invalide geworbenen Unteroffiziere und Solbaten;
- 6. u. 7., die Kabinetsorbre vom 19. Juli wegen Aufhebung ber Militairjurisdiktion und die darauf erlaffene Instruktion des Generalmajors v. Scharnhorst und Generalauditeurs v. Koenen vom 15. Sept. 1809 \*\*);
- 8. am 9. Aug. 1809, wegen Versorgung ber invaliben Jäger im Forstsache;
- 9. am 25. Sept. 1809, wegen ber aufgehobenen Beschränfung ber Disposizion ber Unteroffiziere und Solbaten über ihr Bermögen;
- 10. am 6. Ott. 1809, betreffend bie Wieberanstellung ber Parbon erhaltenben Feuerwerker, Unteroffiziere 2c.;
- 11. am 27. Nov. 1809, wegen nicht mehr ftattfindenber Begunftigungen für verheirathete Solbaten in Beziehung auf ihre Frauen und Kinder;
- 12. am 11. 3an. 1810, bag bie in Frankfurt a. b. O. garnisonirenden ober baselbst sich aufhaltenden Offiziere in Civilsachen ber Gerichtsbarkeit bes bortigen Stadtgerichts unterworfen sein sollten;
- 13. am 16. März 1810, wegen Unterzeichnung ber von ben Gouvernements und Kommanbanturen ausgehenben Dienftverhandlungen;
- 14. am 18. April 1810, betreffend die Beförberung ber von

<sup>\*)</sup> f. beshalb ben britten Abichnitt biefes Werts: Die neue Organisazion, Bb. 1, S. 182 bas Rabere.

<sup>\*\*)</sup> f. Gefetssammlung von 1806 bis Oftober 1810, Rr. 42, S. 258 2c.

Offizieren an Gesandtschaften und auswärtige Behörben gerichteten Privatschreiben burch bas allgemeine Ariegsbepartement;

- 15. am 24. April 1810, wegen Bestrafung und Entlassung ber bei Invalibenkompagnien stehenden Solbaten für begangene Berbrechen;
- 16. am 19. Juli 1810, betreffend ben Gintritt ber fich verheirathenben Offiziere zur Offizierwittwentaffe;
- 17. am 25. Juli 1810, wegen Bestrafung bes von Militairpersonen gegen Bürgerwachen ausgenbten Ungehorsams;
- 18. am 23. Sept. 1810, wegen ber Tobeserklärung vermifter Militairpersonen;
- 19. am 10. Oft. 1810, betreffend die Absindung der durch Urtel und Recht in die zweite Klasse des Soldatenstandes versetzt gewesenen Invaliden mit einem Gnadenthaler\*).
  - II. Durch die Gesetssammlung vom 27. Okt. bis Ende Dezember 1810. Nachdem durch das Gesetz vom 27. Okt. 1810 die neuen Abgaben im Preußischen Staat bekannt geworden, erließ der König die Edikte dem 28. Okt. 1810, wegen Austedung des Borspanns, und vom 30. Okt. 1810, über die Aushebung der Ratural, Fourage- und Brotlieferungen \*\*).
  - III. Kamen sonft nachstehenbe Bestimmungen bes Königs nicht allein zur Kenntniß ber Beborben, sondern solde wurden auch größtentheils bem Publito mitgetheilt:
  - 1. bie fonigliche Berordnung vom 24. Dez. 1808 \*\*\*), bie

<sup>\*)</sup> s. die Gesetsammlung von 1806 bis Ottober 1810 und sub biese 19 gesetslichen Bestimmungen unter ben nachfolgenden Nrn.: 70, 72, 81, 82 83, 86, 87, 88, 89, 90, 94, 101, 109, 115, 116, 123, 124, 132 u. 134 bort aufzusinden.

<sup>\*\*)</sup> f. die Gefetsfammlung vom 27. Oft. 1810 bis Enbe Dezember 1810 bie Nrn. 7, S. 77 n. 8, S. 78.

<sup>\*\*\*)</sup> Deffentlich ift wegen biefer Berordnung damals nichts befannt gemacht worben. Da biefe Instrutzion jedoch nicht allein bie Dienst-

wechselseitigen Berhältnisse ber Gouverneure in ben Hauptstädten ber Provinzen, ber Brigabegenerale und Brigabiers

verhältnisse ber Militairs unter sich, sonbern auch theilweise gegen bie Civisbehörben enthält, überdies ein Zeugniß von den umsichtigen Anordnungen bes damaligen einstweiligen Chefs bes Ariegsministerii, Generalmajor v. Scharnhorst abgiebt, so folgt der Inhalt dieser Berordnung, welche sich in den Militairarchivakten der kurmärkischen Regierung: Milit., Gen. I, Gouvernementssachen in Abschrift befindet, im Rachstehenden:

"Se. tönigliche Majestät von Preußen wollen bei ben gegenwärtigen Garnisonveränderungen und den dadurch nöthig gewordenen neuen Truppeneintheilungen, mit Bezug auf die bereits unterm 3. Aug. den Brigadiers gegebenen Instrutzionen, nunmehr das Berhältniß der Gonverneure der Hauptstädfe, Brigadegenerale und Brigadiers gegen einander bestimmen, und sehen in dieser hinsicht hiermit Folgendes sest:

Berhältniß bes Gouverneurs ber hauptftabt ber Proving ju ben in berfelben befinblichen Truppen.

1. Die Gonverneure ber Sauptstadt ber Proving führen nach ben hier weiter unten folgenden Bestimmungen die Oberaufsicht über die in der Proving befindlichen Truppenbrigaden, außerdem flehen die Festungen und alle nicht bei ben Brigaden eingetheilten Militairpersonen und Truppen unter ihrem speziellen Befehl.

2. Die Gouverneure follen beshalb jahrlich einmal bie Regimenter bereifen, vor fich exerziren laffen, und von bem Buftanbe, in bem

fle bie Truppen befunden, Gr. Majestät Rapport abstatten.

3. Bollen bie Gouverneure außer biefer jährlichen Inspetzion auch noch die Eruppen zu andern unbestimmten Zeiten vor sich exerziren ober manövriren laffen, so hängt dies ganz allein von ihrem Ermeffen ab, und hat hierüber ber Brigabegeneral, unter besten speziellem Befehl die Brigabe steht, ihre jedesmalige Anordnungen zu erwarten.

4. Der Brigabegeneral giebt monatlich einen Rapport von seiner Brigabe an ben Gouverneur ein und melbet bemselben alle in ber Brigabe vorgefallenen Arrangements und größere Beränberungen, besgleichen bie ihm von Gr. Majeftät ober ben höhern Militairbehörben zukommenben Dienstbefehle.

5. Die in ber Provinz anwesenben, bei ben Brigaben nicht eingetheilten Truppen schiden ihre Rapporte birekt an ben Gouverneur ber Hauptstabt ber Provinz, ber über biese ben allgemeinen monatlichen Rapport anfertigen läßt unb ihn bann bei Gr. Majestät zur gewöhnlichen Zeit einreicht.

6. In allen polizeilichen Angelegenheiten und in hinfict ber Dislokazion fieben bie Truppen gang fpeziell unter bem Gouverneur; jeboch sowohl, als auch ber Truppen, wurde am 7. Jan. 1809 ben Provinziallandesbehörben im Auszuge, und den Regierungs

find hiervon bie jur Revile ober sonftigen Uebung ber Brigabe nothigen Märiche und Kantonnirungen ausgenommen, welche ber Brigabegeneral nach seinem Ermeffen anordnet, und bem Gouverneur barüber bie nothige Anzeige macht.

- 7. Streitigkeiten zwischen bem Militair und Civil, wenn fie nur burch gemischte Rommisstonen zu entscheiben sein würden, werben burch ben Brigabegeneral bem Gouverneur angezeigt, ber bann bas Erforberliche einseiten wirb.
- 8. Alle zur Erhaltung ber Ruhe bes Lanbes nöthigen Anordnungen werben von bem Gouverneur ber Hauptstadt ber Provinz bestimmt, auch ist dies mit allen Kommandos, sowohl im Innern, als auf ben Grenzen ber Fall, weshalb die tommandirenden Offiziere, nach Beschaffenheit ihres Austrages, direkt alsbann bem Gouverneur Rapport abzustaten haben.
- 9. Der Gouverneur ber Sauptstadt ber Proving muß, wo es neemartet nöthig werben sollte, die Berftärkung ber Festungsbefatungen und bie Approvisionements nach seinem Ermeffen anordnen.
- 10. Ebenso Abernimmt ber Gouverneur in bringenben Fällen bas unbebingte Kommanbo fämmtlicher Truppen in ber Proving, und trifft alle andere zur Sicherheit bes Lanbes nöthige Anordnungen, wenn Se. Majeftät nicht ein Räheres über biese Gegenstände bestimmen.

Berhältniffe bes Brigabegenerals zu bem Gouverneur ber hauptstadt ber Proving, ben Brigabiers und ben unter ihm stehenben Truppen.

- 11. Der Brigabegeneral (hierunter wird jedesmal der General verstanden, welcher eine aus Infanterie und Kavallerie zusammengesetst Brigade kommandirt) führt den Oberbesehl über sämmtliche Truppen, welche seine Brigade bilben, und es ist sein Hauptzweck, dahin zu sehen, daß solche praktisch im Felddienst geübt werden und beständig dazu brauchbar sind.
- 12. Der Brigabegeneral ordnet baher die gemeinschaftlichen Uebungen ber verschiedenen Truppen nach seinem Gutdunken an, zeigt ihnen ihre verschiedene Berbindung und Unterftützung und bestehlt, wie und was zu einer gründlichen Erlernung bes Felbbienstes exerzirt werden soll.
- 13. Alle Rapporte, Arrangementsvorschläge 2c. werben von den Regimentern an ihren Brigadier (ber General ober Stabsoffizier, welcher eine nur aus einer Waffe bestehende Brigade, unter Leitung des Brigadegenerals befehligt) eingeschieft, die solche mit den etwa nöthigen Bemerkungen dem Brigadegeneral zusenden.

präsibien am 30. April 1809 vollständig mitgetheilt, um banach sich zu achten und bie betreffenben Civilbehörben vorkommenbenfalls beshalb mit Anweisung zu verseben.

14. Die Brigabegenerale laffen biervon ben monatlichen Generalrapport von ber ganzen Brigabe anfertigen und reichen folden nebft ben allgemeinen Borichlägen jur gewöhnlichen Zeit bei Gr. Majeftat bem Ronige ein, benen fie jugleich bie Originalgesuche ber Regimenter ale Belage beifügen.

15. Außer ben gewöhnlichen Rapporten und Liften ichiden bie Regimenter und Grenabierbataillone alle zwei Monate noch einen ausführlichen Bericht über ben Buftand bes Regiments an ben Brigabier; hierin muß bemerkt werben, wenn und wie bas Regiment ober Bataillon täglich mit ber Bachtparabe ober im Ganzen exerzirt hat, ob blos bie Detaillibungen ober auch Gegenstände bes Felbbienftes geübt worben finb, ob bas Regiment ober Bataillon noch nicht gang volltommen breffirte Leute hat, und wenn folche exergirt worben, mas bei ber Ravallerie jur Dreffur ber Remonte und ber jungen Leute gefchehen muß, ingleichen wie bie Rapitains und Rittmeifter ihre Kompagnien und Estabrons in Ordnung halten. Sind Reparaturen in ben Armatur- und Felbequipageftilden nothwendig geworben, fo muß angezeigt werben, wie weit man mit ber Inftanbfetung berfelben borgerudt ift. Die vorgefallenen Disziplinvergebungen, bie etwaigen Streitigkeiten wegen ber Einquartierung, besgleichen ber Zustanb ber Lagarethe, auch ob es befonbers herrichenbe Rrantheiten bei ben Regimentern giebt, ebenfo bie fummarifche Ueberficht bes Buftanbes ber Detonomietommiffion und wie viele vorrathige Montirungsartitel bas Regiment bat, muffen in biefen Berichten gefdilbert werben.

16. Die Brigabiers fertigen bierans ihre bisherigen zweimonatlichen Berichte von ber Brigabe an und ichiden folche an ben Brigabegeneral ein, ber baraus einen allgemeinen Bericht über feine Brigabe entwirft und mit Beilegung ber Originalrapporte ber Brigabiers an

Se. Majeftat einreicht.

17. Der Brigabegeneral ftattet bemnachft Gr. Majeftat noch halb. jährig, ben 1. Mai und 1. Nov. einen Bericht über bie Brigabiers und Stabsoffigiere feiner Brigabe ab. Es muß hierbei befonbers bemertt werben, ob bie ermahnten Offigiere bie ihnen untergebenen Eruppen in zwedmäßiger Uebung und Disziplin erhalten, einen militairischen Geift in ihnen verbreiten, und fich zu bem Kommando, ju welchem fie angesett finb, ober auch ju einem höhern qualifiziren, ob enblich ihre Art, die Truppen ju üben, richtige Begriffe von bem Felbbienft und ben Borfallen im Rriege an ben Tag legen.

2. Die Rabinetsordre vom 4. März 1809, wonach ber

18. Die Befehle und Berordnungen, welche in hinficht ber Uebutg, Disziplin, Formirung, Konstripzion 2c. entweder von Sr. Majest, ober von ben höhern Militairbehörben erlassen worden, gehen an du Brigabegeneral, ber solche burch die Brigadiers ben Truppen mitthett und auch dem Gouverneur davon die nothige Anzeige macht.

19. Wenn bei ben Brigaben bie Stelle eines Brigabiers für eine ober bie andere Waffe unbesetzt sein sollte, so tritt bann ber Brigabegeneral an die Stelle bes Brigadiers und leitet, außer seinen, hier vorgeschriebenen Geschäften auch noch die speziellen Dienstanordnungen ber valanten Kavallerie- ober Infanteriebrigabe.

20. Wenn auch die in den hauptflädten oder Festungen besindlichen Truppen nach den bisher in der Armee siblichen Bestimmunga unter den besondern Besehlen der Gouverneure und Kommandanun stehen, so bleibt den Brigadegeneralen und Brigadiers, zu deren Brigaden diese Besatzungen gehören, es bennoch unbenommen, die zu Uebung und Bilbung der Truppen nötsigen Borschriften denselben zu geben, auch sie nach gemachter Anzeige an den Gouverneur oder Lowmandanten, nach ihrem Besieben exerziren zu lassen.

21. Die Jurisdikzion gehört nicht zum Ressort des Brigadegenerals; von den größern Disziplinvergehungen und friegsrechtlichen Ertenninissen muß jedoch der Brigadier dem Brigadegeneral eine nachrichslick Anzeige machen. Findet nun der letztere, daß die Kommandeure oder Brigadiers die Disziplin nicht zweckmäßig handhaben, so ist er verpstichtet, sich über den Zustand der Disziplin eines Regiments nähen Bericht abstatten zu lassen, und die ersorderlichen Bestrafungen und sonstigen Anordnungen zu tressen, auch nöthigenfalls Gr. Majestät dem Könige Bericht davon abzustatten.

Die innere Dekonomie bleibt zwar ben Regimentern nach wit vor überlassen, und gehen beshalb auch alle Dekonomie. Montirungsund Armaturangelegenheiten, sowie die Gegenstände der Mistiairjundbitzion unmittelbar an die Regimenter, jedoch sind sowohl der Brigadier, als der Brigadegeneral verpstichtet, dahin zu sehen, daß keine Risbräuche in dieser Hinsicht bei den Regimentern einschleichen, und sollt es sich ergeben, daß die Generale es hierin an der nöthigen Ausmenfamkeit hätten sehlen lassen, so sollen sie Sr. Majestät dassir verantwortlich sein.

23. Der Brigabegeneral fowohl als ber Brigabier haben banad ju feben, bag außer ben im Rapport angegebenen Beurlaubten fammiliche Mannichaften immer tomplett jum Dienft fich befinden.

24. Die Kantonangelegenheiten mit ben obern Civilbehörben ber Probing, insofern biese nicht burch bie Regimenter felbft betrieben werben tonnen, gehören jum Reffort bes Brigabegenerals.

## Rönig bie unterm 17. Sept. 1806 angeordnete Suspenfion

25. Alle zwischen ben Regimentern unter fich entftebenben Rolliftonen gehoren zur Entscheidung bes Brigabegenerals.

26. Die Artillerie einer jeben Provinz wird als eine eigene Brigabe angesehen und tritt ber Beschlöhaber berselben in die Kategorie der Brigadegenerale, dergestalt, daß alle in der Provinz besindliche Fußund reitende, auch in den Festungen anwesende Artillerie unter seinem Beschl steht, woraus sich dann das Berhältniß und die Obliegenheiten

bes, bie Artillerie tommanbirenben Offigiers ergeben.

27. Bur Führung ber Bureaugeschäfte bes Brigabegenerals werben bemfelben 2 Offiziere und 2 Schreiber gegeben (ju ben lettern follen tangliche Unteroffiziere von ben Regimentern tommanbirt unb alle Jahre gewechselt werben, bie neben ihrem Traftament noch eine monatliche Bulage bon 4 Thir. erhalten). Diefe Offigiere fteben unmittelbar unter bem Befehle bes Brigabegenerals und ber altefte von ihnen ift für bie innere Orbnung ber Geschäfte und bie punktliche Der Brigabegeneral muß, wenn Führung berfelben verantwortlich. er mit ber Geschäftsführung biefer Offigiere ungufrieben ift, Gr. Dajeftat babon Anzeige machen, bamit alebann bagu ein anberer nach Erforbern bestimmt werbe. Die Geschäfte ber genannten Offigiere befteben fibrigens in benen, welche bieber burch bie Brigabemajors, Offiziere bes Generalftabes und Abjutanten, sowohl im Bureau, als auch bei Uebung ber Truppen besorgt wurden, und werben, außer biefen Offigieren, Ge. Majeftat ben Brigabegeneralen weiter teine Abjutanten gut thun.

28. Der Brigabier bekommt einen Abjutanten und für biefen ebenfalls einen Unteroffizier jum Schreiber mit ber oben erwähnten Inlage. Ift ber Brigabier auch zugleich Brigabegeneral, so son ihm abhängen, ob er biefen, als Brigabier ihm bewilligten Abjutanten beibehalten, ober sich mit ben beiben, als Brigabegeneral erhaltenen Offizieren begnügen will.

29. Bei jebem Brigabegeneral befindet sich ein Ariegskommissarius mit einem Sekretair 2c., welcher die Geschäfte des Dekonomie-Ariegsbepartements bei der Brigade besorgt. Die Regimenter wenden sich mit allen ihren Beburfnissen und mit allen ihren Berechnungen an ihn; er benutzt hierbei die eingehenden Rapporte und Listen und bringt bei dem Dekonomie-Ariegsbepartement und den Regierungen dasjenige in Antrag, was mit den bestehenden Borschriften in Uebereinstimmung sieht, sowie er gegenseitig von dem Dekonomie-Ariegsbepartement und den Regierungen mit der Aussührung aller auf die Militairökonomie Bezug habenden Anordnungen beauftragt wird. Unter ihm stehen alle Broviantämter und Magazine des Bezirks, in welchem die Brigade bissozirt ist; auch übernimmt er bei entstehendem Marsche zugleich die

ber Militairprozesse wieber aufhob, wurde unterm 1. April 1809 bem Kammergericht bekannt gemacht\*).

- 3. Am 4. März 1809 \*\*) machte ber König in Berfolg seiner Bestimmung vom 1. Dez. 1806 \*\*\*), wegen ber angeordneten Untersuchung gegen Gouderneure und Kommanbanten, die den Franzosen preußische Festungen übergeben hatten, den Untersuchungskommissionen speziell bekannt, was hinsichtlich berjenigen Offiziere, welche in den Festungen die Kapitulazionen geleitet oder befördert hatten, nur untersucht werden sollte. Nach dem Berlauf derselben wurden die don der Hauptuntersuchungskommission getrossenen Erkenntnisse, zum Theil milbernd, vom Könige bestätigt. Auf ein Gutachten dieser Hauptkommission und nach Hörung des Finanzministerie erließ der König am 29. April 1811 †) nachstehende Kadinetkordre an das Justizministerium, und theilte solche der Abtheilung im Ministerio der Finanzen für Staatstassen und Geldinstitute mit:
- "Ich will bie Berfolgung fisfalischer Rlagen sowohl gegen Militairpersonen, wegen Ersates ber burch ihre Schulb, ober wegen unterlaffener Benachrichtigung ber Civilbehorben

Friebrich Wilhelm.

Berordnung im Betreff ber wechselseitigen Berhaltniffe ber Gouverneure in ben Hauptftäbten ber Provinzen, ber Brigabegenerale und Brigabiers sowohl, als auch ber Truppen."

- \*) f. Spen. Zig. 1809, Nr. 40 und die Berfägung bes Großtauziers v. Goldbeck vom 21. Sept. 1806 an bas Kammergericht wegen ber Anordnung bes Königs vom 17. Sept. 1806 im 1. B., S. 541.
- \*\*) f. im Finanzardib bes Lagerhaufes: Gen. -Militairfachen von 1809-1811 ben Inhalt.
  - \*\*\*) f. bas 2. 23., Bb. 1, S. 585 2c.
- †) f. bas zu \*\*) angezogene Aftenftild, worin fich biefe Rabineteorbre in Abschrift befinbet.

Berpstegung ber Brigabe. Dieser Kommiffarius fieht mit bem Brigabegeneral in eben bem Berhältniffe, worin ber Intenbant bei einem ausbrechenben Kriege sich bisher jum tommanbirenben General befand. Binigsberg, ben 24. Dezember 1808.

von ber Absicht zu kapituliren ober abzuziehen, verloren gegangenen Militaireffekten, Kassenbestände und Borrathe, als gegen Civilpersonen in Absicht der unterlassenen Fortschaffung von Militaireffekten, Kassenbeständen oder andern Staatseigenthums hiermit einstellen, und die Untersuchungen dieser Art um so mehr niederschlagen lassen, da bei der Unvermögenheit der mehrsten Angeschuldigten jene Klagen ohnehin zwecklos sein würden.

Potsbam, ben 29. April 1811.

Friedrich Wilhelm."

4. Am 15. März 1809 \*) erließ ber König ein Bublifanbum, wonach vom 1. März 1809 bie Militairpenfionszahlungen für invalibe Offiziere und Militairwittwen wieber beginnen follten. Er hatte schon früher (am 10. Aug. 1807) ein besfallsiges Regulativ für biese Zahlungen in ben von ben Frangosen nicht besetzten Provingen rechts ber Beichsel erlassen. In Berfolg besselben sprach er bie Grunbsätze aus, wie biefe früher aus ber Beneralfrieges, ber Generalinvaliben = und ber Disposizionstaffe gezahlten Summen, funftig vom 1. März 1809 von ber Generalmilitairfasse, burch bie Provinzialkassen ber Regierungen nach ben im vorbemerkten Regulativ bestimmten Berfürzungen ber Penfionen und in welcher Art folche geleiftet werben follten. hiernach follten bie Benfionen in monatlichen Raten, und zwar bis zu 200 Thir. gang, von 200 bis 400 Thir. nur mit 200 Thir., von 400 Thir. bis ju 2000 Thir. nur jur Salfte und über 2000 Thir. nur mit 1000 Thir. gezahlt werben, welches auch in ben Jahren vom 1. März 1809 bis Ende 1810 monatlich stattfand \*\*). Die Brüfung ber Anwartschaften zu biefen Zahlungen übertrug ber König ben Regierungspräsibien, worauf die bezüglichen Anweisungen und Borschriften burch die kurmärkische Regierung und burch die vierte Division

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 87 n. 38.

<sup>\*\*)</sup> f. in ber Spen. 3tg. 1809 u. 1810 bie besfalls monatlichen Anweifungen ber kurmarfischen Regierung.

bes Militairökonomiebepartements am 27. März 1809\*) erlassen wurden. Durch die Kabinetsordre vom 11. Dez 1809 hatte der König hinsichtlich der auszustellenden Revest der Militairpensionaire Bestimmungen erlassen, welche das Militairökonomiebepartement am 20. Dez. 1809 \*\*) bekann machte. Nach diesen Erlassen wurde zugleich geäusert, das rückständige Pensionen die zum 1. März 1809 für jest mod nicht zahlbar zu machen wären \*\*\*).

Die Invaliden bezogen ihr Gnadengehalt in der Ammark während der Jahre 1809 und 1810 wie früher und erhielten solche dom 1. März 1809 aus den Afzisekassen nach dem Inhalt der Verfügung der kurmärkischen Regierung vom 2. Aug. 1809 †).

5. Am 7. April 1809 hatte ber König wegen die Wachtbienstes in ben Städten bem Minister bes Innern seint Befehle mitgetheilt, worauf nach erstatteten Berichten der Regierungen bie Ministerien ber Finanzen und bes Innern am 27. Okt. 1809 solche anwiesen, welche Kassen in den Städten burchs Militair, und wenn solches nicht vorhanden, burch Bürgergarbenwachen beschützt werden sollten ††).

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 38.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. Ztg. 1809, Rr. 152.

Befetung ber Aurmart burch frangösische Beborben und Truppen i. bet 2. B., Bb. 1, S. 277 u. Bb. 2, S. 700 ju b.

<sup>†)</sup> f. Spen. Zig. 1809, Rr. 95.

<sup>+†)</sup> Beibe Bestimmungen besinden sich in den Militairardiventuber Regierung in Potsbam: Militairwachtsachen, Rr. 1. Die Left netsorbre lautete:

<sup>&</sup>quot;Aus ben Berichten ber Brigabegenerale habe 3ch ersehen, ist in einzelnen Stäbten ber Bachtbienst so groß ift, baß bie Solbaten mit zwei Rächten auf die Bacht ziehen müssen; dieses ist aber sowel ber Bilbung als auch der Konservazion des Solbaten zuwider. 3ch habe daher bestimmt, daß künftig in einer jeden Garnison der Bacht bienst dahin beschränkt werden soll, daß der Solbat in jeder Boche m einmal auf die Bacht ziehen darf. Da, wo nach dieser Bestimmung das Militair nicht hinreichend zu Bestyung der, für die öffentich

6. Am 19. April 1809\*) machte bas allgemeine Kriegsbepartement auf ben Grund bes königlichen Publikanbums vom 10. März 1809\*\*) bekannt, baß alle aktive Offiziere

Sicherheit unumgänglich nöthigen Posten sein sollte, muß die Burger-schaft bes Orts mit zutreten, und habt Ihr die Regierungen bahin zu instruiren, baß sie ben sämmtlichen Magistraten die nöthige Anweisung geben, bamit biese, wo es erforberlich ift, auf die Aufforderung des Gouverneurs ober bes ältesten Offiziers in dem Orte das Weitere hieruber anordnen können.

Ronigsberg, ben 7. April 1809.

Friebrich Wilhelm.

An

ben Staatsminifter Grafen Dobna."

Das Reffript an bie Regierung fagt:

"Bir finben bie Borfclage, welche Euer Bericht vom 24. v. M. über bie Bewachung ber öffentlichen Staatstaffen unter hinzurechnung ber Kreistaffen enthält, mit Alldsicht auf die beabsichtigte möglichfte Einschränfung des Bachtbienftes für das Militair ganz zwedmäßig, und genehmigen baber, daß in den mit Garnison belegten Städten

- a. biejenigen Kassen, beren monatliche etatsmäßige Einnahme unter Eintausend Thaler beträgt, in ber Regel und soweit die Losalität nicht etwa ein anderes nothwendig macht, unbesetzt bleiben, jedoch den Rendanten solcher Kassen besonders zur Pflicht gemacht werbe, die Bestände mehreremale des Monats, selbst wöchentlich und positäglich, je nachdem die Umstände solches zulassen, zu den Hauptlassen abzuliefern, wogegen
- b. alle iibrigen Raffen, die eine monatliche Einnahme von Eintausend Thaler und darüber haben, zur Nachtzeit mit Militairwache insosern zu versehen sind, als die spezielle Lage, wie dies z. B. bei den Postlassen der Fall sein wird, nicht eine Ausnahme gestattet.

In ben nicht mit Garnison versehenen Stäbten muffen aber bie biernach jur Bewachung qualifizirten Raffen wie bieber burch Burger-wachen geschützt werben, wonach Ihr bas Beitere ju verfügen habt.

Ronigsberg, ben 27. Oftober 1809.

Altenstein. Dohna."

hiernach wurden bie furmarfifchen Beborben bon ber Regierung am 6. Febr. und 15. Juni 1810 mit fpeziellen Anweifungen verfeben.

- \*) f. Spen. Ztg. 1809, Rr. 50.
- \*\*) f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 46 wegen ber ftattgefunbenen Anordnung langs ber Elbe im Rönigreich Befthhalen,

ber Armee, welche fich jenfeits ber Elbe auf Urland befanben, fogleich zu ihren Korps zurudtehren follten.

- 7. Die Militairwittwenpensionen waren für ben Zeitraum bis 1. Juli 1808 allmählig und die besfallfige lette Zahlung im Januar 1809 geleistet worden \*). In den Jahren 1809 und 1810 fanden nach den Bekanutmachungen der Direkzion der Offizierwittwenkusse folgende Zahlungen statt:
  - a. am 1. Sept. 1809 \*\*) follten von ben am 1. Jan. 1809 fälligen Wittwenpensionen bie Rrn. 1—400 sogleich gezahlt werben;
  - b. am 19. Dez. 1809 \*\*\*) wurde beftimmt, daß in die fem Monat die in gedachtem Zeitpunkt noch fälligen Nrn. 401—600 und
  - c. am 7. Jan. 1810†) auch bie spätern Nrn. sogleich berichtigt werben würden;
  - d. am 22. Mai 1810 ††) ward festgesetzt, daß die Wittwenpenstonen für den Zeitpunkt vom 1. Just 1809 im Juni dis Nr. 400, die folgenden Nrn. von 401 an aber vom 7. Juli 1810 ab in Empfang zu nehmen wären;
  - e endlich warb am 14. Dez. 1810 †††) mitgetheilt, das bie am 1. Jan. 1810 fässigen Militairwittwenpensionen bis zur Nr. 600 gleich, die Summen auf die baron folgenden Nrn. im Januar 1811 gehoben werden komten.

Die Zahlungen geschahen in Mingenbem Kourant und wurden in jeder Bekanntmachung zugleich die Mitglieder der Wittweusgeität zur Abführung ihrer rücktändigen Beitröge

<sup>\*)</sup> f. bas 2. W., 8b. 2, S. 692—694.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 107.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Spen. Zig. 1809, Rr. 151.

<sup>†)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 5.

<sup>++)</sup> f. Spen. Ztg. 1810, Dr. 63.

<sup>†††)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 151.

vie Zinsschuldmer aber zur Abtragung ihrer noch nicht berichtigten Zinsen aufgesorbert. Dies geschah besonders in einer Bekanntmachung ber Direkzion der Offizierwittwenkaffe vom 12. Juni 1809\*). In dieser machte sie bekannt:

- a. baß, wenn die rückfändigen Wittwenspzietätsbeiträge nicht pünktlich abgeführt würden, deshalb nach §. 11 bes Reglements vom 3. März 1792 unter Berluft des Antrittsgeldes und des Pensionsrechts ihrer Wittwen, versahren werden wärde;
- b. baß es jebem Interessenten ber Offizierswittweutasse frei ftanbe, bis jum 31. Dez. 1809 seine bisher versicherte Benfion auf bie Halfte herabzusetzen;
- c. auch könnten biejenigen Interessenten, welche ganz außer Dienst getreten wären, bis zum 31. Dez. 1809 mit ber vollen Beufionssumme aus ber Sozietät scheiben.

Rach einer Bekanntmachung ber Direktion vom 18. März 1810\*\*) brachte sie ihre Anbrohung in der obigen Aufforderung. vom 12. Juni 1809 aur Ausführung, folog nach ber vorftebenben Beftimmung unter a 375 bisberige Mitglieber ber Anstalt von berfelben aus, und warnte 347 Mitglieber mit einer gleichen Strafe, wenn fie ihre Beitrage nicht puntilich entrichteten. Dies erregte große Aufregung und gab Beranlaffung, bag ber Ronig felbft beftimmte, wenn bie nach ber Befanntmachung vom 18. Märg 1810 ausgeschloffenen Mitglieber alle ihre rückftanbigen Beiträge und Zinsen bis ju Ende Juni 1810 an die Offizierswittwentaffe berichtigten, solche wieder in der Sozietät aufzunehmen wären, auch neue Rezepzionsscheine erhalten follten. Diese konigliche Bestimmung machte am 5. Mai 1810 \*\*\*) bie Diretzion befannt und erhielt baburch Beranlassung, eine bebeutenbe Anzahl von neuen Rezepzionsscheinen auszufertigen.

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 78, S. 1 u. 2.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. 3ig. 1810, Dr. 38, G. 9.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Nr. 56, S. 1.

- 8. Am 8. Nov. 1809\*) machte die kurmärkische Regierung bekannt, daß nach der Kabinetsordre vom 21. Okt. 1809 alle in Reihe und Glied stehende Soldaten, sowie die noch nicht eingestellten Kantonisten sich wegen ihrer Berabschiedungen nicht direkt an den König, sondern nur an die Kantonrevisionskommission wenden dürften. Auch enthielt diese Bekanntmachung Borschriften über den Instanzenzug, und an welche Behörden, wenn die Kantonrevisionskommission nicht versammelt sei, dergleichen Gesuche angebracht werden könnten.
- 9. Das Militairgouvernement ber Aurmark veröffentlichte am 30. Nov. 1809 \*\*), daß kein inaktiver Offizier nach wiederholten Befehlen des Königs sich an Allerhöcklichenselben direkt wenden dürfte, sondern die Gesuche berselben nur an die ihnen vorgesetzten Inspekteure zu richten wären.
- 10. Nach ber Kabinetsorbre vom 1. Dez. 1809 \*\*\*) bestimmte ber König, daß die leichten Bataillone der Infantene Künftig Füsslierbataillone benannt werden sollten.
- 11. Im Monat Februar 1810 bestimmte ber König, daß die dis dahin bestandene eine Pontonier = und zwi Mineurkompagnien gänzlich aufgelöst und statt derselben dri Pionierkompagnien gebildet werden sollten, welche dem Ingenieurkorps einverleibt wurden †). Diese Pioniere sollten die Dienstzweige der Mineure, der Sappeure und der Pontoniere in sich vereinigen, und in den verschiedenen Provinzu wie disher vertheilt sein ††).
- 12. Am 23. Mai 1810 †††) machte die kurmärlische Regierung bekannt, daß der König durch Kabinetsordre von

<sup>\*)</sup> f. Spen. Zig. 1809, Nr. 148, S. 9.

<sup>••)</sup> f. Spen. Ztg. 1809, Nr. 145, S. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> f. biefe Bestimmung im Finanzarchiv bes Lagerhauses: Gen. Militairsachen, Rr. 14 von 1809.

<sup>†)</sup> s. Spen. 3tg. 1810, Rr. 26.

<sup>††)</sup> f. beshalb bie Nachweifung V biefes Berts, Bb. 2.

<sup>†††)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 67.

27. Febr. 1810 hinfichtlich ber Belohnungen für wieber eingebrachte Deferteure feftgeset habe: es folle

- a. für jeden eingebrachten Deferteur, ber ohne Pferd ober Waffen ergriffen worben, Sechs Thaler,
- b. für einen mit Gewehr ergriffenen und abgesteferten Deferteur, Zwölf Thaler,
- c. für einen mit bem Pferbe ergriffenen und abgelieferten Deferteur, Bierundzwanzig Thaler

bem Ablieferer fogleich von ber Afzisekasse bes Orts für Rechnung bes Regiments ausgezahlt werben.

- 13. Unterm 8. Dez. 1810\*) machte bie kurmärkische Regierung die Bestimmungen des Königs in der Kabinetsordre vom 25. Juni 1810 wegen der Annahme der sich zum
  freiwilligen Dienst bei den Pionierkompagnien melbenden inländischen Handwerker bekannt.
- 14. In Verfolg bes Gefetes vom 30. Okt. 1810\*\*) veröffentlichte die kurmärkische Regierung am 29. Nov. 1810\*\*\*), daß die Zwangsnaturallieferung an Brotkorn und Fourage zur Verpflegung des Militairs durch die Grundbesitzer vom 1. Jan. 1811 aufhören, und von da ab der desfallsige Bedarf für die preußischen Truppen in der Kurmark von ihr durch Lieferungslustige beschafft, auch der Betrag der geschenen Lieferung denselben aus der Regierungskasse bezahlt werden würde.

15. Am 24. Nov. 1810 +) veröffentlichte ber Juftizminifter v. Kircheisen, bağ ber König mittelft Kabinetsorbre vom 10. Nov. 1810 bestimmt habe, die Militairs müßten zur Bezahlung ihrer Schulben sich von ihren eigentlichen Gehältern, persönlichen Zulagen ober ertheilten Revensten von Amtshauptmannschaften, Abzüge gefallen lassen; bagegen ber-

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 152 ben vollftanbigen Inhalt.

<sup>\*\*)</sup> f. Gefetsfammlung vom Ottober bis Dezember 1810, Rr. 8, S. 78.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 145.

<sup>+)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Mr. 151.

## Neunter Abschnitt.

Buftigangelegenheiten.

Im britten Abschnitt befinden sich für 1809 und 1810 bie Ueberfichten

ju A, in welcher Art bie obern Justizbehörben nach ben Organisazionsbestimmungen bes Königs vom 6. Dez. 1808, sowie vom 27. Okt. 1810 gebilbet wurden;

zu B aber, wie mit Mücksicht auf die Gesetze vom 16. und 26. Dez. 1808 in der Kurmark die Organisazion der Provinzial- und Lokaljustizbehörden zur Aussührung gekommen sind.

Bas sonst die Gesetzgebung in der innern Berwaltung der Justiz.") in den Jahren 1809 und 1810 betraf, so ist in diesem Zeitraum vom Ministerio der Justiz nichts nach einem bestimmt deshalb ausgesprochenen Plane veranlast worden. Das in einzelnen Justizgegenständen von Provinzialjustizbehörden oder sonst in Anregung Gebrachte ward im Justizministerio zwar berathen, bennoch aber erfolgten von

<sup>\*)</sup> f. bie frühern Berfaffunge- und Berwaltungeverhältniffe ber Juftig im 1. 2B., G. 400-407.

bemfelben nur sparsame Beschläffe, auch wurden vom Könige nur einige gesetliche Anordnungen erlassen. Benngleich die Ernennung bes Kammergerichtschefprä-

fibenten Behme zu Ende bes Jahres 1808 als Juftizminifter und Groffangler, bei feinen ausgezeichneten Talenten, feiner iconen wiffenschaftlichen und juriftischen Bilbung, fowie bei bem unbegrenzten Bertrauen, welches er bamals noch vom Könige Friedrich Wilhelm III. genoß, viele Erwartungen in biefer Hinficht hervorgerufen hatten, so entsprach er bis zum Juni 1810, wo er gnäbigst entlassen wurde, weber ben Hoffnungen seiner Berehrer und Freunde, noch ben Erwartungen bes Ministers v. Stein, in beffen Schreiben an ibn bom 2. Jan. 1809 \*) und seinen Mittheilungen vom 24. Nov. 1808 an bie oberften Staatsbehörben \*\*). Nach seinen munblichen Aeugerungen gegen feine nachften Berwandten. wollte er zwar umfassende Justizorganisazionspläne entworfen haben, solche find aber bisjett weber unter seinen hinterlaffenen Privatpapieren, noch, nach geschehener Nachfrage im Juftizministerio, vorgefunden worden. Die Abanderung ber Patrimonialgerichtsbarkeit hatte er in Berfolg ber Kabinetsordre vom 25. Nov. 1808 wegen seiner Anstellung als einziger Juftizminister, zwar nach Inhalt ber Kabinetsorbre vom 11. Febr. 1809 zu bearbeiten bie Absicht gehabt, jedoch auch beshalb haben fich bisjest keine Spuren ber von ihm bieferhalb gemachten Entwürfe vorgefunden \*\*\*).

Der in seine Stelle zum Justizminister, unter bem Staatskanzler v. Harbenberg, beförberte Chespräsident bes Kammergerichts, v. Kircheisen, ber mit schönen Talenten, mit einer ausgezeichneten theoretischen und praktischen juristischen Bildung ausgerüstet war, auch in seinem äußern Benehmen höchst gewandt und liebenswürdig auftrat, besaß jedoch eine große Vorliebe für das alte Bestehende, sodaß

<sup>\*)</sup> f. 2. \$3., \$5. 1. S. 630-632.

<sup>\*\*)</sup> f. 2. 28., 8b. 1, S. 624 fg.

<sup>\*\*\*)</sup> f. bas Enbe biefes Abichnitts.

- 11. Nr. 122, S. 721, vom 12. Juli 1810, wegen näherer Bestimmung ber alternativ festzusehenben Gelb. und Gefängnißstrasen, auch wegen Berichtigung ber einzelnen Strasgesehe nach selbiger;
- 12. Ar. 126, S. 729, vom 10. Aug. 1810, betreffend bie wegen schulbiger Alimente in Beschlag zu nehmenbe Hälste ber Besolbung königlicher Civisbeamten \*);
- 13. Nr. 129, S. 729, vom 30. Aug. 1810, bie Berpflichtung ber Erwerber von Grundfticken zur Berichtigung ihres Besitztiels binnen Jahresfrift;
- 14. Ar. 130, S. 730, vom 30. Aug. 1810, betreffenb bie Sequestrazion und Subhastazion berjenigen Güter in Schlesien, welche ihre lanbschaftlichen Sozietätsverbindlichteiten nicht erfüllen;
- 15. Ar. 131, S. 731, vom 30. Aug. 1810, wegen ber Borladungsfrist bei einem Berbrechens halber entwichenen Ebegatten, in Beziehung auf Trennung ber Che;
- 16. Nr. 136, S. 735, vom 24. Oft. 1810, wegen ber Begnabigungsgesuche ber zum Tobe verurtheilten Berbrecher.
- 17. Nr. 137, S. 735, vom 24. Oft. 1810, wegen ber in Schlesten entstandenen Misverhältnisse über die Dienst-leiftungen ber Bauern an ihre Gutsberrschaften;
  - β. Nach ber Gesetssammlung vom 27. Oft. bis 31. Dez. 1810 wurden nachstehende Justizgesetze und Bestimmungen noch erlassen:
- 1. Rach bem Gesetze vom 27. Okt. 1810 (Rr. 2 ber gebachten Gesetzsammlung) über bie veränderte Verfassung aller obern Staatsbehörben, hatte ber König unter bem Justizministerio\*\*) nicht allein ben Wirkungskreis ber

finbet sich bie Benachrichtigung bes Kammergerichts und ber kurmartischen Regierung fürs Publikum vom 15. Juni 1810.

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 105 bie biesfällige Befanntmachung bes Kammergerichts vom 27. Aug. 1810.

<sup>\*\*)</sup> f. Gesetssammlung bom 27. Oft. bis Enbe Dezember 1810, S. 18-20.

oberften Juftizbehörben, sondern auch beren Berhältniffe in benfelben gegen die oberften sonstigen angeordneten Berwaltungsbehörden, sowie hinsichtlich ber benfelben untergeordneten Justizbehörden, bestimmt.

- 2. Das Gesetz (Rr. 7, S. 133) vom 30. Okt. 1810, über die nachgelassene Verschulbung der Substanz bei Lehnund Fibeikommikgütern.
- 3. Das Gesetz (Nr. 5, S. 101—120) vom 8. Nov. 1810, wegen der Gesindeordnung für sämmtliche Provinzen der preußischen Monarchie.
- 4. Der königliche Befehl an ben Instizminister (Rr. 8, S. 141) vom 13. Dez. 1810, über bie Zahlung ber Kapitalien = und Zinsensteuern zur Anweisung ber Gerichte.
- 5. Das Reglement (Nr. 8, S. 142—144) vom 28. Dez. 1810, wegen Einrichtung ber akabemischen Gerichtsbar-keit bei ben Universitäten.

Zu B find bem Berfasser vieses Werks nur nachstehenbe vom Könige, von bem Ministerio und von ben Provinzialjustizbehörben in ber Kurmark erlassene Justizvorschriften und Anordnungen bekannt geworben:

- 1. Die Kabinetsorder vom 17. Aug. 1808\*) an den Kanzler v. Schrötter auf seine Anfrage vom 11. Aug. 1808, wonach der König bestimmte, daß in allen Fällen, wo es nicht auf gesetzliche Bestrafung, sondern blos auf die nöthig besundene Dienstentlassung eines Staatsbeamten ankomme, es keiner richterlichen Entscheidung bedürfe, sondern die Sache nur zum Bortrage und Beschlusse des Staatsraths (bessen stelle damals die Generalkonsernzien vertraten), nach Borschrift des allgemeinen Landrechts, Thl. II, Tit. 10, §§. 98—101 zu bringen sei.
  - 2. Am 6. Febr. 1809 \*\*), machte bas Rammergericht

<sup>\*)</sup> f. Kabinetsatten aus ben Jahren 1807—1809 im Staatsarchiv bes Schloffes, Pactet 19, Generalia: Die Civiljustizverwaltung betreffenb.

<sup>\*\*)</sup> f. ben Inhalt in ber Spenerschen Zeitung 1810, Rr. 82, S. 12 u. 13.

bie am 28. Sept. 1808 erlaffene Berorbnung zur Berhütung ber überhand genommenen Pferbebtebstähle speziell bekannt und wies ihre Unterbehörben, sowie bas Publikum, banach resp. zu verfahren, auch sich zu achten, an.

3. Am 21. Febr. 1809\*) genehmigte auf bes Großkanglers Behme Bericht vom 16. Febr. 1809 ber Rönig:

baß bie nothwendigen Beränderungen in den Salarienetats der Landesjustizkollegien von Untergerichten,
provisorisch vom Justizminister augeordnet, und dem Könige in einem am Schluß des Jahres zu erstattenden Generalbericht zur Immediatgenehungung angezeigt würden.

4. Erließ ber König am 15. März 1809\*\*) nachstehente Rabinetsorbre an ben Groffanzier Bebme:

"Auf Euern Bericht vom 6. d. M. genehmige Ich hierburch die in Vorschlag gebrachte Abanderung ber im §. 114, Thl. II, Tit. 1 ber allgemeinen Gerichtsordnung enthaltenen Borschriften dahin:

baß jeber Ausländer, ber in den preußischen Staaten bewegliches Bermögen besitzt, von einem preußischen Unterthanen bei bemjenigen Gericht, unter welchem sich dieses Bermögen besindet, auch mit Personal-kagen belangt werden kann,

und überlaffe Euch bie weitere Berfügung ac.

Rönigsberg, ben 15. März 1809.

Friedrich Wilhelm."

5. Am 4. Mai 1809 \*\*\*) machte bas Rammergericht mit Bezugnahme auf eine Rabinetsorbre vom 22. März 1809 bekannt, bag ber Zuschlag ber Grundstücke bei Subhaftazionen während bes stattfindenben Indults erfolgen könne, ohne auf

<sup>\*)</sup> s. ben Inhalt in ben vorbemerkten Aften bes Kabinets von 1807 — 1809.

<sup>\*\*)</sup> f. ben Inhalt in ben vorbemerkten Aften bes Kabinets von 1807 — 1809.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 56, S. 1.

ben Wiberspruch ber ausfallenben Gläubiger und bes Befigers ju achten, wenn bas Gebot nach ben gesetzlichen bort angezogenen Bestimmungen bem ausgemittelten Werth besselben gleich tomme.

- 6. Am 1. Juni 1809\*) machte bas krimarkische Pupillenkollegium die Bestimmung des Königs vom 16. Juni 1808 \*\*)
  zur Nachachtung aller Unterbehörden bekannt, wonach angeordnet war, daß allen lokalvormundschaftlichen Gerichten
  die Besugniß beigelegt sei, hinsichtlich der unter ihnen stehenben Personen des Bürger- und Bauerstandes die Majorennitätserklärung zu ertheilen, wohingegen bei Personen des
  Abels solche stets nut vom Pupillenkollegio ersolgen könne.
- 7. Auf einen Bericht bes Großtanzlers Behme vom 8. Inli 1809 bestimmte ber König am 15. Juli 1809, daß vom Iustizministerio alle Iustizadministrazionen entsernt, und die Gerechtigkeitspslege ben Gerichtshöfen selbständiger überlassen werben solle \*\*\*).
- 8. Unterm 17. Aug. 1809 †) erließ bas Rammergericht eine Aufforberung ans Publitum, sich nicht von gewinnsüchtigen Schriftstellern Eingaben an Gerichte machen zu lassen, und bemerkte zugleich, baß beim Gericht angestellte Justizkommissarien hierzu bereit wären, auch die einzelnen Bersonen im Lokal der Gerichte Gelegenheit fänden, ihre Eingaben durch protokollarische Aufnahmen bewirken zu können.
- 9. Die kurmärkische Regierung machte am 30. Nov. 1809 ††) bekannt, ber König habe mittelft Kabinetsordre vom 3. Nov. 1809 bestimmt:

baß ben Gläubigern, welche bei einem Konfurs mit ihren Forberungen in bie 2. Klaffe gestellt worben,

<sup>\*)</sup> f. Spen. Ztg. 1809, Nr. 72, S. 7.

<sup>\*\*)</sup> f. Gesetsammlung von 1806 bis 27. Oft. 1810, Rr. 40, S. 244.

\*\*\*) Der Bericht und die Kabinetsorbre befinden sich abgebruckt in Preuß Lebensgeschichte Friedrich's des Großen, Bb. 3, S. 532 u. 533.

<sup>†)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 102, S. 7.

<sup>††)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Pr. 148, S. 1.

wenn ste alles angewandten Fleißes ungeachtet, blos durch die Berordnungen des Indultedites vom 24. Nov. 1807, 3. B. durch die Protestazion eines unbefriedigten Gläubigers gegen die Abjudisazion des subhastirten Grundstücks an der rechtzeitigen Beitrebung ührer Forderungen gehindert worden seinen, auch wegen des zwei Jahre übersteigenden Rückstandes, die Rechte der 2. Klasse vorbehalten bleiben sollten.

Zugleich weist sie fämmtliche Gerichts- und andere Beborben, sowie bas Publikum an, sich hiernach zu achten.

- 10. Am 21. Dez. 1809\*) machte bas Kammergericht zur Erläuterung ber Kabinetsorbre vom 8. Juni 1809, wonach die Konfiskazion alles befraudirten Holzes angeordnet war, die nähern beskallsigen Bestimmungen der Kabinetsorbre vom 31. Okt. 1809 bekannt. Zu Folge berselben solle es von der Wahl des Forstbedienten abhängen, entweder nach den frühern Gesetzen außer der Strafe und dem Pfandgelde, den taxmäßigen Werth des gestohlenen Holzes einzuziehen, oder die Konsiskazion des gestohlenen Holzes in Natura proerlangen.
- 11. Das Kammergericht brachte am 3. Mai 1810\*\*) bie Bestimmung bes Justizministerii vom 18. April 1810 zur Kenntniß bes Publikums, daß die zur Salaxienkasse des Kammer- und Hausvogteigerichts sließenden Sporteln unach der Berordnung vom 4. Dez. 1809 \*\*\*), wegen Hellung der Realisazion der Tresorscheine zum vierten Theil in alten Tresorscheinen auch angenommen werden müßten.
- 12. Am 10. Mai 1810 †) bringt bas Kammergericht bie Bekanntmachungen vom 2. Dez. 1757, vom 5. In 1797 und vom 18. Febr. 1808, wonach ber Ankauf ben gerichtlichen Akten und Geschäftstabellen bei 50 Thir. Straft

<sup>\*)</sup> f. Spen. Ztg. 1810, Nr. 3, S. 8.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Nr. 57, S. 9.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Gesetssammlung von 1806—1810, Rr. 95, S. 615.

<sup>†)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 60, S. 12.

verboten sei, wieber zur Rachachtung bes Publikums in Erinnerung.

- 13. Unter bem 13. Sept. 1810\*) machte bas Kammergericht bekannt, baß nach ber Benachrichtigung ber Ministerien bes Innern und ber Finanzen vom 25. Aug. 1810 ben Stänben ber Kurmark in allen Rechtsangelegenheiten hinssichtlich ihres Abgaben, und Schulbenwesens aus bem letzten Kriege, bie Stempelfreiheit zugesprochen sei.
- 14. Am 26. Oft. 1810 \*\*) machte bas Rammergericht bekannt, baß sämmtliche Stadtgerichte sich ber Benennung: Königliche Stadtgerichte bebienen und einen königlichen Abler in ihrem Siegel führen sollten.
- 15. Mittelft Berordnung vom 1. Nov. 1810 \*\*\*) befahl bas Kammergericht allen Untergerichten, wo es noch keine Hppothekenbücher gäbe, ober solche nicht umfassend eingerichtet wären, das Hppothekenwesen nach Borschrift der Hppothekensordnung vom 20. Dez. 1783 und des Hofrestripts vom 26. Juli 1809 †) vollständig auszuführen.
- 16. Machte ber Justizminister v. Kircheisen am 24. Nov. 1810 auf Grund einer Kabinetsorbre vom 20. Nov. 1810 bekannt, in welcher Art von den Einkunsten der Militairspersonen Abzüge zur Bezahlung ihrer Schulden gemacht werden könnten ++).

Die anbern vorgefundenen Anordnungen betrafen nur Anweisungen zur Führung der laufenden Geschäfte, welche von keinem Interesse sind. Erwähnenswerth ist jedoch noch die im Jahre 1809 stattgefundene Veränderung der Hoposthekenversassung im Königreich Westphalen, wonach die Inhaber von Schuldforderungen, welche auf Grundstüde im

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 117.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Nr. 132, S. 2. \*\*\*) f. Spen. 3tg. 1810, Nr. 146, S. 2.

<sup>†)</sup> f. ben Inhalt bes Hofrestripts in ber Juriftischen Monatsschrift für bie preußischen Staaten, Bb. 8, S. 312.

<sup>††)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 151, S. 3.

Königreich Weftphalen hppothekarisch eingetragen standen, verpflichtet wurden, ihre Hypotheken, bei Berluft ihres Ranges, zu erneuern, b. h. in die daselbst neu errichteten Hypothekenregister eintragen zu lassen. Ansangs war den Zeitpunkt, die wohin dies bewirkt werden sollte, zum 1. Jan. 1810 sestgesetzt, später wurde er nach einem Dekret der westphälischen Regierung vom 29. Nov. 1809 bis zum 1. Juli 1810 und nach einem Dekret berselben Regierung vom 13. Juni 1810 bis 1. Jan. 1811 verlängert\*).

Da viele preußische Einwohner hierbei interessirt warm, so machte am 11. Nov. 1809 \*\*) bas Kammergericht bas Publikum hierauf ausmerksam, und gab zugleich Anweisungen, wie man sich gegen besfallsige Berluste zu schützen vermöchte. Die Untergerichte wies es zugleich an, die Dokumente in ihren Depositorien genau zu revidiren und wenn sie solche, welche dem westphälischen desfallsigen Gesetze unterworfen wären, fänden, sogleich nach ihrer Anweisung deshald zu versahren. Auch der Finanzminister v. Altenstein befahl am 20. Nov. 1809 \*\*\*) allen Kassenbehörden, eine gleiche Rachsorschung in ihren Depositorien zu veranlassen und wenn su berartige Hypothekendokumente, die zum Eigenthum der Kassenhen, oder als Kauzion beponirt wären, vorfänden, sogleich Schritte zur Sicherung der Kasse zu thun.

Bas die Gerechtigkeiten des Abschosses und des Absaugs betraf, so beabsichtigte man, solche aufzulösen; dieses jedoch außer dem Fisko auch den Patrimonialbehörten auf dem platten Lande und in den Städten nach dem Besitstande im Jahre 1777 vielsach zustand †), so war dies mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Wan bestimmte sich daher zuvörderst mit den auswärtigen Staaten deshalb gegensseitige Freizügigkeiten zu verabreden. Unter dem Ministerie

<sup>\*)</sup> f. Spen. Zig. 1810, Nr. 4, S. 29 und Nr. 81, S. 1.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 136, S. 7.

<sup>\*\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1809, Nr. 145, S. 1.

<sup>†)</sup> f. 1. 28., S. 15.

Graf Golz, Behme, v. Altenftein und Graf zu Dohna tam in biefer hinficht nichts zu Stande, aber unterm Staatstangler v. Harbenberg wurde beshalb fraftig vorgeschritten. Schon im Jahr 1810 tam eine besfallfige Bereinigung in Betreff ber Erbichafte- und Bermögenserportazionen zu Stanbe.

- 1. mit bem Ronigreich Weftphalen laut Berorbnung vom 25. Oft. 1810\*), unb
- 2. mit bem Herzogihum Barfchau laut Berordnung bom 11. Nov. 1810 \*\*).

3m Jahre 1811 wurden beshalb Berträge abgeschloffen nach ben Bekanntmachungen und respektive Berordnungen:

- 3. unterm 4. Juni mit bem Ronigreich Baiern \*\*\*),
- 4. unterm 6. Aug. mit bem frangofischen Raiferftaat, ber eine Bestätigung bes Kaifers Napoleon burch bas Defret vom 2. Dez. folgte +),
- 5. unterm 6. Aug. mit Medlenburg Strelit ++),
- 6. unterm 16. Oft. mit Medlenburg. Schwerin +++),
- 7. unterm 20. Nov. mit Anhalt-Röthen \*+),
- 8. unterm 30. Dez. mit bem Großherzogthum Baben +\*), 3m Jahre 1812 fanben beshalb Berträge ftatt:
- 9. unterm 10. Febr. mit Sachsen-Roburg \*\* †),
- 10. mit ben ichweizerischen Staaten vom 31. Marg +\*\*),
- 11. unterm 11. April mit Naffau ++ \*\*),

<sup>\*)</sup> f. Gefetsfammlung von 1806 bis Ottober 1810, Rr. 138, S. 736.

<sup>\*\*)</sup> f. Gefetsfammlung von 1810, Rr. 16, S. 185.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Gefetssammlung von 1811, Rr. 48, S. 248.

<sup>†)</sup> f. Gesetsammlung von 1811, Rr. 47, S. 247, u. von 1812, Nr. 135, S. 148.

<sup>††)</sup> f. Gefetsfammlung von 1811, Rr. 49, S. 250.

<sup>†††)</sup> f. Gesetssammlung von 1811, Nr. 59, S. 350.

<sup>\*†)</sup> f. Gesetssammlung von 1811, Nr. 65, S. 371. †\*) f. Gesetssammlung von 1812, Nr. 73, S. 7.

<sup>\*\*†)</sup> f. Gesetssammlung von 1812, Nr. 75, S. 11.

<sup>†\*\*)</sup> f. Gesetsamminng von 1812, Rr. 129, S. 168. ††\*\*) f. Gesetsamminng von 1812, Rr. 90, S. 85.

- 12. unterm 8. April mit Anhalt = Bernburg \*),
- 13. unterm 5. Juni mit bem Königreich Italien, welches vom Kaifer Napoleon burch ein Defret vom 4. August 1812 bestätigt wurde \*\*), und
- 14. unterm 25. Juni mit Anhalt = Deffau \*\*\*).

Da bis zum Jahre 1816 Preußen mit einem großen Theil ber ausländischen Staaten Freizügigkeitsverträge abgeschlossen hatte, so bestimmte der König am 21. Juni 1816, daß beshalb, und weil die Nachsteuer zwischen den Staaten bes beutschen Bundes allgemein aufgehoben worden,

bie Einwohner seiner Monarchie, bei bem Wegziehen ihres Bermögens von einer inländischen Gerichtsbarkeit in die andere, als Glieber besselben Staats ohne ben auffallendsten Widerspruch nicht mehr die Beschränkungen sinden dürften, welche im ähnlichen Berhältnisse zu einem großen Theile bes Auslandes aufgehört hätten.

In biefer Berordnung beftimmte er zugleich, wie ohne Entgeld biefe Freizugigfeit zur Ausführung zu bringen feit).

Nach ber Berordnung vom 26. Dez. 1810++) gehörten die Abschäßangelegenheiten zum Ressort der Regierung, daher das Kammergericht am 17. Juli 1809+++) alle seine Untergerichte anwies, den Verfügungen der kurmärkischen Regierung beshalb stets Folge zu leisten.

Die Aufhebung ber Patrimonialuntergerichte enblich beschäftigte schon zu jener Zeit ben König und bas Staatsministerium. Bielartige Berhandlungen und selbst Aufregungen fanden beshalb statt, wovon nachstehende Beispiele:

<sup>\*)</sup> f. Gesetssammlung von 1812, Rr. 91, S. 36.

<sup>\*\*)</sup> f. Gesetsammlung von 1812, Rr. 106, S. 93, u. Rr. 136, S. 180.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Gesetsammlung von 1812, Rr. 113, S. 113.

<sup>†)</sup> f. Gefetfammlung von 1816, Rr. 364, S. 199.

<sup>††)</sup> f. Gesetssammlung von 1806—1810, Nr. 68, §. 1. S. 465. †††) f. Spen. Ztg. 1809, Nr. 91, S. 7.

- 1. ber Professor Hoffmann an ber tonigsberger Universität überreichte am 19. Nov. 1808 bem Könige eine Schrift wegen Abschaffung ber Patrimonialgerichtsbarteit, welche berselbe belobigte und solche am 3. Nov. 1808 bem Kanzler v. Schrötter zur Benutzung bei Bearbeitung bes besfallsigen Plans mittheilte.
- 2. Die abelichen Einsassen bes Mohrungschen Kreises glaubten ihre besfallsigen Berechtigungen beim Könige im November 1808 bevorworten zu mussen, worauf berselbe nachstehende Kabinetsorbre an selbige erließ:

"Die Austebung der Patrimonialgerichts barkeiten ist in diesem Augenblick noch keine beschlossene Sache. Ich lasse dazu einen Plan ausarbeiten und werde demnächst nach der sorgfältigsten Prüfung aller Gründe dasür und dawider entscheiden, ob damit fortzuschreiten sei oder nicht. Was alsdann von mir sestgesetzt werden wird, ist weiter keinen Ausstellungen unterworfen; individuelle Ansichten müssen dem Wohl des Ganzen weichen, und mit der disher dessehenden gutsherrlichen Polizeiaussicht auf die Gutseinsassen hängt die Patrimonialgerichtsbarkeit keinesweges zusammen. So gern ich daher auch Euren Anträgen Gehör gebe, so kann ich jedoch vorzetzt hieraus weiter nichts festsehen und ich verbleibe 2c.

Rönigsberg, ben 30. Rov. 1808.

Friedrich Wilhelm.

## An

bie Burggrafen zu Dohna auf Schlobitten und Schlobien und an die übrigen abelichen Einsaffen bes Mohrungschen Kreises."

In ber Kabinetsorbre, wonach am 25. Nov. ber König ben Kammergerichtspräsibenten Behme zum Großkanzler und einzigen Justizminister ernannte, gab er ihm nachstehenbe Anweisungen \*):

<sup>\*)</sup> Diese Rabinetsorbre hat sich unter ben bom Bepme aufbemahrten, seine Anstellungen betreffenben Bapiere nicht gefunden. In

"Euern Geschäftstreis bestimmt bie von Mir gestern vollzogene Berordnung, die veränderte Bersassung der obersten Berwaltungsbehörden in der preußischen Monarchie betressend. Ich erwarte von Euch treue Erfüllung Eurer Pflicht, sowie ich dies von Euch gewohnt din und mache Euch zugleich mit den Gegenständen bekannt, deren Aussührung Ich zunächst von Euch verlange.

- a. So wie von jetzt ab nur ein Juftizbepartement sein wirb, so sollen auch die vielen Jurisdikzionsabiteitungen balb nach Sachen balb nach Berfonen, balb nach Nazional = ober Territorialverhältnissen, auf hören. Die Geheimenräthe Morgenbesser und Friese haben bereits ben Auftrag, einen Plan zur Ausbedung ber Patrimonialzurisdikzion für das Königreich Preußen aufzustellen, und ich trage Euch auf, diesen Plan zu prüsen und nach dessen Genehmigung von mir, besten Ausführung und Generalissirung zu veranlassen.
- b. Ich bin Willens, die Polizeigewalt nicht ferner von dem Bestitz eines Grundstücks abhängen zu lassen. Die Polizei soll, wie es in den andern Staaten geschieht, nicht von den Gutsbesitzern, sondern von Orts. md Kreispolizeibehörden verwaltet werden. Der Plan dap wird sett ausgestellt; dabei wird es möglich werden, den Orts = und Kreisbehörden die Entscheidung der wenig wichtigen Justizsälle zu überlassen. Ich will, daß Ihr diesem letzten Gegenstande Eure Ausmerksamskeit widmet und mir deshalb Borschläge einreichet.
- c. Die jetzigen Kriminal- und Schuldgesetze bedürfen einer Berbesserung. Die ersten stimmen, theils wegen ber Berschiebenheit ber Strafen, welche fie auf ein Ber-

ber Lebensgeschichte Friedrich's bes Großen von Preuß, 1833, findt fich im 3. Bande, S. 531 solche aber abgedruckt und hat berselbe gegen einen Berwandten bes Beyme die Bemerkung beshalb gemacht, daß a eine Abschrift hievon vom Großkanzler selbst erhalten und solche ihm wieder zugestellt habe.

brechen, nach ber Verschiebenheit bes Stanbes bes Berbrechers, festsetzen, theils wegen Gelindigkeit der Strafen, welche auf Verdrechen gegen den Staat gesetzt sind, nicht mit dem Geiste der Nazion. Die zweiten schwächen, wegen der Nachsicht und Ausslüchte, welche sie dem Schuldner verstatten, den Aredit des Landes und wirken dadurch nachtheilig auf den Aredit des Bolles, und hemmen seinen Nazionalwohlstand.

Ich trage Euch auf, bie hierüber bestehenben Gesetze zu prüfen und mir angemessene Normen in Borschlag zu bringen. 3ch bin 2c.

Rönigeberg, ben 25. Nov. 1808.

Friedrich Wilhelm."

3. Wegen Uebernahme ber Geschäfte als Großkanzler hatte ber Behme am 28. Dez. 1808 bem Könige Anzeige gemacht und sich zugleich hinsichtlich ber ihm, in ber vorbemerkten Kabinetsorbre vom 28. Nov. 1808 vom Könige geworbenen Aufträge geäußert, worauf ber König nachstehende Kabinetsorbre an ihn erließ:

"Ich genehmige es ganz und sehe es sehr gern, daß Ihr nach Eurem Bericht vom 28. Dez. 1808 die Geschäfte des Justizdepartements übernommen und deshalb mit dem Kanzeler v. Schrötter Euch in nähere Korrespondenz geseth habt, auch die Revision der Strafe und Schuldengesetze bearbeitet, und dem Plane zur Aushebung der Patrimonialgerichtsbarkeit, sowie zur Einrichtung der Ortse und Kreisbehörden für Polizeie und Gerichtspsiege Eure Ausmerkamekeit widmet.

Rönigsberg, ben 11. Febr. 1809 \*).

Friedrich Wilhelm."

<sup>\*)</sup> f. beshalb Aften bes Kabinets aus ben Jahren 1807/9 im Shogarchiv bes Geh. Staatsministerii, Pactet 19b: bie Civiljustizver-waltung betreffend, worin ber Bericht bes Benme vom 28. Dez. 1808, sowie bas Konzept ber barauf ergangenen abgebruckten Kabinetsorbre sich befinden.

4. Die vor- und hinterpommerschen Lanbstände kamen am 2. März 1809 beim Könige ein, und baten, die Auf- hebung der Patrimonialgerichtsbarkeit nicht zu bestimmen, worauf der König ihnen am 28. April 1809 auf ähnliche Art, wie den ständischen abelichen Einsassen des Mohrungschen Kreises zu 2 Bescheid ertheilte\*).

Im Staatsministerio waren bie besfallsigen Ansichten, bamals wie später so verschiedener Art, daß unter der Regierung Friedrich Wilhelm's III. beshalb nichts Wesentliches zur Aussührung kam \*\*).

<sup>\*)</sup> f. vorftebenbe Aften auch wegen ber ju 1, 2 u. 5 berührten Gegenftanbe.

<sup>\*\*)</sup> f. die Berfaffung und Berhältniffe ber Patrimonialgerichte vor 1806 im 1. 28., S. 405 u. 406.

## Behnter Abschnitt.

Der Banbel, fowie bie ftabtifchen und lanblichen Berbaltniffe.

Im zweiten Werke, die Kurmark und der preußische Staat in den Jahren vom Oktober 1806 bis Ende Dezember 1808, und zwar im 2. Bande, Abschn. 7, Abth. A, S. 655—670 ist dargestellt, in welchem betrübenden Zustande sich die städtischen und ländlichen Gewerbeverhältnisse zu Ende des Jahres 1808 befanden. Die Aufgabe des Königs und seiner Beshörben, einen bessern Zustand herbeizusühren, war deshalb eine sehr schwierige.

Schon in Königsberg in ben Jahren 1807 und 1808\*) hatte ber König Mehreres angeordnet, um sowohl die städtisschen als ländlichen Gewerbe von den Banden, worin sie sich befanden \*\*), zu lösen und den einzelnen Personen einen freieren Spielraum für ihre industriellen Unternehmungen zu verschaffen. Er hatte ausgesprochen, daß dies nur zu ersreichen sei:

<sup>\*)</sup> j. das 2. W., Bb. 1, Abschn. 4, Abth. c, S. 633-642.

<sup>\*\*)</sup> f. bas 1. W., Abfon. 12 A, S. 428--435, u. B, S. 445--451 u. S. 466.

- 1. burch freie Besitzer aller ländlichen Aderwirthschaften und burch Regelung ber inneren Berhältnisse berfelben,
- 2. burch einen freieren Gewerbsbetrieb aller Fabrikate 2c. unter Abschaffung aller, biefen entgegenstehenben, älteren Hemmungsverhältniffe, und
- 3. burch Anstalten zur Bilbung ber ländlichen und ftabtiichen Gewerbtreibenben.

Diese seine hocherzigen An- und Absichten wiederholte der König im Publikando vom 16. Dez. 1808, wegen veränderter Verfassung der obersten Behörden\*) und in der Geschäftsinstrukzion sür die Regierungen vom 26. Dez. 1808 \*\*). In letzterer hatte sich derselbe in den §§. 34 und 50 ganz besonders bestimmt über die Freiheit des Handels und der Gewerbe seber Art geäußert und da die dort ausgesührten Bestimmungen zum Anhalt und Leitsaden seiner Behörden damals gereichen sollten, so ist dies der Ort und die Stelle, um diese hochberzigen Ansichten und ausgesprochenen Grundsätze des hochverehrten Königs nochmals zur Kenntniß der Einwohner seines Staats zu bringen.

1. Der §. 34 lautete: Bei allen Ansichten, Operazionen und Borschlägen ber Regierungen muß ber Grundsatz leitend bleiben, Niemanden in dem Genufseines Eigenthums, seiner bürgerlichen Gerechtsame und Freiheit, solange er in den gesetzlichen Grenzen bleibt, weiter einzuschränken, als es zur Beförderung des allgemeinen Bohls nöthig ist, einem jeden innerhalb der gesetzlichen Schranken die möglichst freie Entwicklung und Anwendung seiner Anlagen, Fähigkeiten und Kräfte, in moralischer sowohl als physischer Hinstoh, zu gestatten und

<sup>\*)</sup> f. Gefetsfammlung von 1806 bis Oftober 1810, Rr. 59, befonbers bie S. 364 u. 365.

<sup>\*\*)</sup> f. Gesetsammlung von 1806 bis Oltober 1810, Rr. 64, besonbers die §. 34, S. 490, u. §. 50, S. 494—496.

Der Sanbel, sowie bie ftabtischen und ländlichen Berhaltniffe. 635 alle bagegen noch obwaltenbe Hinberniffe balbmöglichst auf eine legale Weise hinweg ju raumen.

2. Der §. 50 lautete: Die Wirksamkeit ber Regierungen bei Ausübung ber Polizeigewalt muß nicht blos auf bie Abwendung von Gefahren und Nachtheilen und Erhaltung beffen, was schon ba ift, sonbern auch auf bie Mehrung und Beförberung ber allgemeinen Wohlfahrt fich Dieses fann nur burch eine feste Ausübung erftrecen. bes 8. 34 enthaltenen Grundsates und burch bie moglichste Gewerbefreiheit, sowohl in Absicht ber Erzeugung und Berfeinerung, als bes Bertriebs und Absates ber Probutte geschehen. Es ift bem Staate und feinen einzelnen Gliebern immer am zuträglichsten, bie Gewerbe jebesmal ihrem natürlichen Gange zu überlaffen, bas heißt, keine berselben vorzugsweise burch besondere Unterstützungen zu begünstigen und zu heben, aber feine in ihrem Entfteben, ihrem Betriebe und breiten zu beschränken, insofern bas Rechtsprinzip babei nicht verlett wirb, ober fie nicht gegen Religion, gute Sitten und Staatsverfassung anftogen. Es ist unstaats= wirthschaftlich, ben Gewerben eine anbere, als bie oben bemerkte Grenze anweisen und verlangen zu wollen, bag biefelben von einem gewiffen Standpunkt ab, in eine anbere hand übergeben ober nur von gewiffen Rlaffen betrieben werben.

Neben bieser Unbeschränktheit bei Erzeugung und Berseinerung ber Produkte, ist Leichtigkeit bes Berkehrs und Freiheit bes Handels, sowohl im Innern, als mit dem Anslande, ein nothwendiges Erforderniß, wenn Industrie, Gewerbesseig und Wohlstand gedeihen soll, zugleich aber auch das natürlichste, wirksamste und bleibendste Mittel, ihn zu befördern.

Es werben sich alsbann biejenigen Gewerbe von selbst erzeugen, die mit Bortheil betrieben werden können, und dieses sind wieder diejenigen, welche dem jedesmaligen Produktionszustande des Landes und dem Kulturstande der Nazion

am angemessensten sind. Es ist unrichtig, wenn man glaubt, es sei dem Staate vortheilhaft, Sachen dann noch selbst zu verfertigen, wenn man sie im Auslande wohlseiler kaufen kann, die Mehrkosten, welche ihm die eigene Bersfertigung verursacht, sind rein verloren und hätten, wären sie auf ein anderes Gewerbe angelegt worden, reichhaltigen Gewinn bringen können.

Es ist eine schiefe Ansicht, man musse in einem solchen Falle bas Gelb im Lanbe zu behalten suchen und lieber nicht kaufen. Hat ber Staat Probukte, die er ablassen kann, sokann er sich auch Golb und Silber kaufen und es munzen lassen.

Je vortheilhafter der Produzent und Fabrikant seine Erzeugnisse absetzen kann, je mehr bestrebt er sich, sie hervorzubringen, und je mehr davon hervorgebracht wird, um so weniger läßt sich Mangel davon besorgen. Aussuhrfreisheit ist also gerade dahin gerichtet, dem Mangel vorzubeugen, statt, wie man gewöhnlich glaubt, ihn herbeizusühren. Freisheit des Handels macht den Spekulazionsgeist des Kaufmanns rege. Dieser wird seine Waare nicht sosort absetzen, wenn er noch Aussicht hat, solches vortheilhafter thun zu können, oder gerne das Steigen der Preise abwarten wollen, wenn er sie höher angekauft hat; er wird sie also auch nicht ausssühren, wenn er sie im Lande selbst noch mit Bortheil abzusetzen hoffen dars.

Auf biese Weise schafft sich ber Staat Borrathe und Magazine im Lanbe, ohne baß er besondere Kosten barauf verwenden barf. Leichtigkeit des Berkehrs und der Kommunikazion wird die Waaren im Lande jedesmal bahin bringen, wo sie am nöthigsten sind, weil sie da am theuersten bezahlt werden.

Es ist nicht nothwendig, ben Sandel zu begünftigen, er muß nur nicht erschwert werben.

Eben biese Freiheit im Gewerbe und Handel schafft zugleich die möglichste Konkurrenz in Absicht des produzirenden und feilbietenden Publikums und schütt baher das konsuDer Banbel, fowie bie ftabtifden und lanbliden Berhaltniffe. 637

mirenbe am sichersten gegen Theuerung und übermäßige Preissteigerung.

Es ist falsch, bas Gewerbe an einem Orte auf eine bestimmte Anzahl von Subjekten einschränken zu wollen. Riemand wird dasselbe unternehmen, wenn er dabei nicht Bortheil zu finden glaubt; und findet er diesen, so ist es ein Beweis, daß das Publikum seiner noch bedarf; sindet er ihn nicht, so wird er das Gewerbe von selbst aufgeben.

Man gestatte baher einem jeben, folange er bie vorbemerkte Grenzlinie hierin nicht verletzt, sein eigenes Interesse auf seinem eigenen Wege zu verfolgen und sowohl seinen Fleiß als sein Kapital in die freieste Konkurrenz mit dem Fleiße und Kapitale seiner Mitbürger zu bringen.

Dieses sind die Grundzüge, nach benen die Regierungen bei Berwaltung der Gewerbe= und Handelspolizei zu versfahren haben.

Nicht staatswirthschaftliche, sonbern blos politische Gründe (ober allenfalls Bedürfniß des Augenblicks, welchem aber, wenn diese Maximen befolgt werden, der Regel nach immer wird vorgebeugt werden können), können es möglich und räthlich machen, anderweitige Maaßregeln zu ergreisen. Bon einem solchen Falle werden die Regierungen aber jedessmal höheren Orts benachrichtigt werden, vorzüglich in Abslicht der Getreideaussuhr.

Ihr Augenmert muß bahin gehen, die Gewerbe= und Handelsfreiheit so viel als möglich zu befördern und barauf Bedacht zu nehmen, daß die verschiedenen Beschränkungen, denen sie noch unterworfen ist, abgeschafft werden, jedoch nur allmählig auf eine legale Weise und selbst mit möglichsster Schonung des Borurtheils, da jede neue Einrichtung mit Reibungen verbunden ist, und ein zu schneller Uebergang von Zwang zur Freiheit manchmal nachtheiligere Folgen hersvorbringt als der Zwang selbst. Auf keinen Fall aber müssen die Regierungen von jetzt ab Konzessionen oder Besrechtigungen zu Gewerben, von welcher Gattung sie sein mögen, ertheilen, durch welche ein Exklusiv- oder gar

Zwangs = und Bannrecht begründet werden soll. Lettere sollen von jett ab unter keinen Umständen mehr verlieben, und Exklusivrechte gleichfalls, so viel als möglich, vermieden, höchstens nur dann und auf gewisse Jahre gegeben werden, wenn bei einem neuen Gewerbe der Bersuch gemacht werden soll, ob es gedeihen werde. Es ist dazu auch jedesmal die Genehmigung der höheren Behörde nothwendig.

Nach vorstehenden Aussprüchen und Anordnungen bes Rönigs warb zwar ber Muth ber Gewerbetreibenben fehr erhöht, aber es fehlten ben Einzelnen nach ben erlittenen großen Berluften im Kriege bis jum Tilfiter Frieben und nachmals burch bie Besetzung und Berwaltung ber westlich ber Weichfel belegenen preußischen Brovingen burch frangefische Truppen und Behörben, um so mehr bie Mittel, etwas an unternehmen, ba bie lanblichen und ftabtischen Grundftude fehr verschulbet, auch viele Rapitalien ber Staats- und Brivatinstitute, sowie ber Brivaten nach ber Babonner Ronvenzion vom 10. Mai 1808\*) im Herzogthum Warfcan mit Beschlag belegt waren. Dazu tam, bag ber Sanbel nach Außen burch die Kontinentalsperre Napoleon's gegen England, zu ber sich auch ber König nach Artikel 27 bes Tilfiter Friedens hatte verfteben muffen, wonach alle Seehafen Preugens gesperrt und frangofische Ronfuls zur Ueberwachung ber Sperre angestellt waren, so febr beschränkt worben, bag an eine Erholung bes Hanbels und ber Bewerbtreibenben nicht zu benten war. Nur nach Rußland fand einiger Umfat zu Lande statt, und wenn auch einiger Berkehr nach bem Herzogthum Warschau, ben öfterreichischen Provinzen, ben Königreichen Sachsen und Weftphalen betrieben wurde, so war bieser boch sehr beschränkt burch bie in biesen Staaten zum Schutz gegen bas Ausland erlassenen Gewerbe= und Handelsbestimmungen.

Das zu Enbe bes Jahres 1808 gebilbete neue Mini-

<sup>\*)</sup> f. im 2. W., Bb. 1, Abfchn. 4, Abth. B, S. 572-578 bas Rähere beshalb.

fterium Altenftein, Dohna und Behme hatte bie Aufgabe, bie borgebachten Anordnungen bes Königs auszuführen. Leiber befand fich unter biefen, sonft achtbaren Männern, feiner, ber zur Oberleitung bes ganzen Ministerii in fich bie Rraft und Einficht, wie Stein gehabt hatte. von ihnen beschäftigte sich ausschließlich mit bem ihm speziell übertragenen Geschäftstreis, und selbst ber älteste von ihnen, ber Minifter v. Altenstein, machte nie einen Bersuch, biese seine Stellung geltenb zu machen. Alle Generalien und biejenigen Gegenstanbe, wozu mehrere Minister ihre Buftimmungen geben mußten, wurden in Konferenzen, ohne bag eine obere Leitung und fraftvolle Einwirfung bes erften Ministers v. Altenstein bervortrat, besprochen und möglichst verglichen, auch hienach in einzelnen Fällen bem Könige Anträge zur Ausführung vorgelegt.

Erst nachbem bieses Ministerium Anfangs Juni 1810 abtrat und dem Minister v. Harbenberg als Staats- fanzler die alleitige Leitung aller Berwaltungsgeschäfte vom Könige anvertraut wurde, geschah etwas Durchgreisenbes auch in dieser Hinsicht, wie solches später in diesem Abschnitte gezeigt werden wird.

Was in bem ersten Ministerio hinsichtlich ber gewerblichen und ländlichen Berhältnisse bis Anfangs Juni 1810 veranlaßt wurde, und welchen Einfluß dieses auf die Kurmark insbesondere hatte, ergiebt Nachstehendes.

## I. Stäbtifche gewerbliche Begenftanbe und Sanbel.

Die Fertigung von wollenen Waaren, theils burch zwei große Fabriken, bas Lagerhaus in Berlin, und bie Tamm-Hesse'sche Fabrik in Berlin und Potsbam, für seisnere und mittelseinere Tücher, theils burch eine Menge von Fabrikanten und einzelne Tuchwebermeister in den Städten der Kurmark und der 3 Magdeburgischen Kreise am rechten Ufer der Elbe belegen, war der Hauptgegenstand der geswerblichen Fabrikazion im Jahre 1806 gewesen. Unter die Fabrikanten, welche mittelseine Tücher lieferten, gehörten

Busse in Lucenwalbe, Karl in Brandenburg, sowie einige Fabrikherren in Neuruppin, Wittstod, Perleberg und Burg.

Durch die Kriegsbrangsale und Anordnungen der französischen Behörden hatte diese Fabrikazion, sowie die der berliner Baumwollen- und der köpnicker Seidenwaaren\*) sehr gelitten, so daß die Stühle der letzteren sich unter die Hälfte ihrer früheren Ausdehnung beschränkt hatten. Die Tamm-Hesse'sche Tuchsabrik ging wegen Mangel an Fabrikazionssonds in den Jahren 1809 und 1810 ganz ein \*\*), mehrere Baumwollenfabrikanten sahen sich genöthigt, ihre ganze Fabrikazion einzustellen; auch die Schnallenfabrik in Wrietzen wurde ausgelöst \*\*\*).

Bei biefer Lage ber Tuchfabritazion war die furmarkische Regierung ber Ansicht, daß nach bem Ausspruch bes Ronigs in ben §§. 34 und 50 ber Geschäftsinstrutzion für bie Regierungen es burchaus nothwendig fei, ben möglichst freien Handel mit ber inländischen Wolle sowohl im Inals Auslande zu bewerfftelligen. Nachdem baber bie Mitglieber bes Regierungsprafibii (Prafibent v. Binde, Bigepräsibent v. Bassewit und Regierungsbirektor Maagen) turg vor bem Beginn bes berliner Wollmarkts fich mit einigen industriellen Landwirthen: Thaer, Mügelin, v. Igenplis, Groß-Böhnich, v. Edarbftein, Progel, v. Arnim - Reuenfund, v. Goldbed . Blumenberg, Amterath Rarbe = Blanten: burg, Amterath Freier-Goldbeck, sowie mit einigen Bollfabrifanten, z. B. Buffe in Ludenwalbe, Rarl in Branbenburg und bem Borfteber ber v. Wolfschen Tuchfabrik im Lagerhause sich besprochen hatten, erließ bie turmartische

<sup>\*)</sup> f. Zeitungsbericht ber turmärkischen Kammer vom Januar 1809.

<sup>\*\*)</sup> f. beshalb Tagebuch bes Oberpräftbenten Sad wem 5. Ang. 1809 im Finanzarchiv bes Lagerhauses, Lanbespolizeisachen, Rr. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Zeitungebericht ber turmartischen Regierung vom Oftober 1806.

Regierung am 5. Juni 1809\*) unter stillschweigender Zustimmung des Oberpräsidenten Sack, einen Beschluß, wonach die Aussuhr der Wolle gegen eine Abgade von 3 Gr. vom Thaler des Taxwerths gestattet wurde. In Verfolg dieser Berfügung machte am 12. Juni 1809 \*\*) die kurmärkische Regierung besannt, daß, um die Gleichförmigkeit in allen preußischen Produnzen zu bewirken, höheren Orts angesordnet sei:

- a. baß bie Ausfuhr ber Wolle gegen eine Abgabe von 2 Thir. für einen Stein zu 22 Pfb. stattfinben könne;
- b. baß bie Berfendung ber Bolle nach bem Auslande nur aus akzisebaren Stäbten zulässig fei.

Diese Bestimmung wirkte sehr wohlthätig und wurde von allen, die sich für die Fortschritte der gewerblichen Industrie interessirten, mit Dank anerkannt, und galt solche dis zum 6. Juni 1811 \*\*\*), wo der König bestimmte, daß auch diese Abgabe von 2 Thir. für den schweren Stein wegfallen und nur noch 4 Gr. Ausgangsgefälle für den schweren Stein bezahlt werden solle, um eine Uebersicht von dem Gange dieses Handels zu behalten.

Durch die im Jahre 1809 angeordnete Zulassung ber Ausfuhr der Wolle hob sich gleich der Breis der Wolle, welche beim Anfang des berliner Wollmarkts 1809 nur 6—12 Thr. †), später aber für feine Wolle der Stein zu

<sup>\*)</sup> s. ben Inhalt bes veröffentlichen Beschluffes in ber Spen. 3tg. 1809, Rr. 68, S. 11. Das Regierungspräsibium bekam, weil bie Regierung nicht die höhere Bestimmung beshalb abgewartet hatte, einen Berweis; in den Zeitungsberichten des Oberpräsidenten Sack vom 17. Juni und 7. Juli 1809 vertheibigte berselbe jedoch das Berschren der Regierung als durchaus nothwendig für den Augenblick.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 71, S. 1 und eine Bertheibigung biefer getroffenen Maagregel ebenbafelbft, S. 4-6.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Gefetsfammlung 1811, Rr. 34, S. 197.

<sup>†)</sup> f. Finanzardiv bes Lagerhauses: Lanbespolizeisachen, Rr. 4, Tagebuch bes Oberprästbenten Sad, 1809, Bericht 23 vom 13. Juni 1809.

22 Pfb., einen Preis von 20—22 Thlr.\*) Solb erzielte. Auf bem Wollmarkt 1810 ward der schwere Stein Wolle fein mit 20 Thlr., mittel 14½ Thlr. und grob 11½ Thlr. bezahlt \*\*).

Die Wollproduzenten in der Aurmark wurden hierdurch ermuthigt, für die Berbesserung ihrer Wolle ihre Geldmittel zu verwenden \*\*\*), und die Fabrikanten in Wolle waren eifrigst bestrebt, ihre Fabrikate zu verbessern und zu annehmbaren Preisen zu verkaufen +), wodurch, wie die Zeitungs-

<sup>\*)</sup> s. Finanzarchiv bes Lagerhauses: Gen. Oberlandesbehörden Rr. 32, Jahresbericht bes Oberpräsidenten Sad 1809/10, Bericht 1 vom 17. Nov. 1809 zu c.

<sup>\*\*)</sup> f. Finanzarchiv bes Lagerhauses: Kurmart, berliner Bolizeisachen, Nr. 37, Bollpreise 1810.

Rach bem Zeitungsbericht ber kurmärkischen Regierung für Juni 1810 galt im leipziger Wollmarkt 1810 ber Stein zu 22 Pfb. bie sächsische verebelte Wolle 26—30 Thr., die mittelverebelte 18—25 Thr. und die grobe Wolle 12 Thr.

<sup>3.</sup> B. kaufte ber bamalige Oberft a. D. Anesebed-Carve (Ruppinischen Areises) in Sachsen 40 Mutterschaafe und 8 Bode von ganz ersterer Raze, und erhielt vom bamaligen sächsischen Minister, v. Marcolini, auch einige verebelte Bode; s. beshalb ben Zeitungsbericht ber kurmärkischen Regierung vom September 1810.

<sup>†)</sup> Ramentlich gehörte hierzu ber Buffe in Ludenwalde, ber im Jahre 1809 bie Erlaubnif erhielt, bem nach Lüttich, Aachen 2c. von bem Ministerio gesandten Fabrikommissarien aus Berlin, welcher an Ort und Stelle von bem innern Betrieb 2c. ber bortigen Tuchfabrikazion sich zu unterrichten beauftragt war, sich anzuschließen.

Rachbem er zuruckgekehrt war, erklärte er milnblich bem Bersaffer, baß er in Folge bessen, was er in ben Nieberlanden gesehen und sonst ersahren hätte, seine ganze Tuchsabrikazion umgestalten würde, weil sonst die preußischen Tuchsabriken burchaus nicht gegen die niederländischen bestehen könnten. Jum Beweise führte er an, das letztere die kurmärkischen Wollen in den Jahren 1809 und 1810 gekauft, dassur die Bestehen und den Transport die nach Aachen zc. bezahlt, dort nach ihrer Art und Weise ihre Tuchwaaren angesertigt und unter Bestreitung der Durchgangszölle und Fuhrkosten solche bei Bezahlung von 11 Prozent des Werths berselben als Eingangsabgaben nach Berlin gesandt, auch selbige zu solchen Preisen verlauft hätten,

Der Sanbel, sowie bie ftabtifchen und länblichen Berhaltniffe. 643

berichte ber kurmärkischen Regierung aus ben Jahren 1809 und 1810 ergeben, nicht allein die Wollfabrikate in ben, S. 639 bemerkten Städten sich vermehrten, auch in Franksturt a. d. D. durch die Fabrikanten Simon und Lütze 33 Stühle für Tuchfabrikate neu eingerichtet wurden, sondern die wollenen Tücher aller Art auf den inländischen Messen zu Franksurt a. d. D., sowie in den braunschweigischen Messen (wenngleich jeder, welcher die westphälischen Messen und Märkte besuchte, ein Patent für  $2^{1}/_{2}$  Thir. lösen und von jedem Thaler der seil gebotenen Waare 2 Gr. bezahlen mußte), einen sehr guten Absat fanden und nicht unbedeutende Tuchwaaren nach Dänemark versandt wurden.

Zur Beförberung ber Wollproduktion und zum Vortheil ber Wollfabrikanten in ber Kurmark wurde von ber Regie-

wofür bie turmartifchen Fabritanten felbige, bei ihrer Art ber Fabritagion, nicht liefern tonnten. Diefer Mann, ber bem Berfaffer fruber, als er noch mit feiner Gattin bie bon ihnen einzeln gefertigten Tucher auf Schubkarren von Ludenwalbe nach Potsbam (5 Meilen weit), felbft jur Balte bafelbft beforberte, icon bekannt mar, fand fich veranlagt, fogleich feine Tuchfabritagion in ber Art umzugeftalten, baß er nicht mehr bie verschiebenen Bollen eines Schaafvließes in eine Tuchart verarbeitete, sonbern von ben vielen verarmten luckenwalbischen Tuchmachern einige 30 blos mit bem Plosen und Sortiren ber Bolle jedes Bließes beschäftigen ließ. Schon im Jahre 1810 wurden in biefer Fabrit über 400 Berfonen beschäftigt und unterftutte ber Staat ihn blos fpater burch bie neuesten ihm befannt geworbenen Appreturgegenftanbe; fonft erweiterte und vervolltommnete berfelbe feine Fabrit ans eigenen Mitteln, und geborte felbige fpater gu ben erften Tuchfabriten in ber Kurmart. 3m Jahre 1835 befand fich berselbe mit seinem Schwiegersohn Karl (jett Geheimer Kommerzienrath) in Rarlebab. Diefen hatte ber Bergog von Cambridge bort tennen und als einen gebilbeten Industriellen schätzen gelernt, auch bon ber Individualität bes Buffe manches erfahren, weshalb er ben Berfaffer erfuchte, ihm folden vorzustellen. Dies gefcah unter Ermahnung seiner früheren Buftanbe, und ba ber Bergog ihn belobte, zugleich aber feine Bermunberung über bas von ibm Geleiftete ausbrudte, flopfte ber alte Mann benfelben auf bie Schulter und fagte: Ja, Berr Berzog, baffir thun wir uns auch jett plägen! (pflegen).

rung in biefer Provinz noch in ben Jahren 1809 und 1810 nachstehende Anordnungen erlaffen:

- 1. Mittelft Kabinetsorbres vom 3. Febr. 1800 und 16. Jan. 1802 hatte ber König gegen bas in Pommern und ben Marten gehaltene Borvieh ber Schäfer und Schäfer-Inechte Berordnungen erlaffen, welche berfelbe 3 Magbeburgischen Kreise rechts ber Elbe im Jahre 1809 ausbehnte \*).
- 2. Am 12. Oft. 1809 machte bie furmartische Regierung befannt, bag mittelft Reffripts vom 2. Oft. 1809 bie Er portazion ber bewollten sowohl als ber unbewollten Schafe frei gegeben fei. In Berfolg beffen wurden durch einen königlichen Befehl vom 29. Juli 1811 auch bie bewollten und nicht bewollten Schaaffelle gegen eine Abgabe von Acht vom hunbert zur Ausfuhr nachgegeben \*\*).
- 3. Am 21. Nov. 1809 murbe von berfelben veröffentlicht, daß mittelft Kabinetsorbre vom 21. Oft. 1809 tie Ausfuhr bes Wollengarns jeber Art gegen Abgabe von 6 Bf. für bas berliner Pfund nachgegeben worden \*\*\*).
- 4. Am 4. Juni 1810 warb von berfelben bekannt gemacht, daß mittelft Kabinetvorbre vom 30. Mai 1809 tie Beschränkungen aufgehoben worben, welche noch an verschiebenen Orten bes Königreichs bei bem Berkaufe ber Wolle auf den inländischen Wollmärkten stattfänden, so raf feine Bortauferechte baselbst gebulbet werben burften +).

Nicht allein für ben Absatz ber wollenen Baaren, fonbern für jebe Art ber Fabritarbeiten, und felbst für ben Absatz bes Biebes und anderer Produtte bes Landmanne waren bie jährlichen 3 Messen in Frankfurt a. b. C.

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 120, S. 1, und wegen ber friiberen Anordnungen bas 1. 28., S. 428.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 123, S. 8 und Gefetsfammlung von 1811, Mr. 44, S. 244.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Nr. 142, S. 2. †) f. Spen. 3tg. 1810, Nr. 70, S. 1.

Der Sanbel, sowie bie ftabtifden und lanblichen Berhaltniffe. 645

von besonderem Berth. Diese waren unter der Berwaltung der französischen Behörden vom Oktober 1806 bis Dezember 1808 sehr heruntergekommen und die inländischen Berkäufer sehr gedrückt worden \*).

3m Jahre 1809 \*\*)

- 1. war die Reminiszeremesse sehr schlecht ausgesfallen und war auf selbiger für 151,068 Thir. weniger als im Jahre 1808 verkauft worden.
- 2. Die Margarethenmesse wurde als mittelmäßig bezeichnet, indem viele Wolls und Baumwollenwaaren nur zu leidlichen Preisen Absatz gefunden.
- 3. Die Martinimeffe war von In- und Ausländern wenig besucht worden, weshalb man behauptete, sie habe den Anblick eines Markts in mittleren Städten gewährt; dennoch fanden Wollen- und besonders Baumwollenwaaren einen ziemlichen Absat.

3m- Jahre 1810 \*\*\*)

- 1. sollte die Reminiszeremesse bebeutend lebhafter, wie in den letzten Jahren, gewesen sein. Bon Riga aus brachten die Russen viele Kolonial=, auch Leder= und Pelzwaaren. An Woll- und Baumwollensabrikaten wurde von Inländern sehr viel abgesetzt und der Handel mit Pferden war bedeutend. Für 666,415 Thsr. wurden an inländischen Waaren abgesetzt, also mehr als im Jahre 1809, für 86,534 Thsr. Im Meßverkehr waren für 125,925 Thsr. an Waaren mehr ein= als ausgegangen. Die Mehakzise hatte 7215 Thsr. eingebracht.
- 2. Die Margarethenmesse war schlecht gewesen; bennoch hatte ber Megbebit nabe an 20,000 Thir. mehr als im

<sup>\*)</sup> f. 2. 23., 85. 2, S. 657-659.

<sup>\*\*)</sup> f. Finanzarchib im Lagerhause a, Lanbespolizeisachen Rr. 4, Tagebuch bes Oberpräfibenten Sad 1809 und b, berliner Bolizeisachen, Rr. 7, Polizeibericht bes Gruner an ben Oberpräfibenten Sad im Jahre 1809.

<sup>\*\*\*)</sup> f. bie turmartifchen Regierungs-Zeitungsberichte an ben Konig aus bem Jahre 1810 und Januar 1811.

Jahre 1809 betragen. Besonders sollen die Seidemwaaren der Inlander durch die noch nicht aufgehobene geringe Steuer ber frangösischen Seidenstoffe gelitten haben.

3. Auch bie Martinimesse war schlecht; besonders waren

bie für ben polnischen Hanbel bestimmten preußischen Fabrikate durch ben hohen Impost auf selbige in Polen gar nicht dorthin zu veräußern; nur wollene Waaren sanden einigen Absat. Nach dem Zeitungsbericht der kurmärkischen Regierung hatte die Mehakzise zu Frankfurt a. d. D. im Jahre 1809 eine Einnahme von 11,026 Thir. 7 Gr. 8 Hi. im Jahre 1810 eine Einnahme von 6,623 = 4 = 6 = gehabt, also im letzten Jahre weniger 4,403 Thir. 3 Gr. 2 Hi.

im Jahre 1809 eine Ausgabe von 4080 Thlr. 20 Gr. 11 K. im Jahre 1810 eine Ausgabe von 3395 = 8 = 7 = im letzten Jahre weniger 625 Thlr. 12 Gr. 4 K.

im Jahre 1809 einen Ueberschuß von 6945 Thlr. 10 Gr. 9 Klim Jahre 1810 einen Ueberschuß von 3227 = 14 = 10 = im letzen Jahre weniger 3717 Thlr. 14 Gr. 10 Kl.

Diese Messen hatten hiernach wenig zum Umsat ter innern Fabrikazion beigetragen und ben inländischen Santel nicht gehoben.

Die im Jahre 1806 vorhanden gewesenen Fabrikanlagen\*) befanden sich mit Ausnahme einiger Tuchfabriken in sehr mißlichen Lagen ohne Kredit und Betriebskapitalien, dahn solche, soweit sie nicht nach S. 640 eingegangen waren, nur im beschränkten Berhältnisse fortarbeiteten.

Hierzu kam, daß die letzte bekannt gemachte Megerbnung und der darauf erfolgte Meßtarif aus dem Jahre 1788 \*\*) für die damaligen Berhältnisse um so weniger passend waren, da selbst unter französischer Berwaltung manches in selbigen abgeändert worden. Deshalb fand sich der Dirigent der indirekten Sekzion im Ministerio der Fi-

<sup>\*)</sup> f. bas 1. 28., S. 460.

<sup>\*\*)</sup> f. im 1. 28., Abfchn. 12, Abth. C, S. 473 bas Rabere beshalb.

Der Banbel, sowie bie ftabtischen und lanblichen Berhaltniffe. 647

nangen, Beh. Staatsrath v. heibebred veranlagt, eine Umarbeitung berselben zu veranlassen. Nachbem bies bewirft, erliek

- 1. mit Zuftimmung bes Königs bas Minifterium ber Finanzen und bes Innern am 12. Mai 1810\*) ein vorläufiges Bublifanbum binfichtlich bes auf ben 3 Deffen zu Frankfurt a. b. D. wieber berzustellenben freien Sanbels.
- 2. und am 15. Mai 1810 \*\*) ber König eine neue Megorbnung für die 3 Messen in Frankfurt a. b. D., ber zugleich nach §. 56 ein Megatzisetarif für frembe Baare unb Brobutte angehängt war.

In beiben fant fich bie Bestimmung, bag folche für die Margarethenmeffe 1810 gleich zur Ausführung kommen Die Ausführung wurde bem Geh. Staatsrath v. Heibebreck übertragen. Am 16. Mai 1810 \*\*\*) machte berselbe bas Publikum hierauf noch besonders aufmerksam, und ließ die Megordnung und ben Megtarif in allen Zeitungen und Intelligenzblättern bes Königreichs abbrucken. hierauf ernannte er bas Personal ber jur Führung ber Meggeschäfte nach ber Megorbnung, §. 105 bestimmten Megakzisekommission, welche auch am 23. Mai 1810 +) ein Bublikandum wegen Anstellung sachverständiger und zuverlässiger Personen als Schaffner erließ.

Nach bem Abgang ber Minister v. Altenstein und Behme Anfang Juni 1810 wurden, unter Oberleitung bes Staatstanzlers v. Harbenberg, von bem Geb. Staatsrath v. Heibebred, theils in seiner Stellung, theils mit königlicher Genehmigung noch nachstehenbe Meganordnungen im Jahre 1810 bekannt gemacht:

<sup>\*)</sup> f. ben Inhalt in ber Spen. 3tg. 1810, Dr. 33, S. 1. ) f. ben Abbrud in ber Gesetsammlung von 1806 bis 27. Oft.

<sup>1810,</sup> Rr. 117, S. 693-702. und ben bagu geborigen Abbrud ber Megorbnung und bes Tarifs,

ebenbafelbft Rr. 63, S. 13-20.

<sup>†)</sup> f. ben Inhalt in ber Spen. 3tg. 1810, Rr. 64, S. 1.

- a. burch die Mehakzisekommission am 29. Juni 1810\*) wegen der auszustellenden Zertistkate hinsichtlich der Gegenstände, welche nach dem Tarif der französischen Behörden vom 11. März 1807 aus Frankreich, Kottbus und den links des Elbusers belegenen ehemaligen preußischen Provinzen gegen bestimmte Konsumzionsabgaden zum innern Verbrauch von den Wessen eingebracht werden durften;
- 1). burch bieselbe am 24. Sept. 1810\*\*), daß, da ber Handel mit versteuerten fremden Manufaktur= und Fabrikwaaren auf den Messen nicht erlaubt sei, so würden von solchen, wenn sie zum Verkauf auf den Messen gebracht würden, die Versteuerungszeichen abs genommen und selbige beim Verkauf im Lande als uns
- c. burch ben v. Heibebred am 29. Oft. 1810 \*\*\*), daß burch die Kabinetsorbre rom 25. Oft. 1810 einige Sätze des Meßtarifs vom 15. Mai 1810 heruntergesetzt worden.

versteuert behandelt werden;

Eine ganz besondere Störung des Handels im preußischen Staate und für deren Einwohner fand durch die Anordnungen des Kaisers Napoleon, welche er gegen den englischen Handel seit November 1806 erlassen und selbst im Jahre 1810 mit großer Energie fortgesetzt hatte, statt.

Schon im zweiten Abschnitt bieses Werks, S. 68, ift bas Hauptsächlichste über biese Maaßregeln bemerkt. Welchen Einfluß solche aber auf ben Preußischen Staat hatten, und was ber König beshalb zum Nachtheil seiner Unterthanen erlassen mußte, soll in Nachstehenbem gezeigt werben.

<sup>\*)</sup> f. ben Inhalt in ber Spen. 3tg. 1810, Rr. 79, S. 1.

<sup>\*\*)</sup> f. ben Inhalt in ber Spen. 3tg. 1810, Rr. 118, S. 1.

\*\*\*) f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 131, S. 2, auch bie besfallfige

<sup>\*\*\*)</sup> s. Spen. Zig. 1810, Rr. 131, S. 2, auch die bestallige Bekanntmachung vom 29. Okt. 1810 von Dohna und Sack, Rr. 182, S. 9.

Der Sanbel, sowie bie ftabtifden und lanbliden Berhaltniffe. 649

Am 21. Nov. 1806\*) erließ der Kaiser Napoleon das merkwürdige Stift gegen England, um diesen Staat von alsen, mit Napoleon verbündeten oder von ihm besetzten Staaten zu isoliren und seinen Handel möglichst zu stören. Damals wurden seine Anordnungen auch in den von ihm militairisch besetzten preußischen Provinzen zur Aussihrung gebracht. Nach dem Inhalt des Tilster Friedens vom 9. Juli 1807, Artisel 27\*\*), mußte der König von Preußen nicht alsein diesen Bestimmungen des Kaisers Napoleon gegen England sich unterwersen, sondern den vom Kaiser besfalls erlassenen Anordnungen während der Jahre 1807 und 1808 \*\*\*) selbst in den preußischen Provinzen rechts der Weichsel, Folge leisten.

Am 1. Sept. 1807 wurden die preußischen Häfen den Engländern verschlossen und dieser preußische Besehl noch am 9. Sept. 1807 durch eine strenge Instruktion für die preußischen Seegerichte verstärkt. Nachdem Rußland am 10. Febr. 1808 an Schweden den Krieg erklärt hatte, mußte auf Berlangen von Rußland und Frankreich der preußische auswärtige Minister, Graf Golz, am 6. März 1808 †) beskannt machen, daß von preußischer Seite alle früheren Bershältnisse mit Schweden aufgehoben wären und der Kriegszustand gegen diesen Staat stattfände. In Bersolg dieses erließen am 11. Juni 1808 †) die Minister Graf Golz und Freiherr. v. Stein eine Bekanntmachung, worin die Grundsäte aufgeführt waren, nach welchen die Kontrolle hinsichtlich aller auss und inländischen Handelswaaren ges

<sup>\*)</sup> f. ben Inhalt im 2. 28., Bb. 1, S. 135—139.

<sup>\*\*)</sup> f. ben Inhalt im 2. 28., 28b. 1, Abfchnitt 4, Einleitung, S. 428.

<sup>\*\*\*)</sup> f. ben Inhalt im 2. 28., Bb. 1, Abschnitt 4, Ginleitung, G. 512 u. 513.

<sup>+)</sup> f. ben Inhalt im 2. 28., Bb. 1, Abschnitt 4, Ginleitung, S. 520.

<sup>++)</sup> f. ben Inhalt im 2. 28., Bb. 1, Abfchnitt 4, Abtheilung B, S. 585.

führt werben sollte, um baburch jedem Handel und jeder Kommunifazion mit England zu steuern.

Hiernach wurde, nachdem bie frangofischen Truppen und Behörden im Dezember 1808 die bis dahin noch befesten preußischen Brobingen geräumt hatten, auch in biefen, sowie in ben früher schon geräumten Provinzen bes Breufischen Staats in ben Jahren 1809 und 1810 verfahren. In biefen beiben Jahren fanben jedoch auch vielartige erläuternde und selbst bedeutende neue Anordnungen Rapoleon's beshalb statt \*), bie Preußen gleichfalls zur Ausführung bringen mußte. Langs ber gangen Oftfeefufte wurben nicht allein in ben bebeutenberen Stäbten frangofifche Ronfuln und preußische Handlungstommissarien angestellt, fonbern auch prengische Truppen aufgestellt, um bie burch englifche Rriegsschiffe beschützten, mit Rolonial- und Fabritwaaren jum Schmuggelhanbel belabenen Schiffe vom Lanben und Auslaben abzuhalten \*\*).

Sonst wurden in ben Jahren 1809 und 1810 noch vom Könige und seinen Behörben nachstebenbe Anordnungen beshalb getroffen:

- 1. Erließ ber König nach bem Berlangen Napoleon's in Berfolg bes Reglements vom 11. Juni 1808, am 9. Märg 1810 \*\*\*) ein verschärftes Publikandum binfictlich bes Hanbelsverkehrs mit England und ber Einführung ber Rolonialprobutte beffelben burch ben Schleichhanbel.
- 2. In Berfolg biefes Bublifanbums machten bie Dinister Graf Golz und v. Altenstein am 6. April 1810 +) be-

<sup>\*)</sup> f. ben 2. Abschnitt biefes Werts, S. 68 und im Archiv bes Lagerhauses bas staatstanzlerische Attenstüd: bie Ruftenbesetzung gegen England von 1810-1814, VIII, Rr. 1, Fach 27.

<sup>\*\*)</sup> f. beispielsweise bie Spen. Zig. im Jahre 1810 und zwar bie Rrn. 73, S. 1; 74, S. 5; 124, S. 2; 125, S. 1; 129, S. 3; 130, S. 7 und 184, S. 3, fowie bas B. 3. 1810, S. 699.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Gesetsfammlung 1806 bis 27. Oft. 1810, Rr. 108, S. 643

<sup>-648</sup> und Spen. Ztg. 1810, Rr. 31, S. 1.

<sup>+)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 43, S. 1.

kannt, daß beschlossen worden, die Häfen von Kolberg, Mügenwalde und Stolpe, sowie die übrigen kleinen Häfen längs der Oftseeküste für den Kolonial- und außereuropäischen Handel gänzlich zu sperren, auch die Einbringung von dergleichen Waaren nur in Swineminde, Pillau und Memel zu gestatten, indem daselbst in Gemeinschaft mit den in Stettin, Königsberg und Memel residirenden kaiserlich französischen Konsuln die vorgeschriedene Untersuchung des unverdächtigten Ursprungs der Waaren durch die diesseitigen Handelskommissarien am zweckmäßigsten bewirkt werden könne.

3. Am 19. Juli 1810\*) wurde vom preußischen Gesammtministerio unterm Borsit des Staatskanzlers bekannt gemacht, daß nach dem Berlangen Napoleon's sämmtliche preußische Häfen gegen die Schiffe der Bereinigten nordamerikanischen Staaten gänzlich und ohne Ausnahme gesichloffen werden follten.

Am 5. Aug. 1810 \*\*) hatte ber Kaiser Napoleon von Trianon aus ein Detret erlassen über bas Benehmen ber Bereinigten nordamerikanischen Staaten hinsichtlich ber von ihm bis dahin wegen bes englischen Hanbels erlassenen Ansordnungen und darin neue verschärfte Borschriften gegen England gegeben, auch in einem besonderen Taris \*\*\*) die Abgaben von den Kolonialwaaren bedeutend erhöht; ferner nach einem Dekret vom 12. Sept. 1810 †) aus St. Cloud diesen Taris hinsichtlich mehrerer nordamerikanischer Pro-

<sup>\*)</sup> f. ben Inhalt in ber Spen. 3tg. 1810, Nr. 87, S. 1.

<sup>\*\*)</sup> f. ben Inhalt bes Schreibens bes frangösischen Ministers ber auswärtigen Angelegenheiten vom 7. Aug. 1810 an ben nordamerikanischen Gesandten Armstrong in Paris, im Politischen Journal v. Archenholz 1810, S. 1032 und in ber Spen. Zig. 1810, Rr. 100, S. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Spen. Zig. 1810, Rr. 99, S. 3 u. 4 und P. J. 1810, S. 1032.

<sup>†)</sup> j. Spen. Ztg. 1810, Nr. 99, S. 3 u. 4 unb B. J. 1810, S. 1075 2c.

bukte noch erweitert und vervollständigt. Er hatte bie mit ihm verbündeten Staaten am 4. Okt. 1810\*) zur gleichmäßigen Befolgung ber von ihm getroffenen Anordnungen aufgeforbert und fand

- 4. auf eine abnliche Aufforderung bes frangbiischen Rabinets ber Rönig fich veranlagt, am 10. Oft. 1810 \*\*) ein Batent, im Sinne bes Trianonschen Detrets und Tarife ber Bersteuerung ber seemarts eingegangenen konfiszirten ober mit frangösischer Bewilligung sonst in ben preußischen Oftfeehafen zugelaffenen Rolonialwaaren für feine Staaten gu erlassen. In biesem befahl er, statt ber bisherigen Konsumzionsatzise, von ben im obgedachten Trianoner Tarif benannten und im Batent aufgeführten 22 Gegenftanben, bie vom Raifer Napoleon bestimmten Tariffate als Ronsumzionssteuer für alle im Preußischen Staat vom 20. Oft. 1810 an eingehenbe Rolonialwaaren zu erheben. Rur hinfichtlich bes Thees, ber ichon einer bobern Ronfumzionsfteuer unterlag und insofern die bisherige Konsumzionsakzise nicht schon höher war, sollte ber Trianonsche Tarif nicht angewandt werben.
- 5. Schon vorher hatte ber König auf ben Borschlag bes Staatstanzlers sich veranlaßt gefunden, am 16. Aug. 1810 \*\*\*)
  - a. ein Publikandum wegen Ernennung eines Handelsgerichts zur Beschleunigung der über das Einbringen verbotener Kolonialwaaren verhängt werdenden Konfiskazionsprozesse zu erlassen und
  - b. biefem eine Instrukzion für bas neue Gericht beizufügen.

<sup>\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 99, S. 3 u. 4 und P. J. 1810, S. 1032 u. 1033.

<sup>\*\*)</sup> f. Gesetsjammlung von 1806 bis Oktober 1810, Ar. 135, S. 733 2c. und Spen. Ztg. 1810, Ar. 124, S. 1 u. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Gesetssammlung von 1806 bie Ottober 1810, Rr. 127, S. 724, und Rr. 128, S. 725-729, auch Spen. 3tg. 1810, Rr. 107, S. 1.

Der Banbel, fowie bie ftabtifden und lanbliden Berhaltniffe. 653

Das lettere trat, und zwar in erfter Inftanz, unter bem Kammergerichts-Bizepräfibenten v. Trütschler, in zweiter Inftanz unter bem Kammergerichtspräfibenten v. Braunsschweig sogleich beshalb zusammen.

Am 19. Okt. 1810\*) hatte ber Kaifer Napoleon zu Fontainebleau in Berfolg bes berliner Dekrets vom 21. Nov. 1806, Artikel 5\*\*), wonach alle englischen Waaren für gute Prisen erklärt waren, folgenbe merkwürdige Berfügung erlassen:

Art. 1. Alle und jebe aus englischen Fabriken herrührenden und verbotenen Waaren, die sich jetzt in Frankreich, entweder in den wirklichen Entredepots oder in den französischen Douanenmagazinen befinden, es möge sein, unter welchem Namen es wolle, sollen verbrannt werden.

Art. 2. In Zukunft follen alle verbotenen Waaren von englischer Fabrit, die entweder von französischen Douanen oder von gemachten Konfiskazionen herrühren, verbrannt werben.

Hiernach betrug z. B. ber Verkaufspreis zu Berlin im Berbfte 1810

vom Kaffee mit Zuschlag bes Impost von 52 Thir. 12 Gr. für den Zeniner 147—150 Thir.

von feiner Baumwolle mit Zuschlag des Impost von 105 Thir. für den Zentner 263—270 Thir.

vom Rohzucker mit Zuschlag bes Impost von 39 Thir. für ben Zentner 80 Thir.

vom Cacao mit Zuschlag des Impost von 130 Thir. für den Zentner 228—230 Thir.

Art. 3. Alle verbotenen englischen Waaren, bie sich in Holland, in bem Großherzogthum Berg, in ben Hanse: stäbten und überhaupt vom Main an bis nach ber See bestinben, sollen genommen und verbrannt werben.

<sup>\*)</sup> f. \$3. 3. 1810, S. 1076—1079.

<sup>\*\*)</sup> j. 2. 23., 25. 1, S. 137.

Art. 4. Alle englischen Baaren, die sich in den illherischen Provinzen befinden, sollen weggenommen und versbrannt werden.

Art. 5. Alle englischen Waaren, die sich im Königreich Italien befinden, sie mögen sein, welche sie wollen, sollen weggenommen und verbrannt werden.

Art. 6. Alle englischen Waaren, die sich im Königreich Reapel befinden, sollen weggenommen und verbrannt werden.

Art. 7. Alle englischen Waaren, die sich in den spanischen, von den französischen Truppen offupirten Provinzen befinden, sollen weggenommen und verbrannt werden.

Art. 8. Alle englischen Waaren, bie sich in ben Stäbten und in bem Bereich ber von ben französischen Truppen besetzten Orte befinden, sollen weggenommen und verbrannt werden.

6. In Verfolg bieser Verordnung beschloß der König die Beschlagnahme aller Kolonial- und englischen Waaren. Er erließ daher am 28. Okt. 1810\*) eine besondere Verstügung wegen Ausmittelung, Verzeichnung und Beschlagsnahme dergleichen Gegenstände für Gewerbtreibende, Raussleute, das Publikum und die Behörden seines Staats. In dieser Versügung, §. 7, ist, hinsichtlich der Konfiskazion oder Freigebung der mit Beschlag belegten Waaren, einer besondern Instrukzion für die Geh. Staatsräthe v. Heidebreck und Küster, sowie für den Kammergerichtspräsidenten v.

<sup>\*)</sup> s. bessen Inhalt in ber Spen. 3tg. 1810, Rr. 132, S. 1 u. 2, auch Nr. 131, S. 1; ferner im P. J. 1810, S. 1121. Rachbem ber König biese Berfügung vollzogen hatte, sibergab die französsische Gesandtschaft bem Staatstanzler eine bessallstge Rote am 28. Oft., worin sich biese über das laue Benehmen Preußens in dieser Angelegenheit beschwerte und mit nachstehenden Worten schloß:

Bare es möglich, bag man fich in Preugen biefen Daagregeln ju entziehen gebachte, so würbe ber Kaiser genöthigt, nur bas Interesse ber gemeinen Sache zu Rathe zu ziehen, fich ungern in ber Berbinblickkeit sehen, sie selber vollstreden zu laffen.

Der Banbel, sowie bie ftabtifchen und landlichen Berhaltniffe. 655

Braunschweig Erwähnung geschehen, wonach biesen gemeinschaftlich die besfallfige Entscheidung übertragen wird und gegen beren Berfügung kein Rechtsmittel stattfinden sollte.

Die beshalb angeordnete Auf- und Beschlagnahme Rolonial- und englischer Waaren begann sogleich in ben nächsten barauf folgenden Tagen des November.

- 7. Hierauf machte ber Geh. Staatsrath und Chef ber Abtheilung für die Einkünfte bes Staats im Finanzministerio v. Heibebreck am 9. Nov. 1810\*) bekannt, der König habe beschlossen, daß das S. 653 angezogene Dekret Napoleon's vom 19. Okt. 1810 wegen Verbrennung der englischen Manufakturwaaren auch in Allerhöchst Deroselben Staaten zur Bollziehung gebracht werden solle, weshalb auch die Besehle allenthalben ertheilt wären. In Folge dieser Bekanntmachung wurde auch in allen größeren preußischen Städten von den in Beschlag genommenen Manusakturwaaren nach dem Ausspruch der vorgedachten 3 Schiedsrichter, Mehreres öffentlich verbrannt.
- 8. Unterm 22. Nov. 1810\*\*) eröffnete ber v. Heibeberd bem hanbelnben Publikum zu bessen Beruhigung, daß bie mit Beschlag belegten Kolonialwaaren, welche wieder freigegeben worden, nur wegen ber davon rückftändigen Steuer inne behalten würden, und daß die Eigenthümer berselben in Berlin und Frankfurt a. d. D. wegen Regulirung der Steuer sich zu ihm, zur weiteren besfallsigen Arrangirung zu begeben hätten. Zugleich machte er bekannt, daß der letzte Termin zur Bezahlung der Steuer sür Berlin zum 1. und für Frankfurt a. d. D. zum 4. Dez. 1810 sestegeset sei.
- 9. Auch machte bie Afzise- und Zollbiretzion für Berlin am 22. und 24. Nov. 1810 \*\*\*) bekannt, bag, ba

<sup>\*)</sup> f. beffen Inhalt in der Spen. 3tg. 1810, Rr. 136, S. 1.

<sup>\*\*)</sup> f. beffen Inhalt in ber Spen. 3tg. 1810, Rr. 141, S. 2.

\*\*\*) f. beshalb Spen. 3tg. 1810, Rr. 141, S. 2 und Rr. 142,

mehrere Kausseute in Berlin ihre Kolonialbestände nicht vollständig angegeben hätten, solche zur Untersuchung und Bestrafung gezogen wären, auch den Denunzianten  $^{1}/_{5}$  des Werths der konstszirten Waare als Belohnung ausgezahlt sei.

Selbst unterm 13. Juni 1811\*) mußte Preußen ein Berbot ber Einfuhr aller Baumwollenfabrikwaaren aus bem Königreich Preußen in bie übrigen königlichen Provinzen erlassen.

Die Englänber, welche auf einen großen Schnuggelhandel längs der preußischen Ostseeküsten gerechnet, haten vom 30. Mai bis 19. Aug. 1810 unter Estorte von 11 Kriegsschiffen 1033 Kauffahrteischiffe mit englischen Manufaktur: und Kolonialwaaren durch den Belt nach der Ostsee gesandt\*\*), und auch vor dem Erscheinen des Trisnonschen Edikts durch geglückten Schleichhandel Manches an preußische Kausseute in den Ostseehäfen nach Berlin, Frankfurt a. d. D. und Potsdam abgesett.

Durch vorbemerkte Anordnungen waren im gewöhnlichen Schleichhandel ihre Absichten gestört worden, bahn sie auf einen andern Ausweg, um ihre schahaften Schiffe und beren Ladungen nicht dem Verberben auszusetzen, derfielen. Englische Schiffer und die Inhaber der in den gedachten englischen Schiffen befindlichen Kolonialwaaren machten den ihnen durch den Schmuggelhandel näher dektannt gewordenen Kaufleuten in den obgedachten preußischen Städten das Anerbieten, sie würden der Konsiskazion ihren Schiffe und Ladungen in preußischen Städten sich unterwerfen, wenn sie ihnen den Werth der Schiffe und den kosten ber der ihnen den Werth der Schiffe und den kosten fie ihnen den Werth der Schiffe und den kosten fieder stellten.

<sup>\*)</sup> f. Gesetssammlung 1811, Nr. 35, S. 198.

<sup>\*\*)</sup> f. B. J. 1810, S. 1022, und Spen. Zig., Rr. 134, S. 5, auch Rr. 144, S. 3.

Der Banbel, fowie bie ftabtifden und lanbliden Berhaltniffe. 657

Rachdem die preußischen Kaufleute sich der Genehmigung bes Geh. Staatsraths v. Heibebred \*) zur Eingehung biefes Vertrags vergewiffert hatten, gingen folche barauf hierauf fuhren in mehreren preußischen und pommerichen Safen viele ichabhafte englische Schiffe mit Rolonialwaaren ein \*\*); sie wurden sammtlich von ben preußischen Behörben in Beschlag genommen, tonfiszirt, auch Schiffe und Labungen sobann von benfelben mit ber Bebingung ber Rahlung ber angeordneten Konfumzionofteuer für lettere öffentlich verfteigert. Diefe erstanden bann obgebachte preußische Raufleute, zahlten ben Englandern nach ben erstanbenen Gegenständen bie verabrebeten Gelbsummen und erhielten nach baarer Zahlung ober gehöriger Sicherftellung bes Raufpreises und ber Ronsumzionssteuer \*\*\*) bie Rolonial-

<sup>\*)</sup> Die Stellung bes Geh. Staatsraths v. Deibebred war in biefer Angelegenheit eine höchst gefährliche, ba er ohne Rechenschaftsablegung seines Benehmens in biesen Kolonialangelegenheiten eine unbebingte Bollmacht vom Könige erhalten hatte, auch die Chefs ber Probinzialbehörben angewiesen waren, seinen Anordnungen in ber Anssührung derselben plinklichst Folge zu leisten. Für die Kurmark, ausgenommen Berlin und Frankfurt a. b. D. überwies der derzeitige Regierungspräsibent v. Bassewitz demselben baher den 2. Regierungsbirektor Böttcher, der der Abtheilung der indirekten Steuern vorstand, mit dem der v. Heibebred auch im innigsten Bertrauen diese Angelegenheiten betrieb.

<sup>19,</sup> Spen. Zig. 1810, Rr. 139, S. 1 u. 2, wonach 32 schabhafte Schiffe im pillauer hafen eingetroffen waren, beren Labung an Rolonialwaaren konfiszirt und in Königsberg öffentlich verkauft
wurde. Auch Spen. Zig. 1810, Rr. 148, S. 1, wonach 17 schabhafte Schiffe in Memel einliefen, beren Labung gleichfalls in ber vorstehenden Weise behandelt wurde. Auch in Rilgenwalde und Swineminde (pommersche Kliste) fanden ähnliche Manövres mit vielen
Schiffsladungen ftatt.

Benn nicht baare Zahlung ftattfand, so wurden nur die bom Geh. Staatsrath v. Seibebred speziell genehmigten Sicherungen angenommen, baber alle biese Raufleute mit ihm in spezielle Bertihrung treten mußten.

waaren zum freien innern Berkehr ausgehändigt. Durch sie und andere von ihnen abhängige Kausseute wurden solche nicht allein an Konsumenten im Preußischen Staat verlauft, sondern auch nach den Preußen landwärts begrenzenden Staaten, namentlich Sachseu, in großen Quantitäten eingeschwuggelt\*). Diese Kausseute machten hierdurch große Gewinnste, da die Preise der Kolonialwaaren, wie solche die Rachweisung X ergiebt, im Jahre 1810 sehr bedeutend waren \*\*).

Der Preußische Staat erhielt, bei bem umsichtigen Berfahren bes Geh. Staatsraths v. Heibebreck, ber sich bes Bertrauens ber französischen Konsuln in ben Ostseeftäden burch sein und seiner Unterbehörben gewandtes Benehmen gegen selbige \*\*\*) auch erfreute, zugleich bedeutende Einnahmen, die ihm, besonders in der damaligen Zeit, sehr willkommen waren.

Als ber Kaifer Napoleon hiervon Kenntniß erhielt, traf er sogleich einige Wechsel hinsichtlich ber französischen Angestellten in ben preußischen Oftseehäfen, und soll vom König einen Theil ber von Preußen in biesen Häfen konfiszirten, noch nicht verkauften Kolonialwaaren verlangt haben. Hierauf scheint eingegangen zu sein, indem am 28. Jan. 1811

<sup>\*)</sup> Rach Sachfen murbe bas Schmuggelwefen aus ber Rurmart vorzüglich betrieben

von Frankfurt a. b. D. nach Guben und Rottbus,

von Berlin nach Dahme, von Botsbam über Deffau nach Leipzig.
\*\*) Diese Ertrakte find ausgezogen aus ben Beilagen ber Zeitungsberichte ber kurmarkischen Regierung für 11 Monate 1810.

f. beshalb bie Originalberichte in ben Aften bes Minifterii bes Innern, VII, 47a, Bol. a vom 18. Febr. 1810 2c., jetzt im ftatiftischen Bureau aufbewahrt.

<sup>\*\*\*)</sup> Da faft alle französischen Angestellten bestechlich waren, so wurden auch beshalb, mit äußerem Anftaube, Bersuche gemacht, nach beren Annahme bie preußischen Beamten sich ohne Belästigung bewegen tonnten.

Der Banbel, fowie bie ftabtifden und lanblichen Berhaltniffe. 659

ber frangofifche Befanbte, St. Marfan, eine besfallfige Konvenzion mit bem Staatstangler abichlog, welche fpater vom König von Preußen und Napoleon ratifizirt wurde. In Berfolg berfelben wurden in ben Jahren 1811 und 1812, nach Anweisung bes v. Heibebred, bie, mit Zustimmung ber frangöfischen Ronfuln in ben Oftfeehafen für ben Raifer bestimmten Rolonialwaaren mit Lanbfracht nach Berlin geschafft, um von bort nach Magbeburg zur Ueberlieferung und Besteuerung nach bem Tarif von Trianon beförbert zu werben \*). Da jeboch hierburch sich kein besonberer Gewinn für bie frangöfischen Raffen berausstellte, inbem nach bem obgebachten Bertrage ber Ertrag von ben Rolonialwaaren nebst Berechnung ber Transportkoften auf die Summen, welche Breugen noch an Frankreich auf Kriegskontribuzion schulbig war, angerechnet wurde \*\*), so verfiel ber Raifer Napoleon auf einen anbern Ausweg zur Füllung berfelben. Er bewilligte, im Wiberftreit mit feinen eigenen Befeten, feinen Unterthanen und feinen verbunbeten abhängigen Staaten jogenannte Lizenzen ober Erlaubnificheine \*\*\*), um überall. und felbst nach England, binschiffen und Bertehr treiben zu

<sup>\*)</sup> Dem Berfaffer bieses Werks sind aus seiner damaligen Stellung nur zwei Fälle erinnerlich, wo Schiffsladungen von Kolonialwaaren von Berlin nach Magdeburg unter Begleitung eines kurmärtischen Regierungsraths beförbert wurden, und haben wahrscheinlich spätere Uebersieferungen nicht stattgefunden; s. dieserhalb die in der Spen. Zigs.-Expedizion 1813 herausgesommene Darstellung des Benehmens der französischen Regierung gegen Preußen seit dem Tilster Frieden, S. 26 u. 27; auch Sippel's Beiträge zur Karakteristik Friedrich Wilhelm's III., Bromberg 1841, S. 50.

<sup>\*\*)</sup> f. bieferhalb bie vorhin gebachte Darftellung im Jahre 1813, S. 26 u. 27.

<sup>\*\*\*)</sup> f. bieferhalb bie vorbin gebachte Darftellung im Jahre 1813, S. 28, und wurben biefe Lizenzen theils auf eine Fahrt eines Schiffes, theils auf ein Jahr ausgestellt, und war ber Preis, ber hierfur entrichtet werben mußte, verschiedenartig.

bürfen. Ramen sie mit Kolonialwaaren zurück, so mußten sie die Steuer bavon nach dem Trianontaris entrichten, wo sodann solche in allen Theisen des Kaiserstaats und seiner obgenannten Verbündeten in Verkehr gebracht wurden. Er hatte, da die Gewerbetreibenden in Preußen hierdurch sehr litten, dem Könige auf sein Verwenden zwar versprochen, ihm 30—40 solche Lizenzen für seine Einwohner zu geben, aber dieses Versprechen ward nie erfüllt. Dagegen gab er solche Lizenzen an danziger Kausseute, von denen jeder Sinzelne dassur 40 Napoleonsd'or entrichten mußte.

Durch biese Anordnungen hinsichtlich der Kontinentalsperre litten nicht allein die ländlichen und städtischen Beswehner, besonders die Gewerbetreibenden des Preußischen Staats, sondern das vordemerkte Berfahren beim Schmuggelshandel mit den Engländern 2c. war nicht vortheilhaft für die Moralität der hierbei benutzten und sonst betheiligten preußischen Einwohner. In den Jahren 1810—1812 bezog der Preußische Staat von diesem Schmuggelhandel einige Millionen Thaler\*), jedoch unter vielen Demüthigungen und Kränkungen durch den Kaiser Napoleon.

Zufolge der kriegerischen Ereignisse in den Jahren 1812 und 1813/14 fanden alle vorstehenden Anordnungen Napoleon's ihr Ende.

<sup>\*)</sup> Rach hippel's S. 659 angezogenen Beiträgen, S. 51 sollte ber Preußische Staat wohl 4—6 Millionen Thaler gewonnen haben. Rach einer münblichen Aeußerung bes Geh. Staatsraths v. heibebreck in späteren Jahren gegen ben Berfasser bieses Werks, meinte berselbe. baß, ba bie Konsumzionssteuer in ben Jahren vom August 1810 bis Enbe 1812 über 19 Millionen Thir. betragen habe, so wären tie Bortheile, welche die Konsumzionssteuer von Kolonialwaaren unter selbigen außerorbentlich ergeben hätten, wohl auf 10 Millionen Thir. anzunehmen.

Uebrigens sollen alle über biefen Kolonialhandel in ben Jahren 1810 — 1812 geführten inländischen Berhandlungen und Aften bes v. Beibebred bernichtet sein.

Der Banbel, sowie bie ftabtifchen und lanblichen Berhaltniffe. 661

In ben Jahren 1809 und 1810 fanden sonst noch nachstehende einzelne Anordnungen zur Beförderung ber städtischen Gewerbe und bes Handels statt.

- A. Hinsichtlich ber Auflösung mehrerer mit Monopolen versehener Institute und Beschränkungen von Innungen:
- 1. Am 30. Marg 1809 erließ ber König auf ben Bericht ber Minister v. Altenstein und Grafen zu Dobna vom 24. März 1809 feine Beftimmung babin, bag bas Brennholzinstitut allmählig aufgelöst und der Berkauf des Holzes fowie bes Torfes zugleich ber Privatindustrie mit zur Konfurrenz überlaffen werben folle. Ueber bas Nut- und Bauholzinstitut wurde unter bem Minister v. Altenstein tein Beschluß herbeigeführt. Rachbem ber Staatskanzler v. Harbenberg auch die obere Leitung biefes Instituts, beffen Gelbverhaltniffe fich fehr verwidelt berausstellten, übernommen, bestimmte der König auf bessen Bortrag, daß vorgedachte beibe Inftitute noch als königliche Inftitute bis zu beren Auflojung fortbefteben follten. Auf einen fpateren Bericht bes Finanzministers v. Bulow vom 13. Marz 1815 bestimmte ber König am 9. April 1815 aus Wien bie endliche Auflösung und Abwidelung ber Gelbverhältniffe beiber Inftitute und zeigte ber Minifter v. Bulow am 20. Gept. 1815 bem Könige an, bag mit bem 1. Jan. 1816 bie obgebachten Holzverwaltungen ihre Enbschaft erreichen murben, welches auch nach großen Aufopferungen bes Staats zur größten Befriedigung ber königlichen Forsteinnahmen, aller Forstbesiter, ber mit Holz hanbelnben und bes größten Theils bes Bublifums ftattfanb. 2. Auch die kurmarkische Elbschiffergilbe follte nach ber
- 2. Auch die kurmärkische Elbschiffergilbe follte nach ber königlichen Bestimmung vom 16. Mai 1809 aufgehoben werden. Dies fand bebeutenden Widerspruch von Seiten der Betheiligten, weshalb, ohne daß die Angelegenheit regulirt wurde, solche auch dem Staatskanzler v. Hardenberg zur Ausführung blieb. Nach den Bestimmungen im §. 17 des Edikts vom 2. Nov. 1810 wegen Einführung einer allgemeinen Gewerbesteuer fand diese Angelegenheit ihre Ers

fest wurde.

lebigung und erließ die furmärtische Regierung nach boberer Anweisung unterm 3. Febr. 1811 ein Publikanbum, wonach bas Bublitum von Auflösung biefer Gilbe in Renntnig ge-

3. Am 20. März 1809 erließ ber König ein Batent wegen Aufhebung ber Beschränkung bes Mühlfteinbanbels in Pommern, ber Kur = und Neumart \*).

- 4. Durch bas königliche Ebikt vom 29. März 1809 wurde die Auflösung bes Znnftverbandes ber Müller in Oftpreußen, Litthauen, sammt bem Ermelanbe und bem Marienwerberichen Kreife bestimmt \*\*). 5. Am 5. Dez. 1809 machte bie turmartische Regie-
- rung bekannt, bag bas Barticheeren burch Jebermann und an jedem Orte betrieben werben burfe, wo nicht ausbrudliche Brivilegien biefe Berrichtung zu einem ausschließlichen Gewerbe gemacht habe \*\*\*). 6. Diefelbe veröffentlichte am 6. Jan. 1810 bie Ra-
- binetsorbre vom 17. Rov. 1809, wonach die Schliefung ber Maurer- und Zimmerleutegewerke aufgehoben worben und jeber Gefelle bei gehörig nachgewiesener Qualifikazion Meifter zu werben, verlangen konne +).
- 7. Am 27. Jan. 1810 machte bie furmärkische Regierung bekannt, bag es beschloffen fei, ben Biebschnitt in ber Rurmark mit Ausnahme bes Schweineschnitts, von Trinitatis 1810 als ein freies Gewerbe, gegen Gewerbekonzessionen zu betrachten, und erhielten die Rreisbehörben beshalb Unweisungen'++).
- 8. Am 14. Marz 1810 machte ber Minifter Graf zu Dohna bekannt, bag ber König mittelft Rabinetsorbre vom

<sup>\*)</sup> f. Gefetsfammlung von 1806-1810, Rr. 71, S. 541 unt Spen. 3tg. 1809, Rr. 51, S. 1.

<sup>\*\*)</sup> f. Gefetsfammlung von 1806-1810, Rr. 76, S. 555.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Nr. 150, S. 9.

<sup>†)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 7, S. 1. ††) f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 16, S. 2.

Der Banbel, fowie bie ftabtifden und lanblichen Berhaltniffe. 663

- 13. Märg 1810 die Aufhebung ber Lobnlakeiengunfte beftimmt habe und daß die ferneren widerruflichen Konzesfionen von ben Polizeibehörden erfolgen murden\*).
- 9. Unterm 31. Marg 1810 veröffentlichte bie furmarfische Regierung, daß der König nach der Kabinetsordre vom 22. Febr. 1810 alle Schließung von Gewerken, Zünften, Innungen auf eine gewisse Anzahl von Meistern insoweit aufgehoben habe, als bie Berechtigung berfelben jum Gewerbebetriebe rein perfonlich sei und bie Inhaber zu beren Beräußerungen rechtlich nicht befugt waren \*\*).
- 10. Am 30. Marz 1810 machte biefelbe gleichfalls befannt, bag mittelft Rabinetsorbre vom 8. Marg 1810 ber Rönig verfügt habe,
  - a. bag feinem auf bem Lanbe anfässigen Schmibt, Rabemacher, Schneiber und Stellmacher zuzumuthen fei, wiber feinen Willen gunftig zu bleiben;
  - b. von keinen auf bem Lanbe anzusepenben Handwerkern ber Art ber Beweis, bag er bie Profession gunftig erlernt, noch die Erlangung bes Meisterrechts geforbert werben bürfte:
  - c. bag tein auf bem Lande anzusetenber Rabemacher Stellmacherarbeit, und fein Stellmacher Rabemacherarbeit verfertigen bürfte \*\*\*).
- 11. Am 21. April 1810 machte biefelbe bekannt, baß mittelft Kabinetsorbre vom 29. März 1810 ber König angeordnet habe, daß die Berfertigung hölzerner Schuhe und ber mit Leber überzogenen, sowie ber Handel bamit Jebem freigegeben sei †).
- 12. Bestimmte bie kurmarkische Regierung am 19. April 1810, welche Stunden die Zimmerleute, Maurer und biese unterstützenden Tagelöhner täglich nach der Jahreszeit arbeiten

<sup>\*)</sup> f. Spen. Zig. 1810, Nr. 36, S. 9.
\*\*) f. Spen. Zig. 1810, Nr. 46, S. 1.
\*\*\*) f. Spen. Zig. 1810, Nr. 50, S. 1.

<sup>†)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 50, S. 1.

follten und bag jum Frühftud auch Besperbrot nur jebesmal 1/2 Stunde verwendet werden könne \*).

13. Unterm 9. April 1810 warb bas Ebift wegen Rieberlaffung ber Stuhlarbeiter auf bem platten ganbe in Dft-, Weftpreußen, Litthauen, Bommern, ber Rur- und Reu-

mark erlassen \*\*). 14. Am 26. April 1810 machte bie kurmärkische Regierung bekannt, bag burch Rabinetsorbre vom 28. Febr. 1810 \*\*\*) genehmigt sei, bag jeber Besitzer von Bapier-

mühlen alle Arbeiten in felbigen nach eigener freier Bahl burch ungunftige Perfonen betreiben laffen tonne.

15. Diefelbe veröffentlichte am 22. Juni 1810, bag nach ber Kabinetsorbre vom 24. Mai 1810 ber in ber Aurmark zwar nicht anerkannte, aber bennoch stattgefundene Unterschied zwischen Faß= und Loodbadern ganzlich aufgehoben sei +).

16. Diefelbe machte am 10. Juli 1810 bekannt, bak nach der Kabinetsordre vom 14. Juli 1810 das noch bestandene Stapelrecht ber Stadt Frankfurt a. b. D. hinfichtlich ber Leinsaat aufgehoben sei, bagegen von jeder Tonne Leinsaamen, welche biefe Stadt paffirte, neben ben bisberi-

gen Abgaben bavon noch 4 Gr. erhoben werben folle ++). 17. Beröffentlichte biefelbe am 28. Oft. 1810, baß nach Allerhöchster Bestimmung bas Tabacksspinner-Gewert aufgelöst worben sei, und baß

a. bie vorhandenen Mitglieder in den geschloffenen Stabten alle Arten von Tabad, in ungeschloffenen Stäbten aber nur Roll- und Kraus-Taback aus inländischen Tabacks-

blättern fabrigiren fonnten;

<sup>\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Rr. 50, S. 2.

<sup>\*\*)</sup> j. Gefetsammlung von 1806—1810, Rr. 113, S. 689, und Spen. 3tg. 1810, Rr. 53, wo fich bie Beilage ju Rr. 56, G. 9 befinbet.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Nr. 75, S. 1.
†) j. Spen. 3tg. 1810, Nr. 79, S. 1.

<sup>††)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 87, S. 9.

Der Sanbel, fowie bie ftabtifden und lanblichen Berhaltniffe. 665

- b. Konzession zum Fabriziren von Tabaden muffe jedem zur Betreibung von bürgerlichen Gewerben Berechtigten ertheilt werden;
- c. Anlagen von Tabackfabriken feien auf bem Lanbe nicht zuläffig;
- d. die Tabackfabriken seien ber medizinischen Aufsicht hinsichtlich ber Sauzen und ber Heilsamkeit ber Fabrikate unterworfen \*).
- B. Außerbem wurden vom Könige und seinen Behörben mehrartige Bestimmungen zur Beförderung der gewerblichen Berhältnisse der Einwohner in den Jahren 1809 und 1810, sowie auch Besteuerungssätze hinsichtlich der aus und einzgehenden Fabrikate erlassen, welche, soweit solche zur Kennteniß des Berfassers gelangten, in solgenden bestehen:
- 1. Ein Zolltarif für die Weichselschiffbruden bei Kurzes bed vom 25. April 1809 \*\*).
- 2. Eine Hafen- und Lootsen-Ordnung für ben Seehafen zu Memel vom 10. Okt. 1809 \*\*\*\*).
- 3. Eine Bekanntmachung ber kurmärkischen Regierung vom 17. März 1809, nach welcher in Folge ber Kabinetsorbre vom 29. Febr. 1809 bie Aussuhr ber rohen Tabacksblätter, wie auch der inländischen Rolls und Kraus-Tabacke
  auf Paffierscheine aus den akzisebaren Städten, und nachdem
  die tarifmäßigen Konsumzions-Akzise-Abgaben davon entrichstet worden, freigegeben sei +).
- 4. Bekanntmachung vom 1. Juli 1809 berfelben, baß für die durch die Kurmark transitirenden fremden, nicht übersseischen Tabackblätter, ausschließlich der ordinairen Bölle, eine Abgabe von 1 Thir. 3 Gr. für den Zentner, jedoch mit Ausnahme der ungarischen Blätter, die wie bisher eine höhere Abgabe zu entrichten hätten, festgesetzt sei. ++)

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Nr. 129, S. 1.

<sup>\*\*)</sup> f. Gesetssammlung von 1806 bis 27. Oft. 1810, Nr. 91, S. 585.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Gefetsfammlung von 1806 bis 27. Ott. 1810, Nr. 79, S. 572.

<sup>†)</sup> j. Spen. 3tg. 1809, Nr. 36, S. 1. ††) j. Spen. 3tg. 1809, Nr. 82, S. 7.

- 5. Eine Befanntmachung berselben vom 18. Oft. 1809, bak burch bie Rabinetsorbre vom 2. Oft. 1809 ber König ben Handel mit inländischen roben Tabackblättern ben Bewohnern bes platten ganbes unbedingt, ben Bewohnern ber Stäbte aber nur infofern, ale fie jum handel berechtigt wären, geftattet habe \*).
- 6. Eine Verordnung berselben vom 9. Mai 1810, in welcher Art bie Tabacke lofe und in Backeten jum Berfauf geftellt und wie lettere bezeichnet werben mußten \*\*).
- 7. Eine Bekanntmachung berselben vom 9. Nov. 1809, baß zur Beförderung ber inländischen Delfabritazion bie Eingangs-Afzise-Abgabe für ben Scheffel Rubsaamen jum Delfchlagen von 2 Gr. ju 1 Gr. 4 Pf. ausschließlich Uebertrag berabgefest worben \*\*\*).
- 8. Eine Bekanntmachung berfelben vom 21. Febr. 1810 über die Bestimmungen ber Kabinetsorbre vom 19. Jan. 1810 wegen Bersteuerung ber eingebrachten emaillirten Zifferblatter nach beren verschiedenen Größen +).
- 9. Am 5. April 1810 veröffentlichte bieselbe bie Beftimmungen ber Rabinetsorbre vom 8. März 1810 wegen bes Beringshandels und ber Berfteuerung ber Beringe, wonach zugleich bie früher zu Gunften ber Embbenschen Beringsfischereikompagnie bestandenen Bevorzugungen aufgehoben waren ††).

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 128, S. 1. \*\*) f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 60, S. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Nr. 138, S. 1. +) f. Spen. 3tg. 1810, Nr. 30, S. 2.

<sup>††)</sup> f. Spen. Zig. 1810, Rr. 46, S. 1 ben Inhalt biefer Ber ordnung. Diebei ift nur ju bemerten, bag ba Embben nach bem Tilfiter Frieden nicht mehr jum Breugifchen Staat geborte, ber Gefellichaft baber auch bie Borgitge, bie ihr in felbigem jugeftanben, entzogen wurden, fo litt fie, und mar fcon bamals auf ihre Auflofung bebacht. Sie bewilligte auch nur 21/2 Prozent ben Afzionairen für ben Fang 1809/10; f. beshalb ihre Bekanntmachung vom 8. u. 18. Oft. 1810 in ber Spen. 3tg. 1810, Dr. 123, S. 3, u. Rr. 126, S. 1.

Der Sanbel, sowie bie ftabtifden und landlichen Berhaltniffe. 667

10. Nachdem burch bas Bublikandum vom 30. April 1810 bas Berbot ber Einführung frember Talglichte und Seifen aufgehoben mar, veröffentlichte am 17. Mai 1810 bie kurmarkische Regierung bie Bestimmungen ber Sekzion ber inbireften Steuern im Ministerio ber Finangen, wonach außer ben Zollgefällen an Konsumzionsafzise bezahlt werben follten:

- a. von fremden Talglichten für bas Pfund 1/2 Gr. Kou-
- b. von frember schwarzer und grüner Seife für ben Zentner 1 Thir \*).
- 11. Unterm 12. Juli 1810 machte biefelbe bie Beftimmungen ber Kabinetsordre vom 6. Juli 1810 bekannt, wonach ber König bie Ausfuhr ber Steinkohlen und bes Glases aus Schlesten nach Hamburg mittelft Wassertransports begunftigt hatte \*\*).
- 12. Mittelft Kabinetsorbre vom 21. Juni 1810 hatte ber König bie noch beftanbenen Berbote, frembe Dele einzuführen, aufgehoben, und zugleich festgesett, baß
  - a. alle ausländische ordinaire Dele, mit Einschluß bes Thrans, gegen eine Konfumzionsakzise von Rourant für den Zentner eingeführt werden könnten;
  - b. auch die inländischen ordinairen Dele, welche auf bem platten ganbe gefertigt worben, gegen eine gleiche Ronfumgionsafzife in die Stäbte eingelaffen werben follten.

Dies machte bie furmartifche Regierung am 14. Aug. 1810 öffentlich bekannt \*\*\*).

13. Am 26. Sept. 1810 veröffentlichte tiefelbe, bag ber König mittelft Rabinetsorbre vom 6. Sept. 1810 ben Hanbel mit Pferben nach bem Auslande für jest unbedingt freigegeben habe †).

<sup>\*)</sup> f. ben Inhalt in ber Spen. Ztg. 1810, Rr. 88, S. 9.
\*\*) f. ben Inhalt in ber Spen. Ztg. 1810, Rr. 88, S. 9.
\*\*\*) f. ben Inhalt in ber Spen. Ztg. 1810, Rr. 108, S. 1.

<sup>†)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 122, S. 1.

14. Diefelbe machte am 20. Oft. 1810 befannt, bag nach einem Ministerialrestript vom 27. Sept. 1810 das Regulas tiv vom 14. Oft. 1805 jur Berhütung bes Schleichhandels mit sächfischer Leinewand aufgehoben, und ftatt beffen bestimmt sei, daß Revisionen ber Weberstühle auf bem platten Lande in ber Regel nicht mehr stattfinden, und es Jebermann freifteben folle, vom platten Lande Leinewand in die Stäbte einzubringen \*).

Außerbem erließ die turmärtische Regierung noch nachftebenbe Borfdriften :

- 15. Unterm 3. Nov. 1809, wie bei Berfendung von Waaren nach Hamburg zur Verhütung von Weiterungen mit ber bortigen Dougne, bas handeltreibende Bublikum fich zu verhalten hätte\*\*);
- 16. unterm 3. Nov. 1809 wegen ber besonders von ben Inlänbern zu beobachtenben Borfichtsmaagregeln bei Ausund Einführung von Waaren 2c. langs ben Grenzen ber Briegnit und ben beiben Jerichowschen Kreifen \*\*\*) und
- 17. endlich fant fich ber Oberpräsibent Sad noch veranlaßt am 25. Sept. 1809 die königliche Berordnung vom 26. Oft. 1790 in Erinnerung zu bringen, wonach bei 20 Thir. Strafe keine Schiffe ber Holzabministrazion, weber burch Kausseute noch Privatpersonen, zum Transport mit Studgutern ober anbern Waaren befrachtet werben burftent).

Man fieht aus Borftebenbem, bag wie ichon S. 627 behauptet worden, zur Beförderung der königlichen Aussprüche in der neuen Instrukzion für die Regierungen, §. 34 und &. 50 von bem bamaligen Ministerio (v. Altenstein, · Graf zu Dohna und Beyme) nichts Umfassenbes nach einem feften Plane, fonbern nur Einzelnes zum Theil zur Ausführung gebracht wurde.

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 131, S. 2.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Nr. 137, S. 1 u. 2.

\*\*\*) f. Spen. 3tg. 1809, Nr. 135, S. 1.

+) f. Spen. 3tg. 1809, Nr. 116, S. 9.

Der Banbel, fowie bie ftabtifchen und lanblichen Berhaltniffe. 669

Dagegen wies ber Staatstanzler v. Harbenberg, welchem im Juni 1810 bie obere Leitung ber gefammten Berwaltung anvertraut wurde, burch bie seit Ende Oft. 1810 und in ben Jahren 1811 und 1812 von ihm ausgegangenen Gesetze nach, daß es ihm Ernst war, die vom Könige ausgesprochenen Ansichten zur Aussührung zu bringen, und wird am Schluß ber Abtheilung dieses Abschnitts, die ländlichen Gewerbeverhältnisse betreffend, das Rähere nachgewiesen werden.

Wenngleich die gebilbeten Einwohner und besonders die Induftriellen, sowie bie beförberten, auch neu angestellten Diener bes Preugischen Staats, insbesonbere ber Dberprafibent Sad\*) mit ben Anfichten bes Ronigs übereinstimmten und beftrebt maren, folche gur Geltung zu bringen, auch ein großer Theil bes Bublitums ben Druck ber Zünfte (welche meinten, bag bie Konsumenten nur ihretwegen ba maren) und aller früheren, bas Gewerbe beschränkenben Anordnungen lebhaft empfand, so konnten boch namentlich bie alten und jum Theil felbft bie neuen Magiftratspersonen in ben Stäbten in diese Ansichten, welche im Wiberspruch mit ihrem perfonlichen Intereffe ftanben, fich nicht finden, und traten beshalb oft lebhaft für den alten Zwang, für die Zünfte, und andere monopolifirte Berfonen und Anftalten auf. Befonbers zeichnete fich in biefer Beziehung ber Magiftrat in Berlin aus, ber in den Jahren 1809 und 1810 vielartige Anordnungen erließ, die er jedoch nach ben Bestimmungen ber kurmarkischen Regierung jebesmal wiberrufen mußte. So z. B. hatte derfelbe am 10. Mai 1809 den berliner Kaufleuten unter-

<sup>\*)</sup> In seinem Reisebericht an die Ministerien vom 17. Nov. 1809 (s. Archiv des Lagerhauses, Gen. Ob. Landesbehörden, Rr. 32) äußerte er zu k sich dahin, daß das Zunstwesen eine hemmung zum Besserwerden sei; deshalb müßten alle Zünste in ihrer disherigen Berfassung aufgehoben werden, da sie nur zum Oruck der Konsumenten gereichten, zur Faulheit ihrer Mitglieder Borschub gäben und auch jeder Förderung der Industrie hemmend in den Weg träten. Zugleich empfahl er die Aussebung des Mühlen- und Getränkezwangs, die fast von allen damit Besasteten sehnlichst gewünscht werde.

fagt, bei 10 Thir. Strafe für jebes Bfund Lichte und Seife. folde nicht von andern Personen, sondern nur vom bortigen Seifenfiebergewert zu beziehen, welchen Befehl er nach ber Beftimmung ber Regierung vom 4. Aug. 1809 jeboch wieber aufhob\*). Auch ber Magiftrat in Potsbam brachte am 16. Oft. 1809 eine ältere Kammerverordnung vom 28. Juli 1804 gegen Pfuscher wieber in Erinnerung, wonach felbst biejenigen Personen, welche wissentlich bei Pfuschern Gegenstände bestellt und empfangen hätten, bestraft werden sollten. Die besfallfige Mobifizirung nach ben Anordnungen ber Ministerien ber Justig und bes Innern vom 9. Mai 1810 machte bas Rammergericht am 12. Juni 1810 bekannt\*).

## II. ganbliche gewerbliche Berhalmiffe.

In welchem Buftanbe bie lanblichen Berhaltniffe ber größeren und fleineren Befiger von Grundftuden in ber Aumark vor 1806 fich befanden, auch was zur Hebung berfelben burch König Friedrich Wilhelm III. geschehen war, ift im 1. Werke\*\*\*), und was folche burch bie feinbliche Befetzung ber Broving in ben Jahren 1807 bis Dezember 1808 gelitten unt geleiftet hatten, ift im 2. Werke +) bargestellt.

Beim Anfange bes Jahres 1809 waren bie länblichen Befiger von Grundstüden in ber Aurmart vielartig febr verschulbet, ihr Biehftand befonders an Rinbern und Pferben

<sup>\*)</sup> f. Spen. Ztg. 1809, Nr. 97, S. 7. Richt allein im Jahre 1809, fonbern auch 1810 mußte er vielartige abnliche Anordnungen wie foldes bie Spen. 3tg. 1809 u. 1810 zeigt, juruduehmen.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Nr. 128, S. 10, u. 1810, Nr. 73, S. 7. \*\*\*) f. im 1. W., zwölfter Abichn. A, S. 409—445.

<sup>†)</sup> s. im 2. 28., Bb. 1, Abschn. 1, S. 1—123.

s. im 2. 28., 28b. 1, Abschn. 2, S. 218—276. s. im 2. 28., 28b. 2, Abschn. 5, S. 1—214.

f. im 2. B., Bb. 2, Abfchn. 6, Abth. 2, S. 449—629. f. im 2. B., Bb. 2, Abfchn. 6, Abth. 3, S. 630—647. f. im 2. B., Bb. 2, Abfchn. 7, Abth. A, S. 659 u. 660.

Der Hanbel, sowie die ftabilichen und ländlichen Berhältniffe. 671 sehr verringert und beim Mangel an baarem Gelbe wenig Kredit für felbige vorhanden.

Wie fich ihr Zustand in ben Jahren 1809 und 1810 gestaltete, soll Nachstebenbes zeigen.

Die Witterung war im Jahre 1809 im Ganzen ben Erwartungen entsprechenb \*).

In diesem Jahre war die Ernbte in allen Getreibearten nicht allein in Mandeln, sondern auch in Körnern sehr erzgiebig, dagegen die Heuerndte in der Bor- und Nachmett nur geringe, auch wegen der Dürre in den Sommer- und Herbstsmonaten die Weibe sür das Bieh sehr knapp. Die Kartoffeln gaben zwar einen guten Ertrag, dagegen mißriethen andere Gartengewächse wegen der Dürre. Die Obsterndte war sehr ergiebig. Der in den Jahren 1807 und 1808 sehr verringerte Rind- und Pferdestand konnte sich nicht erholen und fanden vielartige Krankheiten statt, wie solches der Abschnitt VII, Kr. 3 von der Medizinalpolizei näher zeigt. Dagegen war der Wollertrag nach den vorhandenen Schaafen ergiebig gewesen. Die Preise der Getreibearten sind im Absschnitt VII, Kr. 2, sowie die der Wolle S. 641 dieses Abschnitt VII, Kr. 2, sowie die der Wolle S. 641 dieses Abs

<sup>\*)</sup> Rach ben Zeitungsberichten ber kurmarkischen Regierung und bes Polizeipräfibenten von Berlin war im Jahre 1809 im Januar: anhaltenbes Frostwetter, gewöhnlich 10'—12' Kalte und viel Schnee:

viel Schnee; im Februar: magiges Frostwetter, und hielt fich bie Schneebede;

im Marg: raubes und taltes Better und mehrere Rachtfröfte; im April: veranberlich und trat auf Ralte und trodene Luft Barme ein;

im April: veränderlich und trat auf Ralte und trodene Luft Barme ein; im Mai: anfangs troden, bann erfolgten Gewitter mit Regen und Barme, am 21. u. 29. fiel biel Hagel;

warme, am 21. u. 29. fiel bie im Juni: fruchtbar für bie Gemachfe;

im Juli: fehr troden, am 2. erneuerten fich bie Dagelichaben;

im August: febr gutes Ernbtewetter; im September: troden;

im Oftober: für bie Bestellung ber Saaten febr gebeihlich;

im Robember: trubes und gelindes Wetter. Am 27. fiel ber erfte Schnee und jugleich fror es;

im Dezember: faft ftete gelinbe, tribe und feucht.

672 Behnter Abichnitt. worunter bie königlichen potsbamschen, rubersborfer, großschönebecker und liebenwalder Forstreviere vorbodfer niebrigfter nach Reaumur. sanden durch die phalena-bombix-bina und monneha große Berwussungen in den Renenwaldern statt, Auch in den Monaten Oktober und November zeigten sich viele Maikaferlarven, sowie Boggenraupen ichnitts aufgeführt. Biele Raupen fügten ben Obste und Waldbaumen beträchtigen Nachtheil zu; besonders Die Witterung im Jahre 1810\*) war dem Gedeihen des Getreides und der Kartoffeln sehr zuträglich Stand bes Barometers bes Thermometers \*). Die Zeitungsberichte der kurmärkifcen Regierung enthielten in diesem Jahre nachstehende Angaben: bochfter niedrigfter Boll. Ein. S. 3oll. Ein. Darg: anfange gelinde, feucht, bann talter Bind und troden .... April: größteutheils troden und talt, Rachfroffe, 2 Gewitter zweiten Galffte trilbe Luft, ber gefallene Schnee bedte bie Saatfelber. Februar: zu Anfang wie im Januar, zu Enbe Regen, Bind. Juli: abwechfelnd troden und feucht, 21 Tage fiel Regen, 7 Gewitter... August: troden, 3, Tage heiß, 3, Tage filbi, 1 mal Hagel, 4 bo... September: anhaltend troden, am 7,/8. Frost, gegen Ende wenig Regen... Oktober: große Witre, abwechselnd warm u. talt, gegen Ende einiger Regen Banuar: in ber erften Bulfte Froftwetter und zum Theil ftrenge Ratte, in ber Mai: Reife und Rachfröste besonders am 30/4 zu 1,6 4 Gewitter. Juni: im Ganzen trilbe und trodene Tage. 2 Gewitter, 3 Tage starker Sturm Robember: trube und gelinde, einiger Regen, am 14,/15, erfter Froft... Degember: febr abwechleind, mehr naft als troden, viel filtrmifc und Schneden zur großen Beforgniß bes Landmanns. züglich litten. Ħ EEEEEEEEEE

Die vom Ende August bis Mitte Oktober stattgesundene Dürre verursachte, daß die Weiben, Wiesen und Gärten vielsach litten. Die Getreideerndte war zwar schwierig, siel aber sehr gut aus. Die Obsterndte war ganz mißrathen, und die Grummet-Heuerndte war sehr gering. Der Biehstand aller Art hatte sich verbessert, da die vielseitig im Jahre 1809 stattgesundenen Krankheiten sast ganz aufgehört hatten; besonders vermehrten sich die Schaase und wurde die Veredelung derselben von mehreren großen Grundbesitzern eifrigst betrieben \*).

Außer burch die Dürre litten die Weiben, Wiesen und die Gärten theils durch eine Made, welche vom gemeinen Manne Buttmade \*\*) genannt wurde, theils durch eine Masse von Feldmäusen, durch Honigthau und Blattläuse.

Die Kienraupen wurden beim Beginn dieses Jahres, wo solche vielartige Besorgniß erregten, sehr lebhaft versfolgt, theils durch Goldkäfer und durch eine große Menge von Schluppwespen, welche ihre Eier in die Kokons dersselben legten, und sie dadurch zerftörten, theils durch die von der Regierung zu deren Bertilgung getroffenen Anordnungen, wonach die Schweine in die Kienenreviere getrieben wurden, um die im Moose am Fuße der Bäume besindlichen Kokons zu verzehren. In einigen Revieren wurden die Baumstämme durch Besen von den verpuppten Raupen gereinigt; die noch nicht besallenen Waldbistrifte wurden durch Gräben von den befallenen getrennt, und allenthalben das Sammeln\*\*\*) der

<sup>\*)</sup> Bom Grafen Ihenplit finbet fich eine Befanntmachung, wonach auf feinem Gute Kunersborf bei Briegen am 18. Juni 1809 70 Stlid achte spanische Bode öffentlich versteigert, auch außerbem 250—300 verebelte Mutterschaafe verfteigert werben sollten.

<sup>\*\*)</sup> Diese hatte eine bunkelgraue Farbe, einen spitzen schwarzen Kopf und war so bünn, wie eine englische seine Bleifeber. In Manker (Ruppiner Kreis) wurden über 300 Morgen Weibe ganz burch selbige zerstört.

<sup>\*\*\*)</sup> Im zoffenichen Revier wurden z. B. 21 1/2 Scheffel an einem Tage gesammelte Raupen vernichtet.

Kienraupen aus biesen Gräben angeordnet, wodurch die Berheerungen auch abnahmen, und in den nächsten Jahren nur ein geringer Raupenfraß noch stattsand.

In beiben Jahren verhagelten mehrere Feldmarken ber Kurmark. Besonders war dies am 29. Mai und 2. Juni 1809 und am 15. Juli 1810 ber Kall \*).

Bur Beförberung ber Lanbestultur bienten befonbers bie Regulierung ber bauerlichen Berhaltniffe und bie speziellen Separazionen in ben einzelnen Gemeinben.

In beiber hinficht bemerkte ber Oberpräsident Sac in seinem Bericht über die Bereisung von Pommern, ber Kurund Neumark ans Ministerium bes Innern vom 17. November 1809 \*\*):

"Zu 1: er halte bie Aushebung ber Naturalbienste für höchst nothwendig, ba, wie allgemein ihm bemerkt worden, solche höchst schlecht und mit Wiberwillen geleistet würden. Mit Ausnahme berjenigen Gutsbesitzer, die für jede Berän-

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1809 murben

a. im Ruppinischen nicht allein die Felbfruchte von 10 verschiebenen Borwerken und Gemeinden in der Gegend von Rheinsberg, sondern außerbem auch von 18 Gemeinden größtentheils zerftört; auch war die Feldmart von Nassenbeibe fast ganz verhagelt.

b. In ber Utermart gab bas Direktorium ben Berluft burch Sagelichlag an Einschnitt zu 10 Bispel 7 Scheffel Beizen und 789
Bispel 19 Scheffel Roggen an.

a. In Renholland (Rieberbarnim) hatten 4 Birthe ihre gange Binterfaat von 20 Scheffel Aussaat, und 16 andere folche von 5 Bispel 7 Scheffel burch Hagelschlag verloren.

d. Die Gemeinbe und bas Amtsvorwert Litow bei Rauen (havelland) hatte burch hagelichlag 1/4 ber Binterfornernbte verloren.

land) hatte burch Hagelschlag 1/4 ber Binterfornernbte verloren.

e. Auch im Beeskowschen wurde ber Berluft an Hagelschlag in mehreren Gemeinben als sehr bebeutenb angegeben.

Im Jahre 1810 wurde bas Dorf Ploven in ber Ulermart besfalls heimgesucht und verlor größtentheils seine Binter-, Sommer- und Tabadsernbte.

<sup>\*\*)</sup> f. im Archiv bes Lagerhauses, Alten: Gen. Oberlandesbehörben, Rr. 32, für 1809/10.

berung ihrer Anhe besorgt wären, und beshalb bas Alte ohne Störungen behalten wollten, hätten nach den Behauptungen aller Behörden und Privatpersonen, die er gesprochen, die Interessirten sich billig gezeigt. Ohne Regulierung dieser Berhältnisse sei keine Hülfe für den Wohlstand auf dem Lande und wahre Industrie zu erwarten; besonders wären die Separazionen zu empsehlen, weshalb vielsache Anregung in der Provinz Kurmark sich fände."

Diese Bemerkungen waren ganz richtig, wie sich ber Verfasser bieses Werks bei seinen vielartigen Bereisungen ber Kurmark in ben Jahren 1809 und 1810 hievon auch überzeugte. Wie ber Zustand dieser Angelegenheiten zu Ende bes Jahres 1806 war, auch, was zur Förberung bieser Angelegenheiten angeordnet worden, und geschah, ist von demsselben im 1. W. zwölster Abschnitt A, S. 428—435 ans gegeben.

In ben königlichen Domainen wurden fehr viele Dienstaufhebungen in ben Jahren 1809 und 1810 eingeleitet auch ausgeführt, bie Gutsbesiter, aus Mangel an einem besfallfigen Gefet, thaten jeboch beshalb nichts, worauf eine Aufregung unter bem Bauernstanbe vielartig, besonbers in ber Briegnit, entstand, woselbst mehrere Gemeinden Bersammlungen zur besfallfigen Berathung mehrmals veranlagten, und nur burch bas umfichtige Ginschreiten bes priegnitsschen Kreisdirektorii, von beabsichtigten Aufständen zurückge= halten wurden. Die Separazionen wurden in biefen beiben Jahren in mehrerer Art wieber angeregt. In ben könig= lichen Domainen-Aemtern Wollup und Liebenwalbe fanden folche in Letschin, wo fast fammtliche Bauern und Roffathen nach bem Brante vom 2. Juli 1809 sich auf ihre separirten Grundstücke ausbauten, und in Groß-Schönebeck, welches burch einen großen Branbichaben am 6. Gept. 1808 beimgefucht worben, vermochte man bie abgebrannten Roffathen auf einem entlegenen Theil ber Felbmark bes Dorfes fich auszubauen, wo ihnen reichliches, auch zur Kultur gut geeignetes Land, speziell separirt, angewiesen wurde, und fie ihre Hofftellen in einem neuen Dorfe, Klonsborf\*) benannt, errichteten.

Im Ruppinschen Kreise fanden sich mehrere Feldmarken, wo die Separazionen eingeleitet waren, auch befördert wurden. Im Dorse Dabergot und in dem größten Theile des Dorses Wildberg kam solche in diesen Iahren durch Bermittelung des Landraths d. Zieten\*\*) zu Stande. Einen großen Berlust erlitt dieser Kreis durch den am 17. April 1810 erfolgten Tod des kreisständischen Spudikus, Justigrath Jahn, welcher ein sehr achtbarer und umsichtiger Separazionskommissarius war \*\*\*). In demselben Kreise und in der Priegnitz beschäftigten sich mit Separazionen hauptsächlich der Kammergerichtsassessing in Ruppin, der Justigrath Meher in Kyrit, der Bürgermeister Krippenstapel in Wilsnaf und der Kammergerichtsassessingssess, der in Perleberg†) wohnte.

Wie diese Männer in der Priegnitz, theils vor 1806, theils während der feindlichen Besetzung der Provinz in den Jahren 1807 und 1808, wie in den Jahren 1809 und 1810 die Separazionen beförderten, ist aus den Zeitungsberichten des priegnitzschen Kreisdirektorii vom 20. Mai und 26. Dez. 1810 an den Oberpräsident Sack zu entnehmen. In ersterem zeigte es an, daß die Separazionen zwischen Gutsherren und Gemeinden so fortgeschritten wären, daß fast keine Ritter-

<sup>\*)</sup> Dies Dorf gehört jett, nachbem bort eine Schule und Bethans erbaut worben, zu ben wohlhabenbsten in ber Proving.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 124, S. 5, n. Rr. 137, S. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> f. beshalb 1. 28., S. 433.

<sup>†)</sup> Der Beil, ein sehr achtbarer Mann, wurde im Jahre 1809 Justizamtmann in ber, im Lebusischen Kreise belegenen Johanniter-Kommenbe Lago, zu Enbe bes Jahres 1810 aber Regierungsrath in ber kurmärkischen Regierung. Später wurde er Präsibialrath bes brandenburgischen Oberpräsibii, im Jahre 1825 Bizepräsibent bes Konsistorii, Schul- auch Medizinal-Kollegii der Provinz Branden burg und ftarb am 27. Mai 1849, nachdem er, nach seinem Bunfche seit 8 Jahren in den Ruhezustand sich zurückgezogen hatte.

Der Sanbel, sowie bie ftabtifden und landlichen Berhaltniffe. 677

güter mehr im Gemenge ber Gemeinden sich befänden und seit dem Herbste 1809 in den Gemeinden wieder 10 Sepasrazionen zu Stande gekommen wären. Im letzteren bemerkte es, daß in den beiden Jahren 1809 und 1810 in 24 Ortschaften, die es benannte, Gemeinheitstheilungen realisitt worden.

In ben übrigen Theilen ber Kurmart geschah beshalb jeboch nur wenig. Im Landtag biefer Proving, im Marz 1809 wünschten bie versammelten Stänbe, bag beshalb ein neues Separazionsreglement erlaffen werben möchte. Bürgermeister Struve aus Prenzlow übergab bem Lanbtagstommiffarius, Oberprafibent Sad einen Entwurf zu einem folden Reglement. Diefer überreichte folden bem Ronige unter bem Bemerken, bag bie Landtagsbeputirten erklart hätten, fich beshalb noch mit ihren Rreiseingefessenen zu besprechen, und ihm ihre Bemerkungen sobann einzusenben. Der König theilte bies bem Ministerio mit, um ihm, ju seiner Bollziehung, eine Separazionsordnung vorzulegen. Unter bem Minifterio Graf zu Dohna, Behme und v. Altenstein fam solches jeboch nicht zu Stande. Wenngleich unter bem Staatstanzler v. Harbenberg im Ebift vom 14. Sept. 1811 \*) jur Beförberung ber Lanbeskultur und in ber Berordnung jur Errichtung ber General-Kommissionen vom 20. Juni 1817 \*\*) Mehreres beshalb angeordnet wurde, so erschien bie Gemeinheitstheilungs-Ordnung boch erft am 21. Imi 1821 \*\*\*).

Die Wieberherstellung ber im Herbste 1806 zerstörten gandgestüte in ber Kurmark wurde auf bem obgebachten gandstag gleichfalls von ben Ständen in Anregung gebracht; auch bemerkte ber Oberpräsident Sac in seinem S. 674 obgesbachten Reisebericht vom 17. Nov. 1809 zu n, daß "deshalb

<sup>\*)</sup> f. Gefetssammlung von 1811, Rr. 53, §. 42, S. 310.

<sup>\*\*)</sup> f. Gesetssammlung von 1817, Rr. 430, S. 173 2c., §. 68 2c.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Gesetsfammlung von 1821, Nr. 650, S. 53 2c.

vielartige Anträge, besonbers in der Priegnitz und im Ruppinschen Kreise bei ihm gemacht wären. Zugleich führte er an, daß der Beamte Sälle in Lebus sich burch seine große Pferdezucht auszeichnete.

Sonft ift noch zu erwähnen:

- 1. Daß die märkisch ökonomische Gefellschaft, die von dem Domheren v. Rochow-Rekane, sowie vom Prediger Germenshausen 1791 gestiftet war, sich unter dem Borsitz des letzteren am 5. Jan. 1809 zum ersten mal nach dem Ansbruch des Krieges im Oktober 1806 in Potsdam wieder versammelte, um ihre Wirksamkeit fortzusetzen\*). In den Jahren 1809 und 1810 fanden demnächst die gewöhnlichen Sitzungen statt, und zwar im Herbst 1810 unter dem Amtsrath Hert, als zeitigem Borsteher nach der Wahl in der Sitzung am 5. Juni 1810, am 19. Nov. 1810 \*\*).
- 2. Daß auch Thaer \*\*\*) in biesen Jahren 1809 und 1810 höchst thätig und wirksam war. Derselbe warb nach Bildung des neuen Ministerii des Innern Ansangs Januar 1809 vom Könige zum Mitgliede der Setzion für ländliche gewerbliche Gegenstände und zugleich zum Staatsrath ernannt. Ihm wurde sedoch gestattet, seinen Wohnst in Mögelin zu behalten, um seiner Musterwirthschaft und seinem zur Ausbildung von Landwirthen dort errichteten Institute selbst vorzustehen; deshalb wurde vom Minister Graf Dohna angeordnet, daß die für ihn bestimmten lausenden Geschäftsgegenstände in der gedachten Setzion durch den Asselierungsrath Minuth bearbeitet werden sollten, er aber von Zeit zu Zeit zu Konserenzen einzusaden sei †). Ausger diesen Wirssamseiten des Staatsraths Thaer

a. erschienen von ihm zu Ende bes Jahres 1808 die 7

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Nr. 8, S. 9.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Nr. 76, S. 1., u. Nr. 155, S. 1. \*\*\*) f. 1. W., S. 423—426, u. 2. W., Bb. 2, S. 668 megen Thaer's Wirksamkeit in ben Jahren vor 1809.

<sup>†)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Nr. 35, S. 5.

Der Danbel, fowie bie fabtifden und länblichen Berhaltniffe. 679

bis 12 Stücke bes 4. Jahrganges seiner Annalen bes Ackerbaues und zugleich bas Januarheft vom 5. Banbe\*), auch in den Jahren 1809 und 1810 die folgenden Stücke bes 5. und 6. Bandes.

- b. Kündigte er seine Grundsätze des razionellen Ackerbaues an, und bemerkte, daß die Pränumerazion darauf bis zum 1. März 1809 \*\*) verlängert sei. Dies Buch erschien auch balb darauf.
- c. Lub er zum 15. Juni 1810 eine landwirthschaftliche Bersammlung in Freienwalde ein\*\*\*), welche auch zu Stande kam. Nach des Oberpräsident Sack Tagebuch vom 25.—27. Juni 1809 hatte am 25. Juni 1809 eine ähnliche Bersammlung stattgefunden, welche am 26. Juni des Thaer's Landwirthschaft in Mögelin bessichtigte †).
- d. Lub er zu seinen Borlesungen im Universitätsgebäube Berlins, bie am 2. Nov. 1810 beginnen sollten, auch Nichtstudierenbe ein ++).
- 3. Emanuel v. Fellenberg hatte am 8. Dez. 1808 eine landwirthschaftliche Lehranstalt in Hoswil bei Bern in ber Schweiz errichtet und lub Anfangs Juni 1810 alle wissenschaftlich-praktischen Landwirthe aus der Schweiz, Frankreich und Deutschland zu den Prüfungen seiner Zöglinge 2c., die am 21. und 22. Juni 1810 stattsinden würden, ein †††). Mehrere Kurmärker folgten dieser Aufforderung.

Sinfichtlich ber Gesetzebung in landwirthschaftlicher Sinficht wurde in ben Jahren 1809 und 1810, außer, was wegen

<sup>\*)</sup> f. Spen. Zig. 1809, Nr. 10, S. 9.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. Zig. 1809, Rr. 10, S. 9.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 67, S. 6.

<sup>+)</sup> f. im Archiv bes Lagerhauses bie Atten : Lanbespolizeisachen, Rr. 4, 1809, ben 29. Bericht.

<sup>++)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 41, S. 5, u. Spen. 3tg. 1810, Rr. 72, S. 5.

<sup>†††)</sup> f. Spen. Ztg. 1810, Rr. 130, S. 7.

ber Schäfereien und bes Berkehrs mit Wolle S. 641 schon aufgeführt worden, noch Nachstehendes erlassen, welches mehr ober minder auf die landwirthschaftlichen Berhältnisse von Einfluß war:

Unterm 9. Oft. 1807\*) hatte ber König bas Sbift, ben erleichterten Besitz und ben freien Gebrauch bes Grundeigenthums, sowie die persönlichen Berhältnisse ber Landbewohner betreffend, bekannt gemacht. Bei der damaligen Besetzung der preußischen Provinzen zwischen Weichsel und Elbe durch französische Truppen und Civilbeamte, konnte solches nur in den östlich von der Weichsel gelegenen zur Aussührung gebracht werden; weshalb nach Räumung der erstern der König

- 1. durch zwei Berordnungen bestimmte, daß solches nunmehr auch in Schlesien und der Grafschaft Glatz zur Ausführung kommen sollte. In diesen enthielt
  - a. die vom 12. März 1809 \*\*) die Bestimmung, wie es wegen Zusammenziehung bäuerlicher Grundstücke ober Berwandlung berselben in Vorwerksland, mit Bezug auf die §§. 6 und 7 gedachten Editts gehalten werden sollte, und
  - b. bie vom 8. April 1809 \*\*\*\*) bie Anordnung wegen ber nach biesem Ebikt erfolgenden Auflösung ber person- lichen Erbunterthänigkeit.
- 2. Durch die Berordnung vom 9. Jan. 1810†) ward für die Provinzen Pommern, Kur- und Neumart eine gleiche Bestimmung, wie folche für Schlesien vorstehend zu 1 a bemerkt worden, exlassen und solche am 15. Jan. 1810††) in diesen Provinzen besonders veröffentlicht.

<sup>\*)</sup> f. Gesetzsammlung von 1806 bis 27. Ott. 1810, Nr. 16, 3. 170, u. 2. W., Bb. 1, S. 635—639.

<sup>\*\*)</sup> f. Gefetsammlung von 1806 bis 27. Oft. 1810, Rr. 75, S. 552.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Gesetssammlung von 1806 bis 27. Ott. 1810, Rr. 77, S. 557.
†) f. Gesetssammlung von 1806 bis 27. Ott. 1810, Rr. 100.
S. 626.

<sup>††)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 10, S. 1 u. 2.

Der Sanbel, sowie bie ftabtischen und lanblichen Berhaltniffe. 681

3. Mittelst einer königlichen Berordnung vom 24. Okt. 1810\*) wurden wegen der, namentlich in Schlesien, hervorgetretenen Ansichten mehrerer Bauerwirthe, daß mit dem 11. Nov. 1810 die Berpflichtung zu Leistungen von Diensten und sonstigen Gefällen und Abgaden an die Gutsherren ausbören würden, die ländlichen Pflichtigen belehrt, daß dies nicht im Gesetze vom 9. Okt. 1807 stünde, vielmehr hörten darnach nur diejenigen Berpflichtungen auf, welche in diesem Edikt, als zur Gutsunterthänigkeit gehörig, ausdrücklich und namentlich bezeichnet worden. Zugleich enthielt diese königliche Berordnung den Zusat, daß Widerspenstige ohne Nachsicht bestraft werden würden. Dies veranlaßte am 20. Nov. 1810 \*\*) den Oberpräsident Sack, die Berordnungen des Königs vom 9. Jan. und 24. Okt. 1810 öffentlich noch bekannt zu machen.

Seite 639 ift schon bemerkt worden, daß unter dem Staatskanzler v. Harbenberg, vom 27. Okt. 1810 an auch in den Jahren 1811 und 1812 dem Könige vielartige Gesetz, neben denen zur Erhöhung und besseren Regulierung der Staatsrevenüen, vorgelegt wurden, welche zur Hebung des Handels, des inneren Verkehrs, und zum Bortheil städtischer, auch ländlicher Gewerbetreibenden, gereichen sollten. Hieher dürften hauptsächlich zu rechnen sein:

- 1. Aus bem Jahre 1813
- a. bas Ebikt über die Finanzen bes Staats und die neuen Einrichtungen ber Abgaben 2c. vom 27. Okt. 1810 \*\*\*);
- b. das Stift wegen Aufhebung des Borspanns vom 28. Oft. 1810 †);
- c. bas Ebift wegen ber Duhlen-Gerechtigkeit und Auf-

<sup>\*)</sup> f. Gesetzsammlung von 1806 bis 27. Okt. 1810, Kr. 137, S. 735, u. Spen. Ztg. 1810, Kr. 131, S. 1.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 141, S. 1 n. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Gesetsammlung vom 27. Oft. bis 31. Dez. 1810, Rr. 3, S. 25 2c.

<sup>†)</sup> f. Gefetsfammlung vom 27. Oft. bis 31. Dez. 1810, Rr. 7, S. 77.

- bebung bes Mühlenzwangs, bes Bier- und Branntweinzwangs in ber ganzen Monarchie vom 28. Okt. 1810\*);
- d. bas Ebift wegen ber Mühlenordnung für bie gesammte Monarchie vom 28. Oft. 1810 \*\*);
- e. bas Ebikt über bie Aufhebung ber Ratural Fourageund Brotlieferungen vom 30. Oft. 1810\*\*\*);
- f. bas Ebift über bie Einführung einer allgemeinen Ge werbesteuer vom 2. Nov. 1810 +); in bessen Bezug am 7. Sept. 1811 ein Befet über bie polizeilichen Berhältnisse ber Gewerbe erfolgte ††);
- g. das Sbift über ben Bor- und Auffauf in ber ganzen Monarchie vom 20. Nov. 1810 +++).
  - 2. Aus bem Jahre 1811:

Sept. \*\*+);

- a. die Berordnung über die Ablösung der Dominialabgaben aller Art vom 16. März \*+); b. bas Ebift, bie Regulierung ber gutsherrlichen und
- bäuerlichen Berhältniffe betreffend, vom 14. Sept. †\*); c. bas Ebift zur Beförberung ber Lanbeskultur bom 14.
- d. die Berordnung wegen Besteuerung bes einzubringenben fremben Schlachtviehes, ber Butter und unverebelten Wolle vom 14. Sept. +\*\*);

<sup>\*)</sup> f. Gesetssammlung vom 27. Oft. bis 31. Dez. 1810, Rr. 10, ©. 95 2c.

<sup>\*\*)</sup> f. Gesetsfammlung vom 27. Oft. bis 31. Dez. 1810, Rr. 11, €. 98 u. 99.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Gefetsfammlung vom 27. Oft. bis 31. Dez. 1810, Rr. 8,

**<sup>©</sup>**. 78.

<sup>†)</sup> f. Gesetsammlung vom 27. Oft. bis 31. Dez. 1810, Rr. 9, S. 79 2c.

<sup>††)</sup> f. Gefetfammlung von 1811, Rr. 51, S. 263.

<sup>†††)</sup> s. Gesetssammlung vom 27. Oft. bis 31. Dez. 1810, Rr. 12,

**S.** 100.

<sup>\*+)</sup> f. Gesetssammlung von 1811, Rr. 28, S. 157 2c.

<sup>†\*)</sup> f. Gesetssammlung von 1811, Rr. 52, S. 281 2c. \*\*+) f. Gesetssammlung von 1811, Rr. 53, S. 300.

<sup>†\*\*)</sup> f. Gesetssammlung von 1811, Rr. 54, S. 312.

Der Banbel, sowie bie flabtischen und lanblichen Berhaltniffe. 683

- e. bas Gesetz wegen bes Wasserstaues bei Mühlen und Berschaffung von Vorsluth vom 15. Nov.\*); 3. Aus dem Jahre 1812:
- a. eine königliche Deklarazion bes §. 9 im Ebikt vom 9. Ott. 1807, bie Familien- und Fibeikommiß-Stiftungen
- betreffend vom 19. Febr. \*\*); b. bas Ebik betreffend bie bürgerlichen Berhältnisse ber
- Tuben im Preußischen Staat vom 11. März\*\*\*); c. die Berordnung vom 18. März über die Ausfuhr aller Lebensmittel und der Fourage in die befreundeten Staaten, die desfalls eine Gegenseitigkeit ausge-
- d. die Deklarazion wegen Aufhebung der sogenannten Schiffsbaufreiheits und Bolksführungsgelder (Zurücksahlung eines Theils der Lizentgefälle) vom 30. Juli ++).

fprocen +);

Außer sämmtlichen in biesem Abschnitt vorstehend aufgeführten Anordnungen zur Beförderung der städtischen und ländlichen Gewerbe wurden noch einige erlassen, welche hauptsächlich polizeiliche Bestimmungen betrafen, aber mit den gewerblichen Berhältnissen mehr oder minder in Berbindung standen, und daher hier nachrichtlich zu erwähnen sind:

- 1. Machte bie kurmärkische Regierung am 21. Okt. 1809 bie königliche Berordnung vom 5. Mai 1809 über ben Anskauf bes Getreibes, Holzes und anderer gewöhnlicher Schiffs-ladungen von Schiffern und Schiffsknechten bekannt +++).
- 2. Erließ am 21. Nov. 1809 bieselbe eine Verordnung, worin sie sich mißfällig über die schlechten und nicht das vorgeschriebene Maaß enthaltenden Fabrifate der Ziegeleien

<sup>\*)</sup> f. Gefetsfammlung von 1811, Nr. 60, S. 352. \*\*) f. Gefetsfammlung von 1812, Nr. 76, S. 13.

<sup>\*\*\*\*)</sup> f. Gesetssammlung von 1812, Nr. 80, S. 17.

<sup>†)</sup> f. Gesetsfammlung von 1812, Rr. 83, S. 27.

<sup>††)</sup> s. Gesetzsammlung von 1812, Nr. 128, S. 168.

<sup>†††)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 130, S. 2, und Gesetsammlung von 1806—1810, Rr. 80, S. 537.

äußerte und beshalb Sicherungsanordnungen fürs Publikum veröffentlichte \*).

3. Am 3. Sept. 1803 hatte bas General-Direktorium eine vom Könige genehmigte Schornsteinseger-Laxe für Berlin sestgesetzt, und war solche vom bamaligen Magistrat und Polizeibirektorio am 27. Febr. 1804 bekannt gemacht worden. Unterm 12. Mai 1810 wurden biese Taxsätze vom Polizeipräsidenten Gruner wiederum speziell bekannt gemacht \*\*).

Zur Beförberung ber Gewerbe und bes Handels im kurmarkischen Regierungs-Departement, sowohl im Innern selbst, als nach anderen Provinzen bes Preußischen Staats und dem Auslande gehörten die Wasser- und Landstraßen.

- A. Bu ben Wafferstraßen wurden gerechnet:
- 1. die großen Ströme Elbe, Ober, Havel und Spree\*\*\*);
  2. einige schiffs auch floßbare kleinere Flüsse, welche in

ben zu 1 bemerkten Strömen einmündeten, wie z. B. Ruthe, Notte, Wendische Spree, Uker, Stepnitz, Dosse und ber Rhin 2c. +);

bie Kanäle, besonders darunter der Friedrich = Wilshelm's III., der Finows, der Fehrbelliner, der Templiner, der Ruppiner und der Plauer Kanal ++).

Soweit beren Unterhaltung bem Staate oblag, so war während ber Jahre 1806—9, mit Ausnahme ber Kanäle, die ihre eigene Etats hatten, und ihre Ueberschüsse zum Theil zum Wasserbausonds der Baukasse der kurmärkischen Kammer abzuliesern hatten, von den französischen Behörden nur das Allernothwendigste aus den dazu bestimmten Kassen zu deren Unterhaltung angewiesen. Der Zustand der Schleusen in der Havel, der Spree und in den kleinern Flüssen und Kas

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 146, S. 1.

<sup>\*\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1810, Nr. 35, S. 9.

<sup>\*\*\*) [. 1. 33., ©. 480.</sup> 

<sup>†)</sup> f. 1. 23., S. 483 u. 484.

<sup>††)</sup> f. 1. W., S. 480—483, bas Namensverzeichniß biefer Bafferftragen, und beren Beschaffenheit vor bem Kriege 1806.

Der Sanbel, sowie bie ftäbtischen und ländlichen Berhältniffe. 685 nalen war baber kein erfreulicher zu Anfang bes Jahres 1809.

Gleich nach ber Bilbung ber kurmärkischen Regierung in diesem Jahre entwarf der Regierungs und Baurath Cochius einen Hauptplan, in welcher Art die zum Theil von rothensburger Sandsteinen (die sich nicht bewährt hatten) erbauten Schleusen allmählig und zwar von Ziegel und Granitsteinen neu hergestellt werden sollten \*).

Da ber Ziegelthon in ber Gegend von Joachimsthal in den königlichen Forsten sich sehr brauchbar hierzu fand, auch in diesen Forsten Massen von großen Granitblöcken vorhanden waren, so beschloß man oberhalb des Fehrbelliner Sees eine Ziegelei zu diesem Behuf anzulegen, auch Steinmetzerarbeiter zum Behauen der Granitblöcke zum Schlensendau anzustellen. Mit beiden Aussührungen wurde in den Jahren 1809 und 1810 sogleich der Anfang gemacht \*\*).

Die Kosten zum Neubau ber Schleusen wurden allmählig von den Ministerien des Innern und der Finanzen, soweit solche nicht aus den Revenüen-Ueberschüffen der Kanäle beschafft werden konnten \*\*\*), der kurmärkischen Regierung überwiesen.

<sup>\*)</sup> hienach wnrben in ben Jahren 1809 und 1810 beshalb jum Renbau in Angriff genommen: bie spanbower Schleuse in ber havel, und zwei Schleusen im Friedrich-Wilhelm's- und Finow-Ranal, auch mehrere Schleusen, wie z. B. die toffenblattsche in ber Spree 2c. wieder zur Schiffahrt hergestellt.

<sup>\*\*)</sup> Diese Ziegelei erhielt keinen Zuschuß vom Staat und mußte sich selbst erhalten. Durch die umfichtsvollen Bemilhungen der Bafferbaurathe Gilnther und Beder ward biese Ziegelei allmählig zu einer solchen Bollfommenheit dargestellt, daß sie nicht allein alle Backeine zu den spätern erbauten vielen Schleusen im kurmarkischen Regierungsbepartement lieferte, sondern auch schone Berzierungen zu andern Bauten herstellte.

<sup>\*\*\*)</sup> f. im 1. B., S. 486 u. 487, was in ben Jahren 1804/5 bis 1806/7 bie Kanäle für Ueberschüffe jum Bafferbaufond lieferten. Im Jahre 1809/10 wurden von solchen abgeliefert nach ber Regierungs-

Da die Kälte in den Wintern 1806/7 bis 1808/9 und selbst 1809/10 nicht sehr groß war, so wurde in diesen Jahren bie Schiffahrt in ber Elbe und Ober nur vom Ende Dezember bis jum Marg unterbrochen; in ben beiben anbern Stromen, ben Fluffen und Ranalen ging bas Gis etwas spater auf, aber ftets fo, bag fpateftens ju Enbe Marg in allen Gegen ben ber Provinz bie Schiffahrt wieber auf war. Wasser fand nur im Jahre 1807/8 und 1809/10 zu Anfang bes Frühjahrs ftatt. Die Elbe hatte baber an manchen Stellen ihren Lauf geanbert und besonbers am linfen Ufer Sandwerber gebilbet. Die angrenzenben Bewohner biefes Ufere waren eifrigst bestrebt, solche zu bepflanzen und burch Buhnen mit ihren Grundstüden zu verbinden. Da hieburch ber Strom jum rechten Ufer gebrängt wurbe, entftanben an felbigem viele Beschäbigungen, weshalb bie furmartische Regierung mit ben foniglichen weftphalischen Beborben fic in Schriftmechfel fette, worauf lettere ben Anwohnern am linten Ufer ber Elbe befahl, biefes Berfahren bis zur auderweitigen Regulierung bes Elbstroms, einzuftellen.

Für die Ober entwarf ber Regierungs- und Baurath Cocins in den Jahren 1809 und 1810 einen Plan, um die alte Orer bei Güftebiese zu koupieren. Obgleich man einsah, daß, wenn dies Projekt zur Ausführung käme, die Grundstücke ber Mittel- und Niederoderbrüche bedeutenden Schutz erhalten würden, so wollten doch die höheren Behörden damals noch nicht darauf eingehen. In den späteren Jahren kam dies Projekt allmählig zur Ausführung.

Hinsichtlich bes Uterflusses machte ber Baurath Sochine im Jahre 1809 ben Vorschlag, ben oberen Theil besselben burch einen Kanal mit bem Grimnitzer See und von bert mit dem Fehrbelliner See nach dem Fehrbelliner Kanal in

rechnung 1809/10 Fol. 935,795 Thir. 8 Gr. 2 Bf. einschließlich 5677 /4 Thir. Golb. Die Einklinfte bes Friedrich : Wilhelm's - Ranals floffen zu ben Einnahmen ber indirekten Steuern, die Unterhaltung beffelben lag ber Polizeibeputazion ber Regierung ob.

Berbinbung zu bringen, auch bie Unteruker von Prenzlow über Pasewalk nach Ukermünde schiffbar zu machen. Der Oberpräsident Sack reichte, nachdem er sich von der Aussschhrbarkeit dieses Planes näher unterrichtet hatte, am 4. Nov. 1810 diese Borschläge beim Ministerio für Gewerde ein, und bat, die zur Ausmittelung der Kosten des speziellen Plans erforderlichen 630 Thr. anzuweisen. Dieser Borschlag wurde jedoch selbst später nicht weiter versolgt\*).

Der im Jahre 1801/2 angeordnete Wafferbaufonds für die Kurmark\*\*) ward in dem Jahr 1809 schon aufgelöst, weil man den Grundsatz aufgestellt hatte, daß jede Regierungsdeputazion in ihrem Wirkungskreise alles verwalten müßte, und übernahm daher z. B. die Forstpartie die Erhaltung aller Schleusen 2c. in den zur Schiffahrt, dem Holztransports und den Holzslößereien eingerichteten Flüssen und Kanälen.

Die eingebeichten kurmärkischen Grundstücke längs ber Elbe und Ober \*\*\*) hatten weber durch Eisgang noch hohes Wasser in den Jahren 1806—1810 irgend bedeutend gelitten, jedoch war bei dem seinblichen Druck der Einwohner in den Jahren 1806—1809 von denen, welchen die Eindeichung der Elbe und Obergrundstücke oblag, nur das Allernothwendigste geleistet worden. Die Elbdeiche in der Priegnitz, welche nicht hoch und breit genug waren, zogen besonders die Ausmerksamkeit der Regierung auf sich, und ward vom Baurath Cochins schon im Jahre 1809 ein Plan entworsen, wie und in welcher Zeit solche zu erhöhen und zu verstärken sein würden. Unter der thätigen Leitung des Landraths und Deichhauptmanns v. Petersdorf Doot und des Wasserbauinspektors Arndt in Lenzen, kam das Projekt nach 1815/16 allmählig

<sup>\*)</sup> f. im Lagerhaus Archiv die Atten: Kurmart, Bafferbausachen Dr. 16, ber Uterftrom 1809/10.

<sup>\*\*)</sup> f. 1. \$3., S. 485 2c.

<sup>\*\*\*)</sup> f. 1. 2B., S. 480 bis 483 bie Berpflichtungen ber gebachten Eingebeichten.

Bei bem hoben Baffer im Marz 1810 zur Ausführung. in ber Elbe, ereignete sich jeboch am 14. März ber Unfall, baß einer ber unteren Deiche unterhalb Müggenborf, vom Wasser unterfahren, sprang und hieburch bie ganze Felbmart bieses Orts überschwemmt wurde. Die müggenborfer Achterbeiche hielten bas rudwärts laufenbe Baffer vom weiteren Borbringen ab, fodaß bie hinter biefen belegenen Grundstude benachbarter Feldmarken gerettet wurden. Wenngleich tie mit Weizen bestellten muggenborfer Ländereien sehr gelitten hatten, so wurde ber Durchbruch nach bem Fallen bes Eilwassers im Mai und Juni 1810 burch die bazu verbündeten Einsassen ber Priegnit schon wieber hergestellt. ber Stadt Wittenberge gehörigen Deiche hatten burch bas hohe Waffer fehr bebeutend gelitten, jedoch wurden folde schon im Juni 1810 wieber hergestellt und verftarkt.

B. Zu ben Landverbindungen gehörten in der Kurmark im Jahre 1809/10

- 1. bie 271/2 Meilen Chauffeen \*);
- 2. bie sonstigen Land= und Poststraßen;
- 3. die Kommunalwege.

Bei dem häufigen Befahren berfelben in den Jahren 1806 bis 1809 durch das französische Militair, hatten solde sehr gelitten, und bei dem Drucke, welchen die Franzeisch auf die Einwohner ausübten, war von diesen in jenen Jahren sehr wenig zur Erhaltung der zu 2 und 3 erwähnten Bege geschehen. Nur die Chausseen waren von der Chausseedungeben. Kommission im nothwendigsten Zustande erhalten worden. Diese Berwaltungsbehörde wurde im Jahre 1804 aufgelöst und die Chausseen der Polizeiabtheilung der kurmärkischen Regierung übergeben. Nach einem Durchschnit der Jahre 1803/4—1808/9 hatten die Chausseen einen Ersahre 1803/4—1808/9 hatten die Chausseen einen Ersahre 1803/4—1808/9 hatten die Chausseen einen Ersahre 1803/4—1808/9 hatten die Chausseen einen Ersahren ersahren

<sup>\*)</sup> f. 1. 28., S. 479 bie nähere Beschreibung ber 7 Chauffet-ftreden.

Der Banbel, sowie bie ftabtifden und lanbliden Berhaltniffe. 689

trag von 19,986 Thir. 19 Gr. 31/6 Pf. geliefert \*), welcher ber Regierungs-Bolizei-Abtheilung auf ihren Etat für 1809 und 1810 zur Berwaltung überwiesen wurde. Für die vom Staat zu erhaltenben Land-, Post- und Kommunalwege war por 1806 eine Summe von 6000 Thir. \*\*) ausgesett, welche für 1809 und 1810 auf 4000 Thir. beftimmt, und babei que gleich angeordnet wurde, daß die Domainen- und Forft-Abtheilung bavon 1877 Thir. 11 Gr. 10 Bf. für ihre Berwaltung, bas Uebrige mit 2182 Thir. 12 Gr. 2 Pf. aber bie Bolizeis abtheilung erhalten follte \*\*\*). In ben Jahren 1806 bis 1809 hatten bie frangösischen Behörben nur bas nicht zu Bermeibenbe für Brücken 2c. angewiesen, weshalb bie Regierung in ben Jahren 1809 und 1810 bemüht war, bas Berfaumte nachzuholen. Die Bruden bei Schwebt über bie Ober und bei Plauen über bie Havel, welche im Oftober 1806 von bem zurucklehrenben Armeeforps bes Fürsten Soben-

Uebergangsorten Fähranstalten eingerichtet wurden. Der Landrath v. Zieten hatte selbst in den Jahren 1806 bis 1809 bie Straßen und Rommunikazionswege bes Areises Ruppin nicht ganz aus ben Augen gelaffen, und forgte in

lobe abgebrannt waren, konnten in ben Jahren 1809 und 1810 noch nicht wieber hergestellt werben, baber an beiben

bie potsbamiche Chauffee

1.

27,756

Bf.

4

6

<sup>\*)</sup> Rad einer nachweifung Fol. 128 in ben Regierungs - Saubttaffenetats-Atten für 1809/10, R., Fach 43, Rr. 1 hatten aufgebracht in ben Jahren 1803-1810:

ausammen Thir. Øг.

Bemertung: bie carlottenburger Chauffee 22,115 21 11 Dies giebt auf bie frantfurter Chauffee 49,360 17 2 ein Jahr bie tegeliche Chauffee 4,822 13 10

<sup>19,986</sup> Thir. 4 bie branbenburgifche Chauffee 5,952 1 5. 19 Gr. 31/4 Pf.

bie freienwalber Chauffee . 8,196 1 10 ausammen 119,920

<sup>\*\*)</sup> j. 1. \$3., S. 325.

<sup>\*\*\*)</sup> f. bie Regierungshaupttaffen-Rechnung von 1809/10, Fol. 110.

ben Jahren 1809 und 1810 mit großer Thatigfeit bafür, bak bas Berfäumte nachgeholt, die Wege gerade gelegt, mit Graben eingefaßt, ober in Sanbftreden mit großen Feltfteinen bezeichnet, sowie mit Bäumen an ben Seiten bepflanzt wurden. Vorzüglich hielt berfelbe barauf, daß wenigftens in allen Strafen bie Bruden von Felbfteinen neu mit Bewährungen erbaut wurben. Die furmartische Regierung forberte alle Kreis- und ftäbtischen Behörben mehrmals auf. in gleicher Weise vorzuschreiten \*). Es war bies jedoch in ben Jahren 1809 und 1810 nur in ber Priegnit von einigem Einfluß. 3m Zeitungsbericht vom September 1809 hatte bie Regierung bas Benehmen bes v. Zieten in feinem Rreife jur Beförderung ber Landeskultur befonders hervorgehoben, worauf ber König eine belobigenbe Rabinetsorbre am 14. Oft. 1809 an benfelben erließ \*\*). Unter ben von ber turmärkischen Regierung in ben Jahren 1809 und 1810 erlaffenen öffentlichen Bekanntmachungen bezüglich biefer Angelegenheiten ift besonbers zu erwähnen:

1. eine Bekanntmachung vom 11. Sept. 1809 bes 3m-

hieburch ihre Gnabe und Wohlwollen zu erkennen. Rönigsberg, ben 14. Ott. 1809.

<sup>\*)</sup> f. 3. B. in ber Spen. 3tg. 1809, Rr. 124, S. 5 bie bet-fallfige öffentliche Befanntmachung ber turmartifchen Regierung vom 12. Ott. 1809.

<sup>\*\*)</sup> Diese Kabinetsordre lautete: "Se. tönigliche Majestät haben ans einem Bericht ber turmärkischen Regierung von dem Berdienst, welches der Landrath v. Zieten in dem ihm anvertrauten Areise durch schäungswerthe Berbesserungen, namentlich Besörderung der Gemeinheitstheilungen, zwedmäßigere Anlegung von Bost- und Landstraßen. Wiederheitlung verfallener Absusgräben, und überhaupt durch Belebung jedes Guten sich sortdauernd erwirdt, Kenntniß genommen. Allerhöchtbieselben erkennen diese redlichen und gelungenen Bemühungen um so mehr mit Dank, je schwieriger es ist, neuen, selbst wohlthätigen Einrichtungen Eingang zu verschaffen, und geben dem Landrath v. Zieten in der Erwartung, daß er in seinem rühmlichen Eiser sortsahren werde.

Friedrich Wilhelm."

Diese Kabinetsorbre machte bie turmartische Regierung am 10. Rov. 1809 öffentlich befannt. f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 137, S. 2.

Der Banbel, sowie bie ftabtischen und landlichen Berhaltniffe. 691

halts, daß da höheren Orts die Ueberlassung der Anlagen von Brücken, Chaussen, Kanälen und andern gemeinnükigen, zum öffentlichen Gebrauch dienenden Anstalten an Privatpersonen gegen Berleihung angemessener Gefälle, beschlossen worden, so würden Privatpersonen oder Gesellschaften, welche geneigt sind, eine oder die andere Anlage dieser Art in dem hiesigen Regierungsdepartement zu unternehmen, aufgefordert, ihre Projekte der königlichen Regierung aussührlich vorzulegen mit der Versicherung, daß, sobald solche irgend als zwecknäßig anerkannt worden, ihnen jede, dem Berhältniß angemessene Bergünstigung angedeihen solle\*).

2. Brachte biefelbe am 22. Jan. 1810 bas Reglement vom 14. März 1806 \*\*) wegen Abschaffung bes schmalen und allgemeiner Einführung bes breiteren Wagengeleises mit einigen näheren Bestimmungen, auf Grund der höheren Berfügungen vom 15. Sept. 1809 und 14. Jan. 1810 unter Androhung der strengsten Strafen für diejenigen, die sich die gründlichste Nichtbefolgung der Anordnungen zu Schulden kommen ließen, wieder in Erinnerung \*\*\*).

Das Postwesen vor 1806 war als eine Finanzangelegens beit betrachtet worben +).

Nach ber Instruktion für die Regierungen vom 26. Dez. 1808, §. 57 ††) bestimmte ber König, daß die Regierungen, nachdem sie sich von den Postverhältnissen gehörig

<sup>\*)</sup> f. Spen. Zig. 1809, Rr. 117, S. 1 u. 2. Die Stände ber Kur- und Neumart sowie von Pommern hatten biese Angelegenheit im Landtage des März 1809 angeregt, und hatte der Oberpräsident Sack diesen Borschlag in seinem Bericht vom 30. April 1809 unterstützt, der König aber solchen am 19. Mai 1809 an das Ministerium zur Begutachtung befördert; s. Rabinetsatten im Archiv des Schlosses in Berlin vom Jahre 1807/9, L. Packet Rr. 10.

<sup>\*\*)</sup> f. 1. W., S. 285.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1810, Rr. 20, S. 1 u. 2.

<sup>†)</sup> f. 1. 28., S. 196, 198, 206, 221 u. 478 au Enbe.

<sup>††)</sup> f. Gefetsfammlung von 1806 bis 27. Ott. 1810, S. 497 u. 498.

unterrichtet batten, zwedmäßige Borfclage zur Berbefferung ber Pofteinrichtungen machen follten. Er beftimmte zugleich:

"Es muß babei von bem Grundsatz ausgegangen werben, baß bas Institut ber Posten mehr einen polizeilichen, als stuanziellen Zwed habe, letzterer zwar nicht zu vernachlässigen, jeboch im Kollissionsfall bem ersteren untergeordnet sein milsse."

Später sprach er sich babin aus, bag burch die Posten Schnelligkeit und Sicherheit in Beförderung der Gegenstände und Personen erreicht, und zugleich die möglichste Annehmlichkeit dem reisenden und kommerzierenden Publikum gewährt werden solle.

Der schlechte Zustand bes Postwesens vor 1806\*) war bei dem Bestreben der französischen Behörden in den Jahren 1806 bis Ende 1808, recht viel Geld durch die Postverwaltung zu beschäffen und solche zu ihrem Spionierspstem \*\*) zu benutzen, in einen noch tieferen Berfall gerathen. Um daher einen leidlichen Zustand des Postmaterials zu beschäffen, mußten in den Jahren 1809 und 1810 bedeutende Kosten verwandt werden.

Da ber berzeitige Generalpostmeister v. Sengebarth in ber Zeit vom 1. Jan. 1809 bis Ende Oktober 1810 nur bestrebt war, die Regierungen des Preußischen Staats fern von Einmischungen in seine Berwaltung zu halten, auch ihnen die gewünschten Nachrichten von seinen Einrichtungen vorenthielt, so konnte die kurmärkische Regierung die von ihr verlangten Vorschläge zum Besserverden des Postwesens nicht abgeben.

Durch die Berordnung des Königs vom 27. Oft. 1810 wegen mehrerer Beränderungen in den höheren Staatsbehörden unter dem Staatstanzler v. Hardenberg, erreichte der Sengebarth seinen Zweck. Es wurde das Postwesen

<sup>\*)</sup> f. im 1. B., S. 477—479, die Befchreibung bes Bostwefens. \*\*) f. 2. B., Bb. 2, S. 331 u. 367.

Der Sanbel, sowie bie ftabtischen und lanblichen Berhaltniffe. 693

nach der Regierungsinstrutzion vom 26. Dez. 1808, §. 57 wieder von den Regierungen getrennt, und unter der Direkzion des v. Sengebarth die 4. Abtheilung im Ministerio des Innern für das Postwesen errichtet\*). Unter diesem Generalpostdirektor geschah wenig zur Berbesserung des Postwesens. Sein Nachsolger, der spätere Minister v. Nagler traf zwar mehrere angemessene Einrichtungen, aber erst als der Generalpostdirektor Schmückert unter demselben zur Führung der Postgeschäfte angestellt wurde, ward im Innern und Aeußern kraftvoll vorgeschritten, so daß unter diesem hochverdienten Mann das Postwesen für das Gewerbe, für das reisende Publikum und selbst für die königlichen Kassen, den blühenden Ausschwung erhalten hat, worin solches sich jest bestindet.

<sup>\*)</sup> f. Gesethsammlung vom 27. Oft. bis Enbe Dezember 1810, Stild 1, Rr. 2, S. 14 u. 15.

Bei bem hohen Baffer im Marz 1810 zur Ausführung. in ber Elbe, ereignete sich jeboch am 14. März ber Unfall, bag einer ber unteren Deiche unterhalb Müggenborf, vom Wasser unterfahren, sprang und hieburch die ganze Feldmark bieses Orts überschwemmt wurde. Die müggenborfer Achterbeiche hielten bas ruchwärts laufenbe Baffer bom weiteren Borbringen ab, sodaß bie hinter biefen belegenen Grundftude benachbarter Felbmarken gerettet wurden. Wenngleich bie mit Weizen bestellten muggendorfer ganbereien febr gelitten hatten, so wurde ber Durchbruch nach bem Fallen bes Elbwassers im Mai und Juni 1810 burch bie bazu verbündeten Einfassen ber Priegnit ichon wieber bergeftellt. ber Stadt Wittenberge gehörigen Deiche hatten burch bas hohe Waffer fehr bebeutend gelitten, jedoch wurden folde schon im Juni 1810 wieber hergestellt und verftartt.

B. Zu ben Landverbindungen gehörten in ber Kurmarf im Jahre 1809/10

- 1. die 271/2 Meilen Chauffeen \*);
- 2. bie fonftigen Land= und Bostftragen;
- 3. die Kommunalwege.

Bei dem häusigen Befahren derselben in den Jahren 1806 bis 1809 durch das französische Militair, hatten solde sehr gelitten, und bei dem Druck, welchen die Franzosen auf die Sinwohner ausübten, war von diesen in jenen Jahren sehr wenig zur Erhaltung der zu 2 und 3 erwähnten Bege geschehen. Nur die Chausseen waren von der Chausseedungsommission im nothwendigsten Zustande erhalten worden. Diese Berwaltungsbehörde wurde im Jahre 1809 ausgelöst und die Chausseen der Polizeiabtheilung der furmärkischen Regierung übergeben. Nach einem Durchschnin der Jahre 1803/4—1808/9 hatten die Chausseen einen Ersen

<sup>\*)</sup> f. 1. 28., G. 479 bie nabere Beschreibung ber 7 Chanfietftreden.

Der Baubel, sowie bie ftabtifden und lanbliden Berhaltniffe. 689

trag von 19,986 Thir. 19 Gr. 31/6 Pf. geliefert \*), welcher ber Regierungs-Bolizei-Abtheilung auf ihren Etat für 1809 und 1810 gur Berwaltung überwiesen wurde. Für bie vom Staat zu erhaltenben Land-, Post- und Kommunalwege mar vor 1806 eine Summe von 6000 Thir. \*\*) ausgesett, welche für 1809 und 1810 auf 4000 Thir. bestimmt, und babei zugleich angeordnet wurde, daß die Domainen- und Forft-Abtheilung bavon 1877 Thir. 11 Gr. 10 Pf. für ihre Berwaltung, bas Uebrige mit 2182 Thlr. 12 Gr. 2 Pf. aber bie Polizeiabtheilung erhalten follte \*\*\*). In ben Jahren 1806 bis 1809 hatten bie frangbfischen Behörben nur bas nicht zu Bermeibenbe für Brücken 2c. angewiesen, weshalb bie Regierung in den Jahren 1809 und 1810 bemüht war, bas Berfaumte nachzuholen. Die Bruden bei Schwebt über bie Ober und bei Plauen über die Havel, welche im Oktober 1806 von dem jurucklehrenden Armeeforps des Fürsten Hobenlobe abgebrannt waren, konnten in ben Jahren 1809 und 1810 noch nicht wieder hergestellt werden, daher an beiden Uebergangsorten Fähranftalten eingerichtet wurden.

Der Landrath v. Zieten hatte selbst in den Jahren 1806 bis 1809 die Straffen und Kommunikazionswege des Kreises Ruppin nicht ganz aus den Augen gelassen, und sorgte in

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

|    |     |                           | gulammen |     |     |                 |
|----|-----|---------------------------|----------|-----|-----|-----------------|
|    |     |                           | Thir.    | Gr. | Pf. | 1               |
| 1. | bie | potsbamiche Chauffee      | 27,756   | 6   | 4   | Bemertung:      |
| 2. | bie | charlottenburger Chauffee | 22,115   | 21  | 11  | Dies giebt auf  |
| 3. | bie | frantfurter Chauffee      | 49,360   | 17  | 2   | ein Jahr        |
| 4. | bie | tegeliche Chauffee        | 4,822    | 13  | 10  | 19,986 Thir.    |
| 5. | bie | branbenburgifche Chauffee | 5,952    | 1   | 4   | 19 Gr. 31/4 Bf. |
| 6. | bie | freienwalber Chauffee .   | 8,196    | 1   | 10  | )               |
|    |     | ansammen                  | 119.920  | 19  | 7.  | ,               |

<sup>\*\*)</sup> j. 1. \$8., S. 325.

<sup>\*)</sup> Rach einer Nachweifung Fol. 128 in ben Regierungs - Saupt-taffenetats-Aften für 1809/10, R., Fach 43, Rr. 1 hatten aufgebracht in ben Jahren 1808—1810:

<sup>\*\*\*)</sup> f. bie Regierungshäuptfaffen-Rechnung von 1809/10, Fol. 110.

Thir. Gr. Bi.

7

Transport 5,298,061 8 1

Die Berwaltungstoften batten betragen für beibe Ebir. Gr. Bf. 581,809 16 an Gehältern . . . . an sonstigen Abmini= strazionskosten . . . **528,475** zusammen 1,110,284 22 also zusammen Ueberschuß ..... 4,187,776 9 10 2. Die Danziger Zahlenlotterie für die vollen 13 Jahre hatte eingenommen Thir. Gr. Pf. 1,225,431 16 4 ausgegeben an Bermal= tungstoften unb Bebaltern . . . . . . . . . . . . . 301,982 21 7 wonach ein Ueberschuß 923,448 18 In 13 Jahren hatten die Lotterien zu

1 und 2 bem Staat an Ueberschuß geliefert 5,111,225 Hiernach hatte ber Ertrag ber zwei Lotterien Tbir. Gr. Bf. ju 1 jährlich gegeben 322,136 15 - und ber zu 2 jährlich gegeben 71,034 13 zusammen jährlich 393,171

3. Die Anspacher Zahlenlotterie hatte nur stattgefunden in den 6 Jahren 1797/8-1802/3 und einen Ueberschuß ge-also in diesen 6 Jahren jährlich 37,612 Thir. 4. Die Warschauer Zahlenlotterie

225,672 11 11 hatte 9 Jahre beftanben, von 1796/7-1804/5 und einen Ueberschuß von . . . . . 305,897 23 geliefert, alfo in einem Jahre beinabe

33,989 Thir.

Thir. Gr. Bf.

Alle biefe 5 Lotterien hatten in vorges bachten Zeiträumen einen Ueberschuß von 5,642,795 16 2 geliefert \*). Nimmt man die vorbemerkten jährlichen Durchsschittszahlen als Norm an, so würde der Ertrag für den Staat gewesen sein

 zu 1 und 2
 393,171 Thr.

 zu 3
 37,612

 zu 4
 33,989

zusammen 464,772 Thir. und in den letzten 6 Jahren 2,788,632 Thir.

Die Zahlenlotterie zu 1 wurde 1806 von der Lotteriedirekzion in Berlin selbst verwaltet und erhielten die Kollekteure von ihren Einnahmen 7 Prozent, sonst aber noch eine Provision von etwa 5000 Thir.

Die Klassenlotterie war 1806 an ben Bankier Liebman Meper Bulf verpachtet. Seine Kollekteure erhielten von ihrem Absatz 2 Prozent und vom Gewinnst eines Thalers 8 Pf. oder 2½ Prozent und nach Abzug der 10 Prozent für den Staat, auch für jedes Klassenloss 10 Gr. Schreibgebühren. Er selbst bezog ½ Prozent von der ganzen Einnahme nach Abzug der 10 Prozent für den Staat von den Gewinnen, wofür er die Administrazionsstoften zu bestreiten batte.

Diese beiben Lotterien hatten im Jahre 1805/6 \*\*) nur einen Bruttoertrag geliesert von . . . 547,144 Thir.

Davon waren verwandt an Lotterieverwaltungskoften . 93,242 Thir.

<sup>\*)</sup> f. bie Aften im Geh. Ministerialarchiv bes Lagerhauses: Lotteriesachen, Rr. 1, Beil., Fol. 30 bes Berichts bes bamaligen Gen.-Lotteriebirestors, Geh. Finangrath Willens vom 11. Jan. 1810 an ben Finangminister v. Altenstein.

<sup>\*\*)</sup> f. Rabinetsalten 1809, Padet 37 im Geb. Minifterialarchiv im Schloffe, ben Bericht bes Minifters v. Altenftein an ben König vom 11. März 1809.

77,100

Die Generaltriegstaffe, fowie bie Borzellankaffe hatten erhalten . Für milbe Stiftungen, 3. 29. ben Armenbireftorien in Berlin und Potsbam ic. waren gezahlt 145,631

und zur Abtragung von Schulben waren . . . . . . . . . . . 12,725 verwandt. Zusammen also . . . . . . . . . 328,698 Thir.

und verblieb ein Ueberschuß von . . . . . . . . 218,446 Nach dem Etat von 1805/6 sollte dieser 

Als die Franzosen im Oktober 1806 die Kurmark befesten, beftimmten fie:

1. in hinficht ber Bahlenlotterie, bag folche ferner für ihre Rechnung gezogen werben folle \*\*) und fanden während ber Anwesenheit berfelben in Berlin 30 Ziehungen von 216-245 einschließlich ftatt. Da jedoch die 240. Ziehung einen Verluft von 20,000

Thir. ergeben hatte, fo trafen bie frangösischen Beborben

mit ber Generallotteriebirefzion unter bem Beb. Dberfinang rath Grothe-Buckow bas Abkommen, bag folche für jebe folgende Ziehung von 246 an, ihnen 4000 Thir. als Bacht bezahle. Da jedoch biese 246. Ziehung erst nach ber pariser Konbenzion vom 8. Sept. 1808 stattfand, fo erhielten bie frangösischen Beborben biese Pacht nicht \*\*\*).

2. Bas hingegen bie Rlaffenlotterie betraf, fo war die 5. Rlaffe ber 25. Rlaffenlotterie bei ihrer Befit

<sup>\*)</sup> Das hier vorstehend hinsichtlich bes Lotteriewesens vor Otteber 1806 Bemerkte ift um beshalb bier nachträglich aufgeführt, weil im 1. 2B., ba alle Aften ber Generallotterie-Abministrazion bis 1816 vernichtet waren, beshalb nichts angeführt werben konnte und erft jeht bie gu \* unb \*\* bemertten Atten bem Berfaffer mitgetheilt worber finb.

<sup>\*\*)</sup> f. 2. N., 186. 1, S. 180. \*\*\*) [. 2. 93., 95. 2, S. 349.

nahme von Berlin noch nicht gezogen, und bestanden die französischen Behörden darauf, daß der Bankier &. M. Wulf solche veranlassen und ihnen den nach seinem Kontrakt zu zahlenden Gewinn, abliefern mußte.

Diese Zahlung fand erst im Juli 1807, sowie bie 26. Klassenlotterie im Jahre 1808\*) zum Bortheil ber französischen Kassen in der Art statt, daß, da der L. M. Bulf seinen frühern Kontrakt nicht fortzusetzen sich erklärt hatte, der Geh. Obersinanzrath Grothe-Buckow für die fünf Ziehungen der letzteren zu 20,000 Loose ihnen in fünf Terminen 20,000 Thir. zahlte.

Die frangofischen Beborben hatten aus beiben Lotterien währenb ihrer Besetzung ber Rurmart bezogen:

a. unter ihrer Selbstverwaltung vom Dezember 1806 bis zu Ende November 1807 94,300 Thr. 22 Gr. 5 Pf.

b. und vom Anfang Dezember 1807 bis zu ihrem Abzug 1808 durch Selbstverwaltung ver Zahlenlotterie und Verpachtung

ber 26. Klassenlotterie. . 48,601 = 17 = 2 =

jufammen 142,902 Thir. 15 Gr. 7 Bf. \*\*).

Dem Könige hatte ber Grothe Budow burch bie 3. F. B. Kommission von seinen beiden mit ben französissischen Behörden geschlossenen Abkommen Anzeige gemacht, worauf berselbe mittelst Kabinetsordre vom 30. Jan. 1808 die Berhandlungen wegen der Klassenlotterie genehmigte, jedoch am 4. Febr. 1808 die letztere beschied, daß sie sich mit spezieller Uebernahme der Geschäfte nicht befassen solle. Wittelst Kabinetsordre vom 23. Nov. 1808 eröffnete der

<sup>\*)</sup> f. 2. \$3., \$5. 2, \$5. 350.

<sup>\*\*)</sup> f. bie Aften bes Seh. Ministerialarchivs im Lagerhause: Lotteriesachen, Rr. 1 und zwar Beilage, Fol. 30 bes Berichts bes Geh. Finanzraths Billens vom 11. Jan. 1810 an ben Minister v. Altenstein. Im 2. B., Bb. 2, S. 351 waren annähernb 150,000 Ehlr. angenommen.

Rönig ber 3. F. B. Rommiffion auf ihren Bericht vom 14. Nov. 1808, daß fie bem Grothe-Buctow befannt zu machen babe, die Bachtung ber beiben lotterien folle unter bem mit ben frangösischen Beborben getroffenen Abtommen, ihm vorläufig bis auf weitere Beftimmung verbleiben. biefer Bachtung verblieb berfelbe binfictlich ber Zahlenkotterie bis Nebruar 1809, bis wohin bie 246. bis 253. Ziehungen ftattfanben. Die 27. Klassenlotterie von 30,000 Loosen in 5 Ziehungen hatte ber Grothe für 30,000 Thir. von ben frangofischen Behörben gepachtet; ba jeboch bie erfte Ziehung nach ber parifer Konvenzion vom 7. Sept. 1808 ftattfanb, fo mar ben frangofifchen Beborben, wie es nach ben Aften erscheint, noch nichts barauf von ber bebungenen Bacht gezahlt und fand die 5. Ziehung dieser 27. Klaffenlotterie am 18. März 1809 ftatt. Wie fich beshalb ber Staat mit bem Grothe-Budow berechnet hat, ift aus ben vorhandenen Aften nicht zu erseben gewesen \*).

Mit bem Grothe Bucow wurde wegen seiner Lotterieverwaltung in den Jahren 1807—1809 in der ersten Hälfte
des Jahres 1809 Abrechnung gehalten. Bei dieser Berechnung ergab sich, daß berselbe, zur Bestechung der französischen Behörden, Gelder aus der Lotterielasse verwandt hatte,
worauf er suspendirt, die Leitung der Lotteriedireszion dem
Geh. Oberstnanzrath Wilsens übertragen und er zur Untersuchung gezogen wurde. Nach dem Ersenntniß des Kammergerichts im Sommer 1810 ward derselbe kassert, zu einer
Strase von 600 Thir. und einem Ersat von 2000 Thir.
verurtheilt. Der König bestätigte am 15. Sept. 1810 dies
Urtheil, ersieß ihm aber durch die Kadinetsordre vom 25. Mai
1811 die zu ersetzenden 2000 Thir., sowie später die in
mehrerer Hinsicht gegen ihn getrossenen Untersuchungen niedergeschlagen wurden

<sup>\*)</sup> f. Rabinetsalten 1809, Padet 37 im Geh. Staatsministerialarchiv im königlichen Schloffe.

<sup>\*\*)</sup> f. beshalb bas Finangarchiv im Lagerhaufe: Atten, Milit .-

Für ben L. M. Wulf fand endlich wegen bes Berluftes, ben er bei ber 5. Ziehung ber 25. Alassenlotterie im Sommer 1807 erlitten, auf ben Bericht bes Ministers v. Altenstein vom 9. Dez. 1809 eine theilweise Entschäbigung burch die Rabinetsordre vom 11. Dez. 1809 statt. Derselbe hatte die Einnahme der dis zur Mitte Oktober 1806 für die 5. Ziehung der 25. Alassenlotterie abgesetzen Loose beim Abgang der Bank nach Preußen an selbige mit 445,000 Thir. abgeliesert, weshalb er die in der, nach der Bestimmung der französischen Behörden besohlenen 5. Ziehung der 25. Alassenlotterie herausgesommenen Gewinnste nicht bezahlen konnte und daher die Gewinnenden von den französischen Behörden wegen ihrer Bestiedigung an vorgedachte königliche Bank verwiesen waren \*).

Diese nicht bezahlten Gewinnste betrugen 463,453 Thlr., auch hatte er sich ben Berlust von noch nicht abgesetzten Loosen auf 41,087 Thlr. berechnet. Das Gewinnstquantum für biese Ziehung war nach bem Kontrakte bes L. M. Bulf hinsichtlich ber königlichen Kassen auf

122,237 Thir. 12 Gr.

- Mittelft vorgebachter Kabinetsorbre bestimmte ber König: a. baß bie Gewinnste von 463,453 Thir. von ber Bank burch Bankobligazionen, bie bamals zu 80 Prozent stanben, gezahlt werben sollten;
- b. bem L. M. Bulf bie auf biese Bankobligazionen fälligen Zinsen vom 1. Oft. 1807 für die Spieler und Untereinnehmer zu überlaffen wären;

Polizeijustiglachen Nr. 3, wegen ber gegen ben Grothe-Bucow ange- ´ fiellten Alagen über Dienstvergehungen.

<sup>\*)</sup> j. bas 2. W., Bb. 2, S. 350.

- c. daß berfelbe die Bant wegen der zu seiner Auseinanderfetzung mit den Gewinnern nach seinem Bunsche auszustellenden Keinen Bankobligazionen zu entschädigen habe;
  d. derfelbe könne der Bank die von ihm noch zu bezahlen-
- ben 25,983 Thir. gleichfalls in Bankobligazionen nach bem Rennwerth bezahlen. Auf ben gewünschten Erfat bes wegen ber nicht abgesetzten Loose für sich berechneten Berlustes von 41,807 Thir. erklärte ber König sich nicht einlassen zu können \*).

Hiernach regulirte ber Minister v. Altenstein biese Angelegenheit mit bem &. M. Wulf und seinen Krebitoren burch ein Publikandum vom 24. Jan. 1810 \*\*).

Nach Räumung ber zu Folge bes Tilster Friedens verbliebenen preußischen Provinzen im Dezember 1808 wurden bem Finanzminister v. Altenstein vielartige Plane zur Abanderung der bis dahin stattgefundenen Lotterieeinrichtungen vorgelegt, wodurch er veranlaßt ward, am 11. März 1809 an den König über die Lage des Lotteriewesens zu berichten und darauf anzutragen, nicht allein die Zahlenlotterie, welche höchst nachtheilig auf die geringere Klasse der Sinwohner des Staats wirke, sondern auch die Klassenlotterie auszuheben und statt beider, nach einem Plane des Geh. Kommerzienraths Henry, den er dem Könige vorlegte, eine neue Quinensotterie \*\*\*), worunter eine Lotterie zur

61,506 Thir.

<sup>\*)</sup> f. Rabinetsatten 1807-1809, Badet 37 im Archiv bes Staatsminifterii im foniglicen Goloffe. \*\*) f. ben Juhalt Spen. Ztg. 1810, Nr. 11, S. 2. \*\*\*) Die Quinenlotterie follte 142,506 Loofe du 1 Thir. ansgeben ......................... 142,506 Thir. .18 Loofe follten nur gewinnen und zwar 12 Loofe zu 500 Thir. . . . . . . . . . . . . 6,000 Thir. 5 Loofe zu 5000 Thir. ..... 25,000 1 Loos zu 50,000 Thir. . . . . . . . 50,000 also Gewinnste 81,000 fobaß, wenn alle Loofe abgefett murben, bie fonigliche

Raffe als Berwaltungs und Ueberschußeinnahme von 142,488 Loofen zu erwarten hatte

In biesem Zeitraum fanden die 254.—275., also 22 Ziehungen der Zahlenkotterie statt \*). Auch

Kusgabe bavon: Einnahme bavon: \*) Das Ergebniß biefer Zahlenlotterieziehungen war nachftebendes: Rummern, die gezogen wurden Ziehung: Rr. ber Tag ber Biebung: März 1809 . April 1809 .

Bon diesen 8 Ziebungen haben fich in den Archivatten des Schahminifferii: Zahlen-lotterieziehungen und Abschlisser General-

Lotterielaffe bom 23. Aug. 1809 2c. Lot-leriesachen Rr. 1 keine Rachrichten vor-

Ueberschuß: Buschuß:

Inzwischen wurde die Zahlenlotterie im Jahre 1809 und bis Ende Mai 1810 wie früher fortgesett.

703 ju G. 346, Mbichnitt VI.

11,185

5,525 2,227

1223222222

Juni 1809 Juli 1809 Tug. 1809 Sug. 1809 Sept. 1809 Dft. 1809 Hob. 1809

14,646 3,898 15,753

16,414 19,846 38,121 10,334 21,742 18,884

21,939 22,073 21,936 24,980 25,640 29,637

Latus 11,185

704

Ueberiduß: Buidug

Kusgabe

Finnahme

babon:

babon:

Rummern, die gezogen wurben:

Rr. ber Ziehung:

Tag ber Biebung:

Sept. 1809 gezogen \*).

ĸ;

Transbort 11,186

9,285 4,392

26,324 29,614

die 28. Alassensotterie von 25,000 Loosen, die keine Rieten enthielt, wurde in 5 Ziehungen vom 13. Mai

Die 29. Rlaffensotterie tam jedoch in Stillstand, ba man fich derzeit

Rachweisung

Big. 1809, Br. 26) erhielten nach Abgug von 10 Prog. filr ben Staat bie Rolletteure 2 Prog., fowie von jebem Thaler Gewinnft 8 Pf.

\*) Die Einstäße zu dieser Lotterie betrugen resp. 4, 5, 6, 7, 8 Thir., also sitr ein volles Loos zur 5. Riaffe 30 Ehlt. In letzterer waren bie beiben erften Gewinne bo,000 Ehlt. und 25,000 Thr. und auf 20,680 Gewinne in felbiger zu 15 Thr. zusammen fitr biefe 808,700 Thr. Bon ben gefammten Gewinnften von 708,000 Thr. (f. Spen.

f. biefe vorfiehenben Refuliate in ber Spen. Big. 1809 und 1810, sowie in ben vorbemerften Aften bee Schaf.

ihm auf ein Jahr in diesen 14 Jahren 8400 Thlr. Der Berlust in der 264. Ziehung wirkte vorthellhast in den nachsol

genben Biebungen fitr bie tonigliche Raffe.

minifierit.

verblieb Ueberfduß 117,576 Thir.

180,982 18,406

is Ueberschuß und Zuschuß

Biehungen alfo

in 14

29,448 26,187 28,579

18,498 17,786 6,522 20,151

115,222 110,746 111,648 22,529 9,297 28,408 26,275

22888828

**6885**0588

85488837

303252

**44588488** 

268 270 271 273 273 274 275

26. Deg. 1809 17. San. 1810 7. Febr. 1810 28. Febr. 1810 21. Way 1810 11. Sprii 1810 2. Mai 1810

29,239 29,484 29,051

mit Planen zu andern Ginrichtungen bes Lotteriewefens beichaftigte.

Auf ben Grund ber königlichen Genehmigung vom 25. März 1809\*) legte ber Minister v. Altenstein im Mai 1810 bem Könige seine Entwürse zum Gesetz für das künftige Lotteriewesen vor, welche ber König genehmigte und am 28. Mai 1810\*\*) ein besfallsiges Publikandum erließ, wonach

- 1. die Zahlenlotterie aufgehoben und ftatt berselben eine Quinenlotterie (s. S. 702) eingerichtet werden sollte;
- 2. die Rlaffenlotterie sollte eine neue vorbehaltene Organifazion erhalten;
- 3. bie Ausspielungen von ländlichen und ftäbtischen Grundsftücken unter ben nähern Bestimmungen, welche bie Minister ber Finanzen, bes Innern und ber Justiz in einem besonderen Publikando gut heißen, würden allgemein freigegeben werben;
- 4. sonft aber bas Lotterieebitt vom 20. Juni 1794 aufrecht erhalten bleiben;
- 5. die Generallotterie-Abministrazion ward mit der Lotteriebirekzion vereinigt, unter Benennung: Generallotteriebirekzion.

Wegen bes Anfangs Juni 1810 vom Könige bestimmten Rücktritts ber Minister v. Altenstein und Behme, auch Uebertragung ber ganzen Verwaltung bes Preußischen Staats an ben Staatskanzler v. Harbenberg, erhielt die Ausführung dieses Gesess einen Aufschub, wenngleich die Lotteriedirekzion schon am 22. Juni 1810 \*\*\*) bekannt machte, bas vom 25. Juni an die von Lotterieeinnehmern bestellten

<sup>\*)</sup> s. bie vorstehenden Berhandlungen zwischen dem König und dem Minister v. Altenstein in den Kabinetsakten von 1807—1809, Packet 37, Lotterieadministrazion, im Ministerialarchiv auf dem königlichen Schlosse.

<sup>\*\*)</sup> f. Gefetssammlung von 1806—1810, Rr. 118, S. 172—174.

theilhaft erachteten und bes Dafürhaltens waren, daß die Wieberaufnahme bes Plans zur 26. Alassenlotterie mit 20,000 Loosen zu 20 Thlr. Einsat und 5 Klassen ben Zweck ber Spieler zu höheren Gewinnsten erfüllen und für die Staatskassen einen noch größeren Ertrag von 20—25,000 Thlr. gewähren bürfte.

Die Generallotteriedirekzion, sowie die Finanzkommission, letztere in einem Bericht vom 7. April 1813, stimmten für diesen Borschlag und bemerkten, daß, wenn berselbe zur Ausführung genehmigt werde, sie dei Ziehung einer solchen Klassenlotterie zu zweimal in jedem Jahre einen Ertrag für die Staatskassen von wenigstens 140,000 Thir. jährlich erwarteten. Zugleich bemerkten beide Behörden, daß, wenn neben derselben die S. 707 näher bezeichnete kleine Geltzetterie 9 mal gezogen werde \*), solche einen jährlichen Ueberschuß von 90—100,000 Thir. gewähren dürfte.

Der Staatstanzler v. Harbenberg genehmigte am 15. Mai 1813 biese Borschläge mit bem Bemerken, daß er es dem Dasürhalten der Finanzkommission anheimstelle, ob sie beide Lotterien sogleich oder nur die 29. Klassenlotterie fürs Erste einzusühren für angemessen erachtete, empfahl jedoch zugleich die möglichst baldige Ausführung dieser ihm gemachten Borschläge. Bei den kriegerischen Ereignissen in der Kurmark verzögerten sich die deskallsigen Anordnungen der Finanzsommission und wurden solche erst im Herbst 1813 wieder ausgenommen, indem am 4. Okt. 1813 die Finanzsommission dem Staatskanzler v. Hardenberg anzeigte, sie werde die 29. Klassenlotterie nun zur Aussührung bringen. Zugleich bemerkte sie aber, daß sie die kleine Geldsotterie für 1814 noch nicht spielen lassen würde. Hierauf machte

<sup>\*)</sup> Rach einem Bericht ber Finanzkommission an ben Staatstanzler v. Harbenberg vom 12. Dez. 1812 hatte sie bemerkt, baß für bas Jahr 1812 bie Ziehungen ber kleinen Gelblotterie einen Ueberschuß von 45,500 Thir. gewährt hätten.

am 12. Oft. 1813\*) bie Generallotteriebirekzion den Plan zur 29. Klaffenlotterie bekannt, und wies am 27. Oft. 1813\*\*) die Lotterieeinnehmer zur Empfangnahme der Loofe an.

Von den vielen seit 1809 vorgelegten Plänen zur Verbesserung des Lotteriewesens hatten die zur Ausführung geswählten nicht den Erwartungen des Staats entsprochen und wie gezeigt, seit 1809 und selbst im Jahre 1812/13 sehr besdeutende Revenüenausfälse herbeigeführt, die man für die zwei letzen Jahre 1812 und 1813 selbst auf 300,000 Thir. angab, weshalb solche mit vorbemerkten 350,000 Thir. einen Verlust an den Ueberschüssen dieser Finanzpartie in  $4^{1}/_{4}$  Jahren von 650,000 Thir. ergaben.

Nach bem Inhalt ber zu ber vorstehenben Darstellung benutzen, noch vorhandenen Aften \*\*\*) ergiebt sich, daß seit 1809 ber zum Generallotteriedirektor angestellte Geh. Oberssinanzrath Wilkens der Einzige war, der von da an nur für Fortsetzung der 26. Klassenlotterie und für Einführung der 9 mal jährlich zu ziehenden kleinen Zahlenlotterie sich

<sup>\*)</sup> s. Spen. Ztg. 1813, Nr. 123 in ber Beilage ben Plan, wonach in 5 Klaffen bie Einnahme zu 364,500 Thlr. und die Ausgabe
flir 45,000 Thlr. Gewinne zu 364,500 Thlr. angegeben und zugleich
bemerkt war, baß die erste Ziehung bieser 29. Klaffenlotterie, welche
ganz mit der 26. Klaffenlotterie, die des Beisals des spielenden Publikums sich erfreut habe, übereinstimmte, am 11. Dez. 1813 stattsinden
werde.

<sup>\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1813, Nr. 129, S. 4.

with Die Aften ber Generallotterieverwaltung sollen, wie früher schon bemerkt, nicht mehr vorhanden sein. Dagegen befindet sich das in den Darstellungen Angeführte in den Kabinetsakten 1807—1809, Packet 37, Lotteriesachen, im Geh. Ministerialarchiv im königlichen Schlosse, in den Akten des Schahministerii vom 23. Aug. 1809, Lotteriesachen, im Finanzarchiv im Lagerhause, in den Akten des Finanzkollegii von 1810—1813, Lotteriesachen V, Rr. 1, im v. Harbenderg'schen Archiv, in den Akten des Schahministerii dis ult. Dezember 1816, Lotteriedirekzion Rr. 3, Bol. I, im Archiv des Lagerhauses, in den Akten des Finanzkollegii von 1810—1813, Lotteriesachen V c, Rr. 85, im v. Harbenderg'schen Archiv.

ftets erklärt hatte. Zwar trat nach ben Alten bas burch bie Kabinetsorbre vom 26. Mai 1813\*) aufgelöste Finantollegium mehrfach seinen Borschlägen bei, bennoch erfreute er fich nicht bes Bertrauens ber Finanzminifter v. Altenftein und v. Bulow, fowie bes Staatsfanzlers v. harbenberg und feiner Umgebungen.

Hinfichtlich ber Besolbungen bes Lotteriepersonals und beffen Anzahl ist hier noch zu erwähnen, daß nach Inhalt eines Berichts bes Geh. Oberfinangraths Wilkens vom 26. Dez. 1813, nach bem Lotterieetat von 1806/7, wo nach S. 695 biefer Nachweisung vier Zahlen- und eine Rlaffenlotterie spielten, die jährlichen Ausgaben für bas fest angestellte Personal ber Generalbiretzion in Berlin

11,528

2 .

26,720 Thir. — Gr,

24,770 Thir. — Gr.

1,950

48,011 Thir. 8 Gr. und außerbem für Diatarien ausgesett 2,150

zusammen 50,161 Thir. 8 Gr.

betrug. Bis jum 16. April 1810 hatte fic biese Gumme vermindert um . . .

verblieben 38,633 Thir. 2 Gr. Bis zum Mai 1811 hatte fich bie 11,913

Ausgabe wiederum vermindert um . . . so bağ ber vom König am 21. Mai 1811 vollzogene Generallotterie = Perfo= naletat nur enthielt . . . . . . . . . . . . . . . einschließlich 7380 Thir. Gold für 37 Personen. Zu Ende Dezember 1813

hatten fich biefe Bahlen wieberum um und um zwei Berfonen vermindert, fo daß 

einschließlich 6767 Thir. Gold für 35 Personen betrug \*\*).

<sup>\*)</sup> f. Gefetfammlung von 1813, Rr. 19, S. 129. \*\*) f. vorgebachte Aften des Schatzminifterii bis Dezember 1816, Nr. 3, Bol. I.

Nach einem spätern Plan bes Finanzministers v. Bülow, ben er bem Könige am 8. Mai 1814 vorlegte, beabsichtigte er, bas Personal auf 13 Personen und beren Besolbung auf 8850 Thir. ohne Golbantheile zurückzuführen, wodurch bas Personal um 22 Personen und ber Gehalt um 15,920 Thir. sich vermindern sollte \*).

Bon ben im Zeitraum 1809/10 erlassen bemerkungswerthen Berordnungen in Lotterieangelegenheiten ist Rachstehendes erwähnungswerth:

- 1. Am 7. Nov. 1807 hatte ber König bem v. Stutterheim die Erlaubniß ertheilt, sein Gut Wahlsborf, im Ludenwaldischen Kreise der Kurmark belegen, in der bresdener Klassenlotterie auszuspielen. Dieser suchte die desfallsigen Loose auch an preußische Unterthanen abzuseten, weshalb der König auf eine Anfrage der Immediat-Finanz-Verwaltungskommission am 7. März bestimmte, daß dies nicht zulässig sei. Auch machte am 21. Jan. 1809\*\*) das Oberlotteriegericht bekannt, daß der wider diese Bestimmung Handelnde nach Borschrift des Landrechts zur gerichtlichen Untersuchung und Bestrafung gezogen werden würde.
- 2. Durch bas Rammergericht und die kurmärkische Regierung wurde unterm 6. Juli und 2. Aug. 1809 \*\*\*) bekannt gemacht, daß zufolge des Gesetzes vom 26. Dez. 1808 wegen verbesserter Einrichtung der Provinzials, Finanzs und Polizeibehörden, das Oberlotteriegericht aufgehoben sei. In dieser Bekanntmachung befinden sich auch die Bestimmungen, durch welche Behörden die dem gedachten Gerichte übertragenen Besugnisse künftig zu bearbeiten sein würden.
- 3. Der Inhalt bes Publikandi vom 23. Aug. 1782, bas

<sup>\*)</sup> f. gleichfalls vorftehenbe Aften.

<sup>\*\*)</sup> f. obenangezogene Aften 1807—1809, Padet 37, Lotteriefachen und Spen. 3tg. 1809, Rr. 10, S. 7.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 146.

Ebikt vom 20. Juni 1794, §. 10 und ber Vorschriften bes Landrechts wegen verbotenen Spielens in auswärtigen Lotterien, auch wegen Ausspielens von inländisschen Gegenständen in selbigen, ward burch die Bersfügung der kurmärkischen Regierung vom 24. Nov. 1809\*) zur Warnung dem Publiko in Erinnerung gebracht.

Benngleich biefes Berk nur ben Zeitraum von 1809— 1811 umfassen soll, so hat zur Uebersicht bieser Lotterieangelegenheit es nothwendig geschienen, bis zu Ende 1813 das Borgefallene mitaufzunehmen.

<sup>\*)</sup> f. Spen. 3tg. 1809, Rr. 102.

## Nachweisung

ju S. 347, Abichnitt VI. (Finanzverwaltung.)

Der Zustand der Bergwerksverwaltung in den Jahren 1809 und 1810 war während der Bestignahme der preußischen Provinzen Kurmark und Schlessen in den Jahren vom Oktober 1806 bis Dezember 1808 durch die Beamten des Kaisers Napoleon sehr bedrückt. Lettere waren vorzüglich darauf bedacht, ohne Rücksicht auf die Erhaltung der vorzesundenen Werke nur den möglichsten Gewinn aus selbigen zu ziehen. Hinsichtlich der Kurmark ist deren Versahren im 2. W., Bd. 2, S. 331 und 332, 338 bis 339 schon angeführt. Nachmals sind dem Versasser diese Werks aus den Archiven des Staats jedoch noch mehrere Aktenstücke vorgelegt, die über diese Verwaltung und der von derselben nach des Königs Bestimmungen vom Dezember 1808 die Ende des Jahres 1810 erlassenen Anordnungen, die nachstehenden Auskünste geben.

1. Ueber ben Zuftanb und die Berwaltung bes Bergund Hüttenwesens in ben, bem Preußischen Staate nach bem Tilfiter Frieden verbliebenen Provinzen im Jahre 1806 und bis zum gebachten Frieden 1807, geben die Berichte bes schlesischen Oberbergamts vom 20. Sept. 1807 und ber Mitglieber bes Bergwerks- und Huttenbepartements in Berlin vom 1. Dez. 1807,

beibe an ben Minister v. Stein gerichtet, die vollständigste Auskunft, und sind höchst lesenswerth. Beiben Behörden antwortete der v. Stein am 24. Dez. 1807 und 4. Jan. 1808 sehr anerkennend über ihre Leistungen und ihr Benehmen während der französischen Oktupazion der Prodinzen\*), sowie insbesondere über die in dieser Zeit getroffenen Anordnungen des Ministers v. Reden \*\*).

- 2. Bas die in den Jahren 1806 und 1808 stattgefundenen Bedrückungen und den Zustand dieser Verwaltungspartie betrifft, so ergeben die Nachweisungen des nachmaligen Berghauptmanns Martin vom 11. Febr. 1809 und 12. Juli 1810, welche er dem Oberpräsidenten Sack einzeichte, daß, nachdem von den französischen Behörden alle Bestände der Bergwerkspartie dem Bankier Schicker am 11. März 1808 verkauft worden, mit Bezug auf die vorgedachte Uedersichtsnachweisung sich solgende Ergebnisse sür die preußischen Kassen 2c. herausgestellt hatten:
- a. Wenngleich bie französsischen Behörben nur ben finanziellen Gesichtspunkt stets im Auge behielten, sich um andere Berhältnisse bieser Partie nicht bekümmerten, auch die Aresbitoren berfelben als gar nicht vorhanden ansahen, so sei dem Minister Grafen Reben \*\*\*) und dem Geheimen Oberbergrath

<sup>\*)</sup> Diese Schriften befinden sich in den Kabinetsatten fiber die Abministrazion des Bergwerks- und Hittenwesens von 1807 und 1809, Badet 39° im Archiv des Staatsministerii im Schlosse zu Berlin, und sind zur Bervollständigung der Aussilhrungen im 2. B., Bb. 1, S. 179 zc. und Bb. 2, S. 331—334 filr den, der sich speciell für den damaligen Zustand des Berg- und Hüttenwesens interessirt, jehr beachtungswertb.

<sup>\*\*)</sup> s. bas 2. B., Bb, 1, S. 112 unb S. 453.

<sup>\*\*\*)</sup> f. liber Graf Reben's ebles Benehmen bes Generalintenbanten Bignon Aeugerung im 2. B., Bb. 1, G. 112 in ber Rote.

| Wehling *) insbefondere durch ihre Disposizionen u    | nd bi | ırd  |
|-------------------------------------------------------|-------|------|
| bas Zusammenwirfen treuer Beamten gelungen:           |       |      |
| fammtliche Werke zu erhalten,                         |       |      |
| ben Arbeitern nothbürftigen Berbienft zu verschaf     | en,   |      |
| bie etatemäßigen Befoldungen und Benfionen gu         |       | len, |
| bie Rreditoren in Abficht ihrer Zinsen zu befriedi    | gen,  |      |
| alle Ginnahmen ber abminiftrativen Partie thei        | weife | in   |
| berfelben wieder zu verwenden, auch theilweise        | u ret | ten, |
| ftatt ber etatsmäßigen Ueberschüffe für 13 Mor        |       |      |
| 1. Nov. 1807 bis 1. Dez. 1808 zu 184,791 Thir         | . 16  | Gr.  |
| berechnet, nicht mehr als 59,448 Thir. 10 G           |       |      |
| an die französische Kriegstasse abzuführen,           |       |      |
| dahingegen an preußische Kassen 124,000 Thir.         | abzu  | lies |
| fern und bebeutenbe Ariegsmaterialien für bie         | prei  | ıği= |
| schen Festungen zu beschaffen,                        |       |      |
| einen Nebenfonds zu bilben, ber bamals schon 210,0    | 00 X  | hlr. |
| betrug und bie jur Benutung Binfen truge,             |       |      |
| außerbem aber über 88,000 Thir. alte Schulben zu      |       |      |
| b. Als Verlufte durch die seindliche Besitznahme      | wur   | ben  |
| angegeben: Thir.                                      | Gr.   | 9Rf. |
| an weggenommenen Kaffenbeftanben 65,969               | 9     |      |
| an = = Brobutten, Materialien                         |       |      |
| und Utenfilien für 296,357                            | 14    | 8    |
| an bewirkten Naturalienrequisizionen für 204,898      | 10    | 6    |
| an Kosten für Sauvegarden, Unterfu-                   |       |      |
| chungen 2c. zu 8,590                                  |       | 6    |
| find 575,815                                          | 11    | 5.   |
| Hierzu gerechnet bie vorher bemerkten                 |       |      |
| abgeführten 59,448                                    | 4.0   | Λ    |
|                                                       | 10    | 9    |
| wonach bie frangösischen Behörden und                 |       |      |
| wonach die französischen Behörden und Truppen 635,263 | 22    |      |
| wonach bie frangösischen Behörden und                 | 22    |      |

<sup>\*)</sup> Er ftarb am 8. Aug. 1809 nach 51jähriger Dienstzeit. f. feinen Refrolog in ber Spen. 3tg. 1809, Rr. 96, S. 1.

\*\*) f. bie Berlustausgaben ber Kurmart, bie unter ber bemerkten Summe sich befinden, im 2. B., 8b. 2, S. 331—334.

- c. Rach Aufzählung ber Berluste bes Staats burd Abtretung zur Folge bes Tilsiter Friedens giebt ber Martin ben gesammten Werth ber Erzeugnisse ber speziell angezogenen und ber übrigen minder bebeutenden Bergwerks und Hüttenetablissements zu über 4 Millionen Thaler an.
- d. Der Werth ber sämmtlichen Erzeugnisse ber Bergwerkspartie in ben ber preußischen Monarchie verbliebenen Provinzen betrüge über 3 Millionen Ther.
- e. Nach bem Etat für 1805 wären bie Revenüen bieser Partie im Preußischen Staat berechnet zu 201,000 Thir., wovon, burch die nach dem Tilsiter Frieden abgetretenen Provinzen 110,000 Thir., also über die Hälfte, verloren gegangen sei.
- f. Die abgetretenen Provinzen hätten hinsichtlich ber Bergwerkspartie jährlich beschäftigt gegen 16,000 Männer und mit hinzurechnung von Frauen und Kindern gegen 37,000 Seelen, dahingegen hätten die verbliebenen Provinzen beinahe 8000 Männer beschäftigt, und gegen 20,000 Seelen ernährt.
- g. Der Bermögenszustand ber verbliebenen preußischen Bergwerkspartie wurde angegeben zu . . . 2,098,000 Thu da jedoch barunter unsichere Forberungen zum Betrage von gegen . . . . . . . 345,000 =

h. Der Verkaufskontrakt vom 11. März 1808 habe gekostet \*):

bie Franzosen hätten als Raufpreis er-

biefem Geschäft . . . . . . . . . . . . 2,300 stragen; Latus 117,300 Thr.

\*) f. 2. B., Bb. 1, G. 332. Die bort aufgeführten Berhant-

<sup>1 1. 2. 28.,</sup> So. 1, S. 332. Die bort aufgefuhrten Bergant-

| Thir.  Transport 19,015  und die im Generaletat aufgeführsten allgemeinen Abministrazionssund Regiekosten mit 10,000 | Thir.  | Gr. Pf. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| find                                                                                                                 | 29,015 |         |
| An reinen Ueberschuffen würben baber nur                                                                             |        |         |
| verbleiben                                                                                                           | 42,538 | 12 3*). |
| Außerbem wären noch baare Gefälle                                                                                    |        |         |
| vorhanden, und zwar:                                                                                                 |        |         |
| in Schlesien an Zehnten, Quatember- und<br>Rezefigelbern nach Abzug aller Ausgaben zu                                | 10 500 |         |
| Thr. Gr. Bf.                                                                                                         | 1000   |         |
| bei ber Hauptbergwerkskasse: an Impost vom eingehenden                                                               |        |         |
| Eisen 8880 16 10 an Erbpacht und Konzessions-                                                                        |        |         |
| gelbern für Kalkbrennereien 9735 20 — an Kanon von der Spiegel= manufaktur bei Reuftadt a. d. Dosse für deren Debit  |        |         |
| nach Schlefien 200 — —                                                                                               |        |         |
|                                                                                                                      | 18,816 | 12 10   |
| 211sammen                                                                                                            | 38.316 | 12 10   |

susammen 38,316 12 10 welche zur Berzinsung und Amortisirung der vorgedachten 943,450 Thir. Schulden der Bergwerksverwaltung, S. 721 bestimmt waren.

l. Die Produkte ber Bergwerksverwaltung waren in ben verbliebenen Theilen bes Preußischen Staats nachstehend mit bem Bemerken angegeben, daß solche sehr zu vermehren waren:

1. an Gifen 50,000 3tr. Bugeifen, 250,000 3tr. ge-

<sup>\*)</sup> Rach bem General-Staatstaffenetat für 1810 und 1811 war eine Einnahme von 34,507 Thir. berechnet, und nach ber Rechnung für 1810 und 1811 40,258 Thir. 4 Gr. vereinnahmt.

schmiebetes Eisen, 4000 3tr. Sturzblech, 400 3tr. Eisenbraht, 1500 Faß verzinntes Blech;

- 2. an Blei und Glätte 16,000 3tr. und 1500—1800 Mark Silber aus benfelben;
  - 3. an Rupfer nur 3-400 3tr.;
- 4. an Messing, ein Fabrikat, wozu bas Metall anzukaufen ist, hat in Hegermühle (Kurmark) 4000 Ztr. Ressing beschafft, sowie in ben Lupserhammern aller Provinzen 7—8000 Ztr. Ampfergeschirre.
  - 5. Arfenif 2-3000 3tr.
  - 6. Bitriol 6000 3tr.
  - 7. Bitriolol und Scheibewaffer 300 Btr.
  - 8. Schwefel 400 3tr. 9. Schmalte 1000 3tr.
  - 10. Zint 200 3tr.
  - 11. Salpeter bis zu 100 Btr.
- 12. Kalksteine bis 8000 Prahm, zu 300 Kübelfässer, theils zu Bauten, theils zum Brennen von 140,000 Tonnen Kalk, aus ben burch ben Minister v. Reben neu eingerichteten und für mehrere Jahrhunderte berechneten Rübersborfer (Kurmark) Kalkbrüchen.
- 13. Steinkohlen 3 Mill. Scheffel; beren Ertrag burfte jährlich um bas Doppelte zu vermehren sein, wenn sich bie Eisenfabrikazion vermehrte.
  - 14. Torf 120,000 Mille.

Der Oberpräsident Sack fand sich nach ersterer Darstellung vom 25. März 1808 und einem Bericht des Martins vom 12. Febr. 1809 schon veranlaßt, an die Minister v. Altenstein und Graf zu Dohna über die Beweggründe wegen des am 11. März 1808 von Seiten der Gebrüder Schickler mit den französischen Behörden hinsichtlich des Anstaufs aller Bestände und Anstaltseinrichtungen der Bergwerksverwaltung geschlossen Bertrages am 17. Aug. 1809 Bericht zu erstatten und darauf anzutragen, daß die von dem Martins unter seiner Zustimmung geseiteten obbemerkten Kaufverhältnisse zwischen den französischen Behörden und dem

Bankierhause Schickler, kaffenmäßig regulirt und ber Martins beshalb bechargirt werben möchte. Zugleich bat er, bem lettern ein besonderes Anerkenntnig über fein Benehmen in ben Jahren 1807 und 1808 zu ertheilen, ba nach bem Beugnig ber Bergwertspartie burch baffelbe ben Frangofen eine Summe von 322,800 Thir. entzogen worden, wofür bas Oberbergamt in Berlin ihm eine Pramie von 1/4 Prozent mit 807 Thir. zwar angewiesen, jeboch, nachbem er über folche quittirt, felbige zugleich zur Disposizion bes Staats gestellt habe. Sierauf erhielt berfelbe feine Antwort; inzwischen war der Martins vom König zum Oberbergrath und Direktor bes neu errichteten branbenburgischen Oberbergamts am 19. April 1809 ernannt worben, S. 331. Der Oberpräfibent Sad wandte sich baber im Juni 1810 an ben Staatstanzler v. Harbenberg, ber bamals bie Leitung aller Berwaltungen bes Breußischen Staats übernommen hatte, um enblich bie Regulirung ber obgebachten Rechnungsangelegenheit bewirken zu laffen. Bon biefem an ben Konig verwiesen, trug er am 6. Febr. 1811 bemfelben sein Gesuch vor und übergab folches bem Staatstangler gur weiteren Borlage, worauf berselbe nachstehende Rabinetsordre erhielt:

"Indem ich Ihnen auf Ihren Bericht vom 6. d. M. die erbetene Ausgabeordre für die Generalbergwerkstasse, wegen Berrechnung der für den Rückauf der Bergwerkspartie und ihrer Bestände ausgegebenen 138,857 Thlr. 13 Ngr. 6 Pf. ingleichen die Generalbecharge für die Gebrüder Schickler hierbei übersende, trage ich Ihnen zugleich auf, die Generalbergwerksdirekzion im Ministerio des Innern zu autorisiren, das Publikum von Ausbedung der zwischen der Bergwerkspartie und den Gebrüdern Schickler bisher bestandenen Berhältnisse auf eine angemessene, mit Ihnen näher zu konzertirende Beise, zu unterrichten und so die Gebrüder Schickler, ihrem Berlangen gemäß, von den eingegangenen Berpslichtungen zugleich zu entbinden.

Berlin, ben 11. Febr. 1811.

Friedrich Wilhelm."

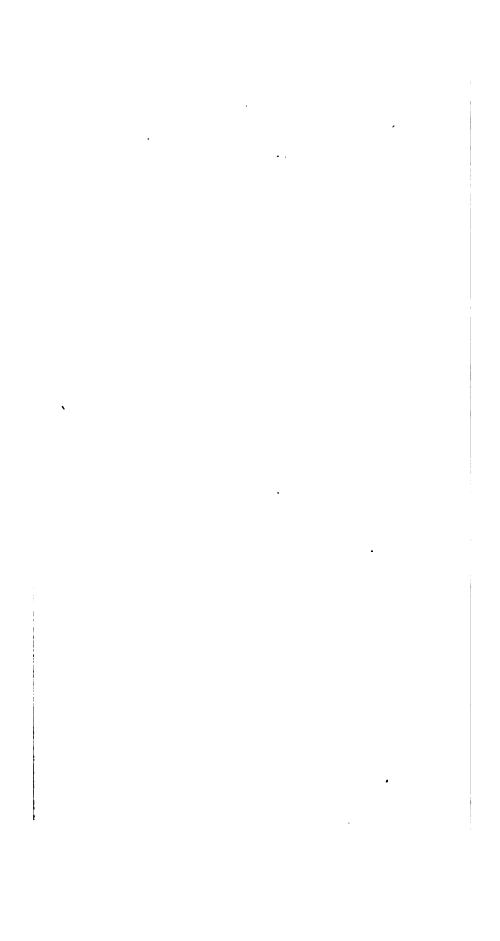

## Personenregister.

Anmerk. Die römische Ziffer zeigt ben Theil an, die babinter ftehenbe beutsche die Seitenzahl.

## M.

410, 413, 452, 464, 486, 626, 627, 639, 647, 650, 661, 667, 701, 705, 724. Albensleben - Erzleben, Grafen v. Abic, Affessor. IV, 116. Abrantes, Herzog v. IV, 45. Ahard, Raturforscher. IV, 504. Abair, engl. Gesanbter. IV, 8. Abtertreuz, schweb. General. IV, 5. Ablersparre, schweb. General. IV, 11. I, 2, 77. Alvensleben - Errieben . Graf Agiropolo, tilrt. Minifterrefibent. ш, 177, 266. Alvensleben - Ranbow, 11, 86. Albentsleben - Randow, Graf v. II., 149.
Albentsleben - Zichtau, Graf v. II., 168; III., 10.
Amerlang, Landjäger. III., 343.
Ancillon, franz. Geistlicher. I, 504;
II., 94, 101; IV, 77, 88.
Andresse, Hirektor. II., 99.
Andrean, Hofrath. IV, 359. Ahremberg, franz. Senator. II, 150. Albert, Prinz. IV, 102. Alberti, Geh. Kriegsrath. IV, 109, 127. Mbrecht, Rabinetsrath. П, 449, 464, 467, 476; IV, 121, 144. Mbrecht Heinrich, Prinz. IV, 79. Mexander I., Kaiser von Aufsland. I, 509, 517; II, 180, 332, 380, 398, 400—408, 411, 548—553; IV, 5, 6, 10. Altenstein, v., Sauptmann. IV, 137, 577. Altenstein, Freiherr v., späterer Minister. II, 393, 397, 403, 407, 463—467, 474—477; III, 164, 291, 298, 735; IV, 79, 92, 93, 108, 127, 138, 143, 159, 166, 275, 342, 350, 351, 365—370, 379—386, 401—405, 705. Anton, Erzherzog. I, 518. Arenbt, Bauinspettor. IV, 687.

225.

149.

Arnim, Familie von. I, 18. Arnim, v., Dichter. I, 505. Arnim, v., Geb. Juftigrath. I, 149.

Arnim, b., Geb. Ctatsminifter. I,

Bagration, Fürft. II, 403. Baiersborf, Rathsherr. III. 123. Baillard, Reichsbaron. II, 567.

Armenel, franz. Bataillonschef. III, Baillob, franz. General. III, 527. 320. Baird, engl. General. IV, 35, 36. Armfeld, v., schweb. General. II, Balan, Stadtverordneter. III, 253.

510.

132.

Baltow, Bauinfpettor. III, 501,

Ballhorn, Präfibent. II, 166; IV,

Balthafar, b., Rriegerath. I, 431;

Baffewit, v., Major. II, 225.

H, 100, 114, 228, 289, 491, 493, 563; III, 94, 347, 501, 627; IV, 146, 169, 303. Balşer, Bädermeifter, II, 212. Arnim v. Boigenburg, Graf. II, 35 Arnim Branbenftein, v. IV, 237. Arnim - Brandenpein, v. 1v, 201. Arnim - Revensind, v., Landesbirettor. II, 168, 236, 322; III, 11—13, 21, 45, 51, 108, 123, 129, 135, 148, 154, 177, 537, 548, 582; IV, 235, 256, 289, 290, 303, 640. Arnim - Theesen, v. IV, 237. Bamberg, franz. Marfchall. 103. Bamberger, Kaufmann. III, 289. Banbemer, v., Hauptmann. III, 135, 503, 506. Baratinsty, Hirft. II, 4. Arnold, Brofeffor. III, 683. Barbiguiers, Dottor. III. 317. Arnous, Kaufmann. II, 304. Affeburg, von ber. IV, 224. Affeline, franz. Bataillonschef. III, 367. Barboy, franz. Kapitän. III, 452. Barbeleben, v., Rammerherr. II, 321. 70, 162. 8arensprung, v., späterer Oberburgermeister. III, 94, 129, 134, 136, 167, 170, 444, 500, 547; IV, 170, 173, 198, 259. Anbignofe, be, frang. Gefretar. III, 317. Auersmalb, v., späterer Oberprästbent. II, 338, 390, 480; IV, 79, 121, 145, 146. Angereau, franz. Marschall. I, 539; II, 4, 79, 102. Barner, v., Oberst. II, 16.
Barrois, franz. General. III, 455.
Barth, Restor. III, 683.
Barth, Amtsrath. IV, 501.
Barthelemp, Stabtrath. IV, 200, II, 4, 79, 102. August, König von Polen. II, 71. August, Prinz. II, 42, 102; III, 434; IV, 84, 185, 459. August Ferdinand, Bring. II, 41, 511, 603; III, 714, 735; IV, 86. 511, 603; III, 714, 735; IV, 86. 528, 543. Augufte, Kronpringeffin von Beffen. Bartholbi, v., Geh. Rammerrath. I, 149. Raffel. II, 88. Augustin, Medizinalrath. I, 504; III, 676; IV, 171, 517. Augustin, Archibiatonus. III, 687. Bartitom, Oberförfter. III, 343. Barttow, Oberjother. 111, 345.
Baffet, Fran. III, 718.
Baffemis, v., späterer Oberpräsibent. I, 431; II, 100, 197, 228, 235, 237, 245, 250, 291, 621; III, 45, 81, 94, 98, 161, 175, 187, 193, 296, 303, 344—349, 441, 452, 455, 469, 500, 512, 514, 532, 537, 548, 547, 552, 555, 556, 566—568, 574, 578. 23. Baath Böhlenborf. IV, 237. Baath, Oberamtmann. III, 406-408, 412. Babing, fpaterer Binangrath. II, 555, 557, 566-568, 574, 578, 582, 625, 745, 754; IV, 91, 99, 123, 145, 155, 166—174, 179—181, 258, 300, 303, 401, 640, 657. 100. Baerich, Lieutenant. III. 379.

Berenb, Stabtverorbneter. III, 253.

Bathurft, Graf. IV, 42. Banbon, franz. Kriegetommiffar. Berenbes, Rreisphpfifus. III, 409. ш, 596. Beresford, engl. Marichall. IV, 36, Bauer, Unteroffizier. II, 283. Bauer, Oberhofprebiger. II, 217; 39. Berg, Familie v. I, 18. ш, 687. Bergemann, Polizeibireftor. Beauharnais, Eugen v. IV, 53. 231-233. Berger, Rupferftecher. I, 507. Bergius, Rammergerichtsrath. IV, Beaumont, frang. General. II, 59; III, 453. Beder, Baurath. IV, 114. Beder, Bergrath. IV, 114. Beder, Kanfmann. IV, 216. Beder, Haurath. IV, 685. Beder, franz. General. II, 54, 140. 194. Beringuer, Kaufmann. II, 97, 100, 279; III, 756. 279; III, 1995. Bernadotte, franz. Marschall. I, 515, 535; II, 2, 6, 14, 38, 59, 62, 141, 222; III, 368, 479; IV, 13. Berner, Galanteriehänbler. IV, Beehr, Kapitain. IV, 565. Beelit, Abbienter. II, 209. Beer, Jean. II, 288. Beer, v., Bifchof. IV, 526. Beeren-Kleinbeeren, v., 543. Bernharbi, Brofessor. I, 508. Bernoulli, Brofessor. I, 504. Bernftein, Professor. IV, 517. v., Sauptmann. III, 123. Beguelin, v., Staatsrath. I, 504; Bernstorff, ban. Graf. IV, 16. Berthier, franz. Marschall. II, 73, 79, 90, 103, 108, 155, 159, 176, 319, 403, 411, 432, 436; III, 318, 519, 597, 679; IV, 61, 67 IV, 389, 390. Beguillin, v., Geb. Rechnungerath. II, 500. Behnt, Dottor. IV, 507. Behrend, Hofrath. IV, 543. Behrend, Gebrüber. IV, 91. Behrends, Blirgermeister. III, 124. Behrens, Dottor. IV, 507. Belit, Stabtgerichtsbirektor. IV, Berton, fra 580, 593. frang. Escabronchef. III, Bertram, Dichter. I, 505. 288. Bertrand, frang. General. II, 368, Bellermann, Dottor ber Theologie. I, 503; III, 683. Belliarb, franz. General. II, 42, 390. Beffieres, franz. Marfchall. II, 11, 79. Bethe, Kammer-Affistenzrath. IV, **50, 56.** Benbix, Abr., Bankier. III, 259. Benbix, Hirsch Nathan, Bankier. III, 237. 303. Bethte, Stabtverorbneter. III, 258. Beugnot, frang. Staaterath. III, Bendix, Samuel Nathan, Bankier. III, 237. 216. Beuft, Kreisphpfitus. IV, 506, 509. Beuth, späterer Birflicher Gebeim-rath. II, 100, 118; III, 503, 547; IV, 141, 170, 173, 181, Benede, hoffistal. III. 372; IV, Benete, Gebriiber, Banfiere. III, 32, 66, 238, 260. Bent van Bollenhofen, IV, 390. 231. Beper, v., Geb. Finangrath. II, 360, 442; 467, 468; III, 281; Banfier. Benkenborf, v., Major. II, 14. Bennede, Lieutenant. II, 147. Bennigsen, v., ruff. General. II, 131, 398, 400—405. Benningsen-Förbe, v., Lanbrath. IV, 128. Behme, b., späterer Großlangler. I, 536; II, 320, 337, 340, 349, 353, 360, 365, 371, 379 —381, 394, 402, 416, 438, 441, 452, 454, 459, 463, 476,

IV, 237.

630; III, 164, 293, 677; IV, 77, 93, 117, 138, 153, 159, 164, 202, 262, 403—409, 415, Bonaparte, hieronymus. II, 71, 163, 423; III, 215; IV, 54. Bonaparte, Joseph. II, 423; IV, Bonaparte, 3 20, 37, 44. 464, 468 – 470, 617, 622, 623, 627 – 629, 631, 639, 647, 677, 20, 31, 44. Bonin, v., Major. IV, 567. Bonferi, späterer Aegierungsrat. I, 550; II, 229; III, 380, 718; IV, 168. Börger, Laufmann. III, 259. 705. Biefter , Brofeffor. I , 504. Bignon, franz. Intenbant. II, 33, 76, 97, 103, 111, 193, 215, 239, 279, 506, 551, 560, 569; III, 2, 5, 10, 35, 79, 83, 89, 238, 243, 316, 322, 326, 340, Borgftabe, v., Gefcichtschreiber. I, **504**. Borgftabt, Generalgonverneur. III, 342, 378, 381, 394, 502, 524, 590, 593, 611, 625, 650, 706, 712, 716, 718; IV, 238.

Bila, b., jun., General. II, 53.

Bila, b., sen., General. II, 18, 92, 52 **4**ĬÒ. Borgftabt - Bollenfchier , v. , Laut. rath. U., 168. orgftebe, Geb. Finangrath. U. Borgfiebe, Geh. Finangrath. II, 167, 441, 443, 614. Born, Stabtrath. III, 149. Borrel, franz. General. III, 527, 589, 598, 599. 28, 53. Billerbed, v., Bergrath. IV, 114. Binber - Rriegelftein, Freiherr v., Bfterr. Gefaubter. II. 86. Boriche, Staatsrath. IV, 109, 123, Bismart, Familie v. I, 18. Bismart, Brieft, v., späterer Prä-fibent. II, 166, 565; III, 21, 42, 45, 50, 51, 177, 214, 226; IV, 124, 462. 141, 142. Borftell, Kämmerer. IV, 97. Borftell, Hamilie von. I, 18. Borftell, v., Oberft. IV, 562. Bofe, v., Geh, Staatsrath. IV, 121. Bitter, Kriegsrath. II, 166. Blanta, Florida, Graf. IV, 46. Blell, Hofrath. IV, 439. Bloch, Brofessor. I, 504. Both, v., Major. II, 570; III, 726, 728; IV, 587. Böttcher, Bizepräfibent. IV, 258. Böttger, späterer Regierungsrud. III, 546; IV, 145, 180. Diod, Projesto. 1, 504.
Sisser, v., General. I, 532, 544; II, 16, 22, 25, 32, 59, 61, 64, 170, 374, 391, 394, 416, 441, 443, 587; III, 739; IV, 134, 466, 470.
Slumenstell. IV, 209.
Slumenstale. Surge Graf n. III 24 Boucher, franz. Oberft. II., 140. Bourcier, franz. General. II., 76, 161, 164; III., 526, 589, 592, 611, 718. Bourienne, frang. Gefanbter. II, 139. Blumenthal-Horft, Graf v. III, 84. Bouffin, franz. Oberft. II, 109. Bosquet, Konfistorialrath. III, 674; Boben, v., Major. IV, 79, 90, IV, 172, 173.

Branbin, Hofrath. IV, 288. Bratring, Professor. I, 504. Brauchitich, v., Landstallmeis Bobe, Brofeffor. I, 504; III, 674, 689. Bogislawsty, v., Oberft. IV, 90. Böblenborf, Direftor. IV, 146. Lanbftallmeifter. I. 544; 11, 167. Bohm, Kreisphpfifus. III, 412. Bolbte, Divifionschirurg. IV, 567. Bolte, Superintenbent. III, 687. Brauditich, b., Oberft. IV, 564.

11.

Bonaparte, Louis Rapoleon. 423; IV, 54.

Bonaparte, Glifa. IV, 58.

**62** , 387.

Bonaparte, Lubwig. I, 527; IV,

Braun, Lieutenant. II, 17, 31. Braun, Lieutenant. II, 17, 31. Braunlich, Regierungstontrostrick tor. III, 547; IV, 170, 174. Braunschweig, v., Präsident. IV, 132, 137, 139, 577, 654. Braunschweig-Oele, Herzog ven. IV, 463, 468, 471.

Bray, be, bair. Gesanbter. 11, 86.
Brebow, Familie v. I, 18.
Brebow, v., Kitterschaftsbirektor.
III, 226.
Brebow-Carpzow, v., Domherr.
III, 10, 21, 45, 50, 123.
Brebow-Carpzow, v., Domherr.
Buchbolz, F., Professor. IV, 209.
Buchbolz, v., Staatsminister. IV, Bredow-Carpzow, v., Domherr. III, 10, 21, 45, 50, 123. Brebow-Martau, v., Lanbrath. III, 125. Bubberg, v., ru 381, 383, 406. ruff. Minifter. II, 11. Bredow-Schwanebed, v. III, 136, 167, 169, 176, 191, 198, 203, 206; IV, 281, 292; Srebow-Enste, b., Lanbrath. II, 168, 236; III, 11, 42, 123, 148, 452, 538, 552, 755; IV, 222, 236. Bubbe, Steuerrath. II, 169, 210; IV, 224. Bubbenbrod, v., Brafibent. II, 345. Billow, v., Generalmajor. II, 76, 571; III, 728, 746; IV, 135. Billow, v., Geb. Staatsrath. III, 170, 297; IV, 132, 133. Bülow, v., Oberstallmeister. IV,

543.

352

II, 500.

Bredow Bestow, v. III, 83. Bremer, Doktor. IV, 510, 515. Brese, Geb. Finangrath. I, 545; II, 96, 100. 709. Billow, Graf v., Minister. IV, 317, 390, 431, 445, 661, 715. Buot, franz. Generalaubiteur. II, 32, 49. Brefe, Postfetretär. III, 367.

Breffon, franz. Setretär. II, 153. Bricci, Kammerfänger. II, 102. Brieft-Reuhausen, v., Kittmeister. III, 123, 134; IV, 236. Brod, Bantier. III, 236. Burgemeifter, Stabtrichter. II, 100. Burgsborff, Familie v. I, 18. Burgsborff Martenborf, v. IV, Brodhansen, v., späterer Minister. II, 483, 516, 539, 546, 749; IV, 124, 407. 237. Burböwben, ruff. Felbherr. I, 515. Bilrja, Brofeffor. I, 504. Burmann, Dichter. I, 505.

Brohm, Superintenbent. III, 686. Bronifowsty, v., Oberfilieutenant. II, 441; IV, 119, 563, 576. Brojete-Grebs, v. III, 149; IV, Burmeifter, Stabtrichter. IV, Burmeister, Stabstichter. 1V, 587. Busch, Bürgermeister. III, 686. Büsching, Polizeipräsibent. I, 546, 547; II, 4, 74, 82, 96, 99, 101, 113, 114, 118, 145, 169, 280, 306, 309; III, 256, 300, 318, 393, 597; IV, 81, 200, 214, 216, 237—239, 289, 528, 548

236. Brofete-Singborf, v., Deichhauptmann. III, 503. Brown, Arzt. I, 504.

Brildner, leipziger Deputirter. II, 150. Dberft. II, 167;

Brühl, Graf, IV, 89, 187. Buiding, Obertonfistorialrath. I, Brune, franz. Maricall. II, 226, 415; III, 449, 618. Brunn, Professor. II, 504. Bufchius, Kriegerath. IV, 305. Buffe, Fabritant. IV, 640, 642. Buttmann, Brofeffor. I, 503. Büttner, Geheimrath. IV, 445. Büttner, Geh. Oberrechnungerath.

Brunner, Burgermeifter. II, 217;

IV, 199, 220, 547. Brüfflein, Kaufmann. III, 757. Buch, Kalfulator. IV, 290. Buch, Hamilie v. I, 18. Buch, b., Schloßhauptmann. I Schloßhauptmann. IV,

89, 95. Buch, Leopold v. III, 678.

Bilttner, Suberintenbent. III, 686. Bilttner, Divisionschirung. IV, 568. Bügfe, Lieutenant. IV, 461. Burhöfen, General. II, 520.

Bpern - Zabatut, v. IV, 237.

Chivaille, franz. Intenbant. II, 111;

III , 5 , 215. Chodowiech, Lupferstecher. I, 507. C. Cabane, Stabtverorbueter. III, 253. Shriftian August, Bring. IV, 12. Cabore, Herzog von. IV, 61, 63, 15. König von Den: Chriftian VIL, 394. mart. IV, 16. Calvifius, Superintenbent. III, 687. Clarac, franz. Intendant. II, 111. Clart, Mabame. IV, 42. Cambaceres, frang. General. III, 453 Clarte, frang. General. Cambribge, Bergog von. IV, 643. II, 103, 108, 109, 113, 139, 161, 164, 177, 179, 185, 190, 211, 214, 260, 279, 312, 316; III, 238, 290, 201, 272, 200, 207 Cammerer, b., Generalfelbzeug-meifter. III, 457, 476. Campan, frang. Aubiteur. II, 116,

318, 320, 321, 372, 382, 387, 592, 619, 712. 181. Campan, franz. General. III, 319, Clausewit, v., Lapitan. IV, 563, 367, 517, 520. Canbras, franz. General. III, 515. 575. Clerenbault, b., frang. Konful. IV, Canning, Lord. IV, 42. frang. Oberft. II, 76; 126. Capellini,

Cochins, Geh. Baurath. IV, 129. iII, 718. 180, 685, 686. Cohn, Hirjo David, Bantier. III, Carmer, Graf, Kammergerichts-rath. I, 360; II, 166. Carow, Rathsherr. II, 100; IV, 262, 268. Colden, franz. Senator. II, 150. Collingwood, Bizeabmiral. IV, 33. 216. Caftillon, v., Profeffor. I, 504;

EBin, b., Rriegerath. III, 683. Conftantin, Großfürft. I, 519; II, 400, 403. ÍV, 88. Caftlereagh, Lorb. IV, 42. Cathcart , Lord. I , 521. Coppins, Rammerrath. IV, 184. Cosmar, Jurift. I, 503. Cosmar, Hoffistal. IV, 209. Cosmar, Obermedizinalrath. III. Ceberftröm, fcweb. General. IV, 11. Cervoule, Direttor. II, 84. Chambon, frang. Orbinateur. III,

Cosmar, Obermedizinalrath. 1289, 731. Cofte, Schönfärber. II, 287. Cottan, engl. Abmiral. IV, 40. 520. Chambriers b'Orniles, Baron. IV, 126. Coulaincourt, franz. Oberstallmeister. II, 77, 79, 90, 408.
Courbiere, v., Feldmarschall. II,
443, 445, 587; IV, 134.
Cranz, Dichter. I, 505. Champagny, franz. Rabinetsmini-fter. 11, 516, 535—546. Champeoux, franz. Abjutant. II, 109. Chaolons, franz. Kommissar. II,

Cranz, St 111, 687. Superintendent = Abinnet. 111. Charles, frang. Rapitan. III, 597. Curfta, fpan. General. IV, 37, 38. Cuvry, be, Stabtrath. IV, 531. Charlotte, Bringeffin. IV, 94. Charpentier. III, 25. Stabtberorbneter. IV, 543. Charton, Czerny, Georg. IV, 18. 200, 528.

Chevalier, Mabame. III, 718.

Chajot, Graf, Major. II, 570; III, 384, 530, 721, IV, 459, 466, 475, 476. 567. D. Chatam , Graf. IV, 31. Chemlin, Superintenbent. III, 687.

Dahne, Ifrael, Bantier, III, 108. Dahrenftabt, Rangleibireftor. II, 99.

169, 174. Diethert, v., Ministe II, 130, 321, 351. IV, 134. Daricot, franz. General. III, 454. Darreft, Legazionerath. IV, 125. Dietrich, Regierungerath. II, 105, 167; IV, 109. Dietrich, Affessor IV, 173, 174. Dietrich, Hofrath. IV, 708. Dintrans, franz. Orbinateur. III, 452, 538. Dietrice, D. Generallianten. Daru, franz. Generalintenbant. II, 73, 84, 103, 108, 110, 114, 123, 179, 188, 219, 233, 239, 276, 290, 318, 414, 464, 484, 485, 486, 490, 491, 503, 506, 508, 510, 518, 520, 527, 533, Dierite, v., Generallientenant. IV, 119. 554, 557, 569, 583, 598; III, Diringshofen, Familie v. I, 18. 1, 34, 66, 80, 83, 88, 214, 243, 253, 316, 323, Diteric, Obertonfiftorialrath. 112. 327, 352. 357, 361, 368, 381, 391, 394, Dobroweth, Graf, poln. frang. General. II, 132, 332. 500, 502, 524, 536, 542, 551, 590, 592, 602, 608, 614, 678, Dobl, Lebnichulze. III, 162. Dobin, rehniquize. III, 162. Dobina-Schlobitten, Graf zu, Minister. II, 436, 440, 443, 475, 516; III, 291, 293, 295, 379, 685, 734; IV, 79, 109, 125, 139—141, 159, 166, 202, 254, 464, 466, 522, 527, 529, 547, 627, 639, 661, 677, 706, 724. Dobina-Bumbladen, Graf zu. IV, 109, 575 530, 532, 602, 603, 614, 616, 710—716, 742, 749; IV, 349. Dan, Solbat. II, 207. Davance, franz. Rapitän. III, 598. Davonft, franz. Marjáall. I, 550; II, 1, 2, 4, 88, 95, 285, 328, 414, 552, 561, 569; III, 319, 368, 372, 372, 373, 383, 385 868, 373, 376, 379, 383, 385, 479, 480, 520, 524, 526, 597, 717, 721; IV, 45, 46. eden, v., Geheimrath. II, 882. 109, 575. Deden, v., Dohnborf, Kaufmann. II, 77. Döhnhof, Graf. II, 407, 514. Dolgorufi, Fürst. I, 519. Deder, Affeffor. IV, 174. Deder, Hofbuchtruder. II, 84. Dehüe, Schützenmeister. IV, 83. Delagarbe, Buchhänbler. II, 97, 100, 279, 804; III, 236, 239, 241, 256, 756. Dbllen, Superintenbent. III, 687. Döllen, von ber. IV, 236. Dömming, v., Premierlieutenant. Dömming, v., 9 IV, 136, 577. Delmar, Bantier. III, 237, 706. Dennina, Abbé. II, 149. Dennier, franz. Kriegstommissar. Donner, Oberamtmann. III, 162. Dörenberg, v., Oberft. IV, 53, П, 186. Denon, Museumsbireftor in Baris. Dörnberg, v., Minister. I, 360. Dorothea, Kurfürstin. IV, 526. Dorth, Justigfommissar. IV, 209. Dorville, v., Rittmeister. I, 542. II, 151. Denftäbt, Stabtrichter. II, 43, 49. Dengel, General. II, 578. Deroh, v., General. III, 460, 469. Defirat, franz. Generaltriegetommiffar. II, 4, 92, 186; III, 597. Doultanne, frang. General. II, 89. Doumere, frang. General. III, 483. Drade, Deputirter. III, 725; IV, 587. Despagne, franz. General. II, 222;

Drafe, Rathsherr. II, 99; IV, 216.

Dreier, Geh. Finangrath. IV, 119,

576.

111, 466, 485.

frang. Rontrolleur.

Deswismes,

III, 317.

IV, 564.

Drygalsty, v., Premierlieutenant.

186.

11,

Eichftabt, Familie v. I, 18. Ginbed, Rammergerichtsrath. IV,

Dubois, Geb. Legazionerath. 100; III, 84. Duben , Oberbürgermeifter. Einbed, Kriegerath. IV, 200, 262, 528, 531. ſΥ, Eiselen, Lehrer ber Gewerbfunde. I, 504. **22**0. Dufour, leipz. Deputirter. II, 150. Dumad, Stabtverorbneter. III, Eiselen, Bergrath. IV, 114. Eisenbächer, Affessor. II, 101. Eitelwein, Geb. Baurath. I, 504: III, 662; IV, 129. 253. Dunder, v., Major. IV, 79, 118, Dunbas, Dabib, General. IV, 42. Dunbas, Robert, Minister. IV, 42. Dupont, franz. General. III, 320, 454, 589; IV, 45. Engel, Stabtverorbneter. IV, 200, 528. Enghien, Bring. I, 512. Erbmannsborf, v., Brafibent. IV, Dupont-Delporte, franz. Staats-aubiteur. II, 116, 180; III, 124. Erichsen, v., Oberst. IV, 564. Erman, Konsistorialrath. I, 503: II, 85, 512, 683, 751; IV, 196. Siche, Direttor bes Taubstummer aubiteur. II, 329, 338, 340. Duresnel, frang. General. II, 172, 327. Duroc, franz. Maricall. I, 514, 516, 518; II, 7, 70, 73, 79, 90, 127, 163, 330, 335, 403; III, 35, 740. Institute. I, 504; III, 706. Espagne, s. Despagne. Essen, v., schweb. Generalgouberneur. II, 225. Rett. II. 220.
Rifee, franz. Finanzabministrater.
II. 105. 108. 110. 114. 117.
179. 184. 234. 239. 241; III.
3. 10. 26. 30. 238. 243. 246.
254. 316. 325. 348. 350. 352.
357. 359. 593. 657. 700. 713 Dirre, Stabtverorbneter. III, 253. Dponisius, Stabtverorbneter. III, 258. Œ. Eberhardi, Kriegsrath. IV, 186. Edard, Affessor. IV, 114. Edarbstein, Freiherr v., Kammer-herr. II, 74, 174; III, 718; Eugen, Bergog von Burtemberg. II, 6, 16. Eule, sachi. Soffattler. III, 389. Ewalb, Superintenbent. III, 686. Ewalb, ban. General. IV, 469. Epben, Baron v. IV, 125. IV, 640. Edarbstein, Freifrau v. III, 714. Edarbstein Brögel, Baron v., Landrath. III, 11, 13, 42, 83. Edarbstein Billmereborf, Freiherr Eplert, Hofprediger. III, 438, 685: IV, 102, 172, 173, 199, 547. Epsenhardt, Stadtrath. III, 162. Eptelwein, s. Eitelwein. b. III, 582, 583. Eglofffein, Graf v. IV, 89. Ehrenberg, Hofprebiger. IV, 99. Ehrharbt, Professor. I, 504. Ehrharbt, Arzt. I, 504. Ehrbarbt, Rektor Magnistus von Ezechiel, Bantier. III, 611. ₹. Leipzig. II, 150. Faire, franz. **L**abinet**s**fe**tretär**. U, Gibrecht, Stabtverorbneter. III. 159. faltenberg, Referenbar. II, 145. 253. Gichhorn, fpaterer Minifter. Ш, Faltenhaufen, b., Brafibent. IV, 133, 134. II, Fajch, Kammermufilus. I, 502, 507; III, 707. 595. Eichmann, Geb. Finangrath. 96, 100, 167.

Frante, Oberfelbapotheter. IV, 567. Faubel, v., Geh. Finanzrath. II, Faugignon, Bergrath. IV, 114. Fauller, franz. General. III, 466, A85.
Kabier, M., franz. Orbinateur. III, 316, 711, 716.
Fehrmann, Kriegsrath. IV, 578.
Kelgentreu, Hoffistal. IV, 209.
Fellenberg, Emanuel v. IV, 679.
Ferbinand, Herzog von Braunschweig. I, 519.
Ferbinand, Brinz. I, 545; II, 87, 319, 569, 603; III, 336, 526, 529, 721; IV, 78, 86.
Ferbinand, Kran Prinzessin. II, 91.
Fersen, Graf, schweb. Reichsmarschaft. IV, 13.
Fesch, Karbinal. IV, 52.
Fetschow, Bantier. III, 236, 237.
Fichte, Professor. III, 675.
Fichter, Kapitän. IV, 565.
Figueroa, B. P. be, span. Gesandter. II, 86. 485. Filitz, Stabtverorbneter. III. 253. II, 331, Finkenstein-Mablit, v., IV, 237. Firks, Frau v. IV, 101. Hirte, Fran v. 1V, 101. Fischer, Wachtmeister. II, 207. Fischer, Mathematiser. II, 504. Fischer, Katursorscher. II, 504. Fischer, Professor. III, 673. Fischmann, Stabtbirestor. IV, 2 Flemming, Augenarzt. I, 504. Flemming, Bucdow, v. IV, 23 Fleich, baterer Rolizeibirestor. 237 Flesch, späterer Bolizeibirettor. III, 510; IV, 91, 230, 231. Flittner, Apotheter. III, 617; IV, 518. Flotow, v. IV, 236. **44**9. Fontanes, franz. Bräfibent. II, 151. Formay, Arzt. I, 504. Formey, Geschichtscher. I, 504. Formey, Gebeimrath. II, 74; III, 671, 706; IV, 519. Fonttri, franz. General. II, 374. France, be, franz. General. III, 488. 483.

Franz, Kaiser. I, 528. Frege, leipz. Deputirter. II, 150. Freiter, Amtsrath. IV, 640. Freitag, Bürger. IV, 199, 547. Freitag, Bürgermeister. III, 43, 57, 123, 136, 758. 57, 123, 136, 405. Freitag, Kriegsrath. III, 136, 187, 552; IV, 303. Frère, franz. General. III, 453. Freth, Bürger. II, 77. Friberici, späterer Regierungsrath. III, 51, 136, 140, 167, 170, 226; IV, 581, 542, 548. Friebel , Kammergerichterath. 194 Friedlänber, Orientalist. I, 505. Friedlänber, Assessor IV, 216. Friedlänber, Bantier. IV, 216. Friedlänber, Accouceur. III, 676. Friedrich, Bring von Dessen. IV, Friedrich, Bring. IV, 83. Friedrich I. I, 500; III, 698, 701, 702 702. Friedrich II. I, 36, 85, 87, 89, 151—153, 158, 189, 389, 392, 394, 422, 452, 470; II, 71, 105; III, 698, 701, 702. Friedrich III., Kurfürst. I, 78. Friedrich VI., König von Dänemark. IV, 16. Friedrich Wilhelm, Kurfürst. I, 139. Friebrich Wilhelm I. I, 85, 128, 153; II, 71. Friedrich Wilhelm II. I, 36, 89, 153, 458, 469, 501; II, 72, 155. Tiebrich Wilhelm III. I, 36, 201, 423, 451, 459, 528, 540; II, 60, 125—131, 159, 163, 217, 320, 325—344, 351, 357, 369, 383, 398, 400—411, 418—422, 438, 459—464, 475, 478, 481 438, 409—404, 470, 473, 481 —484, 581—615, 622, 633— 644; III, 116, 197, 202, 229, 251, 279, 284, 310, 321, 379, 435, 666, 677, 685, 733, 735, 737, 744, 746; IV, 2, 73—88, 90—108—116—116, 187, 140, 787, 744, 746; IV, 2, 73–88, 90–103, 105–116, 137, 140, 148–154, 163–167, 177, 178, 195–197, 215, 284, 258, 262,

738

371, 385, 399, 405—407, 411, 436, 441, 464, 470, 473, 475, 526, 541, 542, 600—613, 622, I, 504 Beng, Müngbirettor. II, 167; IV, 629, 631, 690, 725. Friebrich Wilhelm IV. IV, 99—117. Friefe, Geh. Kriegerath. II, 466— **448.** Georg III., König von Englant. 468; IV, 630. Frijd, Reitor. IV, 82. Frijd, Maler. I, 507. IV, 41. George, Bartifulier. III, 83. Gerarb, Stabtverorbneter. IV, 200, Frine, Justigrath. III, 11, 48, 50, 51, 149; IV, 303. ш, 11, 21, 528. Gerharb, Geh. Finangrath. 113. Frite, Geh. Mebizinalrath. I, 504; Gerhard, Dberberghauptmann. II, IV, 508. 477; IV, 115, 131, 140, 142, Fronfact, Gefonbelieutenant. IV, 726 564. Froriep, Professor. III, 673, 675. Fülleborn, Direttor. IV, 184. Gerharbt, Raturforicher. I, 504. Gerlach, Bürgermeister von Salpwebel. III, 177. Funt, Bauer. II, 210. Sunt, Rapitan. IV, 564. Gerlach, v., Kammerpräfibent, fpa-

187.

Gagel, b., hollanb. Minifter. III, Gallizin, ruff. Fürft. IV, 6. Gambier, Lorb, Abmiral IV, 83.

Fürftenberg, Renbant. IV, 1 Fürftenftein, Graf. IV, 466.

600.

564

586.

350, 504.

6.

Gans, Sanbelsmann. II, 288. Gang, Stabtverorbneter. IV, 97.

Garbe, be la, Graf. IV, 13. Gares, franz. Polizeitabitan. III,

Gap, frang. Rriegezahlmeifter. III,

Gebharb, Prebiger. I, 503; IV,

Garn, Regierungerath. IV, 169. Garron, franz. Kapitan. III, 598. Gartner, Freiherr v. III, 223; IV, 138.

Gaspard, franz. Intendant. II, 111; III, 5, 818, 718.
Gaudy, v., Oberft. IV, 77, 478, Gault, franz. Oberft. III, 582

Giech, Graf v. I, 66.

Germain, franz. General. III, 483. Germenshaufen, Brebiger. IV, 678.

Gerresheim, Geheimrath. II, 99, 169; III, 725.

Gebite, Obertonfiftorialrath. I, 847, Glörfelb, Superintenbent. 687.

Gersborf, v., Rapitan. IV, 564. Genfau, v., Generallieutenant. I, 311, 545; II, 130, 321, 325, 329, 351. Stedy, Staf v. 1, 56.
Siehrach, Kanzleisekretär. II, 100.
Sillet, Brediger. IV, 200, 528.
Silly, Mathematiker. I, 504.
Sirschner, Zollbirektor. III, 624.
Slasenah, v., Major. II, 209.
Slebitsch, Bergrath, IV, 114.
Slim-Löbenberg, v. IV, 281.
Slärsch. Superintenbent III.

erlach, b., Rammerpräfibent, später Oberbürgermeister. I, 310, 430, 550; II, 82, 103, 147, 166, 176, 183, 197, 213, 228, 237, 444, 448, 559; III, 3, 6, 10, 27, 45, 64, 66, 71, 81, 83, 89, 93, 109, 113, 137, 169, 226, 274, 283, 285, 288, 291, 293, 295, 297, 300, 322, 836, 338, 341, 866, 377, 380, 443, 501, 537, 541, 542, 556, 559, 566, 606, 715, 755; IV, 2, 84, 182, 166, 213 — 215, 239, 247, 281, 304.

Gneifenau, v., General. II 618; IV, 118, 119, 186. Goding, Dichter. I, 505. General. II, 441, Gobofrop, Raufmann. III, Golbbed, v., Geb. Postrath. III, 81, 34, 42, 51, 117, 123, 140, 149, 154, 176, 224, 289. Solbbed, b., Großfanzler und Minister. I, 375, 380; II, 82, 114, 166, 169, 213, 226, 244, 447; III, 25, 33, 38, 42, 108, 122, 206, 360; IV, 201, 247, 267, 640. Golbbammer, Stabtverorbneter. 111, 253. Solz, Graf v., Minister. II, 400, 407—412, 416, 429, 433, 438, 440, 449, 452, 467, 476, 516, 531, 535, 549, 553—563, 562, 562, 562, III 297, 368, 735, 567, 598; III, 297, 368, 735, 749; IV, 77, 86, 89, 107, 125, 139, 349, 386, 463—469, 459, 470, 475, 627, 649. Gontarb, Geb. Sofbaurath. Ш, 701. 701.
Sontard, v., Platmajor. II, 101;
IV, 564, 565.
Gbring, Affessor. IV, 676.
Gbrte, Generalchirurgus. I, 504,
542; II, 466; IV, 94, 112,
200, 528, 567.
Sbrue, v., Legazionsrath. I, 149.
Gbrz, Graf, sach. Winister. II, Görz, 324. Gofler, & III, 676. Beb. Oberrevifionerath. Goffow, v., Bizepräfibent. IV, 133. Gothmann , Stadtverorbneter. III, 253. Gög, Graf. II, 349. Göge, v., Präfibent. IV, 133. Gögen, Graf, Oberst. IV, 135. Goult, franz. Oberst. III, 452, 540. Gover, Lorb. II, 401. Graefe, Superintenbent. III, 687. Graham, engl. General. IV, 40. Granbjean, frang. General. 476. Grapengießer, Prafibent. I, 504; IV, 517. Gravenit, Familie v. I, 18.

=

•

71 .11

Gravenit - Gottberg, v. I, 128. Gravert, v., Generallientenant. II, 443, 445, 587; IV, 184, 563. Griebheim, v., Kammerberr. III, 94, 103, 124, 136, 501; IV, 303. Grinninger, Pofrath. IV, 528. Gröben, von ber, Pofmaricall. IV, 543. Groham, f. Graham. Grofmann, v., Major. II, 441; IV, 118, 131. Gronau, Professor. IV, 359. Groß, Geh. Revisor. IV, 359. Groß, franz. Lieutenant. III, 600. Grothe, Lung, ettentual, 117, 000.
Grothe, Lotteriedireltor. II, 74, 105, 166, 174; III, 7, 11, 13, 21, 31, 37; IV, 695, 698, 699.
Grothe, späterer Regierungsbireltor. III, 7, 45, 81, 380; IV, 166, 167.
Grothe Grof n IV 89, 196 Grothe, Graf v. IV, 89, 125, 126, 468. Grotier, holland. General. IV, 469. Gronchy, frang. General. II, 59. Grube, Burgermeifter. III, 12, 43. Grumbtom, v., Generalfommiffar. I, 128, 138. Gruner, Bolizeipräfibent. III, 879; 1V, 128, 200, 205, 212—215, 239, 242, 459, 471, 475, 487, 489, 506, 528, 530, 547. Grunert, leipz. Deputirter. II, 150. Griljon, Professor. I, 504. Gumbert, Bantier. III, 70, 287, 706. Gunichte, Regierungemitglieb. II, 516. Günther , Bafferbaninfpettor. IV,

516.
Gilnther, Wasserbaninspektor. IV, 180, 685.
Gustav IV., König von Schweben. I, 513, 525; IV, 6, 11.
Gitterbod', Biehhänbler. II, 289.
Gutke, Justigbirektor. III, 124, IV, 459.
Gütplass, Kriegsrath. II, 100.

Ş.

Haad-Großfreut, b. I, 128. Haade, Familie v. I, 18.

Haade-Genshagen, b., Laubrath. Harriet, franz. Bataillonschef. II, II, 169, 175; III, 7, 11, 42; 109; III, 320.

IV, 236.

Sorling Communication Sarling, Saubimann. II, 48. Sarrach, Graf v. I, 518. Sarrowby, Lorb. I, 521, 525. Saring, Professor. I, 504; III, Bache, Rriegerath. IV, 290. Bache, v., Dberft. IV, 118, 139, 143, 576. Sageborn, Raftellan. II, 161. 676. Hartwig, Kaufmann. III, 705. Bagemann-Nagow, Kriegerath. III, Bafeloff, Stabtverorbneter. Ш **176.** Sagen, Familie von ber. I, 18. Sagen, von ber, Oberft. II, 50. Sagen, v., Renbant. II, 100, 183. 253. 251, Baslingen, Graf b. IV, 709. Sagen - Mödern, Graf von ber, Geb. Finangrath. III, 84, 93, 124, 136, 289. Saslinger, Gastwirth. II, 49. Satsfelb, Fürst, General. I, 545, 547, 550; II, 3, 74, 81, 83, 90, 146, 162, 303; III, 228, Dagen - Ratel, bon ber. IV, 299. Dahn, Renbant. III, 546. 236. Dahn, v., Erblandmaricall. Batfelb, Fürftin. II, 90. Ш. Datsfeld, Gutfill. 11, 90.
Datsfeld, Graf Hugo v. II, 86.
Daugwit, Graf v., Labinetsminister. I, 513, 518, 520, 525;
II, 130, 321, 334, 340.
Daufen, v., Major. IV, 708.
Dauthoul, franz. General. II, 79. 705. Satel, Regierungerath. III, 187. Salle, Lehrer. I, 504. Sallez, frang. Magazinbirettor. III, 596. hamann, Schiffahrtebirettor. II, Hawlesbury, Lorb. IV, 118. Samiston, v., Lieutenant. IV, 469. Sanicque, franz. General. III, 520. Sanico, Beamter. III, 639. Sanico, Superintenbent. III, 686. Sanfrois, Superintenbent. III, 687. Debert, Brosessor. I, 504. Decht, Assessor. I, 426; II, 250; III, 45, 129, 547; IV, 170. 173. Beder, Brofeffor. I, 504; IV, 517. H. 316; III, 376, 436, 684, 686, 751; IV, 110, 189, 200, Deder, Argt. 1, 504. Deder, Regierungsrath. II, 468. Deder, Oberkonfiftorialrath. 1, 342, 527, 528. 381; III, 683; IV, 172, 189. Barbenberg, Freiherr v., Staats-tangler. I, 814, 423, 466, 468, Bedicher, Bantier. III, 107. Debemann, v., Abjutant. 11, Segewald, Hofrath. IV, 289. II, 516. 500, 518, 516, 525, 545; II, 89, 835, 850, 859, 865, 870, 375, 879, 882, 890, 403, 406, Beibenreich, Fran b. III, 83. Beim, Geheimrath. I, 504; IV, 94. Beim, holland. Minifter. IV, 62. 513, 513, 562, 530, 403, 404, 450, 463, 472, 624, 644; III, 164, 168, 225, 293, 647; IV, 92, 97, 103, 137, 140, 181, 198, 205, 208, 261, 275, 286, 297, 312, 345, 353, 359—361, 372, 381, 387, 389, 390, 399, 402, 402, 411, 417, 423, 480 Beindorf, Professor. I, 503. Beinit, v., Professor. I, 504. Beinrich, Prinz. I, 536, 545; II, 329, 586; III, 735; IV, 79, 83. Seinrid, Bringessen, I., 87. Seinside, Regierungsrath, IV, 169. Seinsius, Professor. I, 503; III, 372, 376. **-406**, **411**, **417**, **423**, **430**, 436, 438, 443, 471, 617, 627, 639, 647, 661, 669, 677, 692, 705, 707, 711, 712, 725. Heinfius, Regierungsrath. IV, 155, Baring, Chefprafibent. IV, 123, 166, 173, 202.

Harifult, franz. General. III, 503. Beinzelmann, Rettor. III, 683.

Beingelmann, Superintenbent. III, Bilpert, franz. Kommiffar. 686. 367. himmel, Rapellmeister. II, 102. deister, v., Oberst. IV, 463. Delwig, Geb. Finangrath. II, 96, 99, 293. Bentel von Donnersmart, Graf. Binbenberg, Superintenbent. III, 686. Singe, Lehnschulge. III, 177.
Sippel, v., Bräfibent. III, 377.
Sirsch, Sube. II, 209.
Sirschschulge. Sientenant. IV, 460.
Sirschschulge. Sientenant. IV, 467.
Sirt, Aunkschriftster. I, 507. II, 331, IV, 562. denoch, Referendar. IV, 245. Denow, meftphal. Referendar. III, 223. Senrici, Rettor. III, 683. Senrip, Prediger. II, 152. Senrip, Kommerzienrath. IV, 702 Serbig, Rendant. IV, 183, 587. Serbik, Professor. I, 504. Dochetorn, Brebiger. II, 814; III, 374, 382. Hofer, Anbreas. IV, 23. 702. Boffmann, Superintenbent. Bering, Superintenbent. III, 687. 686. Hoffmann, Rapitan. II, 46. Hoffmann, Regimentschirurg. IV, Berflot, Dichter. I, 505. Bermbstäbt, Gebeimrath. I, 467, 504; III, 674. 568. Hoffmann, Staatsrath. IV, 11 Hoffmann, Professor. IV, 629. Hogoll, Prasident. IV, 133. Dermes, Obertonfiftorialrath. 368. Servies Barry v. 195 Dobenhorft, Superintenbent. 686. 686.

Sobenlobe, Filrst v. I, 516,
532; II, 12, 15, 19, 29, 32,
37, 43, 45, 48, 50, 64, 66,
170, 328; III, 739.

Solz, Machinist. I, 459.

Holgenborf, Familie v. I, 18.

Someier, Kammerjetretär. II, 292.

Hope, engl. General. IV, 36.

Horn, Geh. Medizinalrath. IV,
508, 517, 543.

Horn, v., Major. II, 571; III,
728.

Sotho. Kaufmann. II, 97, 100. Dertling, Baron v. IV, 125. Derg, Argt. I, 504. Dergberg, Inspettor. I, 342. Dergberg, Brosessor. I, 504. Beffe, Stabtverordneter. IV, 531, 543. Seffe, Kommerzienrath. I, 550; II, 304, 324. Dephebred, v., Geh. Staatsrath. II, 477; III, 175, 177, 181, 185, 191, 228, 281, 303, 532, 534; IV, 109, 128, 142, 185, 275, 280, 287, 291, 297, 647, Hotho, Kaufmann. II, 97, 100, 279; III, 93, 289, 482, 501, 756. 654—659.|
Sepmert, Geheimrath. II, 601.
Sepmat, Professor. III, 683.
Sieronimi, Leibarzt. IV, 94.
Sisaire, St., franz. General. II,
482, 569; III, 273, 320, 368,
370, 376, 383, 519, 521, 524
— 527, 531, 551, 554, 580,
589, 593, 598, 710, 716, 721;
IV, 45.
Siller. Dottor. IV, 511 654-659. Houbelot, frang. Anbiteur. II, 116, Soubelot, franz. Anditeur. II, 116, 181; III, 817.
Soom, Graf v., Staatsminister. I, 314; II, 443, 447.
Sufeland, Geh. Medizinalrath. I, 504; II, 466; IV, 79, 112, 171, 200, 508, 517, 528.
Sugo, Koloniedirettor. III, 12, 13.
Sugues, franz. Hauptmann. II, 38, 1324. **139**. Sulbed, Geheimrath. II, 100. Sillin, franz. General. I, 550; II, 3, 77, 80, 83, 92, 95, Biller, Dottor. IV, 511. Obertonfiftorialrath. iAner ,

Lebmann Bolinbo, Amterath. III,

Leift, Lehnichulge. III, 169. Leitholb, v., Major. IV, 118, 575. Lemfe, Geb. Finangrath. IV, 109.

Le-Roble, franz. Orbinateur. III, 561, 562, 614, 616. Leon, Geh. Setretär. IV, 883.

Lepel, v., Sauptmann. III, 726. Le - Breter, Regierungerath. IV, 181. П, Le . Preux, franz. Abjutant.

211-216. L'Efteve, f. Efteve. L'Eftoca ,

Eftocq, b., General. II, 328, 374, 408, 463, 482, 568, 570; III, 530, 721—726, 729, 733; IV, 77, 83, 134, 218, 459—

10, 11, 65, 104, 216, 235—465, 473—476, 586, 587. Lettow, Prebiger. III, 434. Levy, Erben, Bantiers. III, 82, 66, 237, 241, 260. Liebmann, Bantier. II, 164. Liechtenftein, Gurft. IV, 23.

Lieber, Rriegerath. II, 100; IV, 200. Liegen, Regierungerath. IV, 181. Liebmann, Superintenbent. 686, 687. III.

Lieven, Graf. IV, 124. Liltenberg, b., General. III, 459. Linbenau, Graf v., Ober meister. III, 703; IV, 205. Dberftall-

Linbenau, v., Kriegs- uub Steuer-rath. II, 169; IV, 224.

Linbenberg, Kreisphysitus. IV, 507. Lingelsheim, v., Oberft. IV, 566. Liverpool, Graf. IV, 42. Lohius, Segierungsrath. IV, 170,

Löhr, Bankier. III, 111. Lölhöffel, v., Lieutenant. II, 322. Lombard, Geh. Kabinetsrath. II, 44, 360.

Lichten Graf v. 11, 18. Lifchebrand Garow, v. III, 187. Loffau, v., Major. IV, 562. Lottum, Graf v. II, 321, 441,

731.

meifter. IV, 125.

Regifter.

468, 475, 478; III, 297; IV, 79, 119, 120, 317, 543. Louis Ferbinand, Bring. I, 521,

534; II, 82.

Souje, Königin von Preußen. I. 218; III, 436; IV, 91—96. Lubanow, Fürst. II, 403, 411. Luchesini, Marquis. I, 530, 548, 550; II, 7, 39, 79, 127, 330, 351, 360; III, 740.

Lud, v., Hauptmann. IV, 562. Lüdner, Graf. IV, 125. Lübemann, v., Kammerbireftst.

IV, 303. Liber, Kriegsrath. IV, 528. Lubolph, Geh. Finangrath.

177, 226.

220. Eubwig, Kapitän. II, 147. Eufabau, v., Oberst. II, 342. Eutter, Kontrolleur. IV, 445. Eühow, v., Affessor. III, 754; IV, 174, 180.

Litow, b., Lieutenant. III, 745. Litow, v., Oberft. II, 489, 444, 445, 505, 506, 587; III, 713, Bigom, Freiherr b., medlenburg. Gefanbter. II, 86. Lithow, Freiherr b., Oberhoj-

M.

Maahen, Regierungsbirektor. III, 115; IV, 91, 145, 168, 173, 181, 640. Mabeweis, v., Geh. Postrath. IV,

Mahmub Han. IV, 18. Mainval, franz. Kabinetsfelretär. II, 159.

Maison, franz. General. III, 451, 452, 538, 582, 593.
Mat, österr. General. I, 515.
Maltig, v., Landrath. II, 169, 476; IV, 169.
Maltzahn, v., IV, 89.
Mandelsloh, v., Oberstlieutenant.
III, 730; IV, 564.
Mandelsmer. Sassenskier IV

Mangheimer, Raffenschreiber. IV, 432.

Stadtgerichtsaffeffor.

687.

II, 99; III, 34, 37, 65; IV, Langerhans, St. 126. III, 134, 289. Rlifter, Geh. Staatsrath. III, 164, Langheinrich, Superintenbent. III, 223; IV, 107, 189, 141, 143, 184, 244, 654. Rutusow, ruff. General. I, 518. Ryfebuich, b., Kammerrath. I Ш, 162. Rofebusch, v., Major. IV, 118. Ձ. Labane, späterer Geh. Staatsrath. II, 167, 440, 478, 482, 491, 554, 566, 601; III, 31, 66, 164, 289, 366, 670; IV, 108, 127, 138, 143, 350, 352, 356—359, 363, 388, 416, 420—423, 451. Labes, Baronin. III, 83. Laborbier, Chef bes franz. Gene-ralftabs. III, 598. Labouillerie, franz. Kriegszahlmei-fter. II, 109, 114, 182, 490; fter. II, 109, 114, 182, 490; III, 5, 242. Labrnjaire, franz. General. III, 454 Lacombe, franz. General. II, 226. Lacroix, Geheimrath. II, 380. Labenberg, späterer Staatsrath.
IV, 91, 141, 170, 173, 180.
Laforest, franz. Gesanbter. I, 516.
Lagrange, franz. General. III, 216. Laigle, franz. Kommissar. II, 111, 568. Lalandlebourg, franz. Rapitän. II, 160. Rambert, franz. Seneral. II, 143, 179, 219, 228, 233, 290, 569; III, 80, 242, 321, 387, 492, 528, 542, 550, 552, 553, 560, 595, 601, 619, 625, 662. Lamprecht, v., Geb. Regierungsrath. IV, 169, 188. IV, 169, 188. Langbein, Dichter. I, 505. Lange, Hofrath. II, 124, 204, 218, 311, 393; III, 681. Langefelb, Oberjäger. III, 343. Langerhans, Banrath. II, 99; IV,

Langerhans, Juftigrath. III, 170.

Lannes, franz. Marichall. I, 538, 550; II, 1, 5, 14, 43, 52, 57. Capiffe, franz. General. III, 95, 454, 503. Laroche, Oberbergrath. IV, 113, 116, 130. Larow, Regierungsrath. IV, 169, 174. Lafalle, franz. General. II, 48, 56, 59, 67, 140. Lason, franz. Aubiteur. II, 116, 180. Laspepres, Stadtrath. II, 99; III, 725; IV, 214, 216, 587. Lauberbiere, frang. Oberft. II, 113. Laue, Amtmann. III, 162. Laue, Kriegs- und Steuerrath. II, 169; IV, 224. Lauer, Freiherr b., Affeffor. IV, Laurens, b., General. II, 321, 351. iurent, franz. General. II, 146; III, 343—347. Laurent, Lautour, franz. Abjutant. II, 109. Laviere, v., Regierungsrath. IV, 109. Laviere, v., Oberforstmeister. IV. 127. Le-Blond, Lagarethbirettor. 595. Lebrlin, franz. Marschall. IV, 63. Le-Claire, frang. Bataillonechef. II, 32. Cerc. Rapoleon's Ruchenmeifter. Leclerc, Lecocq, späterer Geb. Staatsrath. II, 124, 380, 393, 467, 468, 541, 547; IV, 107, 139. Lecomt, Bantier. III, 236. Lefebre, franz. Marichall. 80; III, 321, 718. Ц, 11, Le-Gentil, frang. Rapitan. III. 598. Legrand, franz. General. III, 522. Lehmann, Referenbar. IV, 287. Lehmann, Oberburgermeifter. III, 177.

212.

Möhring, Schfigenmeifter. 289; IV, 83. Möhring, Stabtnachtwächter.

Möllenborf, Familie v. I, 18.

II.

III, Murfinna, Professor. I, 504; IV, 517. Muftabha - Bairattar. IV, 18.

Mugel, Profeffor. III, 687.

619, 626, 637, 650, 665, 678, 699, 740, 742—746; IV, 20—24, 43—72, 92, 351, 401, 406,

Naffau-Dietz-Oranien, Prim. I.

Nathusius, Kausmann. III, 222. Natorp, Buchhalter. IV, 216. Natorp, Konsistorialrath. IV, 171.

Raymer, v., General. I, 585; II, 16; IV, 562.

Real, Graf, Rammerherr. II, 87.

Reanber, Oberft. III, 433, 437;

Nechateau, v., franz. Senator. II,

Rerin, frang. Oberft II, 109. Rernft, Referenbar. III, 515, 546. Reffelrobe, Graf. II, 402. Reubron, v., General. III, 458,

Raumann, Direttor. III, 676.

IV, 118, 575.

Relson, Abmiral. I, 518.

648--659.

527.

173.

150.

459.

Möllenborf, v., Felbmarfsfall. I, 532, 534, 541; II, 149, 316, 570; III, 84, 713, 714, 721. Mollin, Minister. IV, 394. N. Ragel, Kriegsrath. II, 95, 100, 228, 289; III, 595; IV, 303. Ragel, Regierungsrath. IV, 143, Moltte, Graf. IV, 89. Monnich, Professor. I, 504 Moore, engl. General. IV, 35, 36. 20, 168, 189. Nagler, ipäterer Geh. Staatsrach. II., 382, 403, 439, 463, 467, 476, 479, 491; III., 164; IV., 90, 107, 115, 138, 693. Ranjouti, franz. General. III., 483. Rapoleon I., Kaijer. I., 506, 509, 511. 514. 517, 520, 539. II Morand, franz. Kriegskommissar. II, 226. Morgenbeffer , Bizepräfibent. 440; IV, 133, 630. Morit, Rentmeifter. IV, capoleon 1., Ratier. 1, 506, 509, 511, 514, 517, 520, 539; II, 1, 7, 12, 42, 57, 64, 70, 102, 103, 108, 116—164, 175, 191, 219, 303, 368, 373, 384, 403—406, 408, 422, 485, 486, 548—552; III, 1, 29, 34, 55, 79, 111, 214, 236, 315—328, 342, 368, 390, 487, 445, 449, 456, 479, 492, 509, 511, 608, 619, 626, 637, 650, 665, 678 Mörner, schimeister. 1v, 184. Mörner, schweb. Graf. IV, 13. Mortier, franz. Marschall. II, 224; III, 479; IV, 45. Moutowt, v., Kapitän. IV, 565. Midsler, Dichter. I, 505. Migge, Geb. Sekretär. II, 146. Müller, Bürger. 1V, 197, 547. Müller, H. 111, 378. Müller, Golbarbeiter. IV, 357. Müller, Lanbrentmeifter. III, 24;

IV, 183, 264. Müller, Professor. I, 504. Miller, Stallmeister. II, 73. Miller, Lieutenant. II, 206. Müller, Superintenbent. III, 686. Miller, Gebeimrath und Burgermeifter. I, 138; II, 100; III, 12, 726. Müller, Johannes v. I, 504; II, 149; III, 678.

IV, 237. Münchhaufen - Neuhaus - Leiglau, v. IV, 237. Milnchow, v., Oberftlieutenant. II, 43. Milnfter . Steinbovel . Graf. I,

Mindbaufen - Althaus - Leipfau , v.

523.

Murat, franz. Maríchall. I, 521, 526, 550; II, 2, 6, 12, 14, 31, 36, 38, 41, 43, 45, 46, 49, 58, 62, 64, 67, 71, 140, 408; III, 490; IV, 56.

enhaus, Referenbar. II, 118 285; III, 501, 546; IV, 191. 118, Offelsmeier, Konfistorialrath. IV, 191. 172, 173, 202. Renhaus , Olivier, Babagog. I, 376. Reumann, Brediger. III, 685. Often, von ber, Brafibent. IV, Reumann, Suberintenbent. 686. 132. Renmann, Direttor. IV, 518. Renmann, Schulze. IV, 459. Renmann, Setonbelieutenant. IV, Oftermann, Graf, ruff. General. I, 515. Oswald, Bolizeirath. IV, 231, 238. Dip, Bantier. III, 107. Rey, franz. Marschall. II, 2, 7, Otto, Offizier. IV, 469.
140; IV, 38, 45.
Unbril, russ. Gesandter. I, 530.
Rickel, Regierungsrath. III, 177; Oubinot, franz. Marschall. II, 222. IV, 173. Ricolai, Brofessor. I, 504. Ricolai, Buchanbler. I, 505. Ricolovins, Staatsrath. IV, 110, 122, 142. Baalzow, Geh. Finanzrath. I, 503; III, 177, 226. Ricolovius, Ronfistorialrath. 467. Riebuhr, späterer Geb. Staatsrath. II, 361, 893, 397, 453, 478; III, 153, 164; IV, 109, 127, 138, 351, 381, 386—389, 451. 134. Riebling, Kontrolleur. IV, 288. Rige, Kaufmann. II, 97, 100, 118, 279; III, 94, 241, 501. Road, Superintenbent. III, 687. Balm , Bi IV, 122. Robiling, Hoffistal. IV, 209. Roel, franz. Magazinauffeber. 285; III, 317. Rolbechen, Schiffahrtebiretter. II, 292; III, 346, 624. Rolte, Obertonfistorialrath. I, 503; IV, 172, 173, 188, 189. Roranho, be, portug. Gesanbter. п, 86. Roftiz, v., Lieutenant. II, 38. Novofilzow, v. II, 378.

## D.

Debbing, Rammerer. II, 100; IV, Delrichs, fpaterer Bigeprafibent. I, 504; II, 440; IV, 134.
Delsen, Freiherr v., Geb. Staatsrath. III, 164; IV, 139, 143.
Dels, Bürgermeister. III, 43.
Dertel, Jimmermeister. IV, 216. Dergen, medlenb. Minifter. IV, 95.

Bactot, franz. General. III, 454. Baczinsty, v., Bizeprästbent. IV, Balaifeau, franz. Magazinauffeber. 111, 662. Balm, Felbprebiger. II, 884. Balm, Bizepräsibent. III, 256; Balmerston, Lord. IV, 42. Palmier, Weinhänbler. 11, 304. Bannewit , v., Domberr. I, 180. Bannewit - Schönflies, v., Land-Bannewit. Schönsties, v., Landrath. III, 11, 13, 21, 57, 123, 129, 135, 140, 148.

Bannewit. Stolpe, v., Landrath. II, 169, 236, 245, 250; III, 7, 9, 45, 50, 81, 93, 108, 406, 437, 546, 548, 552, 639, 644, 753, 755; IV, 96, 235, 237, 262, 303, 511.

Bapin, Affessor. IV, 172, 173.

Bariflus, Superintendent-Abjunkt. III, 686. parinus, Superintendent-Abjunkt. III, 686.
Paskal, Prediger. II, 37.
Paskal, Kaufmann. IV, 543.
Paffow, Superintendent. III, 686.
Patig, Regierungsrath. II, 74;
IV, 531.
Paul, Kaifer von Rußland. I, 509.
Paul, St.. Stadtrath. III 149 **Baul** , St., Stabtrath. III, 149, 162. Pellegarbe, franz. Oberst. III, 108. Beng, b., medlenb. Minifter. IV,

Rivé, franz. Belleibungeinfpeltor. Rosenfliel, Lehrer ber Gewerblande. II, 145. I. 504. ofenstiel, Geb. Finanzrath. II. 104; III, 333, 340, 756; IV, Robert, Juftigrath. II, 211. Rofenftiel , Rochefoucanib, v., frang. Gefanbter. IV, 386. 113. Rochow, Familie v. I, 18. Rochow - Golzow, v., Lanbrath. II, franz. Major. III, 510. 169; III, 11, 42, 108, 123, 544, 546, 755; IV, 235, 236. Rothe , Beb. Oberbaurath. 129. Rodow Refahn, v., Domberr. I, 345, 502; IV, 678. Rothe, Kriegerath. III, 109. Rother, Brafibent. III, 199. Rother, Geb. Rechnungerath. Rochow - Refahn , v. , Rammerherr. IV. III, 176, 226. **390.** Rour, Geheimrath. II, 382, 403, 404, 516. Rochow-Stillpe, v. III, 83, 123; IV, 281. Ruben, Bantier. III, 237. Robe, Maler. I, 507. Richel, v., General. I, 536; II, 337, 348, 350, 352, 370, 379; Rober, v., Oberfilieutenant. IV, 337, 348, 350, 352, 370, 379; IV, 709. Riid, Polizeiintenbant. II, 74, 99, 562 Robenberg, v., Regierungsrath. IV, 251. 101; III, 394; IV, 212, 238, 303, 543. Röbiger, Freiherr v., Staatsrath. IV, 110. Rubolff, v., Lieutenant. III, 726. Rubolphi, Brofesfor. IV, 517. Rogge, Solbat. II, 207. Roguin, franz. Zahlmeister. II, 186; III, 718. Rohr, Hamilie v. I, 18. Rohr, v., Forstmeister. III, 503; IV, 227. Rubolphi, Regierung rath. 188, 189. Ruffin, Graf, franz. General. III, 95, 503, 504, 505. Rammerbirettor. Rohr, v., П. 362, 375, 399. Robr - Breichen , v., Kreisbeputir-ter. IV, 236. ී. Rohr-Langerwijch, v., Landesbireltor. II, 168; III, 42, 123, 148, 755; IV, 236, 502. Sabatier, Stabtverorbneter. III, 253. Sabatier, frang. Rommiffar. II, Robr - Tramnit, v., Ritterfcafts-111. Sachs, Kolletteur. IV, 111. Sack, Oberkonsistorialrath. I, 346, rath. III, 123, 135; IV, 236. Rolle, Prediger. IV, 84. Romana, be la, Marquis. IV, 39. 352, 381, 503; III, 684. Sad, fpaterer Oberprafibent. 547; II, 93, 98, 99, Romberg - Brunn , v. , General. 547; II, 93, 98, 99, 146, 217, 439, 444, 448, 464—468, 489, 491, 500, 504, II, 56; III, 83. Rombert. IV, 466. Rörmer, Inspecteur be Revues. III, 457. 508, 511, 516, 518, 520, 526, 531, 566, 568, 603; III, 87, 113, 117, 120, 124, 130, 133, Rbid, Affeffor. IV, 114. Roja, Superintenbent. III, 687. 137, 143, 148, 150, 153 -245, 263, 277—295, 822, -166 -295, 322, 328, Rofcius, Kriegerath. II, 440. 245, 263, 277—299, 322, 333, 334, 366, 376, 379, 382, 335, 595, 705, 713, 715, 725, 733, 756; IV, 78, 80, 86, 110—112, 121, 138, 142—145, 166. Rofé, franz. Abjutant. II, 159. Rofenfeld, v., Lieutenant. IV, 462. Rojeutrang, b., ban. Geh. Ron-ferengrath. IV, 16.

-178, 186—189, 194, 199 -219, 228, 242-254, 303-317, 348, 359, 460-467, 475, 487, 502, 527-530, 547, 548, 586 , 587 , 641 , 668 , 674 , 677 , 681 , 687 , 718 , 724 . Saden , Filrftin. III , 88 . Sabewaffer , Superintenbent. III, 686. Salbern, Familie v. I, 18. Salbern-Wilsnat, v. III, 83. Salpius, Superintenbent. III, 687. Salvator, franz. Kommissar. Ш, 346. Samfon, frang. General. II, 159; III, 679. Sauben, Freiherr v. IV, 125. Saumier, franz. Prebiger. II, 101. Savard, franz. General. II, 18, 15, 62, 90. Soad, Divifionschirurg. IV, 567. Schad, v., Major. IV, 564. Schabow, Bilbbauer. I, 507; II, 155. Schäfer, Aderbürger. II, 209. Schäffer, Stabtverorbneter. 253. III, Schäffer, Badermeifter. IV, 213. Scharben, Kriegerath, IV, 578.
Scharnhorft, v., General, I, 504;
II, 348, 441, 445, 463, 467, 475, 478, 587, 590; III, 164;
IV, 79, 118, 136, 138, 165, 407, 410, 464, 554, 565, 575, 599. Scharnhorft, v., Lieutenant. IV. **562.** Scharnweber, Rriegerath. IV, 141, 144, 379, 404. Scheel, Geb. Rriegsrath. IV, 79, 575. Scheibler, v., Geb. Oberjustizrath. II, 167, 449; IV, 132. Schent, Familie v., I, 18, 77. Schent, b., Oberforstmeister. III, 343, 501; IV, 169, 174.
Schent-Flechtingen, v. I, 128.
Scheve, Konfistorial-Präsibent. II, 97, 100, 167, 449; III, 434; IV, 188, 199, 200, 521, 527 -529, 544, 547.

753 Schebe, Frau v. III, 434. Schiefter, Bantiers. III, 32, 238, 260, 268, 332, 413, 757; IV, 718, 724. Schiefterfähr, Familie v. I, 18. III, 32, 66, 32, 413, 706, Schierftabt, IV, b., Brafibent. 123. Schiff, v., Major. II, 206, 570; III, 728, 730, 746; IV, 76, 461, 466, 471—476. Schilben, Freiherr v. IV, 89. Schimmelpfennig, v., General. I, 535; II, 17, 29, 36, 67. Schlabrenborf, b., späterer Geb. Staaterath. II, 337, 360, 397, 402, 442, 467, 479; IV, 120, 143. Schlabrenborf - Tiefenfee, b., Bra. fibent. III, 149. Schladen, b., Geheimrath. II, 56. Schlaben, b., Rammerberr. IV. 124. Schlechtenbabl, b., späterer Regierungsrath. I, 547; II, 99, 166, 169, 450; IV, 201.
Schleiermacher, Prebiger. II, 316; III, 376, 674, 684. Schleinit, v., Prafibent. II, 166. Schleinit, Frau v. IV, 708. Schlieben, Graf, Oberft. IV, 119. Schlieffen, v., Oberft. IV, 563, 565, 576. Schlötte, Hofrath. IV, 126. Schmalz, Brofessor. II, 621; III, 373, 675. Schmebbing, Staatsrath. IV, 110. Schmettau, Graf b., General. I, 504, 519. Schmibeke, Kriegskommissar. IV, 136, 575. Schmibt, Beb. Kriegerath. III, 21. Schmibt, Burgermeifter. II, 6, 189. Schmibt, Superintenbent. 111, 687. Schmibt, Forstrath. IV, 169, 174, 184. Schmibt, v., Major. IV, 118, 575.

b., Bigepräfibent.

Schmiebeberg,

IV, 133.

148, 154, 224, 441, 449, 501; IV, 198, 289. Schmildert, Generalpoftbirettor. IV, 693. Schulenburg - Erampe, & ber. III, 123; IV, 287 Schneiber , Ш, Graf von Superintenbent. 686. Schulenburg-Bolfsburg, Graf va Schod, v., Kriegsrath. II, 99. Schöler, v., Major. II, 828, 869, 408; IV, 118, 562. ber. 111, 42. Shillsty, Maurermeister. IV, 216. Soulier, Maurermeister. IV, 216. Soulze, Bädermeister. IV, 126. Soulz, Lieutenant. II, 30. Soulz, Alfessor. IV, 170, 174. Soulz, Direktor. II, 166. Soulz, späterer Staatsrath. III, 25, 449, 503; IV, 175, 180, 198, 351, 451. Soulze, Languagu. III, 289. Scholz, Legazionerath. IV, 125. b., fpaterer Regierungs-Sobn, präfibent. II, 390, 442, 466, 468, 477; IV, 109, 122. Soonermart, Juftigrath. I, 488. Schöning Lichtenberg, v., Land-rath. III, 42, 476, 544, 546; IV, 252. Soulze, Ranfmann. III, 289. Soulze, Rammerer. II, 211. Soulze, Rammergerichtsrath. Schöning - Loffow, v., Lanbrath. II, 169. Schorbt, Setretär. II, 99. 449. Schraber , Brofeffor. I, 504. Schraber, Stabtgerichtsbirettor. II, Soulze, Babagog. I, 504. thenow. III, 687. 208, 211. Schulge, Superintenbent in Span-bau. III, 687. Schröber, Ш, Superintenbeut. 687. Soulze, Superintenbent in Far-Schröber, v., General. III, 458, 459. Schröner, Superintenbent. ПÌ, **387.** Sous Cummerow, v., s rath. II, 169; III, 11 108, 123, 149; IV, 236. Staats-Schrötter, Freiherr b., 278, 375, I, 380, minifter. 11, 42, Witter-Sous - Betersborf , b. fcaftebirettor. III, 176. Schitz - Schöneiche, b., Geb. Ober-regierungsrath. III, 177; IV, 169, 173, 181, 237, 288. Schwarze, Superintenbent. III, 612, 633, 640; III, 169, 296; 133, 163, 621. Schudmann, Minifter. b., 447; III, 170, 198, 202, 211, 297; IV, 142, 280. 686. Schwarzenberg, Fürft. IV, 67. Schwerin, Graf v., General. I. 128; II, 36. Schulenburg, Grafen von ber. I, 18, 77. Schulenburg - Bobenborf, Graf von ber. III, 217; IV, 462. Sectt, Juftijamtmann. III., 162. Seebalb, Juftiglommiffar. I., 434. Seeger, Stabtrath. II., 74., 100: Schulenburg - Rahnert, Graf Seeger, S. IV, 216. ber, General, I, 128, 509, 528, 541; II, 146, 303, 321, 325, 329, 337, 349, 439, 446, 458, 483; III, 443; IV, 695. Seelmann, Fistal. IV, 209. Seibelsborf, Graf. IV, 125. Seiblit, v., Ritterschaftsrath. IV, 175, 198. Schulenburg-Lengermifc, Graf von ber. IV, 281. Sellenthin, v., Referenbar. IV. Schulenburg Brimern, Graf von ber, Dombechant. III, 10, 21, 30, 42, 83, 94, 123, 140, 236, 405. Selim III. IV, 18.

Semele, frang. Oberft. UI, 102,

520, 559, 592, 598, 614, 616, 717; IV, 35, 38, 45.

Spalbing, Professor. I, 503; IV,

Semler, Geh. Finangrath. IV, 543. Senben, Freiberr Schuler v. II, 86; IV, 564. 90. Spalbing, Obertonfistorialrath. I, 352, 503. Spanholz, Bauer. II, 41. Spaten, Buchbruder. IV, 548. Spatier, Dichter. I, 505. Senft-Bilfach, v., Rammerberr. IV, 126. Spener , @ 200 , 528. Stabtverordneter. Sengebart, Dberpoftbirettor IV. unb Seb. Staatsrath. II, 167, 338, 360, 417, 442, 467, 479; III, 367; IV, 79, 115, 128, Spener, Kriegsrath. IV, 216. Spielberger, Geheimrath. II, 106. Spillete, Babagog. I, 504. 142, 692, Spillner, 173, 174 Regierungerath. Sentius, Kaufmann. U., 187. Siber , Superintenbent - Abjuntt. 118, 114.
Spigner, Bürgermeister. IV, 199.
Spigner, Stabtrath. IV, 547.
Sprenger, v., Referendar. II, 168;
III, 538, 755; IV, 237.
Stadelberg, Graf. IV, 124.
Stägemann, späterer Geb. Staatsrath. II, 361, 393, 397, 442, III, 686. Siebein, Generalmajor. III, 461, 463. Siebete, Obermublenmeifter. III, 548. Siebete, Regierungerath. IV, 169. Siebmann, Departementerath. 466—468, 478, 554, 557, 560, 562; III, 153, 164, 170, 295; IV, 108, 127, 141, 143, 416. 273. 270.
270.
Sieburg, Affessor. III, 25.
Siefert, Geb. Hofrath. IV, 126.
Siebe, Berginspektor. IV, 726.
Sief, Prosessor. III, 407—413.
Siepes, franz. Bostinspektor. III, 318. Siller, Brebiger. IV, 51. Simon, Stadtchirurg. IV, 511. Simon, Oberbaurath. IV, 129. Simon, Justizminister. IV, 466. Stein, Freiherr v., Minister. I, 466, 468, 490, 544; II, 129, 321, 325, 328, 334, 337, 340, 349—359, 440, 450—473, 520, Snethlage, Professor. III, 683. Sohr, v., Rittmeifter. III, 730. Soliman Aga. IV, 19. 525—583, 540, 564, 562, 598, 618, 624—633, 644; III, 88, 106, 359, 362, 871, 376, 879, 394, 493, 500, 559, 677, 715, 787; IV, 346, 443, 449, 617, 649, 718. Rammeraffeffor. Solzmann, 180. Songis, franz. General. II, 140; III, 345. Songuiers, franz. General. Ш, Steinader, v., Lieutenant. II, 440. 470. Steinmet, b., Major. II, 571; Sorre, Stabtverorbneter. III, 253. Ш, 728. Sohmann, **A**riegsrath. 11, 155; IV, 575. I, 504; Steiniger, Burgermeifter. II, 211. Steinwehr, b., Major. IV, 563. Stellner, Oberft. III, 458. Stengel, Jurift. I, 503. Souboff, Filtst. II, 403. Soult, franz. Marschall. 11, 2, 6, 16, 59, 62, 140, 197, 269, 415, 432, 436, 445, 518—517; III, 76, 319, 456, 479, 515— Sternemann, Doftor. IV, 507. Stetten, Fraulein v. III, 435. Stofberg Bernigerobe, Graf.

66.

Bestphal, Staatsrath. IV, 119, 576, 587. Behel, Rettor. III, 683. Ballis, Graf. IV, 28. II. 463: Balmoben, Graf, Oberft. IV, 468. Balter, Brofeffor. IV, 517. Balter, Stabtinnbitus. III, 177. Bebrach, v., Rittmeister. III, 408. Bholer, Bilbhauer. II, 155. Bibeau, f. Bibeau. Biebel, Generalchirurg. IV, 543, Balther, Arzt. I, 504. Banbel, Geheimrath. II, 166; IV, 185. Bartenberg, Familie v. I, 18. Bartenberg - Metelthin, v. 568. IV, Biegner, Renbant. IV, 183. Bilefiger, Regierungsrath. III, 136; IV, 169, 173. Bilbe, be, Kanfmann. III, 162. Bilbenow, Professor. I, 504; III, Bartensleben - Carow, Graf III, 84, 124, 149. Barteneleben-Rönigsberg, Graf v. II, 168, 213; III, 49, 755; IV, 236. 673. Bithelm, Prinz. I, 536; II, 329, 409, 516—518, 529, 535—548, 553, 586; III, 111, 735; IV, Bebell, v., Lientenant. IV, 461. Bebell Strip, v. III, 186. Bebell Parlow, v. II, 168; III, 42, 55, 560; IV, 286. Bebell Sphow, v. III, 149. 79, 83. Billens, späterer Geb. Staats-rath. II, 478; IV, 109, 127, 146, 899, 697, 699, 700, 706, 710, 718. Begener, Superintenbent. III, 686. Behling, Geb. Finangrath. 166; IV, 113, 130, 719. Willens, Rriegerath. II, 466; IV, 169, 173, 181. Wilmsen, Päbagog. I, 504. Beiher, v., Geh. Finanzrath. **338.** Wimpfen, Freiherr v. II, 86. Bintler, Stabschirurg. IV, 568. Binning, v., General. I, 536; Beil, Stabtrath. III, 177; IV, 199, 547. Binfler, Stad. Beil, Regierungsrath. III, 187; Binning, v., IV, 181. II, 25, 61. Binstoweth, v., Major. IV, 118. Binterfelb, Familie v. I, 18. Binterfelb, v., Ariegsrath. III, 7, 27, 45, 81, 87, 380; IV, 303. Beil, Affeffor. IV, 676. 23elleslev , en IV, 34-39. engl. Staatefefretär. Wellington, Herzog v. IV, 39. Belper, Fabrisserr. IV, 216. Belper, Geb. Medizinalrath. II, 96, 241; IV, 112, 186, 508. Berber, v., Minister. I, 429. Berbermann, Kämmerer. III, 640. Berner, Dichter. I, 505. Bernit, Spubisus. II, 279; III, 149; IV, 216. Bernitober, Sabensinom Bellington, Bergog v. IV, 39. Binterfelb, v., Geb. Finanzart. II, 439; III, 21, 224; IV, 127, 289, 290. Binterfelb, v., Regierungsrat. IV, 133, 168. Binterfelb - Seefelb, v., Aittmeifter. 1V, 236. 2Binterfelb Spiegelberg, v., Landrath. II, 168, 250; III, 552, 560; IV, 236, 281. Wernizober - Hohenfinow, v. III. 123, 136; IV, 237. Berthern, v., Ministerrefibent. IV, Bigmann, ipäterer Präfibent. II. 378; IV, 122, 146. Bitte, Bädermeifter. IV, 216. 125. Besselp, Orientalist. I, 505. Beffenberg, Baron v. IV, 124, Bitten Deborf, Freiherr v. III, 459, 465. Besthbal, Kaufmann. IV, 214, Wittgenstein, Fürst. II, 269, 390, 217. 540; III, 291, 367, 369, 746;

89, 92, 402, 406, 411- Burm, Regimentechirurg. IV, 568. Burg, Bizepräfibent. IV, 123. 414. Wittle, Regierungsrath. IV, 169. Bplich, Joseph. II, 132. Bibleben, v., ipäterer Kriegs, minister. II, 571; III, 726, 728; IV, 569. Wismer, Regierungsrath. IV, 109. Woermann, v., Kapitän. IV, 564. Wohlfarth, Regierungsrath. IV, Port v. Wartenburg , Felbmar-icall. II , 27 , 514 ; IV , 135. York , Herzog von. IV , 41. 173, 181. Bohner, Kriegerath. I, 453. Bolber, Geheimrath. II, 166; IV, 3. 185. Bolbed-Startow, v., Lanbrath. Banber, Juftigrath. III, 187. Banbt, v., Generalmajor. II, 168. Bolbermann, Superintenbent. III, IΠ, 687. 460. 3aftrow, v., General. I, 536; II, 79, 127, 320, 327, 351, 360, 364, 370, 375, 379, 381, 393, 462; III, 740. 3elter, Maurermeifter. II, 97, 101, 279. Bolbermann, späterer Bräfibent. II, 166, 440; III, 288; IV, 132, 139. Woff, Superintenbent. III, 686. Wolf, Professor. I, 504; III, 673 —676. Bolf, Liebmann Meper, Bantier. II, 164; III, 54, 86, 237, 260, 350; IV, 695, 701. Belter , Direttor. III , 241 , 707 ; IV, 88. Zenter, Argt. I, 504. Böllner, v., Ctatsminister. I, 350, Beppelin, v., Major. III, 726; **360, 366.** IV, 476. Befcau, v., Regierungerath. III, 187. Bblmer, Freisaffe. III, 177, 226. Bolter, Geh. Rammerer. III, 757. Boltmann, Geb. Legazionerath. I, 504; IV, 126. Befdwit, b., fachf. General. **325.** Boltmann, Gefdichtichreiber. Beune, Direktor. I, 504; III, 504. 674. Bolzogen, v., weimar. Minister. II, 60, 327. Biethen, Familie v. I, 18. Biethen, v., Oberft. II, 30; III, Boronzow, Graf. II, 832. 458. 458.

IV, Biethen-Bustrau, v., Lanbrath. I, 284, 434; II, 168, 236, 245, 260; III, 11, 42, 57, 108, 123, 133, 135, 149, 538, 570, 613, 753, 755; IV, 96, 97, 234, 236, 515, 676, 689, 690.

552, Zimmermann, Katheherr. III, 123. Zimmermann, westphäl. Staats-Bothilenius, v., Rapitan. 564. Brangel, v., Major. IV, 562. Brebe, General. IV, 13. Bulf, Bantier, f. Bolf. 149. Bulfen - Grabow, v. III, Willinis, v., Lanbrath. III, 552, 560. Billinig. Greiffenberg, v., Kam-merherr. III, 11, 13, 21, 51, 55, 123, 135, 347, 501. rath. III, 223. merherr. III, 11, 18, 21, 51, 55, 123, 135, 347, 501.
Bülfnit- Prenben, v., Kammer- Herr. II, 74, 174; III, 7, 34, 45, 81, 93, 94, 140; IV, 281.

Drud von &. A. Brodbaus in Leipzig.

Zu Absa

ber Berkaufspreid Spezereiwaaren im Jahre 1810. f. die Registratur d. Febr. 1811, für die 6 Monate Januar, "Mär Innern abgegeben worden.

| 9                      | Ronate   | n          |            |         |            |          |                |     |
|------------------------|----------|------------|------------|---------|------------|----------|----------------|-----|
| Na!                    | Juli.    |            | 9          | Septemb | er.        | 97       | ovembe         | ř.  |
| 3                      | Gr.      | ¥f.        | Thir.      | Gr.     | Př.        | Thir.    | Ør.            | Pf. |
| Maun                   | 7        |            | -          | 7       | <b>—</b> . | -        | 7              | -   |
| Anis                   | 8        | _          | -          | 8       | -          | 17       | 8              |     |
| Aurum pigmentum        | 2        | _          | 1          | 2       |            | 1        | $\frac{2}{12}$ |     |
| Baumwollene Dochte,    | 20       | _          | 2          | 20      | -          | 2        | 12             | -   |
| Berliner Blau, 1%      |          | -          | 2<br>3     |         | -          | 2 3      |                | -   |
| Bremer Blau            | -        | _          | 3          | 10      | -          | 3        |                | -   |
| Blauholz, geraspelt,   | 16       | -          | -          | 16      |            | -        | 7              | -   |
| Bleimeis, fein, 9 Gr   | 7        | _          | _          | 7       |            | -        | 6              | -   |
| Branntwein, bopp., 1   | 6        | _          |            | 6       | _          | -        | U              | ! — |
| Franz-,                | 4        | <b>—</b> , | 1          | 4       | -          | 1        | 20             | ] — |
| Caffee, extra fein, 16 | 14       | _          | 1          | 14      |            | 1        | 18             | -   |
| fein mittel, 4!        | 10       | _          | 1          | 10      | :          | 1        | 14             | 1 _ |
| orb., 40 Gr.,          | 6        |            | 1          | 6       | -          | 1        |                | _   |
| gebrannt               | 1        | 6          | -          | 1       | 6          | -51      | 1<br>4         | 9   |
| Caccao, grob           | 12       | -          | 1          |         | ! —        | 3        | 4              | . — |
| Capern, feine, 1%      | 8        | _          | 1          | .8      | -          | 1        | 10             | _   |
| Canebl, fein           | 10       | _          | ,          | 10      |            | _        | 12             | -   |
| Carbemom, fein, 12     | 4        |            | <b>-</b> 1 | 4       | -          | -        | 8              | -   |
| Caffia Lign., 41% Gr   | 4        | 6          |            | 4       | 6          |          | 7              | -   |
| Chotolabe, feine, 54   | 12       | _          | 1          | 12      | 1 7        | 3        | 4              | -   |
| Cinnober               | <b>2</b> | 6          | -          | 2       | 6          | <u> </u> | 2              | 6   |
| Cichorien, gebrannt,   | 5, 6     | _          |            | 5, 6    | -          | _        | 5, 6           |     |
| Citronenschalen        | 12       | _          |            | 12      |            | -        | 16             | -   |
| Corinthen, gant., 16   | 6, 7     | _          | - :        | 6, 7    | -          | _        | 6, 7           | _   |
| Erbe, gelbe, 11/4 Gr   | 6        |            | - 1        | 6       |            | -        | 6              | ! - |
| Effig, Bein-, 5, 6 u   | 2        |            | -          | 2       | _          | _ ,      | 2              | -   |
| Feigen, imprn., canb   | 12       | _          |            | 12      |            | -        | 12             | -   |
| Fernamboc, gemablen    | 20       | _          | -          | 20      | -          | _        |                | -   |
| Folia Laury            | 10       | _          | -          | 10      | -          |          | 12             | -   |
| Gallus Alleppo, 48 §   | 20       | -          | -          | 20      |            |          | 20             | -   |
| Gelbholz, gerasp., 10  | 10 .     |            | -          | 10      | I -        | -        |                | -   |
| Gries, Reis-, 8 Gr.    | 5        |            | -          | 5       | -          | -        | 6              |     |
| ratauer                | 7        | _          | -          | 7       | -          | -        | 8              | -   |
| Graupen, Berl-, fein   | 7        | <b>—</b>   | -          | 7       |            |          | 7              | -   |
| mittel, 6              | 4        | _          |            | 4       | -          |          | 4              | -   |
| Grunipan, frangösisch  | 12       |            | 2          | 12      | -          | 2        | 12             | -   |
| Gummi, arab., 36 9     | 12       |            | 1          | 12      | !          | 1        | 12             | -   |
| barb., 20 9            | 8        |            | 2          | 8       | -          | 2        | -8             | -   |
| Baufenblafe, feine     | 16       | -          | -          | 16      | !          | 1-1      | 16             | -   |
| Ingwer, weißer, 24     | 16       |            |            | 16      | 1 -        | -        |                | -   |
| Rafe, holl. Gugmilch   | 12       | -          | -          | 12      | · —        | -        | 12             | -   |
| - Schweizer-, Pal      | _        | <b>—</b>   | <b> </b> — |         | . —        | I — :    | -              | -   |

| Breise | in | ben | Monaten |
|--------|----|-----|---------|
| Mai.   |    |     | Juli.   |
| _      |    | 1   |         |

| 1         | Mai.                                                                                 |     | Г     | Juli.                                                                                                                                                                                       |     | _ @             | <br>Septemb                                                                                                                                                                                                                               | er. | Rovember. |                                                                                                                                                                                                                                               |     |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 3f. Zbir. | Gr.                                                                                  | ₽f. | Tbir. |                                                                                                                                                                                             | ₽f. | Ehir.           | -                                                                                                                                                                                                                                         | Æf. | Thir.     |                                                                                                                                                                                                                                               | ₽ſ. |  |
|           | 2<br>7<br>20<br>12<br>8<br>8<br>7, 8<br>10<br>13<br>16<br>12, 20<br>15<br>4<br>4<br> | 6   |       | 2<br>7<br>20<br>12<br>8<br>7,10<br>13<br>16<br>18<br>12,20<br>15<br>4<br>4<br>11<br>16<br>16<br>16<br>17<br>4<br>11<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16 | 3   | 1 1 1 2 1 3 3 2 | 2<br>7<br>20<br>12<br>8<br>7, 8<br>10<br>13<br>16<br>18<br>12, 20<br>15<br>4<br>1<br>11<br>16<br>7<br>7, 8, 11<br>1<br>6, 8<br>16<br>6, 8<br>16<br>18<br>19<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | 3   |           | 2<br>7<br>20<br>12<br>9<br>7,8<br>11<br>15<br>18<br>18<br>22<br>16<br>6, 7<br>19<br>4<br>4<br>16<br>7<br>4<br>16<br>7<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19 |     |  |

| naten |
|-------|
|-------|

| Ramen ber Gegenfta                                               | Zuli. |     | ©e    | pteml | er. | No         | er.      |            |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-------|-----|------------|----------|------------|
| ·                                                                | Gr.   | Pf. | Thir. | Gr.   | ₽f. | Tbir.      | Ør.      | <b>¥</b> f |
| Salpeter, geläuterter                                            | 4     | _   | 1     | 4     | _   | 1          | 4        | _          |
| Salz, zum Rochen                                                 | 2 ;   | _   |       | 2     |     | -          | 1        | 9          |
| Glauber                                                          | 4     | -   | - 1   | 4     | -   | - :        | 4        |            |
| Safflor                                                          | 12    | _   | 1     | 12    |     | 1          | 12       | -          |
| Sanbel                                                           | 18    |     | - 1   | 18    |     | :          |          | -          |
| Saffran, fein, 24 Gr., orb                                       | 16    | -   | —     | 16    |     | -          | 16       | _          |
| Sago, brauner, 16 Gr., weißer                                    | 20    | -   |       | 20    | _   | <b>—</b> 1 |          | _          |
| Sarbellen, genuefer, 30 Gr., brabante                            | 1     | -   | 1     | 1     | _   | 1          | 1        | -          |
| Senf, fcmarger, 9 Gr., weißer                                    | 7     |     | -     | 7     | _   |            | 7        | _          |
| gestoßen                                                         | 9     | -   | - 1   | 9     |     | _          | 9        | _          |
| Seife, weiße, 9 Gr., grune                                       | 7 1   | _   | -     | 7     | -   | _          | 7        | _          |
| Schwefel, ganz, 10 Gr., gezogen                                  | 11    | _   |       | 11    |     |            | 13       | _          |
| Schrot, alle Rummern                                             | 7     | _   | - 1   | 7     |     | _          | 7        |            |
| Schwamm, f. Feuers, 18 Gr                                        |       | _   | - 1   | _     | _   | _          | _        | _          |
| Sowebischroth                                                    | 3     | _   |       | 3     | _   | _          | 3        | _          |
| Schüttgelb                                                       | 12    |     | _     | 12    |     |            | 12       | _          |
| Schellad                                                         | 3 .   |     | 2     | 3     | _   | 2          | 3        | _          |
| Sirup                                                            | 12    |     | _     | 12    |     |            | 14       | _          |
| Starte, feine halleiche                                          | 4     | -   | _     | 4     |     |            | 5        | _          |
| Succus Liquiritia                                                | 2     | _   | 1     | 2     | _   | 1          | 2        | _          |
| Terpentin, bider                                                 | 20    |     |       | 20    |     |            | 20       | _          |
| Thon, in Tafeln                                                  | 2     | _   | 1     | 2     |     | !          | ž        | _          |
| Thee, feiner, Rugel ., 8 Gr., Bayfan .                           | 6     | _   | _     | 6     | _   | !          | 7        | _          |
| * Dapfan -, chinef., 6 Gr., orb. g'                              | 4     |     | _     | 4     | _   | 1          | 5        | _          |
| Betto -, Congo                                                   | 5     | _   |       | 5     | _   |            | 5        | _          |
| orb. Bou-                                                        | 2     | _   | _     | 2     |     |            | 3        | (          |
| Thran, hollanbifder, 15 Gr., gothenb                             | 12    |     |       | 12    |     |            | 12       | _`         |
| Umbra, fein, 7 Gr., orb                                          |       | 6   |       | 3     | 6   | _          | 3        | (          |
| Bitriol, weißer, 8 Gr., grfiner                                  | 5 -   | _   |       | 5     |     | _          | 5        | _`         |
| Banille, feine                                                   | _     |     | 2     | _     | _   | 2          | J        | I          |
| Bacholberbeeren                                                  | 4     | _   |       | 4     |     |            | 4        | _          |
| Bache, weißes, 36 Gr., gelbes                                    | 2     |     | 1     | 2     | _   | 1          | 2        |            |
| Beinftein, rother, 15 Gr., weißer                                | 15    | _   |       | 15    | _   | 1          | 15       | _          |
| Buder, feiner Raff                                               | 16    | _   | 1     | 16    |     | 2          |          | _          |
| mittel. 36 Gr. orb                                               |       | _   | i     | 13    | _   |            | 4        | _          |
|                                                                  | 10    | _   |       |       | _   | 2          |          | _          |
| femer mater petito, 34 @1.,                                      | 11    | -   | 1     | 11    |     | 1          | 22       | _          |
| orb. fl. Melis, 32 1/2 Gr., er                                   | 9     | _   | 1     | 9     | _   | 1          | 21       | -          |
| * Lumpen =                                                       | 8     |     | 1     | 8     | _   | 1          | 20       | -          |
| meißer Candis                                                    | 2     | _   | 2     | 2     | -   | _          | <b>—</b> | _          |
| gelber 37 Gr., brau:<br>Farin , weißer<br>gelber , 24 Gr., brau: | 11    |     | 1     | 11    | _   | 2          |          | -          |
| Farin , weißer                                                   | 0     | _   | 1     | _     | _   | 1          | 12       | _          |
| e gelber 94 (Sr. hrau                                            | 23    |     | ı.—   | 23    |     | 1          | 6        | -          |



Bu Abschn.

# ber Martini-Durchsch Brandenburg in den Jahren 1804-1815.

|     | Ramen       | Getre_       |      |      |       |      |       |          |       |       |       | _    | _     | -   |
|-----|-------------|--------------|------|------|-------|------|-------|----------|-------|-------|-------|------|-------|-----|
| Nr. | ber Stäbte. | art          |      |      | 1813. |      |       |          | 814   |       | 1815. |      |       |     |
|     | 300000      | 100          | Ihlr | Gr.  | Bf.   | Iblr | . Gr. | Pf.      | Thir. | . Gr. | Pf.   | Thir | . Gr. | Pf. |
| 1.  | Potebam     | Beizi        | 2    | 11   | 5     | 2    | 10    | 9        | 2     | 17    | 9     | 2    | 8     | 5   |
|     |             | Rogg         | 1    | 17   | 6     | 1    | 13    | 6        | 1     | 20    | 3     | 1    | 16    | 10  |
|     |             | Gerft        | 1    | 6    | 5     | 1    | 11    | 2        | 1     | 8     | 4     | 1    | 6     | ļ — |
|     |             | Bafer        | -    | 21   | _     | 1    | 2     | 10       | -     | 21    | 5     | _    | 20    | 8   |
| 2.  | Wittstod    | Beize        | 2    | 4    | _     | 2    | -     | <u>`</u> | 2     | 14    |       | 2    | 12    | -   |
|     |             | Rogg         | 1    | 14   | _     | 1    | 10    | _        | 1     | 15    | -     | 1    | 13    |     |
| •   |             | Gerft        | 1    | <br> | _     | 1    | _     | ¦ —      | 1     | 1     | _     | 1    | 2     | -   |
|     |             | Safer        | l —  | 16   | _     | _    | 16    | <u>-</u> |       | 17    | -     | -    | 17    | -   |
| 3.  | Ruppin      | 2Beize       | 2    | 2    | _     | 2    | 2     | _        | 2     | 16    | -     | 2    | 14    | i – |
|     |             | Rogg         | 1    | 11   | _     | 1    | 11    | -        | 1     | 21    | -     | 1    | 18    | -   |
|     |             | Gerft        | 1    | i —  |       | 1    | 4     | <b> </b> | 1     | 3     | _     | 1    | 5     | -   |
|     |             | <b>Safer</b> | _    | 17   | -     | _    | 21    | _        | -     | 20    |       | _    | 20    | -   |
| 4.  | Brenziow    | Weize        | 1    | 18   | 10    | 1    | 21    |          | 2     | _     | 8     | 1    | 23    | 2   |
|     |             | Rogg         | 1    | 10   | 2     | 1    | 12    | 1        | 1     | 22    | 3     | 1    | 10    | 4   |
|     |             | Gerft        | _    | 22   | 10    | 1    | 14    | 10       | 1     | 3     | 4     | 1    | —     | 9   |
|     |             | Hafer        | _    | 14   | 9     | _    | 18    | _        | _     | 21    | 5     | -    | 17    | 4   |
| 5.  | Branbenburg |              | 2    | 7    | _     | 2    | 10    | _        | 2     | 12    | 8     | 2    | 6     | 6   |
|     |             | Rogg         | 1    | 13   | 8     | 1    | 16    | _        | 1     | 18    | 1     | 1    | 18    | -   |
|     |             | Gerfte       | 1    | 2    | _     | 1    | 3     | !        | 1     | 3     | 7     | 1    | 3     | 6   |
|     |             | Safer        | _    | 17   | 6     | _    | 19.   | ı —      |       | 20    | _     | 1    | 5     | 6   |

· • • •

# Zu Abschn. X.

von den in nachstehenden Städties, Rauhfutters und von den n Aus der Registratur bes statistischen potsbamschen Regierung, vom 13. Febr. 1816r. 47a.

|     | 28 e n   | ennung           | 5d)eff      | el. |        |          |     |     |
|-----|----------|------------------|-------------|-----|--------|----------|-----|-----|
|     | bes      | ber              | ber Erbfen. |     |        |          |     | ín. |
| Nr. | Monats.  | Stäbte.          | Bbir.       | Gr. | ₽f.    | Thir.    | Gr. | Bf. |
| 1.  | Januar.  | Berlin           | 1           | 11  | I —    | _        |     | _   |
|     |          | Botebam          | 1           | 23  | 5      | 13       | 8   | _   |
|     |          | Branbenburg      | 1           | 18  | 8      | <u> </u> | 10  | - 8 |
|     |          | Reu = Ruppin     | 1           | 12  | - 1    | - I      | 14  | - 8 |
|     |          | Brenglow         | 1           | 14  | 8      | <u> </u> | 8   |     |
|     | 1        | Rathenow         | 2           | 4   | -      | -        | _   | _   |
| 2.  | Februar. | Berlin           | 1           | 10  | 8      |          | - 1 | _   |
|     | 0        | Botsbam          | 2           |     | _      | _        | 10  | 4   |
|     |          | Branbenburg      | 1           | 18  | 8      | _        | 10  | 8   |
|     | i        | Frankfurt        | , 1         | 6   | 4      | _        | 9   | 8   |
|     | ł        | Brenglow         | 1           | 15  | 8      | _        | 8   | _   |
|     |          | Rathenow         | 2           | _   |        | <b>—</b> |     |     |
|     |          | Berleberg        | 1           | 12  |        | _        | - 1 |     |
| 3.  | März.    | Berlin           | 1           | 11  | 3      | _        |     | _   |
| -   |          | Botsbam          | 1           | 21  | 3<br>5 | _        | 10  | 11  |
|     |          | Brandenburg      | 1           | 18  | 8      | _        | 10  |     |
|     |          | Frankfurt        | 1 1         | 5   | 4      | 1        | 9   | - 8 |
|     |          | Brenglow         | 1           | 11  | 8      |          | 8   | _   |
| - 1 |          | Neu - Ruppin . : | 1           | 19  |        |          | _   | _   |
|     |          | Rathenow         | <b>—</b>    | _   |        |          |     |     |
| - 1 |          | Berleberg        | 1           | 8   | _      | _        | 12  | _   |
| 4.  | April.   | Berlin           | 1           | 11  | 4      |          | - 1 |     |
|     |          | Botsbam          | 1           | 17  | 10     | _        | 8   | 10  |
| - 1 |          | Branbenburg      | 1           | 18  | 8      |          | 6   | 8   |
| ı   |          | Frankfurt        | 1           | 4   |        | _        | 8   |     |
|     |          | Brenglow         | 1           | 9   | 6      | _        | 10  | 8   |
| - 1 |          | Reu - Ruppin     | 1           | 13  | _      | _        |     | _   |
| - 1 |          | Rathenow         | 2           | _   | _      |          | _   | _   |
| - 1 |          | Berleberg        | 1           | 10  |        | _        | 12  | _   |
| 5.  | Mai.     | Berlin           | 1           | 10  | 6      | _<br>_   | _   |     |
|     |          | Botebam          | lī          | 17  | 8      | _        | 10  | ∙8  |
| J   |          | Branbenburg      | lī          | 18  | 8<br>8 | _        | 7   | 3   |
| ı   |          | Frankfurt        |             |     |        | _        | _   | _   |
| - 1 |          | Brenglow         | _           | _   |        | _        | _   |     |
|     |          | Reu - Ruppin     | 1           | 14  | _      | _        | _   | _   |
|     |          | Rathenow         | 2           |     | _      | :        |     |     |
| - 1 |          | Berleberg        | I _         |     | _      |          | 10  |     |
| - 1 |          | P                | 1           | I   |        | ı        |     |     |

| amen                                               | ber (                                   | Begen                                                                                                                                                                                                     | ftänb                 | e unb       | Prei                                                                                                                                                                                                                                                                       | is à (                     | Scheff                | el.                    |                |       |                                     |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|-------|-------------------------------------|-----------------------|
| n.                                                 |                                         | Berfte                                                                                                                                                                                                    | •                     |             | <b>P</b> afer                                                                                                                                                                                                                                                              | •                          |                       | Erbser                 | ı.             | Ra    | rtoffe                              | ln.                   |
| ₽f.                                                | Thir.                                   | Gr.                                                                                                                                                                                                       | ₿f.                   | Thir.       | Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                        | ₩f.                        | Thir.                 | Gr.                    | ₽f.            | Ehlr. | <b>⊕</b> r.                         | ₽ſ.                   |
| 9                                                  | -                                       | 23<br>22<br>—                                                                                                                                                                                             | 8<br>10               |             | 18<br>19                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                          | 1                     | 22<br>-                | 8 2            |       | 10<br>7<br>8                        | 8                     |
| 8<br>-<br>-<br>5<br>10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |                                         | 18<br>21<br>21<br>1<br>18<br>22<br>19                                                                                                                                                                     | 8<br>1<br>-<br>7<br>9 | 1 1 1 1 1   | 16<br>14<br>16<br>18<br>17<br>19<br>21                                                                                                                                                                                                                                     | 4<br>-<br>-<br>-<br>6<br>4 | 1<br>1<br>2<br>-<br>1 | 9<br>8<br>-<br>11      | <b>4</b>       | 11111 | 8<br>10<br>10<br>—<br>8<br>10<br>20 | -<br>8<br>-<br>8<br>- |
| 10                                                 | 1                                       | -                                                                                                                                                                                                         | - '                   | _           | 19                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                          | 1                     | 18                     | 8              |       | 16  <br>neue                        | _                     |
| 4 4 - 6                                            | _<br>_<br>_<br>1                        | 19<br>18<br>19<br>—                                                                                                                                                                                       | 6                     | <del></del> | 15<br>14<br>15<br>18<br>15                                                                                                                                                                                                                                                 | 4<br>-<br>-<br>6           | 1<br>1<br>2<br>1      | -<br>6<br>-<br>8       |                | 1111  | 10<br>—<br>—<br>—<br>21<br>neue     | _<br>_<br>_<br>4      |
| 9 3 9 8 4 9 1 8 9 7 9 11 3 4 4                     | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | 23<br>21<br>20<br>18<br>-<br>23<br>22<br>29<br>19<br>-<br>23<br>21<br>18<br>20<br>-<br>23<br>21<br>19<br>-<br>23<br>21<br>18<br>20<br>-<br>20<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21 | 86                    |             | 19<br>18<br>16<br>13<br>15<br>18<br>17<br>18<br>17<br>16<br>18<br>17<br>16<br>18<br>17<br>16<br>18<br>17<br>16<br>18<br>17<br>16<br>18<br>17<br>16<br>18<br>17<br>16<br>18<br>17<br>18<br>18<br>17<br>18<br>18<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19 | 7<br>-4<br>8<br>           | 21111                 | 2<br>18<br>18<br>6<br> | 88         488 |       | 10<br>12<br>10<br>9<br>8<br>        | 8 4 4 8               |

 :a

n

\_

### nittøm

|               |                                                                    | 1 8 1 6.   |      |       |          |              |       |                |          |          |             |              |        |          |             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|----------|--------------|-------|----------------|----------|----------|-------------|--------------|--------|----------|-------------|
| ggen.         | Safer.                                                             | Wei        | zen. | 90    | logi     | gen.         |       | Ber<br>gro     |          |          | Ber<br>flei | fte,<br>ne.  | Safer. |          | er.         |
| 13f.          | Br. Gr.                                                            | Thir.      | ₩.   | Thir. | Gr.      | <b>\$</b> f. | Thir. | Gr.            | Pf.      | Thir.    | Gr.         | <b>\$</b> f. | Thir.  | Gr.      | <b>3</b> f. |
| 8 10 1/2      | 1 -1 -1                                                            | 2 3        |      | 1     | 13       | l .          | 1     | 1 }            | 6        | 1        | - 1         |              |        | 21       | 51/2        |
| 8 11 ½<br>2 — | 1 1 1 "                                                            | 2 2<br>2 4 | l    |       | 13<br>14 |              | 1     | 8<br> <br>  11 | 1,1<br>1 | 1 1      |             | 8 ½<br>3     |        | 21<br>23 | 91/2        |
| 9 3           | $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 9 \\ 1 & 3 & 9 \frac{1}{2} \end{vmatrix}$ | 1 1        | ì    | ı     | 15       |              | -     | 12             | _        | 1        | 9           |              | 1      | i        |             |
| 4 4           | 1 3 - 1/2                                                          | 1          | 1    | ı     | 22       | 1            | ı     | 17             | 8        | 1        | 12          | 4            | 1      | 4        |             |
| 5 71/2        |                                                                    | 3 6        | 5    | 1     | 21       |              |       | 23             | _        | 1        | 14          | 11           | 1      | 5        | 4           |
| 4 10 1/2      | 1 1-                                                               | 3 1        | 8    | 1     | 20       | 11           | 2     | 1 1            | 5        | ı        | 14          |              | 1      | 4        | 11          |
| 5 5           | 1 - 91/2                                                           |            | 1    | 2     | ł I      | -            | 2     |                | 7        | 1        | 15          |              | 1      | 7        | 3           |
| 7 61/2        |                                                                    | 3 13       |      | ı     | 12       | 2            | 2     |                | 1        | 1        | 15          | i            | 1      | i        | 3           |
| 0 4 1/2       |                                                                    |            | i .  | 1     | 17       | _            | 2     |                | 2        | ı        | 17          | 8            | 1      |          | 4           |
| 6 9           | 21 7                                                               | 1 1        | 11   |       | 22       | 1            | 2     | 1              | 10       | 1        | 21          | 3            | 1      |          | 3           |
| 1 11          | - 21 7                                                             | 4 9        | 2    | 2     | 23       | 6            | 2     | 7              | _ 6<br>  | <u> </u> | 22          | 2            | 1      | 7        | 6           |
|               |                                                                    |            |      |       |          |              |       |                |          |          |             |              |        |          |             |
| 111           | 2 11 -                                                             | 37 1       |      | 25    | 5        | 51/2         | 22    | 13             | 7        | 18       | 22          | 4            | 14     | 2        | 6           |
| 1 2           | 1 - 11                                                             | 3 2        | 1    | 2     | 2        | 6            | 1     | 21             | 2        | 1        | 13          | 10           | 1      | 4        | 3           |

| _                                       |             | Preise                                                                                                                                                                                                                   | in t | en !   | Monate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | n . |       |                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                         |             | Mai.                                                                                                                                                                                                                     |      |        | Juli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | (     | 5eptemb                                                                 |
|                                         |             |                                                                                                                                                                                                                          | ₽f.  | Thir   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₽f. | Thir. |                                                                         |
| SAL | 1 - 1 - 2 1 | 2<br>7<br>20<br>12<br>8<br>7, 8<br>10<br>13<br>16<br>18<br>12, 20<br>15<br>4<br>1<br>19<br>4<br>4<br>11<br>16<br>4<br>11<br>16<br>17<br>18<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19 |      |        | 2       7       20       12       7       10       13       16       18       12       11       16       16       16       16       16       16       16       16       16       16       16       16       16       16       16       16       16       16       16       16       16       16       16       16       16       16       16       16       16       16       16       16       16       16       16       17       10       11       12       12       12       12       12       12       12       12       12       12       12       12       13       14       16       16       17 | 89f | 25(r. | 8r.  2 7 20 12 8 7, 8 10 13 16 18 12, 20 15 4 1 11 16 4 16 7 7, 8, 11 1 |
| · _                                     | 3<br>3<br>2 | 12                                                                                                                                                                                                                       | _    | 3<br>2 | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _   | 2     | 12                                                                      |

Bude-Reis-Rofin-Roth-Rusk.

November.

Øτ. ₽f.

er. Øf. Thir.

1

\_ -2 1

| ī | a | I | П |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |

•

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nater                                                                                                                                                                            |     |                                                     |                                                              |     |                                                |                            |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| Ramen ber Gegenftä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |     | l                                                   | ptem                                                         |     |                                                | voem b                     | er. |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  | Pf. | Thir.                                               | Gr.                                                          | ₽î. | Ttir.                                          | Ør.                        | Bf. |
| Ramen ber Gegenstä  Salpeter, geläuterter Salz, zum Kochen  Safflor Safflor Safflor Sago, brauner, 16 Gr., weißer Sarbellen, genueser, 30 Gr., brabante Sens, schwerzer, 9 Gr., weißer Sens, schwese, 9 Gr., grüne Schwesel, ganz, 10 Gr., gezogen Schwesels, ganz, 10 Gr., gezogen Schwebischroth | 9r. 4<br>12<br>18<br>16<br>20<br>17<br>7<br>9<br>7<br>11<br>7<br>3<br>12<br>3<br>12<br>4<br>20<br>20<br>20<br>4<br>5<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 | ФГ. | See Rbir. 1                                         | •                                                            |     | 986 Ethr.  1 1 2 1 2 1                         | Ør. 4 1 4                  |     |
| Banille, feine Bangolberbeeren Bachs, weißes, 36 Gr., gelbes Beinstein, rother, 15 Gr., weißer Zuder, feiner Rass.  mittel, 36 Gr., orb.  seiner flarer Melis, 34 Gr.,  orb. kl. Melis, 32½ Gr., or  Lumpen  weißer Canbis  gelber 37 Gr., brau:  gelber, 24 Gr., brau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4<br>2<br>15<br>16<br>13<br>11<br>9<br>8<br>2<br>11<br>6                                                                                                                         |     | 2<br>-<br>1<br>-<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>1<br>1 | 5<br>4<br>2<br>15<br>16<br>13<br>11<br>9<br>8<br>2<br>11<br> |     | 2<br>1<br>2<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>1 | 5<br>4<br>2<br>15<br>4<br> |     |

• · • •. • i

|                     |             | 1 8 1 6. |               |                   |                   |          |  |  |
|---------------------|-------------|----------|---------------|-------------------|-------------------|----------|--|--|
| ggen.               | Hafer.      | Weizen.  | Roggen.       | Gerfte,<br>große. | Gerfte,<br>Neine. | Hafer.   |  |  |
| 9r <del>- 1</del>   | \$6.<br>Gr. | Spir.    | 186.<br>Thir. | Pf.<br>Ehir.      | Pf.<br>Ehlr.      | Ehlr.    |  |  |
| 8 101/2             | 1 1 1       | 2 3-1/2  | 1 13 10       | 1 8 6             | 1 6 41/2          |          |  |  |
| 8  <b>11</b> ½      | 1 2 -1/2    |          | 1 13 3        | 1 8 11            | 1 7 81/2          | — 21 9½  |  |  |
| 2 -<br> 9  <b>3</b> | 1 1 9       | 2 4 4    | 1 14 5        | 1 11 1            | 1 9 3             | - 23 11  |  |  |
| 19 3                | 1 3 91/2    |          | 1 15 5        | 1 12 10           | 1 9 1             | 1 2 3    |  |  |
| 4 4                 | 1 3 - 1/2   |          | 1 22 31/2     |                   | 1 12 4            | 1 4 31/2 |  |  |
| 5 71/2              |             | 3 6 5    | 1 21 3        | 1 23 —            | 1 14 11           | 1 5 4    |  |  |
| 4 101/2             | 1 '         | 3 1 8    | 1 20 11       | 2 1 5             | 1 14 4            | 1 4 11   |  |  |
| 5 5                 | 1 - 9 1/2   | 3 5 4    | 2 1 3         | 2 - 7             | 1 15 8            | 1 7 3    |  |  |
| 7 61/               |             | 3 13 9   | 2 12 2        | 2 3 1             | 1 15 7            | 1 7 3    |  |  |
| 0 41/2              | 11/2        | 3 20 2   | 2 17 —        | 2 7 2             | 1 17 8            | 1 9 4    |  |  |
| 6 9                 | 21 7        | 4 7 11   | 2 22 2        | 2 7 10            | 1 21 3            | 1 7 3    |  |  |
| 1 11                | 21 7        | 4 9 2    | 2 23 6        | 2 7 6             | 1 22 2            | 1 7 6    |  |  |
|                     | 7 i T 1     |          |               |                   |                   |          |  |  |
| 111                 | 211 -       | 37 1 —   | 25 5 5 1/2    | 22 13 7           | 18 22 4           | 14 2 6   |  |  |
| 1 2                 | 1-11        | 3 2 1    | 2 2 6         | 121 2             | 1 13 10           | 1 4 3    |  |  |

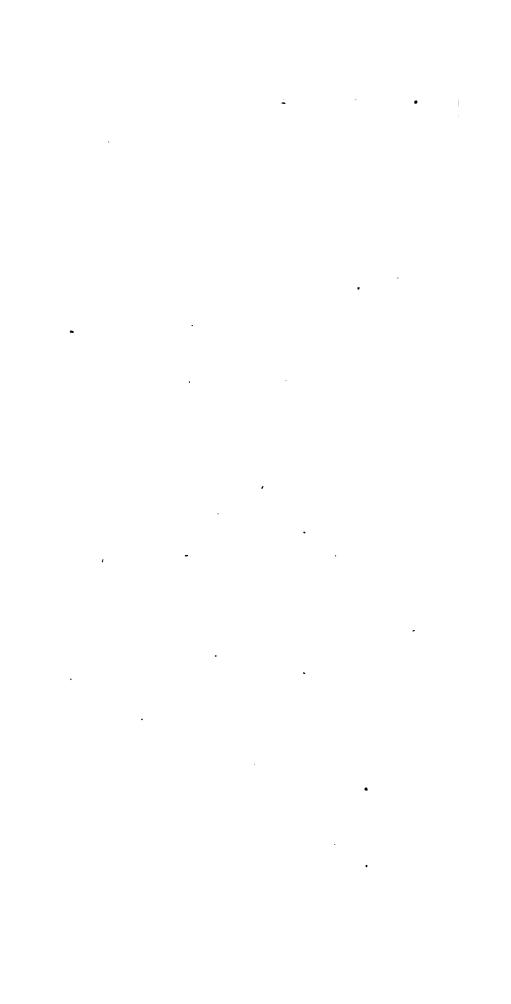

# Zu Abschn

# ren im Jahre 1810.

f. die Registratur bestfilr bie feche Monate Januar, Marg, Mai, Juli, geben worben.

| aten                      |                 |            |        |                      |       |
|---------------------------|-----------------|------------|--------|----------------------|-------|
| Name Juli                 | •               | September. |        | Rovember.            |       |
| · r.                      | Gr.             | Thir.      | Gr.    | Thir.                | Gr.   |
| Mann, freienwalber        | _               | 14         | _      | 14                   | _     |
| Aloe hepatica, 30 Gr.,    | 12              |            | 16     |                      | 16    |
| Unis, magbeb., 18 Th      | _               | 17         | -      | 17                   | -     |
| Antimonium crubum, f      | 36              | _          | 36     |                      | 36    |
| Arfenicum, weißes, 16     | -               | 21         | _      | 21                   | I —   |
| Aurum pigmentum           | 1 . 1           | 75         | -      | 75                   |       |
| Balsam copaivä            | - 1             | 21/3       | -      | 21/3                 | -     |
| = peruv4                  | -               | 63/4       | -      | 63/4                 | -     |
| Baumwolle, georgian.,     | -               | 85         | -      |                      | -     |
| geschlagene               | -               |            | - 1    | _                    | -     |
| Dochte                    | - 00            | 1 1/2      | 00     | _                    |       |
| Berliner Blau             | 32, 36          | 4.5        | 32, 36 |                      | 32, 3 |
| Bimftein                  | -               | 15         | - 1    | 15                   | -     |
| Blauholz, jam., gef.      | -               | 23         | -      | 22                   | _     |
| s ger                     | -               | 25         |        | 25                   | -     |
| gem                       | _               | 32         | - 1    | 31                   | 1     |
| Blei, in Molben           | _               | 12         | -      | 12                   | 12    |
| = harzer, in Molb&        | -               | 12         | _      | 12                   | 12    |
| goslaer,                  | -               |            |        | -                    | -     |
| Bleierz                   | - 1             | 24         | - 1    | 24                   | -     |
| Bleiweis, feines          | _               | 20         | _      | 20                   | 1 -   |
| orb                       | _               | 15         | -      | 15                   | -     |
| Bolus, rother, in Still   | 26              | 4          | 26     | 4                    | -     |
| Borax, gelänterter        | 20              |            | 26     |                      | 26    |
| Braunstein                | -               | 5          | -      | 5                    | I —   |
| Braunroth                 | -               | 6          | -      | 6                    | -     |
| Branntwein, hiefiger R42  | -               | 35, 45     | -      | 42, 52               | _     |
| französ., 4               | -               | 11/4       | - 1    | 11/4                 | -     |
| Butter, oftfries., holft. |                 | 28         | -      | 34                   | -     |
| metlenb., 32 T            | _               | 21         | -      | 30                   | -     |
| ichles. pr. Faß'2         | _               | 91/2       | -      | 11<br>16             | -     |
| Burgunber Barz            | -               | 16         | -      |                      | -     |
| Blane Farbe, F.F.F. C     | _               | 49         | -      | 49.<br><b>3</b> 7    | -     |
| F.F. C                    |                 | 37         | -      |                      | -     |
| F. C<br>M. C              | _               | 29<br>24   | -      | 29<br>24             | -     |
|                           |                 | 24<br>21   |        | 24<br>21             | -     |
| O. C<br>F.F.F. E          |                 | 21<br>51   |        | 51                   | -     |
|                           | 1 _ 1           | 31<br>37   | _      | 31<br>37             |       |
| F.F. E<br>F. H            | $I \subseteq I$ | 34         |        | 34                   | -     |
|                           |                 | 29         | -      | 3 <del>4</del><br>29 | _     |
| M. H.                     | ı — <b>ı</b>    | 29<br>24   | -      | 29<br>24             | . —   |

| Preise in ben Monaten                                               |             |                                                                                                        |             |                                                                                                                         |          |                                                                                                 |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|
| Mai.                                                                |             | Juli.                                                                                                  |             | September.                                                                                                              |          | Rovember.                                                                                       |          |  |  |
| Thir.                                                               | Gr.         | Thir.                                                                                                  | Gr.         | Thir.                                                                                                                   | Gr.      | Thir.                                                                                           | Gr.      |  |  |
| 31<br>31                                                            |             | 28 <sup>2</sup> / <sub>3</sub><br>28 <sup>2</sup> / <sub>3</sub><br>8 <sup>1</sup> / <sub>3</sub><br>8 | _           | 29<br>29                                                                                                                | _        | 35<br>35                                                                                        | =        |  |  |
| 91/2                                                                | _           | 81/3                                                                                                   | _           | 81/2                                                                                                                    | _        | 91/4                                                                                            | -        |  |  |
| 9                                                                   | _           | 8                                                                                                      | _           | 8                                                                                                                       |          | 9                                                                                               | =        |  |  |
| 55                                                                  | -           | 55                                                                                                     |             | 53                                                                                                                      |          | 53                                                                                              | —        |  |  |
| 22<br>                                                              | _           | 21<br>—                                                                                                | _           | 26, 28                                                                                                                  | _        | 26, 27                                                                                          |          |  |  |
| 21                                                                  | _           | 20                                                                                                     |             | 23, 24                                                                                                                  | _        | 23, 24                                                                                          |          |  |  |
| 24                                                                  | _           | 24                                                                                                     | _           | 22                                                                                                                      | _        | 22                                                                                              | _        |  |  |
| 3, 4<br>24                                                          | _           | 3, 4<br>24                                                                                             |             | 3, 4<br>25                                                                                                              |          | 3, 4<br>25<br>24<br>50                                                                          |          |  |  |
| 24                                                                  | _           | 24                                                                                                     | _           | 25<br>24<br>50                                                                                                          | _        | 24                                                                                              | _        |  |  |
| 5 <b>4</b><br>75                                                    | _           | 52<br>75                                                                                               | _           | _                                                                                                                       | _        |                                                                                                 | _        |  |  |
| 56<br>5 51/                                                         | _           | 51<br>5, 5½<br>2½, 3½<br>2, 2¼                                                                         | _           | 52<br>5 51/                                                                                                             | _        | 53<br>4½                                                                                        | _        |  |  |
| 56<br>5, 5½<br>½, 3½                                                | _           | $2\frac{1}{2}, \frac{3}{3}\frac{1}{2}$                                                                 | _           | $\begin{array}{c} 5, 5\frac{1}{2} \\ 2\frac{1}{2}, 3\frac{1}{2} \\ 2, 2\frac{1}{4} \end{array}$                         | _        | 3                                                                                               | _<br>16  |  |  |
| 2, 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 1, 1 <sup>1</sup> / <sub>6</sub> 6 | _           | 2, 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>1, 1 <sup>1</sup> / <sub>6</sub>                                   | _           | 2, 21/4                                                                                                                 | _        | 2 1                                                                                             | 16<br>12 |  |  |
| 6                                                                   | -           | 6                                                                                                      | _           | 1, 1%                                                                                                                   | _        | 5                                                                                               |          |  |  |
| $\frac{4}{2}$ , 5 $\frac{3}{4}$ . 4                                 | _           | $4\frac{1}{2}$ , 5 $3\frac{2}{3}$ , 4                                                                  | _           | $\frac{4^{1}/_{2}}{3^{2}/_{3}}, \frac{5}{4}$                                                                            | _        | 4 4                                                                                             | 12<br>12 |  |  |
| $4\frac{1}{2}$ , 5 $3\frac{2}{3}$ , 4 $2\frac{1}{2}$                | _           | $ \begin{array}{c c} 3^{\frac{7}{2}}, & 4 \\ 2^{\frac{1}{2}} \\ 1^{\frac{2}{3}} \end{array} $          | _           | $ \begin{array}{c c} 4^{1/2}, 5 \\ 3^{2/3}, 4 \\ 2^{1/2} \\ 1^{2/3} \end{array} $                                       |          | 3<br>2<br>1<br>5<br>4<br>4<br>3<br>2                                                            | 18       |  |  |
| 1 -/3                                                               | _           | 1 7/3                                                                                                  | _           | 1 7/3                                                                                                                   | _        | 2                                                                                               | 10       |  |  |
|                                                                     |             | =                                                                                                      | _           | 21/6                                                                                                                    | 11       | 21/6                                                                                            | _        |  |  |
| _                                                                   | -           | _                                                                                                      | -           | _                                                                                                                       | 10       |                                                                                                 | _        |  |  |
| 31/2, 5                                                             | _           | 3½, 5                                                                                                  | _           | $3\frac{1}{2}$ , 5                                                                                                      | _        | 31/4, 5                                                                                         | _        |  |  |
| 6                                                                   | -           | 1 6                                                                                                    |             | 6 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 6 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> | _        | 6 <sup>2</sup> / <sub>3</sub><br>7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>8 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> |          |  |  |
| 8 ½<br>6                                                            | =           | 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                          | _           | 8 ½<br>6 ½                                                                                                              |          | 8 1/2<br>6 1/8                                                                                  | _        |  |  |
| 58, 60                                                              | -           | 58, 60                                                                                                 | <del></del> | 52, 54                                                                                                                  |          | 52, 54                                                                                          | _        |  |  |
| 34<br>7<br>30, 36                                                   | _           | 34                                                                                                     | _           | 7                                                                                                                       | -        | 7                                                                                               | _        |  |  |
| 30, 36                                                              | -<br>-<br>- | $30, 36$ $13\frac{1}{2}, 12\frac{1}{2}$                                                                | _           | 30<br>131/ 121/                                                                                                         | _        | 30<br>13 <sup>1</sup> /- 19 <sup>1</sup> /-                                                     | _        |  |  |
| 11, 12½, 12½                                                        | , _         | 1 11                                                                                                   | -           | 13½, 12½<br>11                                                                                                          | _        | 131/2, 121/2                                                                                    |          |  |  |
| 44 /<br>4 ½                                                         | _           | 44<br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                    | _           | 45<br>4½                                                                                                                | 1        | 45<br>41/2                                                                                      | _        |  |  |
| 32 · ·                                                              |             | 32'                                                                                                    |             |                                                                                                                         | -        |                                                                                                 |          |  |  |
| <u> </u>                                                            | 19          | -                                                                                                      | 19          | 6, 7                                                                                                                    | 19       | 6, 7                                                                                            | 19       |  |  |
| 9                                                                   | 14          | -                                                                                                      | 14          | 10                                                                                                                      | 19<br>14 | 10                                                                                              | 14       |  |  |
| 8, 16                                                               | _           | 9<br>8, 16                                                                                             | _           | 8, 16                                                                                                                   | _        | 1 .8, 16                                                                                        | _        |  |  |
| 36<br>36                                                            | _           | 36<br>36                                                                                               | _           | 35<br>36                                                                                                                | _        | 35<br>36                                                                                        | _        |  |  |
| 24, 26<br>27                                                        | _           | 24, 26                                                                                                 | _           | 24, 26                                                                                                                  | _        | 24, 25                                                                                          | _        |  |  |
|                                                                     | 30          | 27                                                                                                     | 80          | 27                                                                                                                      | 30       | 27                                                                                              | 36       |  |  |
|                                                                     |             |                                                                                                        |             |                                                                                                                         |          |                                                                                                 |          |  |  |
|                                                                     |             | •                                                                                                      | ,           |                                                                                                                         |          |                                                                                                 |          |  |  |





A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

MAR -4 1963

DUE MAR'68 H

